





SL/25-2-d.5

Prancis Huy Danke Unwanty College.

# Lehrbuch

der

# Speciellen Pathologie und Therapie

der

## inneren Krankheiten.

Für Studirende und Aerzte

von

### DR. ADOLF STRÜMPELL,

O. Ö. PROFESSOR UND DIRECTOR DER MEDICINISCHEN KLINIK A. D. UNIVERSITÄT ERLANGEN.

Neunte unveränderte Auflage.

#### DRITTER BAND.

MIT 60 ABBILDUNGEN IM TEXT.



LEIPZIG, VERLAG VON F. C. W. VOGEL. 1895. RCYAL COLLEGE OF PHYSICIANS
LINGARY

GLASS (616(02)"18

ACCH. 26524

BOURCE LODY Realt 914

DATE 24 4 69

SL

Das Uebersetzungsrecht ist vorbehalten.

### Inhaltsverzeichniss.

### 1. Die Krankheiten der peripherischen Nerven.

#### ERSTER ABSCHNITT.

|                                                                  | Krankheiten der sensibelen Nerven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
|                                                                  | Translation of State |       |  |  |  |  |
| 1.                                                               | Capitel. Allgemeine Vorbemerkungen über die Störungen der Sensibilität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 2   |  |  |  |  |
|                                                                  | Tastsinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |  |  |
|                                                                  | Ortsinn (Raumsinn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |  |  |  |  |
|                                                                  | Drucksinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |  |  |
|                                                                  | Temperatursinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |  |  |  |
|                                                                  | Schmerzempfindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _     |  |  |  |  |
|                                                                  | Elektrocutane Sensibilität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |  |  |
|                                                                  | Verlangsamte Empfindungsleitung, Summation der Reize und Nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |  |  |  |
|                                                                  | empfindungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |  |  |  |
|                                                                  | Capitel. Die Anästhesie der Haut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |  |  |
|                                                                  | Capitel. Die Neuralgien im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |  |  |  |  |
| 4.                                                               | Capitel. Die einzelnen Formen der Neuralgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |  |  |  |
|                                                                  | Neuralgie des Trigeminus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |  |  |
|                                                                  | Occipital - Neuralgie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |  |  |  |
|                                                                  | Neuralgien im Gebiete des Plexus brachialis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |  |  |
|                                                                  | Intercostalneuralgie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 38  |  |  |  |  |
|                                                                  | Neuralgien im Bereich des Plexus lumbalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 38  |  |  |  |  |
|                                                                  | Ischias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |  |  |  |
|                                                                  | Neuralgien der Genitalien und der Mastdarmgegend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |  |  |  |
|                                                                  | Die sog. Gelenkneuralgien (Gelenkneurosen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |  |  |
|                                                                  | Anhang. Die Akroparästhesien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |  |  |  |
| 5.                                                               | Capitel. Habitueller Kopfschmerz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 41  |  |  |  |  |
|                                                                  | Capitel. Veränderungen der Geruchsempfindung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |  |  |  |
| 7.                                                               | Capitel. Veränderungen der Geschmacksempfindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 52  |  |  |  |  |
|                                                                  | ZWEITER ABSCHNITT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |  |  |  |  |
|                                                                  | Krankheiten der motorischen Nerven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |  |  |  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 1   |  |  |  |  |
| 1.                                                               | Capitel. Allgemeine Vorbemerkungen über die Störungen der Motilität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |  |  |  |
|                                                                  | Lähmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |  |  |
|                                                                  | Motorische Reizerscheinungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |  |  |  |
|                                                                  | Ataxie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |  |  |  |  |
|                                                                  | Allgemeines über die Prüfung und das Verhalten der Reflexe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |  |  |  |
| Allgemeines über die Veränderungen der elektrischen Erregbarkeit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |  |  |  |  |
|                                                                  | in den motorischen Nerven und Muskeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 4.6 |  |  |  |  |

|                                                                          | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2. Capitel. Die einzelnen Formen der peripherischen Lähmung.             | 89    |
| Augenmuskellähmungen                                                     | \$9   |
| Motorische Trigeminuslähmung                                             |       |
| Facialislähmung                                                          |       |
| Lähmungen im Gebiete der Schultermuskeln                                 |       |
| Lähmungen der Rückenmuskeln und Bauchmuskeln                             |       |
|                                                                          |       |
| Lähmungen im Gebiete der oberen Extremität                               |       |
| Zwerchfellslähmung                                                       |       |
| Lähmungen im Gebiete der unteren Extremität                              | 115   |
| Toxische Lähmungen                                                       | 118   |
| 3. Capitel. Die einzelnen Formen der örtlichen Krämpfe                   | 120   |
| Krämpfe im Gebiet des motorischen Trigeminus.                            | 120   |
| Klonischer Facialiskrampf                                                |       |
| Krampf im Gebiet des N. hypoglossus. Zungenkrampf                        |       |
| Krämpfe in den Hals- und Nackenmuskeln                                   |       |
|                                                                          |       |
| Krämpfe in den Schulter- und Armmuskeln                                  |       |
| Krämpfe in den Muskeln der unteren Extremität                            |       |
| Krämpfe in den Respirationsmuskeln                                       |       |
| 4. Capitel. Der Schreibekrampf und verwandte Beschäftigungsneurosen.     |       |
| 5. Capitel. Einfache und multiple degenerative Neuritis                  | . 134 |
| Die einfache Neuritis                                                    | 134   |
| Die multiple degenerative Neuritis                                       | 137   |
| Die primäre acute und chronische multiple Neuritis                       |       |
| Die ataktische Form der multiplen Neuritis. Die acute "heilbare          |       |
| Ataxie"                                                                  |       |
| Die chronische Neuritis der Alkoholiker                                  |       |
| 6. Capitel. Neubildungen der peripherischen Nerven                       |       |
| o. Capitet. Neublidingen der peripherischen Neiven                       | . 100 |
|                                                                          |       |
| II. Vasomotorische und trophische Neurosen.                              |       |
| n. Vasomotorisono una a opinisono ricar sociii                           |       |
| 1. Capitel. Allgemeine Vorbemerkungen. Erythromelalgie. Acutes angio-    |       |
| neurotisches Oedem. Myxoedem. Akromegalie. Hydrops arti-                 |       |
| culorum intermittens. Verletzungen des Halssympathicus.                  | 152   |
| 2. Capitel. Hemicranie                                                   | . 161 |
| 3. Capitel. Hemiatrophia facialis progressiva                            | 166   |
| 4. Capitel. Morbus Basedowii                                             | . 168 |
| 4. Capitet. Inordus Dasedown                                             |       |
|                                                                          |       |
| III. Die Krankheiten des Rückenmarks.                                    |       |
| III. Die Kraliklieitell des Huckelinarks.                                |       |
| 1. Capitel. Krankheiten der Rückenmarkshäute                             | . 177 |
| Acute Entzündungen der Rückenmarkshäute                                  | . 177 |
| Chronische Leptomeningitis spinalis                                      | . 180 |
| Pachymeningitis cervicalis hypertrophica                                 | . 182 |
| Blutungen der Rückenmarkshäute                                           | . 183 |
| 2. Capitel. Circulationsstörungen, Blutungen, functionelle Störungen und | l     |
| traumatische Läsionen des Rückenmarks                                    | . 185 |
| 3. Canitel. Die Drucklähmungen des Rückenmarks                           |       |
| a () '4 / Di - Dans alulabasana dan Ditalaanaan da                       |       |

|      | Inhaltsverzeichniss.                                                    | V     |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |                                                                         | Seite |
| . 4. | Capitel. Die acute und die chronische Myelitis                          | 204   |
|      | Motorischo Lähmungserscheinungen                                        |       |
|      | Motorische Reizerscheinungen                                            |       |
|      | Ataxie                                                                  | 214   |
|      | Sensibilitätsstörungen                                                  | 214   |
|      | Hautreflexe                                                             | 215   |
|      | Sehuenreflexe                                                           | 216   |
|      | Störungen von Seiten der Blase und des Mastdarms                        | 217   |
|      | Trophische Störungen                                                    |       |
|      | Störungen im Gebiete der Gehirnnerven                                   | 219   |
| 5.   | Capitel. Die multiple Sclerose des Gehirns und Rückenmarks              | 225   |
| 6.   | Capitel. Tabes dorsalis                                                 | 233   |
|      | Störungen der Motilität an den Extremitäten                             | 242   |
| •    | Störungen der Haut- und Muskelsensibilität                              |       |
|      | Störungen der Reflexe                                                   | 251   |
|      | Störungen von Seiten des Auges und der übrigen Sinnesorgane             | 252   |
|      | Störungen von Seiten der Blase, des Mastdarms und der Sexual-           |       |
|      | organe                                                                  |       |
|      | Symptome von Seiten der inneren Organe                                  | 255   |
|      | Trophische Störungen                                                    | 256   |
|      | Cerebrale Symptome                                                      | 258   |
| 7.   | Capitel. Hereditäre (juvenile) Ataxie (Friedreich'sche Krankheit)       | 266   |
| S.   | Capitel. Die primären Degenerationen der motorischen Leitungsbahn incl. |       |
|      | der Muskeln                                                             | 270   |
|      | Vorbemerkungen                                                          | 270   |
|      | Die amyotrophische Lateralsclerose                                      | 272   |
|      | · Die spinale progressive Muskelatrophie                                | 278   |
|      | Die neurotische Muskelatrophie                                          | 286   |
|      | Die Dystrophia muscularis progressiva                                   | 289   |
|      | · Die Pseudohypertrophie der Muskeln                                    | 292   |
|      | . Die infantilen atrophischen Formen der Muskeldystrophie, ohne         |       |
|      | und insbesondere mit Betheiligung der Gesichtsmuskulatur .              | 295   |
|      | Die juvenile Form der Dystrophie                                        |       |
|      | Die primäre Degeneration der Pyramidenbahnen                            |       |
| 3.   | Capitel. Die sogenannte spastische Spinalparalyse                       | 300   |
|      | Primare Degeneration der Pyramidenbahnen, allein oder in Ver-           |       |
|      | bindung mit anderen Systemerkrankungen                                  | 303   |
|      | Transversale Myelitis des Brustmarks mit besonderer Betheiligung        |       |
|      | der Seitenstränge (syphilitische spastische Spinalparalyse)             | 304   |
|      | Anhang. Angeborene spastische Paraplegie bei Kindern (spastische        |       |
|      | Cerebralparalyse)                                                       | 306   |
| 10.  | Capitel. Die acute und chronische Poliomyelitis                         | 307   |
|      | - Die spinale Kinderlähmung                                             | 307   |
|      | Die Poliomyelitis acuta der Erwachsenen                                 | 315   |
|      | Die subacute und chronische Poliomyelitis                               | 317   |
| 11.  | Capitel. Die sogenannte acute aufsteigende Spinalparalyse               | 319   |
|      | Capitel. Neubildungen des Rückenmarks und seiner Häute                  | 323   |
|      | Capitel. Syringomyelie und Hydromyelus                                  | 326   |
| -    |                                                                         |       |

|      |                                                                     | Seite |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|      | Capitel. Spina bifida                                               |       |
|      | Capitel. Die secundären Degenerationen im Rückenmark                |       |
| 16.  | Capitel. Die Halbseitenläsion des Rückenmarks                       | 336   |
|      |                                                                     |       |
|      |                                                                     |       |
|      | IV. Die Krankheiten des verlängerten Markes.                        |       |
|      |                                                                     |       |
| 1.   | Capitel. Die progressive Bulbärparalyse                             | 340   |
|      | Anhang. Die selteneren Formen der chronischen Bulbärparalyse,       |       |
|      | die Ophthalmoplegia progressiva und die asthenische Bulbär-         |       |
|      | paralyse                                                            | 350   |
| 2.   | Capitel. Acute und apoplectiforme Bulbärlähmungen                   | 353   |
|      | Hämorrhagien in der Medulla oblongata und im Pons                   | 353   |
|      | Die Embolie und Thrombose der Basilararterie                        | 356   |
|      | Die acute entzündliche Bulbärparalyse                               | 358   |
| 3.   | Capitel. Die Compression des verlängerten Markes                    | 359   |
|      |                                                                     |       |
|      |                                                                     |       |
|      | V. Die Krankheiten des Gehirns.                                     |       |
|      | ERSTER ABSCHNITT.                                                   | •     |
|      |                                                                     |       |
|      | Krankheiten der Gehirnhäute.                                        |       |
|      | Capitel. Hämatom der Dura mater                                     |       |
|      | Capitel. Die eitrige Meningitis                                     |       |
| 3.   | Capitel. Die tuberkulöse Meningitis                                 | 373   |
| 4.   | Capitel. Thrombose der Hirnsinus                                    | 382   |
|      | CATALOGUE A TAGATATAMA                                              |       |
|      | ZWEITER ABSCHNITT.                                                  |       |
|      | Krankheiten der Gehirnsubstanz.                                     |       |
| 1.   | Capitel. Circulationsstörungen im Gehirn                            | 385   |
|      | Capitel. Allgemeine Vorbemerkungen über die topische Diagnostik der |       |
|      | Gehirnkrankheiten                                                   |       |
|      | Die motorische Region der Grosshirnrinde                            |       |
|      | Die übrigen Partien der Grosshirnrinde mit Ausnahme der Sprach-     |       |
|      | centren                                                             | 396   |
|      | Die Sprachcentren und die Störungen der Sprache (Aphasie und        |       |
|      | verwandte Zustände)                                                 | 399   |
|      | Das Centrum ovale, die Capsula interna, die Centralganglien und     |       |
|      | die Vierhügelgegend                                                 | 408   |
|      | Das Kleinhirn                                                       | 413   |
| 3.   | Capitel. Die Gehirnblutung                                          | 417   |
| 4.   | Capitel. Die embolische und thrombotische Gehirnerweichung (Ence-   | 400   |
|      | phalomalacie)                                                       | 439   |
| . 5. | Capitel. Die entzündlichen Processe im Gehirn                       | 445   |
|      | Der Gehirnabscess (die eitrige Encephalitis)                        | 445   |
|      | Die acute und die chronische nicht eitrige Encephalitis             | 451   |

|        |          | Inhaltsverzeichniss.                           |     |      |     |    |   | VII         |
|--------|----------|------------------------------------------------|-----|------|-----|----|---|-------------|
|        |          |                                                |     |      |     |    |   | Soite       |
| 6.     | Capitel. | Die Geschwülste des Gehirns                    | •   | ٠    | •   | •  | • | 455<br>455  |
|        | Gl       | om                                             | •   | •    | •   | •  | • | 456         |
|        | Sa       | ckone                                          | •   | •    | •   | •  | • | 456         |
|        | Sy       | philome (Gummata) und solitäre Tuberkel        | •   | •    | *   | •  | • | 457         |
|        | Ca       | rcinome                                        | •   |      | •   | •  | • | 457         |
|        | Ps       | ammome                                         | •   | •    | •   | ٠  | • | 457         |
|        | Ge       | hirncysten                                     |     | •    | •   | •  |   | 468         |
|        | A        | hang. Die Cysticercen des Gehirns              |     | •    | •   | •  | • | 469         |
| 7.     | Capitel. | Die Gehirnsyphilis                             |     | •    | •   |    |   | 476         |
| S.     | Capitel. | Die progressive Paralyse der Irren             | •   | •    | •   | •  | • | 488         |
| 9.     | Capitel. | Der chronische Hydrocephalus                   |     | •    | •   | •  | • |             |
| 10.    | Capitel. | Die Meñière'sche Krankheit                     |     | •    | •   | ٠  | ٠ | 401         |
|        | VI       | . Neurosen ohne bekannte anatomische Gru       | ınd | llag | je. |    |   |             |
| 1      | Canital  | Epilepsie                                      |     |      |     |    |   | 494         |
| 1.     | A.       | nhang. Die Convulsionen der Kinder (Eclampsia  | ir  | ıfar | tur | n) |   | 511         |
| • • •  | Canitel. | Chorea minor                                   |     |      |     |    |   | 512         |
| ەنشە 3 | A        | ahang. Chorea electrica. Paramyoclonus (Myoc   | lon | ie)  |     |    |   | 520         |
| * 3    | Canitel  | Paralysis agitans                              |     |      |     |    |   | 521         |
| 1      | Canitel. | Athetosis                                      |     |      |     |    |   | <b>52</b> 6 |
| 5      | Canitel. | Tetanie                                        |     |      |     |    |   | <b>52</b> 9 |
| 6      | Canitel. | Tetanus                                        |     |      | •   | ٠  | • | 534         |
| 7.     | Capitel. | Mvotonia congenita                             |     | •    |     | ٠  |   | 541         |
| 8.     | Capitel. | Katalepsie                                     |     |      |     |    |   | 543         |
| . 9.   | Capitel. | Die Hysterie                                   |     |      |     |    | • | 545         |
|        | D        | e Symptome und Erscheinungsweisen der Hysterie |     |      |     |    |   | 551         |
|        | D        | e hysterischen Anfälle, Krampfzustände u. a    |     |      |     |    |   | 562         |
| 10     | Capitel. | Neurasthenie                                   |     |      |     |    |   | 578         |
| 11     | Capitel. | Die sogenannten traumatischen Neurosen         |     |      |     |    |   | <b>5</b> 91 |
|        |          | *                                              |     |      |     |    |   |             |
|        | 1        | Receptformeln. Bäder und Kurorte               |     |      |     |    |   | 597         |
| A      | nnang.   | Receptiorment. Dater and Ratotte               |     | •    | •   | •  | • | 600         |
|        | M        | aximal-Dosen der Arzneimittel                  |     | •    | •   | •  | • | 000         |
| R      | egister  |                                                |     |      |     |    |   | 610         |

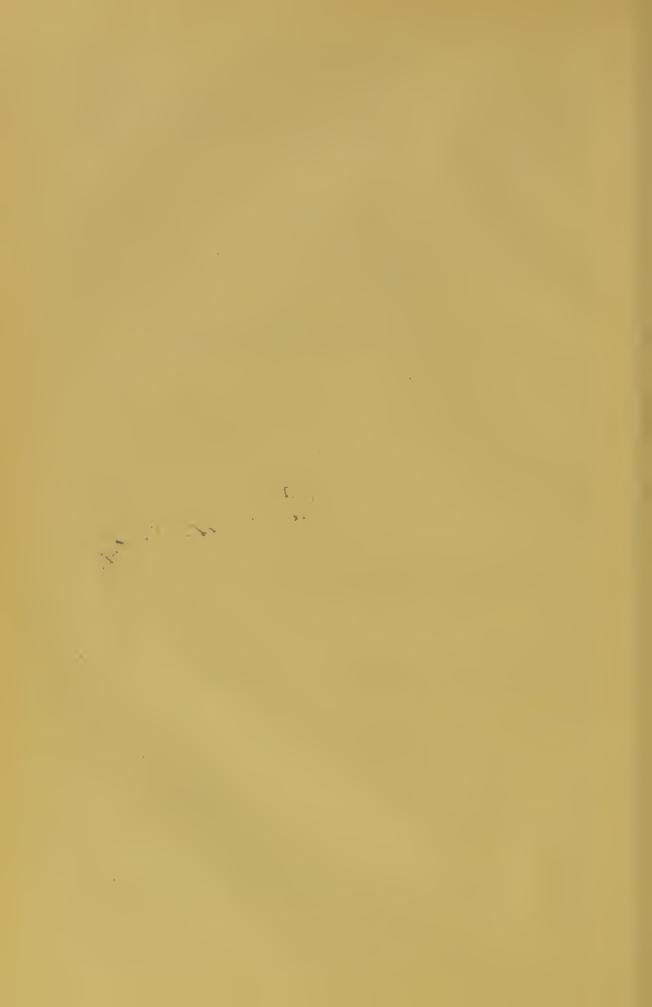

# I. Die Krankheiten der peripheren Nerven.

## ERSTER ABSCHNITT. Krankheiten der sensiblen Nerven.

### Erstes Capitel.

Allgemeine Vorbemerkungen über die Störungen der Sensibilität.

Die Störungen der Sensibilität machen sich, wie die aller anderen Nervenfunctionen, nach zwei Richtungen hin geltend. Entweder beobachtet man unter pathologischen Verhältnissen eine abnorme Herabsetzung, resp. vollständige Aufhebung der Sensibilität (Anästhesie), oder eine krankhafte Steigerung derselben (Hyperästhesie). Während bei der Anästhesie die gewöhnlichen oder sogar die stärksten Reize, welche die sensiblen Nerven treffen, nur eine schwache, undeutliche, oder selbst gar keine entsprechende Empfindung hervorrufen, werden bei der Hyperästhesie schon durch schwache Reize auffallend starke, schmerzhafte Empfindungen erweckt. Von der Hyperästhesie zu unterscheiden, aber häufig mit ihr gleichzeitig vorhanden, sind die "sensiblen Reizerscheinungen". Man versteht hierunter Empfindungen, welche nicht durch äussere, sondern durch innere, auf die Nervenfasern oder deren Fortsetzungen selbst einwirkende Reize zu Stande kommen. Im Gebiete der Hautsensibilität, welche uns im Folgenden zunächst beschäftigen wird, zeigen sich die sensiblen Reizerscheinungen theils als wirkliche Schmerzen, theils als sogenannte Parästhesien, d. h. abnorme Empfindungen in der Haut, welche als "Ameisenlaufen (Formication)", "Kriebeln", "taubes Gefühl", "Pelzigsein", "Hitze"- und "Kältegefühl" u. dgl. bezeichnet werden.

Die einzelnen Qualitäten der Hautsensibilität und die Methoden der Prüfung. Wie aus der Physiologie bekannt ist, ruft die Reizung der Strümell, Spec. Path. u. Therapie. 111. Band. 9. Auflage.

sensiblen Hautnerven je nach der Art des auf sie einwirkenden Reizes eine Anzahl qualitativ verschiedener Empfindungen in uns hervor. Wollen wir daher bei Kranken ein genaues Urtheil über den Zustand ihrer Hautsensibilität gewinnen, so ist es nothwendig, alle einzelnen Qualitäten der Empfindung besonders zu prüfen. Denn wir sehen häufig, dass die Störungen der Sensibilität sich nicht gleichmässig über alle erwähnten Qualitäten erstrecken, sondern dass die eine Art von Reizen noch vollkommen lebhafte Empfindungen zur Folge hat, während für eine andere Art von Reizen eine mehr oder minder vollständige Anästhesie besteht. Man bezeichnet derartige theilweise Anästhesien der Haut, welche sich nur auf eine bestimmte Art von Reizen beziehen, als "partielle Empfindungslähmungen". Das Studium derselben ist um so interessanter, als nach neueren physiologischen Anschauungen (BLIX, GOLDSCHEIDER u.A.) die verschiedenen Qualitäten der Hautempfindung auch je durch besondere Nervenfasern dem Bewusstsein übermittelt werden, so dass es also in der Haut wahrscheinlich besondere Nerven für die Tastempfindung, besondere für die Kälteempfindung, für die Wärmeempfindung u. s. w. giebt. Wir hätten damit ein Verhalten, welches in völliger Analogie steht zu der bekanntlich von den meisten Physiologen angenommenen specifischen Energie der verschiedenen Opticusfasern gegenüber den Farben. — Die einzelnen Empfindungsqualitäten der Haut und die Methoden ihrer Prüfung sind folgende.

1. Tastsinn. Die Untersuchung des Tastsinns, d. h. der Empfindlichkeit der Haut für einfache Berührungen geschieht gewöhnlich in der Weise, dass man bei geschlossenen Augen des Patienten die zu prüfende Hautstelle wiederholt mit dem Finger, mit einem feinen Pinsel oder irgend einem sonstigen stumpfen Gegenstande (nicht aus Metall, um die Kälteempfindung auszuschliessen) berührt oder leicht streift und den Kranken angeben lässt, ob er die Berührung empfunden hat, oder nicht. Am besten ist es, die nothwendige Aufmerksamkeit des Kranken durch ein fragendes "jetzt" stets von Neuem auf die Untersuchung zu lenken, wobei man aber abwechselnd entweder eine wirkliche Berührung der Haut ausführt, oder den Kranken nur zum Scheine fragt. Auf diese Weise ist man am sichersten vor Irrthümern geschützt, welche durch Mangel an Aufmerksamkeit und Uebung von Seiten der Patienten leicht hervorgerufen werden. Zweckmässig ist es, die Berührungen der Haut gleich an verschiedenen Körperstellen (abwechselnd an beiden Beinen u. s. w.) vorzunehmen, wobei die Patienten dann blos den Ort der Berührung anzugeben haben. Die Richtigkeit dieser Angabe schliesst selbstverständlich das Erhaltensein der Tastempfindung in sich. Die Vergleichung der Sensibilität an symmetrischen Körperstellen ist namentlich auch bei einseitig auftretenden Störungen von Wichtigkeit.

In nicht seltenen Fällen empfinden die Kranken auch noch die leiseste Berührung, geben aber trotzdem an, dass die Empfindung an dem erkrankten Theile "unbestimmter", "stumpfer", kurzum "anders" sei, als an völlig normal empfindenden Hautstellen.

Ausser den einfachen Berührungen der Haut prüft man ferner, in wie weit die Kranken noch im Stande sind, die Form und gewisse äussere Eigenschaften der Körper mit Hilfe ihres Tastsinns zu unterscheiden. Man berührt die Haut mit glatten und mit rauhen (wolligen), mit runden und mit eckigen Gegenständen und prüft, ob die Kranken bei geschlossenen Augen die betreffenden Unterscheidungen machen können. Handelt es sich um die Prüfung der Sensibilität an den Fingern, so giebt man den Patienten verschiedene bekannte Gegenstände (Münzen, Ringe, Schlüssel u. a.) in die Hand und lässt den Namen, die Grösse und Beschaffenheit derselben bei geschlossenen Augen angeben. Die letzterwähnte Prüfungsmethode kann man auch mit Hülfe einer Anzahl aus Holz angefertigter stereometrischer Körper (Würfel, Oktaëder, Kegel u. s. w.) vornehmen.

2. Ortssinn (Raumsinn). Unter normalen Verhältnissen empfinden wir bekanntlich nicht nur die Berührung eines Gegenstandes, sondern wir können auch mit ziemlicher Genauigkeit den Ort unserer Haut angeben, an welchem die Berührung stattgefunden hat. Dieses Vermögen bezeichnet man als die Fähigkeit der Localisation der Empfindung. Bei Nervenkranken sehen wir nicht selten, dass die Hautempfindungen (es bezieht sich dies nicht nur auf die Tastempfindungen, sondern ebenso auch auf die übrigen Empfindungsqualitäten) zwar noch vorhanden sind, aber schlechter und ungenauer localisirt werden, als dies unter normalen Verhältnissen der Fall ist.

Schon bei der einfachen Prüfung des Tastsinns kann man, wenigstens im Groben, auch das Localisationsvermögen untersuchen, indem man die Kranken gleichzeitig angeben lässt, wo sie die Berührung verspürt haben, oder indem man sie auffordert, mit der Hand die berührte Hautstelle selbst möglichst genau zu bezeichnen. Eine genauere Methode, welche in der Nervenpathologie vielfach angewandt wird, rührt von E. H. Weber her. Sie besteht darin, die kleinste Distanz zu bestimmen, welche zwei gleichzeitig angebrachte Hautreize von einander entfernt sein müssen, um als zwei räumlich unterschiedene Empfindungen aufgefasst zu werden. Weber hat gefunden, dass diese Distanz an den verschiedenen Körperstellen ziemlich grosse Unterschiede darbietet, und hat danach die ganze Hautoberfläche in sogenannte Tastkreise eingetheilt.

Als Anhaltepunkte für die Untersuchungen bei Kranken mögen hier einige der von Weber bei gesunden Personen gefundenen Zahlen angegeben werden. Der kleinste Abstand, bei welchem die beiden gleichzeitig auf die Haut aufgesetzten Spitzen eines Zirkels (es giebt besondere "Tasterzirkel" mit abgestumpften Elfenbein-Spitzen und graduirtem Quadranten) deutlich von einander getrennt wahrgenommen werden, beträgt an der Wange 11—15 mm, an der Nasenspitze 6 mm, an der Stirn 22 mm, an der Zungenspitze 1,2 mm, an dem Zungenrücken und den Lippen 4—5 mm, am Hals 34 mm, am Oberarm 77 mm, am Vorderarm 40 mm, am Handrücken 31 mm, an den Fingerrücken 11—16 mm, an den Fingerspitzen 2—3 mm, am Rücken 55—77 mm, auf der Brust 45 mm, am Oberschenkel 77 mm, am Unterschenkel 40 mm, am Fussrücken 40 mm. Indessen zeigen diese Zahlen bei verschiedenen Personen gewisse Schwankungen, so dass sie nur als Mittelwerthe anzusehen sind.

Eine grosse praktische Bedeutung kommt den Ortsinnprüfungen nach der Weber'schen Methode nicht zu; auch sind sie sehr zeitraubend und erfordern viel Geduld und guten Willen von Seiten des Patienten. In sehr bemerkenswerther Weise macht sich der Einfluss der Uebung geltend, indem die wahrnehmbaren Abstände bei oft wiederholten Untersuchungen beträchtlich kleiner werden. Andererseits darf man die einzelne Untersuchung, wie überhaupt jede Sensibilitätsprüfung nicht zu lange Zeit fortsetzen, da sonst leicht eine Ermüdung des Kranken eintritt, und die Angaben desselben ganz widersprechend werden. Prüft man den Ortsinn in der Weise, dass man die beiden Reize nicht gleichzeitig, sondern gleich nach einander anbringt und hierbei abwechselnd entweder zweimal denselben Ort oder jedesmal einen verschiedenen Ort der Haut berührt, so erhält man, wie wir wiederholt festgestellt haben, von vornherein kleinere Zahlen, als bei gleichzeitiger Berührung der Haut durch die beiden Zirkelenden. Ebenso ergeben sich etwas andere Werthe für die Feinheit des Ortsinns, wenn man die sogenannten Bewegungsempfindungen (Leube) prüft, d. h. die Unterscheidung zwischen der einfachen umschriebenen Berührung der Haut und dem kürzesten, auf der Haut mit einem Stäbchen gezogenen Striche. Hierbei kann man zugleich auch untersuchen, ob die Patienten die Richtung von Querund Längsstrichen genau anzugeben im Stande sind.

Anhangsweise seien hier noch zwei eigenthümliche Anomalien der Empfindung erwähnt, die *Polyästhesie* (G. FISCHER) und die *Allocheirie* (OBERSTEINER). Die Polyästhesie besteht darin, dass gewisse Kranke (namentlich Tabeskranke) bei der Berührung der Haut mit nur einer Zirkelspitze die Empfindung haben, als ob sie zwei oder noch mehr

Zirkelspitzen fühlten. Die Ursache dieser merkwürdigen Empfindungsanomalie ist noch nicht hinreichend aufgeklärt. Die *Allocheirie* besteht darin, dass ein Hautreiz (Berührung, Schmerz) nicht an der gereizten, sondern an der entsprechenden Stelle auf der *anderen* Körperhälfte empfunden wird. Man hat diese merkwürdige Erscheinung einige Male bei cerebraler Hemiplegie, Tabes n. a. beobachtet.

3. Drucksinn. Seit den Untersuchungen E. H. Weber's wissen wir, dass wir die Unterschiede in der Intensität der Druckempfindungen nicht nach dem absoluten, sondern nach dem relativen Zuwachs des Reizes abschätzen. Wenn wir z. B. bei der Belastung einer Hautstelle mit einem Gewicht von 19 g eine Mehrbelastung mit 1 g als erste deutliche Zunahme der Druckempfindung wahrnehmen, so wird bei einer Belastung der Haut mit 190 g nicht bei einem Gramm, sondern erst bei 10 g Mehrbelastung die erste Wahrnehmung der Drucksteigerung eintreten. Wenn dieses Gesetz bei genauer Nachprüfung sich auch nicht als so einfach herausgestellt hat, wie es nach den Ergebnissen der ersten Weber'schen Untersuchungen schien, so gilt im Allgemeinen doch der Satz als richtig, dass unter normalen Verhältnissen an den verschiedenen Körperstellen ein Druckzuwachs von eirca ½0 — 1/30 des ursprünglichen Druckes deutlich wahrgenommen werden kann.

Zur genauen Prüfung des Drucksinns bei Kranken sind verschiedene Methoden und Instrumente (z. B. das "Barästhesiometer" von Eulen-BURG) erfunden worden, welche aber ihrer Umständlichkeit wegen in die Praxis wenig Eingang gefunden haben. Meist begnügt man sich, den Drucksinn durch Auflegen von verschieden schweren Gewichten, Geldstücken u. dgl. zu prüfen. Hierbei ist zu beachten, dass der zu untersuchende Körpertheil vollkommen unterstützt sein muss, dass ferner gleichzeitige Temperaturempfindungen durch irgend eine Unterlage auszuschliessen sind und dass man die einzelnen Gewichte in gleichen, nicht zu langen Zwischenräumen nach einander auf dieselbe Hautstelle auflegt. Es giebt Fälle, in welchen die Kranken nicht einmal die Verdoppelung, Verdreifachung u. s. w. des Gewichts empfinden. - Für die gewöhnlichen Bedürfnisse der Praxis genügt es vollständig, wenn man den Drucksinn einfach mit dem aufgelegten Finger prüft. Man kann dann den mit dem Finger ausgeübten Druck selbst abwechselnd schwächer und stärker machen und erfährt so, ob die Kranken alle diese Unterschiede richtig anzugeben im Stande sind.

Partielle Drucksinnslähmungen sind keineswegs sehr selten. Namentlich bei Rückenmarkskranken (Tabes, Myelitis, Compression) findet man verhältnissmässig häufig, dass die Patienten zwar schon eine leichte Berührung ihrer Haut empfinden, diese aber selbst von einem starken Druck nur undeutlich oder gar nicht unterscheiden können. Andererseits ist zuweilen auch der Drucksinn gut erhalten bei gleichzeitigen sonstigen starken Sensibilitätsstörungen der Haut. — Das physiologische Verständniss für den Drucksinn wird dadurch sehr erschwert, dass man hierbei die eigentliche Hautempfindung nur schwer von den in den tiefer gelegenen Theilen unter der Haut (Fascien, Muskel, Periost) entstehenden Empfindungen trennen kann. Abschwächung der Sensibilität in den tieferen Theilen ist wahrscheinlich nicht selten die Ursache einer Störung des "Drucksinns".

4. Temperatursinn. Wie schon oben (S. 2) angedeutet, ist man neuerdings durch physiologische Untersuchungen (Goldscheider u. A.) immer mehr und mehr zu der Anschauung gelangt, dass die Empfindungen für Kälte und Wärme als zwei ganz verschiedene Functionen der Hautnerven aufzufassen sind, die aller Wahrscheinlichkeit nach auch von verschiedenen Nervenendigungen und Nervenfasern vermittelt werden. Mit dieser Auffassung stimmen, wie wir auf Grund vielfacher eigener Beobachtungen bestätigen können, auch die pathologischen Erscheinungen vollkommen überein. Denn wir sehen, dass die Veränderungen in der Temperaturempfindlichkeit der Haut sich keineswegs immer gleichmässig auf den Wärmesinn und auf den Kältesinn beziehen. Es ist daher durchaus nothwendig, diese beiden Arten der Temperaturempfindung stets gesondert zu prüfen. Man findet dann nicht selten bei vollkommen gut erhaltener einer Art der Temperaturempfindung starke Veränderungen der anderen, also ausgesprochene partielle Kälteanästhesie oder partielle Wärmeanästhesie. Dabei können die betreffenden Empfindungen nur abgestumpft sein, so dass also heisses Wasser blos "lau", Eis blos "kühl" empfunden wird, oder sie sind vollständig erloschen. Im letzteren Fall bewirkt das Anlegen eines heissen oder eines kalten Gegenstandes nur eine Berührungsempfindung, aber gar keine Temperaturempfindung. Starke Temperatur-, insbesondere Wärmereize, rufen bekanntlich eine Schmerzempfindung hervor; bei gleichzeitiger Analgesie fehlt natürlich auch diese.

Ist Kälteanästhesie vorhanden, so geben die Kranken nicht selten an, beim Berühren der Haut mit Eisstückehen eine deutliche Wärmeempfindung zu haben. Diese von mir gefundene und als "perverse Temperaturempfindung" bezeichnete Erscheinung liesse sich am einfachsten durch die Annahme erklären, dass hierbei durch den starken Kältereiz die "Wärmenerven" in Erregung versetzt würden. Sehr viel seltener ist die umgekehrte Erscheinung, dass Wärmereize eine deutliche Kälteempfindung hervorrufen.

Ausser den Temperaturempfindungen selbst untersucht man gewöhnlich auch die Fähigkeit der Kranken in der Auffassung von *Temperaturunterschieden*. Innerhalb der mittleren Temperaturgrade (25—35 ° C.) werden Differenzen von ½ ° C. von gesunden Patienten noch deutlich unterschieden, im Gesicht und an den Fingern sogar von 0,2 ° C., am Rücken dagegen erst von ungefähr 1 ° C.

Abweichungen des Temperatursinns sind sehr häufig. Man findet sie nicht selten (namentlich bei Rückenmarkskranken) auch in solchen Fällen, wo die einfachen Berührungsempfindungen noch vollständig erhalten sind. Die Untersuchung der Wärme- und Kälteempfindungen durf daher bei keiner Sensibilitätsprüfung unterlassen werden. Sie kann mit einer für alle praktisch-diagnostischen Zwecke vollständig ausreichenden Genauigkeit durch einfaches Berühren der Haut mit Probirgläschen, welche mit Eisstückehen resp. mit heissem Wasser angefüllt sind, ausgeführt werden. Die verschiedenen angegebenen "Thermästhesiometer" sind für die Praxis zu complicirt. Für eine flüchtige Prüfung ist es zuweilen auch schon zweckdienlich, zu untersuchen, ob der Kranke das warme Anhauchen einer Hautstelle von dem kühlen Anblasen derselben unterscheiden kann.

5. Schmerzempfindung. Von grossem theoretischen Interesse ist die Thatsache, dass die Empfindlichkeit der Haut für Tast- und für Schmerzeindrücke unter pathologischen Verhältnissen durchaus nicht immer einander parallel geht. Wir sehen zuweilen, dass ein Kranker eine einfache Berührung der Haut nicht empfindet, während ein Nadelstich sofort schmerzhaft ist. Umgekehrt finden wir noch häufiger, dass ein Kranker zwar schon ganz leichte Berührungen der Haut empfindet, dass aber auch die stärksten Reize der Haut (Kneifen, Stechen derselben) nicht den geringsten Schmerz hervorrufen, sondern ebenfalls nur wie einfache Berührungen der Haut, höchstens wie ein leichter Druck auf dieselben empfunden werden. Diesen letzteren Zustand der Sensibilität, den Verlust der Schmerzempfindlichkeit der Haut bei erhaltenem Tastsinne, bezeichnet man als Analgesie. Sowohl bei peripheren, als auch namentlich bei centralen (besonders spinalen) Nervenleiden ist die Analgesie ein sehr häufig zu beachtendes Symptom.

Die Untersuchung der Schmerzempfindlichkeit geschieht am besten mit einer spitzen Nadel. Am zweckmässigsten ist die einfache Prüfung, ob die Kranken im Stande sind, Spitze und Kopf einer Stecknadel zu unterscheiden. Man erhält so zugleich ein Urtheil über den Tastsinn; denn der Stich mit der Nadelspitze ruft unter normalen Verhältnissen einen leichten Schmerz, das Anlegen des Nadelkopfes eine einfache Be-

rührungsempfindung hervor. Zu beachten ist, dass man bei der Prüfung der Schmerzempfindlichkeit zunächst nur kurzdauernde Nadelstiche anwendet. Erst, wenn diese nicht schmerzhaft empfunden werden, reizt man die Haut durch länger andauernde Nadelstiche. Sehr häufig tritt dann durch Summation des Reizes (s. u.) noch lebhafte Schmerzempfindung ein. Besteht stärkere Analgesie, so kann man freilich eine Nadel andauernd tief in die Haut hineinstechen oder eine aufgehobene Hautfalte völlig durchstechen, ohne dass dabei Schmerz empfunden wird.

Bekanntlich können die verschiedensten Reizqualitäten Schmerz erzeugen, ausser den Verwundungen der Haut (als solche sind die Nadelstiche anzusehen) auch starker Druck, heftige Temperaturreize, starke elektrische Ströme u. a. Immer sind es Reize, deren Wirkung sich bis in die tieferen Schichten der Haut geltend macht.

- 6. Elektrocutane Sensibilität. Die Prüfung der Hautsensibilität vermittelst elektrischer Ströme ist von verschiedenen Seiten her vorgeschlagen worden. Der Vortheil besteht darin, dass hierbei die Intensität der Reizstärken sehr leicht und genau abgestuft in Zahlen (Rollenabstand bei Anwendung des faradischen, Galvanometerausschlag bei Anwendung des constanten Stromes) ausgedrückt werden kann. Gewöhnlich benutzt man den faradischen Strom zur Sensibilitätsprüfung und bestimmt, bei welchem Rollenabstand die erste Empfindung überhaupt und bei welchem Rollenabstand die erste Schmerzempfindung auftritt. Im Allgemeinen sind die Unterschiede der faradocutanen Empfindlichkeit an den verschiedenen Hautstellen nicht sehr beträchtlich. Pathologische Abweichungen ergeben sich durch Vergleiche mit normalen (wo möglich symmetrischen) Hautstellen oder mit anderen gesunden Personen. Für praktische Zwecke ist die elektrocutane Sensibilitätsprüfung entbehrlich, da ihre Resultate dieselben sind, wie bei der Prüfung der Tast- und namentlich der Schmerzempfindungen.
- 7. Verlangsamte Empfindungsleitung, Summation der Reize und Nachempfindungen. Bei Krankheiten des Rückenmarkes (vorzugsweise bei der Tabes, s. d.) ziemlich häufig, nicht selten auch bei peripherischen Nervenleiden (Neuritis) beobachtet man eine auffallende Verspätung des Eintritts der Empfindung nach der Einwirkung des Reizes. Diese Erscheinung bezieht sich vorzugsweise auf die Schmerzempfindung. Sticht man in einem derartigen Falle den Kranken in die Fusssohle, so dauert es mehrere Secunden (angeblich zuweilen sogar 10—20), bis der Schmerz eintritt. Wie zuerst von Naunyn und E. Remak bei Tabeskranken beobachtet und seitdem oft bestätigt worden ist, tritt in solchen Fällen nach einem Nadelstich zuerst eine Tastempfindung und erst einige

Secunden später die eigentliche Schmerzempfindung ein, so dass die Kranken auf den Stich sofort mit "jetzt" und etwas später erst mit einem "au" als Ausdruck des Schmerzes reagiren.

Will man diese Erscheinung etwas genauer analysiren, so muss man vor Allem zwischen einmaligen kurzen und anhaltenden Reizen (Nadelstichen) unterscheiden. Macht man z.B. einen einmaligen kurzen Stich in die Haut, so kann es vorkommen, dass der hiernach eintretende Schmerz verhältnissmässig spät eintritt. Diese Erscheinung beruht vielleicht auf einer "Verlangsamung der Leitung", obwohl es freilich noch ganz unentschieden ist, ob diese Verlangsamung wirklich in den peripherischen Nervenfasern oder in den eingeschalteten Ganglienzellen zu Stande kommt. Anders liegen die Verhältnisse bei andauernden Schmerzreizen (anhaltenden Nadelstichen). Hierbei beobachtet man häufig, dass die Kranken unmittelbar nach dem Einstechen der Nadel nichts oder nur eine einfache Berührung empfinden. Dauert der Nadelstich fort, so tritt aber, oft erst nach einigen Secunden, mit einem Mal eine lebhafte Schmerzempfindung auf. Diese Erscheinung beruht offenbar nicht auf einer Verlangsamung der Leitung, sondern auf einer Summation der Reize, welche endlich die vorhandene Hemmung durchbrechen und nun in voller Stärke zum Bewusstsein gelangen. Gleichzeitig mit der Schmerzempfindung tritt gewöhnlich auch eine Reflexzuckung ein, und wir müssen daher bei der Prüfung der Hautreflexe (s. u.) ganz dieselben Verhältnisse in Betracht ziehen.

An dieser Stelle verdienen auch die von uns namentlich bei Tabeskranken in auffälligster Weise beobachteten Nachempfindungen kurze Erwähnung. Dieselben bestehen darin, dass nach einem Nadelstich entweder
ein Gefühl von Brennen in der Haut auffallend lange fortdauert, oder dass
nach dem Stich die erste Empfindung bald nachlässt, dann aber an derselben Stelle der Haut noch mehrere Male neue plötzliche Schmerzempfindungen auftreten, gerade als wenn die Kranken von Neuem gestochen
würden.

Die Sensibilität der Muskeln und Gelenke. Unter dem Namen "Muskelsinn", "Muskelsensibilität" wird eine Anzahl von Empfindungen zusammengefasst, welche nicht alle vollkommen gleichwerthig sind und unter pathologischen Verhältnissen einzeln geprüft werden müssen.

Zunächst bezeichnet man gewöhnlich als "Muskelsinn" unsere Fähigkeit, auch ohne Beihülfe der Augen über die jeweilige Stellung aller unserer Glieder, sowie über den Umfang der von ihnen ausgeführten Bewegungen unterrichtet zu sein. Giebt man z. B. dem einen Arm eines Gesunden, der die Augen geschlossen hält, irgend eine beliebige Stellung

mit der Aufforderung, den anderen Arm selbst in die gleiche Stellung zu bringen, so kann der Gesunde dies mit ziemlich grosser Genauigkeit. Macht man ferner in den einzelnen Gelenken der Extremitäten passive Bewegungen, so kann der Gesunde auch bei geschlossenen Augen die Art und die Richtung dieser Bewegungen, selbst wenn sie einen sehr geringen Umfang haben, leicht vollkommen richtig angeben. Bei Nervenkranken gehen diese Fähigkeiten dagegen zuweilen in mehr oder weniger hohem Grade verloren und man spricht dann häufig von "Störungen des Muskelsinns". Indessen ist zu bemerken, dass das Urtheil über die Lage der Glieder und über die mit ihnen passiv ausgeführten Bewegungen keinesweges hauptsächlich, geschweige denn ausschliesslich von der Sensibilität der Muskeln abhängt. Dasselbe beruht vielmehr aller Wahrscheinlichkeit nach auf der Empfindlichkeit der Gelenkflächen, der Bänder und Sehnen, ja zum Theil sogar der Haut, welche Theile alle bei den verschiedenen Bewegungen in wechselnder Weise verschoben und angespannt werden. Man sollte daher richtiger anstatt vom Muskelsinn" einfach von dem "Gefühl für die Lage der Glieder" und dem "Gefühl für passive Bewegungen" sprechen. Die Prüfung des Gefühls für passive Bewegungen geschieht einfach in der Weise, dass man bei geschlossenen Augen des Patienten den einen Arm oder das eine Bein desselben fest in beide Hände nimmt und nun Anfangs grössere, später immer kleinere passive Bewegungen nach oben, unten, rechts und links vornimmt. Der Kranke muss dann die Richtung der ausgeführten Bewegung angeben. Soll die Prüfung ganz genau vorgenommen werden, müssen die passiven Bewegungen in allen Gelenken (Schulter, Ellenbogen, Hüfte, Knie u. s. w.) einzeln untersucht werden. In der Regel erhält man aber schon ein richtiges Urtheil, wenn man die passiven Bewegungen der gesammten Extremität im Schulter- resp. Hüftgelenk vornimmt. Durch Control-Untersuchungen an Gesunden kann man sich leicht überzeugen, wie ungemein scharf und genau das Gefühl für passive Bewegungen unter normalen Verhältnissen ist. Das Gefühl für passive Bewegungen kann man zweckmässig auch dadurch untersuchen, dass man mit den betreffenden Extremitäten des Kranken einzelne Buchstaben oder Ziffern in der Luft beschreibt, welche bei geschlossenen Augen erkannt werden müssen.

Das Gefühl für die Lage und Stellung der Glieder prüft man in der Weise, dass man der einen Extremität passiv eine beliebige Stellung giebt und den Kranken auffordert, die andere entsprechende Extremität in eine möglichst gleiche Stellung zu bringen. Noch zweckmässiger ist es, den Kranken zunächst bei offenen Augen eine bestimmte Bewegung aus-

führen zu lassen, insbesondere das Hinzeigen oder Hinfassen nach einem bestimmten Punkt (Gegenstand); dann muss der Kranke die Augen schliessen und möchlichst dieselbe Bewegung noch einmal ausführen.

Ganz verschieden von den bisher besprochenen Empfindungen ist das Gefühl für die Stärke der angewandten Muskelcontractionen, der sog. Kraftsinn. Wir vermögen beim Heben von Gewichten, wobei der Druck des Gewichts auf die Haut möglichst auszuschliessen ist, das leichtere von dem schwereren Gewicht verhältnissmässig sehr genau zu unterscheiden. Auch hierbei kommt es nicht auf die absoluten, sondern auf die relativen Unterschiede der Gewichte an; 1/40 des ursprünglichen Gewichts hinzugefügt oder entfernt kann gewöhnlich noch deutlich wahrgenommen werden. Der Kraftsinn ist also noch etwas feiner, als der Drucksinn. Um den letzteren bei der Prüfung auszuschliessen, lässt man die in ein Tuch eingeschlagenen Gewichte mit der Hand aufheben. An den unteren Extremitäten ist es dagegen nur schwer möglich, die gleichzeitigen Druckempfindungen ganz auszuschliessen.

Endlich ist zu erwähnen, dass die Contraction des Muskels an sich von einer Empfindung begleitet ist, wie wir dies z. B. bei der faradischen Reizung des Muskels beobachten können (elektromuskuläre Sensibilität). Eine wesentliche praktische Verwerthung hat indessen die Prüfung des Contractionsgefühls im Muskel noch nicht gefunden. Dagegen ist zu bemerken, dass bei gewissen Krampfformen die Contraction der Muskeln so stark wird, dass sie einen lebhaften Schmerz verursacht, welcher wahrscheinlich von der Reizung der von C. Sachs nachgewiesenen sensiblen Muskelnerven abhängt.

In praktischer Hinsicht ist von den erwähnten Untersuchungsmethoden die Prüfung des Gefühls für die passiven Bewegungen wohl am wichtigsten. Grobe Störungen in dieser Hinsicht findet man nicht selten bei vorgeschrittenen Fällen von Tabes dorsalis, ferner zuweilen bei sonstigen spinalen Erkrankungen und bei cerebralen (besonders corticalen) Lähmungen. Vollkommener Verlust des "Muskelsinns" findet sich auch verhältnissmässig häufig bei schweren hysterischen Erkrankungen (meist verbunden mit anderen hysterischen Anästhesien und hysterischer Lähmung).

### Zweites Capitel. Die Anästhesie der Haut.

Ursachen der Hautanüsthesie. Auf jeder Strecke der Leitungsbahn, welche von den Endapparaten der sensiblen Hautnerven bis zu den Centren der Gefühlswahrnehmung in der Grosshirnrinde verläuft, kann unter patho-

logischen Verhältnissen eine Unterbrechung der Leitung und in Folge davon eine vollständige oder theilweise Anästhesie der hinzugehörigen Hautstelle eintreten. Je nach dem Orte, wo diese Unterbrechung der Leitung stattfindet, sprechen wir von einer peripherischen, einer spinalen oder einer cerebralen Anästhesie. Der genauere anatomische Verlauf der sensiblen Fasern ist uns aber erst sehr ungenau bekannt, so dass wir nur annäherungsweise den Ort der sensiblen Bahn in den verschiedenen Abschnitten des Nervensystems angeben können.

Bekanntlich sonderen sich die gemischten peripheren Nerven vor ihrem Eintritt in das Rückenmark in der Weise, dass die Gesammtheit der motorischen Fasern durch die vordere Wurzel in die grauen Vorderhörner des Rückenmarkes eintritt, während die sensiblen Fasern ihre erste Endstation in den Spinalganglien (Intervertebralganglien) finden. Aus den Ausläufern der Zellen in den Spinalganglien entstehen die hinteren Wurzelfasern. Bei ihrem Eintritt in das Rückenmark geht ein lateraler Theil der hinteren Wurzelfasern sofort in die Substanz der grauen Hinterhörner, während ein anderer Theil medialwärts in den äusseren (im Lendenmark richtiger mittleren) Abschnitt der Hinterstränge, d. h. in die Region der "Wurzelzonen" oder der sogenannten "Grundbündel der Hinterstränge" (Burdach'sche Stränge im Halsmark) eintritt. Diese Fasern laufen zum grossen Theil ohne weitere Unterbrechung in den Hintersträngen nach aufwärts, bis sie am Anfange der Oblongata mit den sogenannten Kernen der Goll'schen und Burdach'schen Stränge in Verbindung treten. Indem aber derartige, unmittelbar aus den hinteren Wurzeln in die Hinterstränge eintretende Fasern, vom Lendenmark an aufwärts gerechnet, in immer grösserer Menge ins Rückenmark gelangen, werden die bereits in die unteren Partien desselben eingetretenen Fasern allmälig immer mehr und mehr nach innen (medialwärts) gedrängt. So kommt es, dass die aus dem Lendenmark stammenden, zum Gebiet des Ischiadicus, Cruralis u.s.w. gehörigen Fasern im oberen Brustund im Halsmark jenen inneren Bezirk der Hinterstränge einnehmen, welcher als "Goll'sche Stränge" bezeichnet wird. Im Lendenmark giebt es keine Goll'schen Stränge.

Die aus den hinteren Wurzeln direct in die grauen Hinterhörner eintretenden Fasern sind in ihrem weiteren Verlauf schwer zu verfolgen. So viel scheint sicher zu sein, dass sie sich schon bald nach ihrem Eintritt im Rückenmark selbst kreuzen, indem sie wahrscheinlich durch die vordere Commissur in die Vorder-Seitenstränge zu gelangen scheinen und in diesen nach aufwärts ziehen. Oberhalb der "Kerne der Gollschen und Burdach"schen Stränge" kreuzen sich auch die directen oben

geschilderten Fasern und gelangen durch die Schleifenschicht der Oblongata (Olivenzwischenschicht) in die Schleife, wo sie sich mit den andern sensorischen Fasern vereinigen. Die Hauptmasse der sensiblen Fasern geht dann aus der Schleife durch die Haube des Grosshirnschenkels in die innere Kapsel über, wo sie im hinteren Schenkel derselben noch hinter der motorischen Pyramidenbahn (s. Fig. 8) zu liegen kommen. Hier liegen wahrscheinlich neben den Fasern für die Hautsensibilität auch Fasern, die zur Leitung der Sinnesempfindungen (Hören, Sehen u. s. w.) bestimmt sind.

Was endlich die centrale Endigung der sensiblen Fasern anbetrifft, so ist auch hierüber nichts Sicheres bekannt. Vielleicht dürfen besonders die hintere Centralwindung und die dahinter gelegenen Abschnitte des Parietallappens als die Endigungsstätten der sensiblen Bahnen angesehen werden. Ferrier dagegen ist geneigt, die Gegend des Gyrus fornicatus und G. hippocampi als Endstätte der sensiblen Bahnen anzusehen.

Mit diesen anatomischen Angaben stimmen die klinischen zum Theil gut, zum Theil aber auch noch nicht recht gut überein. Uns scheint Vieles dafür zu sprechen, dass die zur Leitung der Hautsensibilität dienenden Fasern hauptsächlich diejenigen sind, welche aus den hinteren Wurzeln unmittelbar in die Hinterhörner eintreten. Wenigstens sind Erkrankungen der Hinterhörner wohl stets mit Sensibilitätsstörungen verbunden, während andererseits nach unserer Erfahrung wenigstens die Goll'schen Stränge ziemlich stark erkrankt sein können, ohne dass zu Lebzeiten der Patienten erheblichere Sensibilitätsstörungen nachweisbar waren. Beachtenswerth ist vor Allem die von den Physiologen (Schiff) schon lange gemachte und auch klinisch sich bestätigende Angabe, dass stärkere Abnahme der Schmerzempfindung (Analgesie) stets auf eine Betheiligung der grauen Hinterhörner hinweist (cf. die Erfahrungen bei Tabes und Syringomyelie). Klinisch sehr wichtig ist die Thatsache, dass die sensiblen Leitungsbahnen sich sehr bald nach ihrem Eintritt ins Rückenmark mit den entsprechenden Fasern der anderen Seite kreuzen. Denn nur so erklärt sich die sicher festgestellte Thatsache, dass bei "Halbseitenläsion" (s. d.) des Rückenmarks die gegenüberliegende Körperseite anästhetisch ist. Dagegen hat die von Experimental-Physiologen und Anatomen geforderte Annahme sensibler Fasern in den Seitensträngen des Rückenmarks beim Menschen klinisch noch keine Bestätigung gefunden.

Die klinisch-anatomischen Erfahrungen über Sensibilitäts-Störungen bei Erkrankungen oberhalb des Rückenmarks sind noch recht spärlich. Bei Erkrankungen der Schleife, der Hirnschenkel-Haube, des hintersten Abschnitts der inneren Kapsel sind aber doch schon in einer Reihe von Fällen sicher Sensibilitäts-Störungen gefunden worden. Dagegen sind die Angaben über corticale Anästhesien noch recht widersprechend. Die Erfahrungen über Anästhesien, welche durch Schädigungen der centralen sensorischen Bahn (Schleife, Haube, innere Kapsel) oder der Hirnrinde bedingt waren, sind noch sehr spärlich.

Was nun die einzelnen Ursachen der Anästhesie betrifft, so beobachten wir die peripherischen Anästhesien zunächst unter Umständen,
wobei die Endorgane der sensiblen Hautnerven direct ihre Erregbarkeit
eingebüsst haben. Beim Erfrieren der Haut, nach der örtlichen Einwirkung von Aether und ähnlichen Stoffen, von ätzend wirkenden Säuren
und Alkalien (Carbolsäure u. a.), sowie von gewissen narkotischen Mitteln
(Cocain u. a.) sehen wir eine Anästhesie der Haut eintreten, welche von
der Schädigung der sensiblen Endorgane abhängt. Hierher gehört wahrscheinlich auch die nicht seltene Anästhesie der Wäscherinnen, deren
Hände und Vorderarme tagtäglich der Einwirkung der Kälte, Lauge u. dgl.
ausgesetzt sind. Denselben peripherischen Ursprung haben auch die
Anästhesien, welche bei Circulationsstörungen in der Haut auftreten, so
namentlich bei der in den Händen zuweilen vorkommenden, auf einem
Krampf der kleinen Arterien beruhenden "Anaemia spastica".

Von den peripherischen Anästhesien im strengsten Sinne des Wortes unterschieden sind die peripherischen Leitungsanästhesien, welche durch die verschiedenartigsten Läsionen der Nervenstämme hervorgebracht werden können. Traumatische Schädlichkeiten, Compressionen durch Neubildungen u. dgl., endlich Entzündungen und Degenerationen der peripheren Nerven (Neuritis) sind die häufigsten Ursachen dieser Form der Anästhesien, welche sich nicht selten auf den Verbreitungsbezirk eines oder einzelner bestimmter Nerven beschränken. Zu den peripherischen (neuritischen) Anästhesien gehören zum grossen Theil auch die nach acuten Krankheiten (z. B. Typhus, Diphtherie) und bei einigen ehronischen Erkrankungen (z. B. Diabetes) manchmal auftretenden umschriebenen Anästhesien.

Spinale Anästhesien beobachten wir sehr häufig bei den verschiedensten Krankheiten des Rückenmarks, am häufigsten bei der Tabes dorsalis, weil diese, wie wir später sehen werden, vorzugsweise die hinteren Wurzeln, Hinterstränge und Hinterhörner des Rückenmarks ergreift. Doch auch bei diffusen acuten und chronischen Entzündungen des Rückenmarks, bei Compression desselben, bei Neubildungen und namentlich bei der Syringomyelie kommen spinale Anästhesien nicht selten vor. Dieselben sind in der Regel doppelseitig (Paraanästhesie), können aber bei "Halbseitenläsion" des Rückenmarks auch einseitig sein.

Cerebrale Anästhesien kommen namentlich bei Blutungen, Erweichungsherden und Tumoren, welche die hinteren Partien der inneren Kapsel betreffen, vor. Doch kann selbstverständlich auch an jeder anderen Stelle der sensiblen Leitungsbahn im Gehirn die Unterbrechung stattfinden. Wenn die cerebrale Anästhesie, wie es häufig des Fall ist, die eine, der Läsion im Gehirn gegenüberliegende Körperhälfte betrifft, so bezeichnet man sie als Hemianästhesie. Im Allgemeinen zeigt aber die Erfahrung, dass die cerebralen Anästhesien selten sehr intensiv sind. Den höchsten Grad erreichen dagegen wieder die hysterischen Anästhesien, welche auf einer Störung der Perception der Sinneseindrücke durch das Bewusstsein beruhen.

Symptome. In vielen Fällen werden die Kranken selbst auf eine bestehende Anästhesie aufmerksam. Sie bemerken, dass sie an gewissen Körperstellen den Druck der Kleider, der Bettdecke u. dgl. nicht mehr in der gehörigen Weise empfinden. Am ehesten machen sich Anästhesien an den Händen bemerkbar, da sie in mannigfacher Weise die Beschäftigungen der Kranken erheblich beeinträchtigen können. So z. B. verlieren die Kranken feinere Gegenstände, Nähnadeln u. dgl., leicht aus den Händen. In anderen Fällen wird freilich die Anästhesie erst durch die objective Untersuchung gefunden, welche auch allein im Stande ist, genauere Aufschlüsse über die Ausbreitung und die Intensität der Erkrankung zu geben. Die Haut muss zu diesem Zwecke nach den im vorigen Capitel angegebenen Methoden genau untersucht werden. Bemerkenswerth ist, dass namentlich hysterische Anästhesien, selbst wenn sie sehr beträchtlich und ausgedehnt sind, von den Kranken selbst oft ganz übersehen werden.

Sehr häufig vereinigen sich die Anästhesien mit subjectiven abnormen Sensationen (Parästhesien) an den betroffenen Hautstellen. Die Kranken empfinden daselbst ein Gefühl von "Taubsein", "Pelzigsein", klagen über Kriebeln, Ameisenkriechen u. dgl. Ja, die anästhetischen Hautstellen können sogar der Sitz sehr lebhafter Schmerzen werden (Anaesthesia dolorosa), wenn centralwärts von der Leitungsunterbrechung abnorme Reizungen der sensiblen Nerven stattfinden. Ausserdem können neben der Anästhesie selbstverständlich Anomalien der Motilität, der Reflexe und vasomotorische Störungen in mannigfachster Weise vorhanden sein. Besonders hervorheben müssen wir die trophischen Störungen, welche nicht selten in anästhetischen Theilen beobachtet werden. Wir werden auf die hierher gehörigen Einzelheiten in den späteren Abschnitten noch wiederholt zurückkommen. Hier sei daher nur erwähnt, dass die trophischen Störungen mit der Anästhesie als solcher nichts zu thun haben.

Sie beruhen entweder auf einer gleichzeitigen Läsion besonderer trophischer resp. vasomotorischer Nerven, oder hängen davon ab, dass alle äusseren Schädlichkeiten, welche auf eine anästhetische Hautstelle einwirken, von den Kranken nicht genügend empfunden und daher auch oft nieht vermieden werden. Wir finden in anästhetischen Theilen nicht selten grobe äussere Verletzungen, Verbrennungen, Decubitusentwicklung, Entzündungen u.s.w., welche von den Kranken nicht rechtzeitig bemerkt werden und daher oft eine ungewöhnliche Ausbreitung erreichen.



Fig. 1 und 2. Vertheilung der sensiblen Hautnerven am Kepfe.

oma und omi N. occipitalis major und minor, am N. auricularis magnus, cs N. cervicalis superficialis, V1, V2, V3, erstor, zweiter, drittor Ast des Quintus (V),

se N. supraorbitalis, st N. supratrochlearis, it N. infratrochlearis.

N. ethmeidalis, N. lacrimans,

N. subcutaucus malae s. zygematicus, N. auriculo-temperalis, sm

N. buccinatorius,

Hintere Aeste der Cervicaluerven.

Die willkürliche Bewegung wird durch eine auch noch so hochgradige Anästhesie an sich nicht gestört, solange die Bewegungen durch das Auge controlirt werden können. Doch werden feinere Bewegungen trotzdem durch Hautanästhesien oft beträchtlich erschwert. So können z. B. Kranke mit herabgesetzter Sensibilität an den Fingern meist nicht mehr ordentlich nähen, da sie alle Augenblicke die Nähnadel verlieren. Bei geschlossenen Augen dagegen werden die Bewegungen anästhetischer Theile, wenn sich die Anästhesie sowohl auf die Haut, als auch auf die tieferen Theile (Muskeln, Gelenke) bezieht, sehr unsicher, da die Kranken dann das Urtheil über den Umfang und die genauere Richtung ihrer Bewegungen grösstentheils verlieren. Sehr ausgedehnte Anästhesien der Hant, welche gleichzeitig mit Anästhesien der Sinnesorgane verbunden sind, bleiben zuweilen nicht ohne Einfluss auf das Bewusstsein. Wir haben vor mehreren Jahren einen sehr merkwürdigen Fall von totaler Anästhesie des ganzen Körpers, verbunden mit einseitiger Blindheit und Taubheit, beobachtet. Wenn man diesen Kranken durch Verschluss seines noch functionirenden Auges und Ohres von allen äusseren Sinneseindrücken ganz abschloss, so konnte man ihn hierdurch jederzeit in tiefen Schlaf versetzen!

Auf die verschiedenen Formen und Ausbreitungsbezirke der Anästhesien gehen wir hier nicht näher ein, da sie bei den einzelnen, der
Anästhesie zu Grunde liegenden Krankheiten zur Sprache kommen werden. Nach der Art des Grundleidens richtet sich natürlich auch in erster
Linie der Verlauf, die Dauer und die Prognose des Leidens. Nur über
die Anästhesie eines Nerven wollen wir hier noch einige Bemerkungen
hinzufügen, nämlich über die Anästhesie im Gebiete des Trigeminus.

Die Anästhesie des Trigeminus wird beobachtet bei Geschwülsten, luetischen Neubildungen, chronischen Entzündungen und ähnlichen Processen an der Schädelbasis, welche den Stamm, das Ganglion Gasseri oder einen der drei Aeste des Trigeminus comprimiren, resp. sich auf den Nerven direct fortsetzen. Auch traumatische Läsionen des Trigeminus kommen verhältnissmässig nicht selten vor. Die Ausbreitung der Anästhesie, je nachdem die Erkrankung den ganzen Trigeminus oder nur einen Ast desselben betrifft, ist aus Fig. 1 und 2 ersichtlich. Bei gänzlicher Anästhesie des Trigeminus ist auch die Conjunctiva und Cornea, die Schleimhaut der Nase, der Mundhöhle und der Zunge auf der befallenen Seite anästhetisch. Man findet daher nicht selten Geschwüre an der Zunge und Mundschleimhaut, welche von Bissverletzungen herrühren. Von besonderem Interesse und von Aerzten, sowie von Physiologen vielfach studirt ist die bei Trigeminusanästhesie nicht selten beobachtete "Ophthalmia neuroparalytica", eine ulceröse, fast immer im unteren Segment der Cornea beginnende Keratitis, welche zuweilen in eitrige Entzündung des ganzen Augapfels übergeht. Dieses Leiden wird von manchen Seiten für eine unmittelbare Folge der Störung besonderer "trophischer" Functionen angesehen. Nach sorgfältigen experimentellen Untersuchungen (Senftleben) ist es aber am wahrscheinlichsten, dass äussere traumatische Einflüsse stets den ersten Anlass und die Möglichkeit zum Eindringen von Entzündungserregern geben. Ob wir ausserdem noch eine besondere verminderte Widerstandsfähigkeit

des Gewebes und eine Beeinträchtigung aller ausgleichenden Functionen in Folge der Nervenläsion annehmen müssen, ist noch ungewiss, aber nicht unwahrscheinlich.



Fig. 3 und 4.

Verthoilung der sensiblen Hautnerven am Rumpf und au der oberen Extremität: Fig. 3 hintere Ansicht, Fig. 4 vordere Ansicht. Der schraffirte Theil in Fig. 3 stellt das Gebiet dar, welches der N. radialis versorgt. (Nach Henle.)

sc Nn. supraclaviculares (aus dom Plexus cervicalis),

vicans),
ax Hauptzweig dos N. axillaris,
cps, cpi Nn. cutanei postt. sup. und inf. vom
N. radialis,
ra Endäste des N. radialis.
cmd, cm, cl Nn. cutanei medialis, medius und
latoralis.

me N. medianus,

u N. ulnaris,
dii zweiter Dorsalnery,

dxir zweiter Dorsalnery,
dxir zweifter Dorsalnery,
ih N. ileo-hypogastricus,
ii N. ileo-inguinalis,
il Rami perforantos laterales,

ia Rami perforantos anteriores der Intercostalnerven.

Die Haut des Gesichts ist bei Trigeminus-Anästhesie oft etwas gedunsen, cyanotisch und fühlt sich kühl an. Die Reflexe sind (bei peripherischer Anästhesie) erloschen, die Thränensecretion ist versiegt. Der Geschmack auf den zwei vorderen Dritteln der betroffenen Zungenhälfte, welcher vom N. lingualis vermittelt wird, ist fast immer erheblich herabgesetzt.

Therapie. Da die Anästhesie in den meisten Fällen nur ein Symptom ist, so hat sich die Therapie selbstverständlich zunächst stets gegen die Grundkrankheit zu richten. Hier haben wir daher nur diejenigen Maassnahmen anzuführen, welche in symptomatischer Beziehung gegen

die Anästhesie zur Anwendung kommen und auch dann versucht werden müssen, wenn die eigentliche Ursache derselben nicht aufgefunden werden kann oder der Therapie unzugänglich ist.

Das Hauptmittel ist der elektrische Strom. Man behandelt die anästhetischen Hautstellen mit dem faradischen Strom (gewöhnliche Elektrode, noch besser faradischer Pinsel), oder mit der Kathode des galvanischen Stroms, indem auf der Haut etwa 2-3 Minuten lang mit



Detaillime Vertheilung der Nerven auf er Dorsalseite der Finger nach KRAUSE:

r N. radialis, m N. medianus, u N. ulnaris.



Vertheilung der sensiblen Hautnervon an der untoren Extremität: Fig. 6 hintere, Fig. 7 vordero Ansicht. (Nach HENLE.)

N. ileo-inguinalis, N. lumbo-inguinalis,

N. spormaticus ext.,

cp N. cutaneus post.,
cl N. cutaneus lat.,
cr N. cruralis,
obt N. obturatorius,
sa N. saphonus,

cpe N. communicans peron., cti N. communicans tib., per' N. peronoi ram, superfic.

und

per" N. peronei prof., cpm N. cutanous post. mod., cpp N. cut. plantaris propr.

der Elektrode langsam hin und her gestrichen wird. Zuweilen ist schon unmittelbar nach der Sitzung ein Erfolg zu bemerken. Hysterische Anästhesien können oft auf diese Weise in kürzester Zeit beseitigt werden. Ausser der Elektricität verordnet man häufig Einreibungen, welche die Haut reizen sollen (Campherspiritus, Sp. sinapeos, Sp. formicarum, Sp. Serpylli u. a.), ferner Büder und örtliche (kalte und heisse) Douchen, verbunden mit Frottiren der Haut. Die Wirkung innerer Mittel (z. B. Strychnin) ist durchaus zweifelhaft.

Von grosser Wichtigkeit ist es, die anästhetischen Theile gegen äussere Verletzungen zu schützen. Insbesondere bei der Anästhesie des Trigeminus muss man das Auge durch einen sorgfältig angelegten Occlusivverband vor der Entwicklung einer neuroparalytischen Keratitis nach Möglichkeit bewahren.

Anhangsweise fügen wir hier (S. 18 und 19) noch einige Abbildungen hinzu, welche die Verbreitung der sensiblen Nerven in der Haut in schematischer Weise übersichtlich darstellen sollen. Sowohl bei der Beurtheilung der Anästhesien, als auch bei der Diagnose der in den folgenden Capiteln zu besprechenden Neuralgien werden diese Abbildungen von Nutzen sein.

# Drittes Capitel. Die Neuralgien im Allgemeinen.

Obgleich jeder Schmerz selbstverständlich durch krankhafte Nervenerregungen hervorgerufen wird, so ist es doch gerechtfertigt, eine besondere Art von Schmerzen mit dem Namen Neuralgien auszuzeichnen. Das Charakteristische dieser eigentlichen "Nervenschmerzen" liegt darin, dass sie 1. genau im Verlaufe und im Verbreitungsbezirk eines oder einiger bestimmter Nervenstämme oder Nervenzweige empfunden werden, dass sie 2. meist von sehr beträchtlicher Heftigkeit sind und 3. dass sie in der Regel nicht beständig vorhanden sind, sondern deutliche Remissionen und Intermissionen zeigen. Häufig treten sie in einzelnen ausgesprochenen Schmerzanfällen auf, welche entweder durch gewisse Anlässe hervorgerufen werden oder auch sich nicht auf irgend eine nachweisbare äussere Schädlichkeit zurückführen lassen.

Pathogenese und Actiologie. Sehr häufig ist uns die Ursache der Neuralgien vollkommen unbekannt. In anderen Fällen lassen sich aber Umstände nachweisen, welche theils als mehr oder weniger directe Veranlassungsursachen, theils wenigstens als prädisponirende Ursachen für das Zustandekommen der Neuralgien angesehen werden können. Doch auch in allen diesen Fällen ist uns die nähere Art der Wirkung und

die eigentliche Natur der in den Nerven hervorgerufenen Störung noch fast ganz unbekannt. Höchstens vermuthen können wir, dass es sich wahrscheinlich meist um geringe eutzündliche Veränderungen in den Nervenstämmen handelt, um Hyperämie, Exsudation, Oedem u. dgl.

Als prädisponirende Umstäude, welche die klinische Beobachtung der Neuralgien uns kennen gelehrt hat, kann man folgende anführen: 1. Das Lebensalter. Am häufigsten treten die Neuralgien im mittleren Lebensalter auf, doch kommen auch bei älteren Personen, seltener bei Kindern Neuralgien vor. 2. Das Geschlecht übt insofern einen Einfluss aus, als gewisse Formen der Neuralgien (z. B. Trigeminusneuralgien) häufiger bei Frauen, andere (z. B. Ischias, Armneuralgien) häufiger bei Männern beobachtet werden. Auch gewisse Phasen des Geschlechtslebens (Pubertätsentwicklung, Schwangerschaft, Wochenbett, Climacterium) begünstigen die Disposition zu Neuralgien. 3. Von grosser Bedeutung ist die allgemeine neuropathische, in der Mehrzahl der Fälle ererbte Veranlagung. Neuralgien treten oft bei Personen auf, welche an sonstigen Neurosen leiden, oder in deren Familie nervöse Erkrankungen (Psychosen, Epilepsie, Hysterie; Neurasthenie) schon wiederholt vorgekommen sind. 4. Auch die Körperconstitution scheint von Einfluss zu sein. Häufig sehen wir Neuralgien bei Anämischen, ferner bei solchen Personen, deren Constitution durch körperliche und geistige Ueberanstrengung, durch unzweckmässige Lebensweise, durch psychische Erregungen u. dgl. geschädigt ist.

Als Veranlassungsursachen der Neuralgien sind zu nennen: 1. Erkāltungen, Einwirkung von Zugluft, Wind, Nässe u. dgl. (sogenannte "rheumatische Neuralgien"). Wie die Kälte hierbei wirkt, ist durchaus nicht ganz klar. Gewöhnlich nimmt man an, dass durch ihre Einwirkung unmittelbar oder auf reflectorischem Wege in dem Nerven selbst leichtere anatomische (entzündliche?) Veränderungen entstehen. 2. Mechanische und traumatische Einwirkungen. Hierher gehören zunächst Verwundungen, Quetschungen, welche den Nerven direct treffen. So entstehen z. B. zuweilen äusserst heftige Neuralgien durch das Eindringen von Fremdkörpern (Holzsplitter, Knochensplitter bei Verwundungen u. a.) in einen Nervenast. Zu erwähnen sind hier auch die zuweilen bei Amputationen auftretenden äusserst heftigen Neuralgien, welche sich im Anschluss an die sogenannten Amputationsneurome entwickeln. Ferner gehören hierher Erkrankungen in der Umgebung von Nerven, welche als mechanische Schädlichkeiten einwirken. Namentlich führen Erkrankungen der Knochen und des Periosts häufig zu Neuralgien in denjenigen Nerven, welche durch Knochenkanäle, in Knochenfurchen u. dgl. ihren Verlauf nehmen. Endlich können Geschwülste, Aneurysmen, Hernien, der gravide Uterus durch Druck auf benachbarte Nerven zu Neuralgien führen. Doch ist hervorzuheben, dass nicht jeder Druck auf einen Nerven in gleicher Weise zu Neuralgie führt, so dass wir also bei den Compressionsneuralgien noch eine besondere Folgeveränderung im Nerven annehmen müssen.

Sehr wichtig ist die Beziehung, welche gewisse Infectionen und Intoxicationen zur Entstehung von Neuralgien haben. Zunächst ist es nicht unmöglich, dass manche der scheinbar "idiopathisch" entstandenen Neuralgien auf infectiöse Ursachen zurückzuführen sind, eine Annahme, welche z. B. für die mit Zoster-Eruption verbundenen Intercostalneuralgien (s. d.), für manche acute Trigeminus-Neuralgien gemacht werden kann. Ferner stehen aber manche Neuralgien in sicherer Beziehung zu anderweitigen Infectionskrankheiten. Zu erwähnen sind namentlich die Malaria-Neuralgien, welche unmittelbar von der Malaria-Infection abhängen, oft in regelmässigen Zwischenzeiten auftreten und durch eine specifische Behandlung (Chinin) geheilt werden. Ausserdem werden im Verlauf und im Anschluss an Typhus, Pocken und ähnliche acute Infectionskrankheiten, ferner im Secundärstadium der Syphilis nicht selten Neuralgien beobachtet. Von toxisch wirkenden Stoffen sind vorzugsweise Blei, Kupfer, Quecksilber, ferner besonders Alkohol und Nicotin als diejenigen zu nennen, welchen eine Beziehung zum Zustandekommen von Neuralgien zugeschrieben wird.

Auch bei manchen Constitutionskrankheiten, bei der Gicht und ziemlich häufig beim Diabetes mellitus kommen Neuralgien vor, welche in unmittelbarem Zusammenhang mit der Allgemeinerkrankung zu stehen scheinen und daher ebenso wie manche andere der bisher erwähnten Neuralgien als symptomatische Neuralgien den auf einer unmittelbaren Erkrankung der Nerven selbst beruhenden idiopathischen Neuralgien gegenübergestellt werden können. — Endlich treten zuweilen bei Erkrankungen nicht nervöser Organe, z. B. der Geschlechtsorgane, in entfernt gelegenen Nerven Neuralgien auf, welche man mit dem Namen "Reflexneuralgien" bezeichnet. Indessen muss man mit der Annahme dieser Reflexneuralgien sehr zurückhaltend sein, da es sich in den meisten dieser Fälle wohl um andersartige Erkrankungen (Hysterie u. a.) handelt.

Allgemeine Symptomatologie der Neuralgien. Der neuralgische Schmerzanfall beginnt entweder ganz plötzlich, oder häufiger, nachdem ein Zeit lang gewisse Vorboten (Kältegefühl, Kriebeln, leichte schmerzhafte Sensationen u. dgl.) vorangegangen sind. Die Schmerzen während des Anfalls sind meist von äusserster Heftigkeit, sie werden theils als brennend

und bohrend, theils als blitzartig zuckend und reissend beschrieben. Oft treten kurze, vorübergehende Remissionen des Schmerzes ein. Die Localisation der Schmerzen entspricht meist genau dem befallenen Nervengebiet, so dass die Kranken den anatomischen Verlauf des Nerven oft ganz bestimmt angeben können. Auf der Höhe der Anfälle tritt jedoch nicht selten eine "Irradiation" (Ausstrahlung) des Schmerzes in benachbarte Nervengebiete ein. Aeussere Reize (kalte Luft), psychische Erregungen und namentlich Bewegungen des erkrankten Körpertheils rufen häufig eine Steigerung der Schmerzen hervor.

Bei der objectiven Untersuchung fallen zunächst gewisse Störungen der Sensibilität auf. Manchmal zeigt die Haut im Gebiete der Neuralgie eine geringere oder stärkere Anästhesie, welche besonders in der Zwischenzeit zwischen den einzelnen Anfällen und unmittelbar nach denselben nachweisbar ist. Viel häufiger dagegen besteht sowohl während des Anfalls, als auch während der schmerzfreien Zeit eine Hyperästhesie der Haut und der darunter liegenden Theile. Namentlich sind es gewisse bestimmte Punkte, welche oft schon gegen leichten Druck in hohem Grade empfindlich und schmerzhaft sind. Man bezeichnet dieselben als Schmerzpunkte (points douloureux). Sie sind zuerst von Valleix 1811 bei den einzelnen Formen der Neuralgien ausführlich beschrieben worden und haben eine ziemlich grosse diagnostische Wichtigkeit, da sie häufig nicht nur während der Anfälle selbst, sondern, obgleich in geringerem Grade, auch in den schmerzfreien Zwischenzeiten aufzufinden sind. Die Schmerzpunkte entsprechen stets gewissen Stellen im Verlaufe des Stammes oder der gröberen Verzweigungen des befallenen Nerven und finden sich besonders da, wo man bei einem stärkeren, in die Tiefe wirkenden Druck den Nerven gegen irgend eine feste Unterlage andrücken kann. Sie sind demnach wahrscheinlich stets auf eine abnorme Druckempfindlichkeit des erkrankten Nerven selbst zu beziehen. In manchen Fällen von Neuralgie können sie freilich auch ganz fehlen.

Ausser den sensiblen kommen auch motorische Symptome bei den Neuralgien nicht selten vor. Gleichzeitige Lähmungserscheinungen müssen stets als Complication angesehen werden, bedingt durch irgend eine gröbere Läsion motorischer Nerven. Bei den gewöhnlichen idiopathischen Neuralgien fehlen sie daher ganz. Dagegen hängen die häufig zu beobachtenden gleichzeitigen motorischen Reizerscheinungen meist direct von der Neuralgie ab und sind als Reflexzuckungen aufzufassen, welche durch die starke Reizung sensibler Nerven in den Muskeln hervorgerufen werden.

Auch vasomotorische Symptome werden bei Neuralgien häufig beobachtet. Namentlich im Gesicht (bei Trigeminusneuralgien) sieht man oft eine auffallende Blässe oder eine lebhafte Röthung der Haut und der Conjunctiva. Ferner können abnorme Secretionen (Thränen, Schweiss) im Anfall oder am Ende desselben auftreten. Von allen diesen Erscheinungen wissen wir nicht, ob sie durch directe oder reflectorische Nervenreizung zu Stande kommen. Trophische Störungen machen sich in verschiedener Weise bemerkbar. Während des Anfalls treten Eruptionen von Urticaria oder noch häufiger von Herpesbläschen im Verlaufe des befallenen Nerven auf (Herpes zoster). Auch andauernde Gewebsveränderungen in den zu dem Gebiete der erkrankten Nerven gehörigen Theilen (Ergrauen und Ausfallen der Haare, seltener abnorm starker Haarwuchs, Verdickungen oder Atrophie der Haut, Verfärbungen und Pigmentirungen derselben, Atrophien der tieferen Theile, u. dgl.) sind bei langwierigen schweren Neuralgien häufig beobachtet worden. Endlich sei noch erwähnt, dass man während des neuralgischen Anfalls zuweilen eine Herabsetzung der Pulsfrequenz findet.

Die allgemeine Ernährung des Körpers leidet bei den Neuralgien häufig gar nicht. In manchen Fällen aber, namentlich dann, wenn durch die Schmerzanfälle der Schlaf und die Nahrungsaufnahme beständig gestört werden, tritt allmälig eine bemerkbare Einwirkung des Leidens auf die Gesammtconstitution ein. Die Kranken werden blass, magern ab, und nicht selten bleiben die andauernden qualvollen Schmerzen auch nicht ohne Einfluss auf den psychischen Zustand der Patienten. Dieselben werden reizbar und zu melancholischen Aeusserungen geneigt. Wiederholt sind sogar Selbstmordanfälle aus Anlass schwerer, unheilbarer Neuralgien vorgekommen.

Was den gesammten Krankheitsverlauf bei den Neuralgien anbetrifft, so kommen hierin die grössten Verschiedenheiten vor. Wie schon wiederholt erwähnt, ist das Auftreten der Krankheit in einzelnen Anfällen, deren nähere Pathogenese uns freilich noch gänzlich unbekannt ist, vor Allem charakteristisch. Diese Anfälle treten zuweilen täglich oder mehrmals täglich auf, zuweilen in grösseren, regelmässigen oder unregelmässigen Zwischenräumen. Ihre Dauer beträgt nur wenige Minuten oder mehrere Stunden. In der Zeit zwischen den Anfällen befinden sich manche Patienten ganz wohl, bei anderen besteht auch dann noch eine gewisse Empfindlichkeit der Haut fort. Die Gesammtdauer der Krankheit beträgt zuweilen nur wenige Tage oder Wochen. Zuweilen besteht das Leiden dagegen mit mannigfachen Schwankungen Jahre und Jahrzehnte lang, ist mit einem Wort keiner Besserung fähig, obgleich andererseits auch noch nach jahrelanger Krankheitsdauer Heilungen vorkommen. Natürlich hängt der Gesammtverlauf häufig von der etwa vorhandenen

gröberen anatomischen Ursache des Leidens (Geschwülste, Knochenkrankheiten, Aueurysmen u. dgl.) ab.

Manche Einzelheiten der Prognose, sowie auch die Diagnose der

Neuralgien werden im folgenden Capitel zur Sprache kommen.

Allgemeine Therapie der Neuralgien. Eine Prophylaxe der Neuralgien ist insofern möglich, als gewisse Constitutionsanomalien (Anämie, allgemeine nervöse Disposition), wie wir gesehen haben, das Auftreten von Neuralgien begünstigen. In der Bekämpfung jener Zustände dürfen wir also auch ein Moment erblicken, welches die spätere etwaige Entwicklung von Neuralgien bis zu einem gewissen Grade zu verhindern im Stande ist. Noch wichtiger ist es bei Personen, welche bereits an einer Neuralgie gelitten haben, die Wiederkehr des Leidens nach Möglichkeit zu verhindern. Auch hier kommt eine Kräftigung des Gesammtkörpers, wodurch derselbe gegen die Einwirkung etwaiger Krankheitsursachen widerstandsfähiger gemacht werden soll, in erster Linie in Betracht. Zweckmässige Ernährung, Luftkuren, Bäder (Seebad), kalte Waschungen, Gymnastik u. dgl. sind die hierbei vor Allem anzuwendenden Mittel. Ausserdem ist natürlich der bereits einmal befallene Körpertheil ganz besonders vor Schädlichkeiten (Erkältung, mechanische Schädlichkeiten, Ueberanstrengung) zu bewahren.

Bei der Behandlung der Neuralgien selbst hat man zunächst immer mit aller Sorgfalt nach irgend einem ursächlichen Moment zu forschen, welches vielleicht der Therapie zugänglich ist. Diese Erfüllung der Indicatio causalis ist häufig bei Neuralgien möglich, welche durch mechanische Ursachen bedingt sind. Die Exstirpation von Geschwülsten, die Excision von Narben, die Entfernung von Fremdkörpern, die Behandlung von entzündlichen Neubildungen, von luetischen Affectionen, von Aneurysmen u. dgl. ist manchmal von glänzendem Erfolge begleitet, während freilich in vielen anderen Fällen die Grundkrankheit leider keiner erfolgreichen Therapie zugänglich ist. Eine causale Behandlung ist ferner bei den Neuralgien einzuleiten, welche auf allgemeine Anämie, auf eine allgemeine neuropathische Constitution, auf Hysterie u. dgl. zurückzuführen sind. In solchen Fällen ist stets neben der speciell gegen die Neuralgie gerichteten Therapie auf die Allgemeinbehandlung (Diät, Lebensweise, psychische Behandlung, Bäder, Eisen, Nervina u. s. w.) grosser Werth zu legen, ebenso natürlich auch bei den Neuralgien im Verlaufe des Diabetes, der Gicht, der Syphilis u. a. Insbesondere ist stets an die Möglichkeit syphilitischer Neuralgien um so mehr zu denken, als wir hierbei in der Anwendung des Jodkaliums ein Mittel von oft vorzüglicher Heilwirkung besitzen. Auch bei den Malaria-Neuralgien vermögen wir der Causalindication zu genügen. Tritt die Neuralgie in annähernd regelmässigen Intervallen auf bei Personen, welche aus einer Intermittens-Gegend stammen und vielleicht schon an anderen Malaria-Affectionen gelitten haben, so ist die Darreichung des *Chinins* in grösseren Dosen (1,5—3,0 auf einmal) meist im Stande, die Anfälle rasch zu beseitigen. In hartnäckigen Fällen, in denen Chinin nichts hilft, muss man das *Arsen* (Solutio Fowleri) versuchen. Auch bei manchen toxischen Neuralgien (Blei, Quecksilber, Alkohol) hat die Behandlung in erster Linie auf die Entfernung der Krankheitsursache Bedacht zu nehmen.

In allen Fällen, wo die ursächliche Behandlung nicht ausführbar oder allein nicht genügend ist, kommen diejenigen zahlreichen Mittel und Behandlungsweisen in Betracht, welche der Indicatio morbi und Indicatio symptomatica entsprechen. Von der Voraussetzung einer entzündlichen Erkrankung des Nerven ausgehend, hat man vielfach versucht, durch örtliche Ableitungsmittel, Senfteige, reizende Einreibungen (Senfspiritus, Veratrinsalbe 0,5:20,0, Jodtinctur), Blasenpflaster und sogar durch das Ferrum candens einen günstigen Einfluss auf die Krankheit auszuüben. Die erstgenannten Mittel kommen nur in leichten Fällen zur Anwendung. Vesicatore, welche längs des Verlaufs des befallenen Nerven oder bei Gesichtsschmerz hinters Ohr gelegt werden, sind in frischen (namentlich "rheumatischen") Fällen zuweilen von sehr guter Wirksamkeit. Zum Ferrum candens greift man höchstens in veralteten, sehr schweren Neuralgien, bei welchen (namentlich bei Ischias) in der That hierdurch einige sehr günstige Heilerfolge erzielt worden sind.

Wichtiger und wirksamer, als die bisher erwähnten Mittel, ist die örtliche elektrische Behandlung der Neuralgien. Obschon wir nicht genau wissen, wie die Elektricität wirkt, so ist sie doch unstreitig bei der Behandlung der Neuralgien oft von grossem Erfolge begleitet. Symptomatische, freilich vorübergehende Besserungen erzielt man manchmal selbst dann, wenn die eigentliche Ursache des Leidens von der Elektricität nicht beeinflusst wird, während bei den idiopathischen Neuralgien häufig in frischen und zuweilen selbst in veralteten Fällen vollständige Heilungen erreicht werden können. In Bezug auf die anzuwendende Methode giebt es keine ganz allgemein gültigen Regeln, indem viele Specialisten ihre eigenen Lieblingsmethoden haben. Am meisten üblich und empfehlenswerth sind die folgenden Applicationsweisen: 1. Stabile Einwirkung der Anode eines constanten Stromes auf den ergriffenen Nervenstamm in möglichst grosser Ausdehnung, namentlich auch auf die etwa vorhandenen Schmerzpunkte. Stärkere Stromschwankungen und Stromunterbrechungen sind ganz zu vermeiden. Man steigert allmälig

die Stromintensität bis zu mittlerer Stärke. Die Dauer der Sitzungen, welche täglich wiederholt werden müssen, beträgt 3-6 Minuten, zuweilen noch mehr. 2. Bei Neuralgien längerer Nerven sind stabile absteigende (zuweilen auch aufsteigende) constante Ströme anzuwenden, wobei die Anode auf den möglichst central gelegenen Punkt des Nervenstamms oder auf die Wirbelsäule, die Kathode auf einzelne peripher gelegene Stellen aufgesetzt wird. 3. Der faradische Strom ist ebenfalls von sehr guter Wirkung. Entweder faradisirt man den Nerven mit mässig starken "schwellenden" Strömen, oder man behandelt die Haut über dem befallenen Nerven mit dem faradischen Pinsel. Letztere Methode ist zwar sehr schmerzhaft, aber nicht selten von vorzüglichem Erfolg begleitet. 4. Von einigen Elektrotherapeuten (Mor. MEYER) wird Gewicht darauf gelegt, dass etwa vorhandene Schmerzpunkte an der Wirbelsäule, wie solche schon von TROUSSEAU bei manchen Neuralgien erwähnt werden, mit der Anode eines constanten Stromes stabil behandelt werden.

Als allgemeine Regel gilt, stets mit milder, sehr vorsichtiger Anwendung der Elektricität anzufangen und erst später zu stärkeren Strömen überzugehen. Manchmal tritt eine auffallende Wirkung sofort (während des Schmerzanfalls) ein, manchmal zeigt sich erst nach mehreren Sitzungen die erste Besserung. Hat man nach 2-3 Wochen und nach Anwendung der verschiedenen elektrischen Methoden gar nichts erzielt, so ist es gerathen, die elektrische Behandlung als für den Fall nicht geeignet ganz aufzugeben.

Ausser der Elektricität kommt bei der Behandlung der Neuralgien eine Anzahl innerer Mittel in Betracht, welche theils symptomatisch wirken sollen (Narcotica), theils sich den Ruf einer specifischen Wirksamkeit erworben haben. Unter den letzteren hat das Chinin entschieden die grösste Bedeutung. Keineswegs nur bei Malaria-Neuralgien, obgleich bei diesen am sichersten, sondern auch bei den "idiopathischen" Neuralgien kann das Chinin selbst in schweren Fällen noch vortreffliche Dienste leisten. Wesentlich ist hierbei, dass das Mittel in grossen Dosen gegeben wird. Man fängt mit 1,0-2,0 pro die an (am besten auf einmal gegeben) und kann in schweren Fällen bis zu 4-5 g, ja noch höher steigen. Die besten Erfolge vom Chinin sieht man bei Trigeminus-Neuralgien, während das Mittel bei anderen Neuralgien (z. B. Ischias) eine weit geringere Wirksamkeit zeigt. Ausser dem Chinin wendet man bei Neuralgien zuweilen auch mit Nutzen Natron salicylicum, ferner neuerdings besonders oft Antipyrin (1,0-2,0), Antifebrin (0,25-0,5), Phenacetin (0,5-1,0), Salipyrin (1,5-2,0) und ähnliche Mittel an. Nächstdem kommen zu längerem Gebrauche vorzugsweise Arsenik und Bromkalium in Betracht. Ersteres wird in Pillenform oder als Solutio Fowleri verordnet (3 mal täglich 5 Tropfen, allmälig steigernd). Bromkali ist nur in grossen Dosen (3,5—5,0—10,0 pro die) wirksam. Von den zahlreichen Mitteln, welche sonst noch empfohlen worden sind, gegenwärtig aber nur noch selten zur Anwendung kommen, nennen wir hier noch Ergotin (innerlich und subcutan), Terpertinöl, Zincum oxydatum, Zincum valerianicum, Tinct. Gelsemii, Aconitin, Phosphor, subcutane Injectionen von Ueberosmiumsäure (0,5—1,0 einer 1% Lösung) u. a.

Bei vielen schweren Neuralgien unentbehrlich ist der Gebrauch der Narcotica, vor Allem des Morphiums. Dasselbe wird fast nur während des Anfalls selbst angewandt und zwar am besten in Form einer subcutanen Injection (von 0,005-0,01 an), welche man in der Nähe der schmerzhaften Stelle macht. Die schmerzstillende Wirkung erfolgt fast ausnahmslos. In hartnäckigen, langdauernden Fällen tritt aber allmälig eine Gewöhnung an das Mittel ein. Man muss dann zu immer höheren Dosen greifen, und auch diese lassen schliesslich in ihrer Wirkung nach. Unter den chronischen Morphinisten findet man zahlreiche Kranke, die an schweren Neuralgien gelitten haben oder noch leiden, so dass also eine vorsichtige Zurückhaltung beim längeren Gebrauch des Morphiums stets nothwendig ist. Namentlich soll man sich nicht zu leicht dazu entschliessen, den Kranken die Morphiumspritze selbst in die Hand zu geben. Von manchen Aerzten wird den Morphiuminjectionen bei den Neuralgien nicht nur ein palliativer, sondern auch ein dauernder Nutzen zugeschrieben. Man sieht in der That zuweilen, dass leichtere Neuralgien unter dem ausschliesslichen Gebrauch von Morphiuminjectionen zur Heilung gelangen; doch handelt es sich hierbei wahrscheinlich meist um Spontanheilungen. Die innere Anwendung von Morphium und Opiumpräparaten steht der subcutanen Einspritzung an Sicherheit und Raschheit der Wirkung entschieden nach. Die äusserliche Anwendung von narkotischen Salben, Einreibungen u. dgl. wird in der Praxis vielfach geübt, ist aber nur in leichteren Fällen von sichtlichem Nutzen. Man verschreibt Salben mit Extr. Opii (1:10), Extr. Belladonnae (2:10), Extr. Opii und Veratrin ana 1,0 auf 20,0 Ungt. simpl. u. dgl. Hieran schliesst sich die äussere Anwendung von Chloroform (Auflagen von in Chloroform getauchtem Löschpapier oder Einreibuugen mit Chloroformöl) und Aether (örtlicher Aetherspray) an. Chloralhydrat (namentlich Crotonchloralhydrat ist bei Neuralgien empfohlen worden) wird seiner schlaferzeugenden Wirkung wegen oft bei chronischen Neuralgien verordnet, ebenso andere Schlafmittel (Sulfonal u. a.). Endlich ist noch zu er-

wähnen, dass von einigen Aerzten subcutane Injectionen von Atropin (0,0005-0,001-0,003! pro dosi) als schmerzstillend gerühmt werden. zuweilen selbst in Fällen, in welchen Morphium unwirksam ist.

In schweren Fällen ist oft von grosser Bedeutung die chirurgische Behandlung der Neuralgien, die Durchschneidung des Nerven (Neurotomie) oder die Excision eines Stücks aus dem Nerven (Neurektomie), um dadurch das Zusammenwachsen des durchschnittenen Nerven zu verhindern. Diese Operation ist zweifellos häufig von glänzendem Erfolge begleitet; in anderen Fällen freilich zeigt sich gar kein Einfluss auf das Leiden, oder die Neuralgie tritt nach einer vorübergehenden Besserung von Neuem in alter Heftigkeit auf. Verständlich ist der günstige Erfolg der Neurotomie in den Fällen, wo man die Ursache der abnormen sensiblen Erregung peripherwärts von der Durchschneidungsstelle annehmen kann. Doch sind in der Literatur Beobachtungen mitgetheilt, bei welchen die Operation auch bei centralen Neuralgien von günstigem Einfluss gewesen sein soll. Immerhin wird man die Operation nur in schweren Fällen vorschlagen, bei denen alle übrigen Mittel bereits vergeblich versucht worden sind, und wird den Patienten zwar die Möglichkeit oder sogar Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs, niemals aber ein sicheres Eintreten desselben in Aussicht stellen. - Ausser der Nervendurchschneidung ist in neuerer Zeit auch öfter die Nervendehnung bei Neuralgie versucht worden - zuweilen, aber nicht immer mit entschieden gutem Erfolge.

Die Anwendung von Bädern kommt vorzugsweise nur bei der Behandlung der Neuralgien im Bereich der Extremitäten-Nerven (namentlich bei der Ischias) in Betracht und wird daher, ebenso wie die Massage, bei den betreffenden einzelnen Formen der Neuralgien näher besprochen werden.

So sehen wir also, dass uns zur Behandlung der Neuralgien eine grosse Anzahl von Mitteln zu Gebote steht, unter denen die Auswahl zu treffen nicht immer ganz leicht ist. Zunächst wird man in jedem einzelnen Falle nach einer Causalindication forschen und diese, wenn möglich, zu erfüllen suchen. In den zahlreichen Fällen, wo dies aber nicht gelingt, muss man vor Allem den Schmerz zu lindern suchen, zu welchem Zweck wir, wenn äussere Ableitungen nicht genügen, in dem Morphium das wirksamste Mittel haben. Dann muss der eigentliche Kurplan gemacht werden. Man versucht eine elektrische Behandlung oder, wenn diese nicht ausführbar ist, eins der anderen oben genannten Mittel. Am meisten Vertrauen verdienen, namentlich in frischen Fällen, Chinin und Antipyrin, im Uebrigen bei anämischen Personen Arsen, bei kräftigeren Patienten Bromkalium. Helfen alle diese und ähnliche

Mittel nicht, so darf man in geeigneten Fällen noch Erfolg von einem operativen Eingriff hoffen, während man sich sonst nur auf eine rein symptomatische Behandlung mit Narcoticis beschränken muss.

#### Viertes Capitel.

## Die einzelnen Formen der Neuralgien.

1. Neuralgie des Trigeminus.

(Prosopalgie. Tic douloureux. Fothergill'scher Gesichtsschmerz.)

Actiologie. Die Trigeminus-Neuralgie ist eine der häufigsten und wichtigsten Neuralgien, bei deren Entstehung die mannigfachsten Ursachen und prädisponirenden Momente, welche wir im vorigen Capitel kennen gelernt haben, eine Rolle spielen. Zahlreiche, namentlich leichtere Fälle entstehen nach Erkältungen oder zuweilen auch ohne eine sicher nachweisbare Ursache. Malaria-Neuralgien localisiren sich besonders oft im Gebiete des Trigeminus. Ferner sind es aber namentlich auch Erkrankungen der Schädelknochen und des Periosts, sehr häufig Erkrankungen der Zähne (Caries, Zahnexostosen, Anomalien der Zahnentwicklung und Zahnstellung), ausserdem Krankheiten der Nasen- und Stirnhöhlen, sowie des Mittelohres, welche zu Trigeminus-Neuralgien den Anlass geben können. Romberg fand zuerst als Ursache eines schweren, unheilbaren Falles ein Aneurysma der Carotis interna, welches auf das Ganglion Gasseri drückte. Einen genau analogen Fall haben auch wir gesehen. Endlich soll eine Ueberanstrengung der Augen in nicht seltenen Fällen zur Entwicklung von Trigeminus-Neuralgien in Beziehung stehen.

Symptome und Verlauf. Die Schmerzanfälle bei der Quintus-Neuralgie haben meist eine ziemlich grosse Intensität und können in schweren Fällen die qualvollste und schrecklichste Heftigkeit erreichen. Sie treten theils ganz ohne Veranlassung, theils bei geringen äusseren Einwirkungen (Waschen, Sprechen, körperlichen Bewegungen, psychischen Erregungen u. dgl.) auf. Die Schmerzen erstrecken sich auf das Gebiet der einzelnen Trigeminus-Aeste, strahlen aber auch zuweilen in den Hinterkopf, in den Nacken, in die Schultern u. s. w. aus. Häufig sind reflectorische Zuckungen im Gesicht wahrnehmbar, namentlich Blepharospasmus und Zucken der Mundwinkel. Die vasomotorischen Störungen machen sich anfangs als abnorme Blässe, später gewöhnlich als deutliche abnorme Röthe des Gesichts und der Conjunctiva bemerkbar. Bei Neuralgien in den zwei oberen Aesten sieht man während der Anfälle oft eine abnorm

starke Thränensecretion. Seltener sind eine krankhafte Speichelsecretion und eine verstärkte Absonderung der Nasenschleimhaut. Zuweilen, aber doch ziemlich selten treten Herpes-Eruptionen im Verlauf des befallenen Nerven auf, Zoster frontalis, Herpes conjunctivae u. a. Auch schwere, in die Kategorie der neuroparalytischen Ophthalmie (s. S. 17). gehörige Erkrankungen des Auges sind in einigen Fällen beobachtet worden. Bei längere Zeit bestehenden Neuralgien beobachtet man manchmal noch weitere trophische Störungen: Veränderungen der Haut und des Unterhautzellgewebes, Ergrauen oder Ausgehen der Haare im Gebiete des Frontalis u. a.

Die meisten Trigeminus-Neuralgien haben ihren Sitz nicht im Gebiete des ganzen Nerven, sondern nur in einem oder in einzelnen Aesten desselben (vgl. Fig. 1 S. 16). Man unterscheidet danach: 1. die Neuralgie des ersten Astes (Neuralgia ophthalmica), besonders häufig als Neuralgia supraorbitalis s. frontalis auftretend. Dabei findet man in der Regel den Druck auf die Austrittstelle des Nerven am Foramen supraorbitale mehr oder weniger stark schmerzhaft. Seltener sind Schmerzpunkte auch an der Nase, am inneren Augenwinkel, am Tuber parietale u. a. zu finden. 2. Die Neuralgie der zweiten Astes (Neuralgia supramaxillaris), am häufigsten im Gebiete des Nervus infraorbitalis (Neuralgia infraorbitalis), mit dem Hauptschmerzpunkt am Foramen infraorbitale, ferner am Jochbein, an der Oberlippe u. a. 3. Die Neuralgie des dritten Astes (Neuralgia inframaxillaris), welche am häufigsten ihren Sitz im Bereich des Nerv. alveolaris inferior hat; doch kommen auch Neuralgien in der Schläfengegend (N. auriculo-temporalis) und in der Zunge (N. lingualis) vor. Von den Schmerzpunkten liegt der hauptsächlichste am Foramen mentale.

Der Gesammtverlauf der Quintus-Neuralgien ist in den einzelnen Fällen sehr verschieden. Man beobachtet alle Formen, von den leichtesten, rasch vorübergehenden an bis zu den schwersten, unheilbaren, welche die Kranken zur Verzweiflung, ja sogar zum Selbstmord treiben können. Im Allgemeinen gehören die Neuralgien im ersten Aste gewöhnlich zu den verhältnissmässig leichteren, die Neuralgien des zweiten und namentlich diejenigen des dritten Astes zu den schwereren Formen. Die schwere Form der Trigeminus-Neuralgie, bei welcher sich keine Ursache auffinden lässt, die Anfälle in grösster Intensität bald in kurzen Pausen (alle ½—½ Stunde), bald nach längeren Zwischenzeiten auftreten und allen Heilversuchen mit grösster Hartnäckigkeit trotzen, hat Trousseau mit dem Namen der "epileptiformen Neuralgie" bezeichnet, obwohl eine Beziehung dieser Krankheit zur echten Epilepsie keines-

wegs nachweisbar ist. Bemerkenswerth ist, dass gerade diese Form bei neuropathisch belasteten Personen auftritt.

Diagnose. Die Diagnose der Trigeminus-Neuralgien ist in allen ausgesprochenen Fällen leicht. Man muss nur auf die Verbreitung des Schmerzes, auf das anfallsweise Auftreten desselben und auf die Druckpunkte genau Rücksichtnehmen. Sonst können bei oberflächlicher Untersuchung freilich Verwechselungen mit entzündlichen Knochen- und Periosterkrankungen, mit echten Zahnschmerzen, mit Migräne und mit anderen Formen des Kopf- und Gesichtsschmerzes vorkommen. Sind die reflectorischen Muskelzuckungen sehr stark, so kann bei ganz oberflächlicher Untersuchung die Trigeminus-Neuralgie auch mit einem clonischen Facialiskrampf (der "tic douloureux" mit einem "tic convulsiv") verwechselt werden.

Prognose. Die *Prognose* ist nie mit voller Sicherheit zu stellen. Am günstigsten ist sie in frischen Fällen und da, wo eine nachweisbare, zu beseitigende Ursache zu Grunde liegt. Beruht das Leiden dagegen auf einer gröberen anatomischen, nicht zu entfernenden Ursache, oder handelt es sich um alte, "habituell gewordene" Fälle, so ist die Pro-

gnose oft leider sehr zweifelhaft oder ganz ungünstig.

Therapie. Die Behandlung der Trigeminus-Neuralgien geschieht ganz nach den im vorigen Capitel besprochenen Grundsätzen. Beim Aufsuchen der causalen Indicationen hat man bei Neuralgien des zweiten und dritten Astes vor Allem nach Erkrankungen der Zähne, ferner in allen Fällen nach etwaigen Affectionen der Nase, der Stirnhöhlen und des Mittelohres zu suchen. Cariöse Zähne, welche schmerzhaft sind und irgend eine Beziehung zur Neuralgie zu haben scheinen, sind stets zu entfernen, die etwa sonst vorhandenen genannten Erkrankungen mit specialistischer Gründlichkeit zu behandeln. Besteht Verdacht auf Syphilis, so muss ein Versuch mit Jodkalium, besteht Verdacht auf Malaria, ein Versuch mit Chinin gemacht werden.

Im Uebrigen ist bei frischen ("rheumatischen") Neuralgien zunächst ebenfalls das Chinin (1,0—3,0 oder in noch grösseren Dosen) oder eines der zahlreichen neueren "Nervina" (Antipyrin, Phenacetin, Salipyrin, Exalgin u.a.) zu versuchen. Zuweilen ist die Wirkung recht günstig, in anderen Fällen unsicher. Zahlreiche sonstige Mittel, welche früher bei Neuralgien öfter angewandt wurden, kommen gegenwärtig nur noch selten zur Anwendung, so z. B. Butylchloralhydrat, Tinctura Gelsemii sempervirentis, Aconitin, Cuprum sulfur. ammoniatum u.a. Häufiger und mit etwas mehr Aus-

sicht auf Erfolg wird noch jetzt Arsen verordnet.

Ausser den inneren Mitteln kommt namentlich noch die Elektricität in Betracht. Am zweckmässigsten ist die Anwendung der Anode auf

die betreffenden schmerzenden Austrittsstellen des Nerven und die anderen Schmerzpunkte, während die Kathode am Nacken gehalten ist. Schwache Ströme, Vermeidung aller plötzlichen Stromschwankungen! Auch andere Methoden (faradischer Pinsel) können versucht werden. — Massage-Behandlung ist ebenfalls bei Trigeminus-Neuralgien gerühmt worden. Bei wirklich schweren Fällen wird sie meist, ebenso wie die Elektricität, keinen dauernden Nutzen schaffen.

Dauert eine schwere Neuralgie trotz sachgemässer elektrischer und medicamentöser Behandlung fort, so zögere man nicht zu lange, dem Kranken, wenn möglich, eine operative Behandlung (Neurektomie) vorzuschlagen. Namentlich bei den Frontal- und Infraorbital-Neuralgien ist die Neurektomie eine verhältnissmässig leichte Operation, welche — freilich neben manchen Misserfolgen — zahlreiche vorzügliche Heilergebnisse aufzuweisen hat. Auch bei den fast stets schweren und sonst unheilbaren Neuralgien im dritten Ast kann die Neurektomie zuweilen noch von vorzüglichem Erfolg begleitet sein. Die nähere Beschreibung der Technik der Operation, ebenso die Besprechung der weit weniger zu empfehlenden Nervendehnung und der in einzelnen Fällen ausgeführten Unterbindung einer Carotis muss den chirurgischen Lehrbüchern überlassen bleiben.

Muss man sich auf eine rein symptomatische Behandlung beschränken, so sind Morphium-Injectionen in schweren Fällen leider unentbehrlich. Immerhin sei man in dieser Hinsicht so zurückhaltend, wie möglich. Auch die oben genannten "Nervina" haben zuweilen eine symptomatische Wirkung. Zuweilen kann man durch Druck auf den Nerven oder auch durch Compression der Carotis den Schmerzanfall lindern oder abkürzen.

#### 2. Occipital-Neuralgie.

Von den im sensiblen Gebiete der vier oberen Cervicalnerven auftretenden Neuralgien ist die Neuralgie des Nervus occipitalis major die verhältnissmässig häufigste und praktisch wichtigste. In ursächlicher Beziehung hat man ausser den bei allen Neuralgien in Betracht kommenden Umständen namentlich auf Erkrankungen der oberen Halswirbel (Caries, Neubildungen) zu achten. — Die Schmerzanfälle können die grösste Heftigkeit erreichen. Gewöhnlich sind sie gleichzeitig im Gebiete beider Occipitalnerven localisirt, also doppelseitig, wenn auch meist auf der einen Seite stärker, als auf der anderen. Schmerzpunkte sind auf häufigsten in der Mitte zwischen dem Proc. mastoideus und den oberen Halswirbeln zu finden. Vasomotorische Störungen, Ausgehen der Haare u. dgl. sind öfters beobachtet worden.

Die *Prognose* ist in den Fällen, welchen keine schwere anatomische Erkrankung (Spondylitis) zu Grunde liegt, verhältnissmässig günstig. In frischen Erkrankungen thun *Natron salicylicum*, *Antipyrin*, der *constante Strom*, zuweilen auch stärkere Hautreize im Nacken (Vesicatore) die besten Dienste.

Alle übrigen Neuralgien im Gebiete des Plexus cervicalis sind selten. Sie kommen vor im Ausbreitungsbezirk des N. occipitalis minor (nach Seeligmüller verhältnissmässig häufig durch Syphilis bedingt und dann durch Jodkalium leicht heilbar), des N. auricularis magnus und der Nn. supraclaviculares. Sogar eine "Neuralgia phrenica", bei welcher sich der Schmerz längs des Phrenicus-Verlaufs bis zu den Ansatzstellen des Zwerchfells erstrecken soll, ist beschrieben worden. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei, wie überhaupt bei vielen der beschriebenen "visceralen" Neuralgien, um Verwechselungen mit ganz andersartigen Erkrankungen oder um hysterische Symptome.

#### 3. Neuralgien im Gebiete des Plexus brachialis.

(Cervico-Brachialneuralgie.)

Brachialneuralgien sind im Ganzen selten und fast niemals ganz streng an das Gebiet eines einzelnen Nerven gebunden. Im Allgemeinen werden der Radialis und Ulnaris etwas häufiger befallen, als der Medianus. Auch Neuralgien des N. cutaneus brachii internus kommen zuweilen vor. - In ursächlicher Hinsicht sind vor Allem die verhältnissmässig häufigen Verletzungen und Quetschungen der Nerven, ferner Narben und Fremdkörper zu nennen. Insbesondere beobachtet man zuweilen nach Verletzungen der Finger (Quetschungen, Schnittwunden u. dgl.) heftige Neuralgien, wobei der Schmerz sich über grössere Abschnitte des ganzen Armes ausbreiten kann. In einzelnen dieser Fälle mag es sich um eine, von einem verletzten kleinen Nervenästchen ausgehende aufsteigende Neuritis handeln, in anderen Fällen sind es wahrscheinlich Narbenzusammenziehungen, Neurilemverdickungen oder kleine, nach der Verletzung entstandene Neurome, welche die Schmerzen hervorrufen. Von Neurombildungen an den durchschnittenen Nervenstämmen hängen die oft sehr heftigen in Amputationsstümpfen entstehenden "Amputationsneuralgien" ab. Schwere Neuralgien entstehen nicht selten auch durch Druck auf die Armnerven, z. B. bei Geschwülsten in der Achselhöhle und am Halse (Carcinoma u. dgl.), Aneurysmen der Aorta u. dgl. Auch rheumatische Neuralgien kommen vor. Doppelseitige Armneuralgien müssen stets den Verdacht auf eine Erkrankung in der Nähe der hinteren oberen Rückenmarkswurzeln, besonders auf Pachymeningitis cervicalis, Spondylitis der unteren Halswirbel u. dgl. leuken.

Ueber die nähere Symptomatologie der Armneuralgien ist wenig hinzuzufügen. Der Schmerz wird meist im ganzen Verlauf der Nerven angegeben, ohne indessen, wie bereits erwähnt, sehr streng localisirt zu sein. Schmerzpunkte finden sich zuweilen am Plexus brachialis, am Radialis (Aussenfläche des Oberarms), am Ulnaris (Sulcus am Condylus internus), am Medianus (innerer Rand des Biceps), und an den Hautnerven dort, wo sie aus der Fascie heraustreten. Vasomotorische und trophische Störungen ("Glossy fingers", d. i. eine eigenthümliche glänzende, atrophische Beschaffenheit der Haut an den Fingern, Herpeseruptionen u. dgl.) werden nicht selten beobachtet, bei schweren Neuralgien auch eine ausgesprochene Atrophie des ganzen Armes. — Die Diagnose der Neuralgie als solcher ist meist nicht schwierig; nur vor Verwechselungen mit Gelenkassectionen (insbesondere mit beginnender Arthritis deformans) hat man sich in Acht zu nehmen. Weit schwieriger ist es aber zuweilen, die verborgene Ursache der Neuralgie zu ermitteln.

Die Therapie der Armneuralgien ist oft keine leichte, da es sich manchmal um sehr langwierige und hartnäckige Erkrankungen handelt. Ausser der etwa möglichen Erfüllung der Causalindication kommen vorzugsweise in Betracht die elektrische Behandlung (absteigende galvanische Ströme längs der befallenen Nerven), ferner als Linderungsmittel Natron salicylicum, Antipyrin, Phenacetin u. a., endlich örtliche warme Moorbäder, Sandbäder u. dgl. Mit Narcoticis (Morphium) sei man zurückhaltend. In schweren Fällen muss man an die Möglichkeit eines chirurgischen Eingriffs (Nervendehnung, Exstirpation etwaiger Narben) denken.

#### 4. Intercostalneuralgie.

#### (Dorso-Intercostalneuralgie.)

Da die hinteren (dorsalen) Aeste der Brustnerven nur ausnahmsweise erkranken, so treten die hierher gehörigen Neuralgien fast immer als reine *Intercostalneuralgien* auf. Dieselben betreffen meist die mittleren (circa den fünften bis neunten) Intercostalnerven, von denen einer oder häufig mehrere gleichzeitig befallen sind. Die Erkrankung findet sich viel häufiger auf der *linken* Seite, als auf der rechten.

In *ātiologischer* Hinsicht ist es wichtig, daran zu erinnern, dass hartnāckige Intercostalneuralgien häufig ein Symptom (oft lange Zeit das einzige) schwerer anatomischer Erkrankungen sind, so namentlich

bei Rippenaffectionen, bei Wirbelleiden (Caries, Carcinom), bei Rückenmarkskrankheiten (Tabes, Meningitis spinalis, Tumoren) und bei Aneurysmen der Aorta. Ausser diesen symptomatischen Neuralgien kommen
aber auch echte idiopathische Intercostalneuralgien vor, nach unserer
Erfahrung — abgesehen vom Herpes zoster — freilich seltener, als man
nach manchen Angaben vermuthen dürfte. Beschrieben worden sind die
Intercostalneuralgien besonders bei anämischen und nervösen Frauen
und Mädchen in den jüngeren und mittleren Jahren. Endlich sind
noch Erkältungen und traumatische Einflüsse als Ursachen von Intercostalneuralgien zu erwähnen.

Die Schmerzen bei der Intercostalneuralgie können eine ungemeine Heftigkeit erreichen und werden durch ausgiebigere Bewegungen des Thorax meist gesteigert. Die Kranken vermeiden daher nach Möglichkeit tiefe Inspirationen, Husten, lautes Sprechen u. dgl. Gewöhnlich findet man drei Schmerzpunkte, einen neben der Wirbelsäule, einen etwa in der Mitte des Nerven und einen dritten neben dem Sternum resp. am Musc. rectus abdominis. Von "trophischen Störungen" ist das verhältnissmässig häufige Auftreten eines Herpes zoster zu erwähnen. In solchen Fällen handelt es sich aber wahrscheinlich immer um eine wirkliche Neuritis eines oder mehrerer Intercostalnerven. Die Schmerzen gehen dem Auftreten der Zoster-Eruption vorher oder treten ziemlich gleichzeitig mit derselben auf. Nicht selten dauern sie auch nach der Abheilung der Hautaffection noch eine Zeit lang fort. Ueber die eigentliche Entstehungsweise der Zoster-Bläschen herrscht noch keine völlige Klarheit. Neuere genaue anatomische Untersuchungen (A. Dubler) sprechen zu Gunsten der Annahme, dass die Blasenbildung einfach durch eine directe Fortleitung des entzündlichen Processes von den Endzweigen der Nerven auf die Haut entsteht. Die Annahme besonderer "trophischer" Störungen wäre dann überhaupt unnöthig. Bemerkenswerth ist, dass die Zoster-Fälle nicht selten in einer gewissen epidemischen und zuweilen sogar endemischen Ausbreitung auftreten, so dass man an ein infectiöses Agens zu denken veranlasst wird. Für das Vorhandensein einer echt entzündlichen Neuritis beim Herpes zoster spricht auch die fast regelmässige Schwellung der benachbarten Lymphdrüsen (in der Achselhöhle, am unteren Rand des M. pectoralis u. a.). In der Haut zwischen den einzelnen Bläschen kann man häufig eine leichte Abstumpfung der Sensibilität feststellen.

Der Verlauf der Intercostalneuralgien hängt vorzugsweise von der Ursache des Leidens ab. Die primären Neuralgien sind zwar oft recht hartnäckig, geben aber doch im Ganzen meist eine günstige Prognose.

Insbesondere gilt dies auch von der mit Herpes zoster verbundenen Neuritis intercostalis. — Nicht immer leicht ist die Differentialdiagnose zwischen echten Intercostalneuralgien und rheumatischen Muskelassectionen, beginnender Pleuritis u. dgl. Hier muss eine genaue objective Untersuchung, die Beachtung der Localisation des Schmerzes, der vörhandenen Druckpunkte und endlich des gesammten Krankheitsbildes vor Irrthümern schützen. Auch stenocardische Anfälle (s. Bd. I) werden zuweilen fälschlich für eine Intercostal-Neuralgie gehalten, und endlich vergesse man nicht, dass schwere Erkrankungen der Wirbelsäule oder der Rückenmarkssäule anfänglich unter dem Bilde einer Intercostal-Neuralgie auftreten können.

Die Therapie richtet sich nach den im vorigen Capitel angegebenen allgemeinen Regeln. Starke Hautreize (Senfteige, Vesicatore) sind bei frischen Erkrankungen oft von guter Wirkung. Die elektrische Behandlung geschieht mit dem faradischen Pinsel oder dem constanten Strom (Kathode auf die Wirbelsäule, Anode auf den seitlichen und vorderen Schmerzpunkt, ziemlich starker stabiler Strom). Von inneren Mitteln kommen alle die gebräuchlichen Antineuralgica (Antipyrin, Phenacetin, Exalgin u. s. w.) zur Anwendung. In schweren Fällen sind Morphiuminjectionen unentbehrlich. — Der Herpes zoster heilt unter einer einfachen Behandlung mit Lanolin oder Streupulver (Zinci oxydati 5,0, Amyli 10,0) ab.

Mastodynie (Neuralgie der Brustdrüse). Als eine besondere Neuralgie im Gebiete der Intercostalnerven ist die Mastodynie (irritable breast von Astley Cooper genannt) zu betrachten. Sie tritt fast nur bei Frauen nach der Pubertätszeit auf und ist ein sehr schmerzhaftes und quälendes, hartnäckiges Leiden. Die Schmerzen sind theils beständig, theils treten sie in einzelnen, zuweilen von Erbrechen begleiteten Anfällen auf. Die ganze Mamma ist gegen Berührung äusserst empfindlich. Aetiologisch ist wenig Sicheres bekannt. Anämie, Hysterie, traumatische Einwirkungen scheinen von Einfluss zu sein. Zuweilen fühlte man in der Brust kleine, sehr schmerzhafte Knötchen (Tubercula dolorosa, Neurome?), welche schon zu dem Verdacht eines sich entwickelnden Carcinoms Anlass gegeben haben.

Das Leiden kann Jahre lang andauern. Die *Therapie* ist schwierig. Warme Einpackungen der Brust, Aufbinden der Mammae und vor Allem Narcotica bringen Erleichterung. Die Elektricität soll von entschiedenem Nutzen sein. Auch operative Eingriffe (Amputatio mammae, Exstirpation der schmerzhaften Knötchen) sind in den schwersten Fällen gemacht worden. Ihr Erfolg ist unsicher.

#### 5. Neuralgien im Bereich des Plexus lumbalis.

Da die hierher gehörigen Neuralgien selten sind und wenig Eigenthümliches zeigen, so begnügen wir uns mit der kurzen Aufzählung der wichtigsten Formen.

Die Neuralgia lumbo-abdominalis macht Schmerzen in der Lendengegend, welche nach dem Gesäss, dem Hypogastrium und den Genitalien zu ausstrahlen. Die Neuralgia cruralis sitzt theils im Gebiete des Nervus cutaneus femoris ant. externus, theils im Gebiete der Hautäste des N. cruralis (cutaneus femoris medius und internus). Besonders charakteristisch ist ihre Ausbreitung auf den Hautbezirk des N. saphenus major (innere Wadengegend und innerer Fussrand). Bei der Neuralgia obturatoria erstreckt sich der Schmerz an der Innenseite des Oberschenkels bis zur Gegend des Kniegelenks hinab (vgl. Fig. 6 u. 7 auf S. 19).

In ihren Einzelheiten schliessen sich alle diese Neuralgien an das im vorigen Capitel Gesagte vollständig an. Die *Diagnose* ist nicht immer leicht und man muss sich namentlich vor Verwechselungen mit Knochen- und Gelenkaffectionen, mit Lumbago, Nierensteinkoliken u.a. in Acht nehmen.

#### 6. Ischias.

(Neuralgia ischiadica. Ischialgie. Malum Cotunnii.)

Metiologie. Die Ischias ist nebst der Trigeminus-Neuralgie die bei weitem häufigste und praktisch wichtigste Neuralgie. Der anatomische Verlauf des Ischiadicus bringt es mit sich, dass dieser Nerv mechanischen Schädlichkeiten und Erkältungseinflüssen besonders leicht ausgesetzt ist. Viele Fälle von Ischias entstehen sicher nach derartigen Veranlassungen (Ueberanstrengung der Beine bei schwerer Arbeit, lange Zeit fortgesetztes unbequemes Sitzen, Durchnässungen, Erkältungen u. dgl.), und so erklärt sich auch die Thatsache, dass die Ischias im Allgemeinen bei Männern weit häufiger ist, als bei Frauen. Gewisse ursächliche Verhältnisse können freilich auch gerade bei Frauen eine Ischias hervorrufen, so insbesondere der Druck des graviden Uterus auf den Plexus sacralis oder mechanische Schädigungen desselben bei schweren Entbindungen (Zangengeburten u. dgl.). — Seltener scheinen venöse Stauungen in den Beckenvenen (Hämorrhoiden) und habituelle Obstipation den Anlass zur Entwickelung einer Ischias abzugeben.

Praktisch recht wichtig sind die Beziehungen, welche die Ischias zu gewissen constitutionellen und toxischen Allgemeinerkrankungen hat. So tritt z. B. beim Diabetes mellitus nicht sehr selten eine einfache oder auch doppelseitige Ischialgie auf; dasselbe beobachtet man zuweilen

bei der echten Gicht (Arthritis urica), bei Gelenkrheumatismus, im Anschluss an Syphilis und Gonorrhoe, bei Alkoholisten u. a. Auch an das Auftreten anscheinend rein ischialgischer Schmerzen bei der Tabes dorsalis ist zu erinnern.

Symptomatische Neuralgien im Gebiete des Ischiadicus sieht man endlich bei Beckentumoren, Caries des Kreuzbeins und ähnlichen Er-

krankungen.

Symptome und Verlauf. Die Ischias nimmt den übrigen Neuralgien gegenüber insofern eine etwas andere Stellung ein, als der ischialgische Schmerz die charakteristischen Eigenthümlichkeiten der echten Neuralgien gewöhnlich nicht in völlig ausgeprägter Weise zeigt. Insbesondere sind die einzelnen Schmerzanfälle bei der Ischias selten so deutlich vorhanden und so von freien Zwischenzeiten unterbrochen, wie es z. B. bei vielen Trigeminus-Neuralgien der Fall ist. Wenn auch häufig einzelne Steigerungen und Verminderungen der Ischialgie auftreten, so macht letztere im Ganzen doch entschieden mehr den Eindruck eines anhaltenden neuritischen Schmerzes, und man wird daher kaum fehl gehen, wenn man als die anatomische Ursache der meisten Fälle von gewöhnlicher Ischias eine wirkliche Neuritis ischiadica als Ursache annimmt.

Gewöhnlich beginnen die Schmerzen in der Lumbal- und Kreuzgegend und ziehen dann allmälig, dem Verlaufe des Ischiadicus folgend, durch die Glutäalgegend und die hintere Fläche des Oberschenkels bis zur Kniekehle und weiter ins Peroneal-Gebiet (äussere Partie des Unterschenkels, äusserer Fussrand und Fussrücken), seltener ins Tibialis-Gebiet (Fusssohle) hinab. Die Genauigkeit, mit welcher viele Kranke mit dem Finger die Ausbreitung der Schmerzen, genau entsprechend dem anatomischen Verlauf des Nerven, angeben, ist der für die Diagnose "Ischias" am meisten charakteristische Umstand. Immerhin bieten die einzelnen Fälle manche Unterschiede dar, insofern die Schmerzen zuweilen hauptsächlich nur in den oberen Theilen empfunden werden und fast gar nicht bis in den Unterschenkel hineinstrahlen, während in anderen Fällen gerade in letzterem die heftigsten Schmerzen empfunden werden. Dies hängt wahrscheinlich davon ab, dass die dem Schmerz zu Grunde liegende Neuritis bald diese, bald jene Theile des Nerven, bald mehr die oberen (Wurzel-)Abschnitte, bald mehr die Verzweigungen desselben befällt. Die Schmerzen selbst werden von den Kranken seltener als "zuckend", häufiger als "brennend", "bohrend" u. dgl. bezeichnet. Nachts sind die Schmerzen oft stärker, als am Tage. Bei einzelnen Bewegungen des Beines, bei unpassender Lage desselben, bei Druck, Kaltwerden u. a. steigern sie sich. Kranke mit schwerer Ischias sind daher fast völlig

bettlägerig, können nur unter den grössten Schmerzen einige unbeholfene Schritte gehen. Lässt man die Kranken stehen, so zeigt sich häufig (freilich nicht immer) eine sehr charakteristische Haltung des Rumpfes. Um das kranke schmerzhafte Bein vom Körperdruck zu entlasten, wird der Rumpf nach der anderen Seite hinübergebogen, die Wirbelsäule dadurch scoliotisch (die Convexität gewöhnlich nach der gesunden Seite) gekrümmt (Scoliosis ischiadica).

Untersucht man das erkrankte Bein näher, so ist zunächst auf die directe Druckempfindlichkeit des N. ischiadicus zu achten. Dieselbe ist häufig nicht so gross, als man erwarten sollte, wahrscheinlich, weil die eigentlich erkrankten Theile des Nerven an den höheren, dem Druck nicht so leicht zugänglichen Stellen gelegen sind. Immerhin findet man oft genug in der Mitte des Glutäus oder an dessen unterem Rande, in der Kniekehle oder am Capitulum fibulae u. a. den Nerv selbst deutlich bei Druck schmerzhaft. Von sonstigen nervösen Störungen sind wirkliche Paresen des Beins selten und weisen wohl in der Regel auf tiefer greifende Erkrankungen hin. Auffallender sind die (z.Th. reflectorischen) Muskelspannungen, die zuweilen in förmliches Zittern und Zucken des schmerzenden Beines ausarten. An den Reflexen haben wir meist keine charakteristischen Veränderungen finden können. Doch kann der Achillessehnen-Reflex auf der erkrankten Seite vermindert sein oder selbst vollständig fehlen. Die Sensibilität ist bei genauer Untersuchung häufig in leichtem, aber fast nie in stärkerem Grade gestört. Sehr auffallend ist aber die in länger andauernden Fällen fast stets eintretende Atrophie des erkrankten Beines. Der Umfang sowohl des Ober- wie auch des Unterschenkels wird auf der kranken Seite meist um mehrere Centimeter geringer, als auf der gesunden Seite.

Die Dauer der Ischias beträgt selten weniger, als einige Wochen. In vielen Fällen vergehen Monate, bis der Schmerz völlig geschwunden und die Gebrauchsfähigkeit des Beines wieder völlig normal geworden ist. Dabei zeigt der Verlauf oft recht bedeutende Schwankungen. Immerhin ist bei einfacher (nicht durch andere Grundleiden bedingter) Ischias das Ende schliesslich doch meist ein günstiges. Bemerkenswerth ist nur, dass die Krankheit eine grosse Neigung zu Recidiven hat, so dass Jeder, der einmal eine Ischias gehabt hat, sich vor allen Anlässen, die eine Wiederkehr des Leidens bewirken könnten, besonders zu hüten hat. — Der allgemeine Krankheitsverlauf der symptomatischen Ischialgien hängt natürlich grösstentheils von der Natur des Grundleidens ab.

Diagnose. Die *Diagnose* der Ischias ist zwar in der Mehrzahl der typisch auftretenden Fälle leicht, kann aber zuweilen auch gewisse

Schwierigkeiten machen. Verwechselungen kommen namentlich vor mit Lumbago, mit frischer Coxitis, nervöser Coxalgie (s. u.) und Psoasabscess. Auch wenn die Diagnose der Ischialgie als solcher feststeht, so muss doch stets unter genauer Berücksichtigung des Gesammtzustandes des Kranken festgestellt werden, ob es sich um eine einfache primäre Ischias (primäre Neuritis ischiadica) oder um eine symptomatische Ischias im Anschluss an ein andersartiges Grundleiden handelt. An welche Möglichkeiten der Arzt hierbei vorzugsweise zu denken hat, ist oben bei der Besprechung der Aetiologie hervorgehoben worden.

Therapie. Bei der gewöhnlichen primären Ischias wird man in frischen Fällen meist zunächst ein "antirheumatisches" Verfahren einschlagen. Die Kranken müssen im Bett bleiben und sich warm halten. Wir selbst haben in letzter Zeit die meisten Fälle von Ischias mit methodischen Schwitzkuren behandelt und dabei recht gute Erfolge erzielt. Die Kranken werden in wollene Decken eingehüllt, und vermittelst eines einfachen gebogenen Blechrohres, unter dessen am Fussboden befindlicher Oeffnung eine Spiritus-Lampe angezündet ist, wird heisse Luft unter die Bettdecke geleitet. Auf diese Weise müssen die Kranken täglich 2-3 Stunden schwitzen. - Von innerlichen Mitteln sind am ehesten Natron salicylicum, Antipyrin, Salipyrin und Phenacetin zu versuchen, mit denen man manchmal wenigstens symptomatische Besserungen erzielt. Von Terpentinöl, welches in England oft angewandt wird, sahen wir selten eine gute Wirkung. Ebenso wenig Zutrauen haben wir zu den empfohlenen Injectionen von Ueberosmiumsäure (s. o. S. 28). "Oertliche Ableitungen", insbesondere Vesicatore längs des Nerven werden gegenwärtig selten angewandt, obwohl sie vielleicht manchmal doch einen gewissen Nutzen haben. Warme Umschläge, Priessnitz'sche Einwicklungen des ganzen Beines u. dgl. wirken meist wohlthuend, ebenso Einreibungen mit Chloroformöl u. a. Nur wenn die Schmerzen äusserst heftig sind, so dass die Nachtruhe andauernd gestört ist, muss man Narcotica anwenden, insbesondere subcutane Injectionen von Morphium.

Von sonstigen besonderen Heilmethoden, ausser den schon genannten, kommen noch *Elektricität, Massage* und *Bäder* in Betracht.

Zur elektrischen Behandlung benutzt man gewöhnlich mittelstarke absteigende Ströme mit grossen Elektroden, welche man täglich 5—10 Minuten lang auf den Nerven einwirken lässt, indem man nach einander die einzelnen Abschnitte desselben in den Strom einschaltet. Bei stärkerer Steifigkeit oder Schwäche im Bein macht man einige Oeffnungen und Schliessungen, um Muskelzuckungen hervorzurufen. Für manche Fälle eignet sich auch die Anwendung des furadischen Stromes, nament-

lich des faradischen Pinsels. — Ausser der Elektricität hat die Massage nicht selten vortreffliche Erfolge bei der Ischias aufzuweisen. Näheres über die hierbei anzuwendende Technik ist in den diese wichtige Heilmethode besonders behandelnden Schriften ) nachzulesen.

Badekuren (resp. Douchen, Abreibungen) sind in den meisten Fällen von anhaltender Ischias nützlich. Schon der regelmässige Gebrauch einfacher warmer Bäder (27—28°, täglich ½ Stunde lang) wirkt günstig ein, zumal wenn mit den Bädern Massage oder elektrische Behandlung verbunden wird. Noch günstigere Erfolge sieht man an gewissen Badeorten, so insbesondere in Wiesbaden, doch auch in Wildbad, Teplitz u.v.a. Auch Moorbäder und namentlich heisse Sandbäder (Köstritz, Blasewitz) können guten Erfolg haben. — Handelt es sich um schwere hartnäckige Fälle, so wird man natürlich oft mit der Behandlungsmethode wechseln müssen.

Sehr wichtig ist es, neben der örtlichen Behandlung wenn möglich auch stets auf die Allgemeinbehandlung Rücksicht zu nehmen, um etwa wirksame ursächliche Verhältnisse zu beseitigen. Aenderung der Lebensweise, Vermeidung rheumatischer, toxischer und mechanischer Schädlichkeiten, Regelung des Stuhlganges u. dgl. sind zuweilen von sichtlichem Erfolg begleitet. Etwaige Grundkrankheiten müssen natürlich besonders behandelt werden (Jodkalium bei Syphilis u. s. w.).

Operative Eingriffe sind bei der Ischias — abgesehen von den seltenen Fällen, bei denen Geschwülste oder Fremdkörper entfernt werden können — in der Regel nicht angezeigt. Höchstens kann man bei sehr schwerer und hartnäckiger Ischias dem Kranken einen Versuch mit der Nervendehnung vorschlagen. In manchen — freilich leider nicht in allen — Fällen soll diese Operation von gutem Nutzen gewesen sein.

#### 7. Neuralgien der Genitalien und der Mastdarmgegend.

Neuralgische Erkrankungen der genannten Theile sind zwar nicht häufig, aber doch von zahlreichen Beobachtern in einzelnen Fällen beschrieben worden. Freilich stammen die meisten dieser Beobachtungen aus älterer Zeit und viele derselben würden gegenwärtig vielleicht einer anderen Deutung zugänglich sein.

<sup>1)</sup> Busch, Allgemeine Orthopädie, Gymnastik u. Massage. Leipzig, Vogel, 1882. Schreiber, Praktische Anleitung zur Behandlung durch Massage. Wien 1883. Reibmayr, Die Massage und ihre Verwerthung in der praktischen Medicin. Wien 1883. Hünerfauth, Handbuch der Massage. Leipzig, Vogel, 1887 u. a.

Die Schmerzeu habeu in diesen Fälleu ihren Sitz theils in deu äusseren Genitalien, theils iu der Harnröhre, theils in der After- und Perinealgegend. Die verhältnissmässig häufigste Form ist die Neuralgia spermatica ("irritable testis" nach A. Cooper), bei welcher die heftigsteu Schmerzen im Samenstrang und Hoden auftreten, fast immer verbunden mit einer äusserst hochgradigen Hyperästhesie der betroffenen Theile. Die Behandlung (Narcotica, Elektricität) dieser Neuralgie ist oft ohne Erfolg, so dass in schweren Fällen sogar schon einige Male die Castration vorgenommen worden ist. Bei Frauen sollen echte Uterin- und Ovarial-Neuralgien vorkommen, doch haudelt es sich hierbei wohl meist um symptomatische Neuralgien oder um Theilerscheinungen der Hysterie.

Als Coccygodynie bezeichnet man eine meist bei Frauen beobachtete Form lebhafter Schmerzen in der Steissbeingegend, welche sich beim Gehen, bei der Defäcation u. dgl. sehr steigern. Das Leiden ist so qualvoll, dass man wiederholt wegen desselben die operative Entfernung oder Umschneidung des Steissbeins ausgeführt hat. — Denselben Symptomencomplex beobachteten wir zweimal als Theilerscheinung einer Tabes dorsalis.

# 8. Die sog. Gelenkneuralgien (Gelenkneurosen).

Zuerst von dem englischen Arzt Brodie beschrieben, wurden die Gelenkneuralgien in Deutschland erst allgemeiner bekannt, als Esmarch durch die Mittheilung zahlreicher Beobachtungen den Nachweis führte, dass nicht selten anscheinend schwere und sehr schmerzhafte Gelenkleiden vorkommen, denen keine anatomisch nachweisbare Erkrankung des Gelenks zu Grunde liegt und die man daher als nervöse Affectionen aufzufassen berechtigt ist. Da in den meisten hierher gehörigen Fällen der im Gelenke localisirte Schmerz das Hauptsymptom darstellt, so hat man die streng genommen wenig passende Bezeichnung "Geleukneuralgie" gewählt, obwohl ein derartig typisches, anfallsweises Auftreten der Schmerzen, wie bei den echten Neuralgien, hierbei in der Regel nicht vorkommt, und obwohl ausserdem gewöhnlich eine Reihe anderer Erscheinungen vorhanden ist, welche den echten Neuralgien nicht zukommen.

Die "Gelenkneuralgien" sieht man vorzugsweise bei nervösen zur Hysterie veranlagten Personen, daher bei Frauen und Mädchen häufiger, als bei Männern. Recht häufig treten sie auch bei Kindern auf. Sehr oft kann man eine psychische Veranlassung zur Entstehung des Leidens nachweisen. Namentlich Traumen, welche das Gelenk treffen und an sich ohne Bedeutung wären, aber mit einem lebhaften Schreck verbunden sind und die Gedanken des Patienten auf das betreffende Glied

hinlenken, sind oft Ursache der Erkrankungen. Die Gelenkneuralgien gehören daher gar nicht zu den echten Neuralgien, sondern eigentlich zur Hysterie (traumatische Hysterie).

Entweder unmittelbar nach einer entsprechenden Veranlassung, oft aber auch erst einige Wochen später, fangen die Kranken an über Schmerzen zu klagen. Fast immer ist ein Knie- oder ein Hüftgelenk befallen, nur selten die Gelenke der oberen Extremitäten. Die Schmerzen sind continuirlich, werden aber zeitweilig stärker, besonders bei Bewegungen, bei psychischen Erregungen u. dgl. Zu anderen Zeiten, namentlich wenn die Aufmerksamkeit der Kranken von ihrem Leiden abgelenkt. wird, scheinen sie bedeutend nachzulassen. Sie werden zwar der Hauptsache nach in ein Gelenk verlegt, doch ist nicht selten das ganze Bein schmerzhaft. Gegen Druck, Erschütterung u. dgl. sind die Kranken meist sehr empfindlich, und zuweilen lassen sich sogar einzelne besondere Druckschmerzpunkte an den Gelenken nachweisen. Das Gehen ist den Kranken ganz unmöglich, oder wenigstens sehr schmerzhaft und stark hinkend. In schweren Fällen, namentlich wenn die übertriebene Sorge der Unigebung die Widerstandsfähigkeit der Patienten gegen ihr Leiden noch herabsetzt, sind die Kranken Wochen und Monate lang ganz bettlägerig. Gewöhnlich besteht im befallenen Bein eine deutliche Schwäche, fast immer mit einer starken Muskelrigidität und Spannung verbunden. Das Bein ist gestreckt oder ganz in derselben Weise gebeugt und nach innen rotirt, wie bei echter Coxitis.

Die Diagnose der Gelenkneurosen ist manchmal recht schwierig, aber bei längerer Beobachtung des Falles doch fast immer möglich. Zunächst freilich erscheint das Leiden wegen der grossen Schmerzhaftigkeit, wegen der steifen Haltung und völligen Gebrauchsunfähigkeit des Beines oft als eine schwere Gelenkaffection. Indessen fällt dem erfahrenen Arzt doch meist bald der Mangel aller sicheren objectiven Gelenkveränderungen, vor Allem der Schwellung auf, ferner der Wechsel in der Intensität der Klagen, die Beeinflussung des Leidens durch psychische Erregungen, endlich der Allgemeineindruck der Kranken, die Art ihres Benehmens, der Gegensatz zwischen ihren augenscheinlich übertriebenen Klagen und ihrem oft (freilich nicht immer) guten Aussehen, ihrem Appetit, ihrem ungestörten Schlaf. Wird die Aufmerksamkeit der Kranken abgelenkt, so wird derselbe Druck aufs Gelenk, welcher vorher unerträglich schien, garnicht empfunden. Bei zweifelhafter Diagnose ist die Untersuchung in der Chloroformnarkose sehr anzurathen. Dabei verschwinden dann die scheinbar stärksten Contracturen und die normale Beschaffenheit und Beweglichkeit des Gelenks tritt deutlich hervor.

Sobald die Diagnose einer "Gelenkneurose" gestellt ist, hat auch die Therapie ganz bestimmte Indicationen. Alle Einreibungen, Umschläge, Verbände u. s. w. sind zu beseitigen. Den Kranken ist die Ueberzeugung beizubringen, dass die Schmerzen nur auf der krankhaften Aengstlichkeit beruhen und dass das Gehen sehr wohl möglich ist, wenn die Kranken nur erst gelernt haben, wieder gehen zu wollen. Man macht daher methodische Gehübungen, die anfangs sehr schlecht und für die Kranken scheinbar quälerisch ausfallen, aber oft sehr rasch zu besseren Resultaten führen. Sehr wesentlich unterstützt werden diese Uebungen durch eine elektrische Behandlung des Gelenks (Durchleitung eines starken Stromes, faradischer Pinsel), ferner durch örtliche kalte Douchen und durch Massage. Auch der Gebrauch von inneren Mitteln (Eisen bei anämischen Patienten, Nervina) kann unter Umständen wenn auch meist nur in psychischer Beziehung, angezeigt sein. (Vgl. die Capitel über Hysterie und über die traumatischen Neurosen.)

#### Anhang.

# Die Akroparästhesien.

Schon seit langer Zeit allen erfahrenen Aerzten bekannt und auch mehrfach in der Litteratur beschrieben, haben die von Fr. Schultze mit dem Namen der "Akroparästhesien" bezeichneten sensiblen Reizerscheinungen doch erst in den letzten Jahren die allgemeinere Aufmerksamkeit erregt (Laquer u. A.). Es handelt sich hierbei um ein in der That recht häufiges Leiden, dessen hauptsächlichstes Symptom in fast beständigen oder wenigstens sehr häufig auftretenden unangenehmen und oft sogar sehr schmerzhaften Empfindungen an den Spitzen ("äzqa") der Extremitäten besteht, vor allem in den Händen, Fingerspitzen, an den Füssen und Zehen.

Das Leiden tritt meist im *mittleren Lebensalter* auf, angeblich bei *Frauen* etwas häufiger, als bei Männern. Eine besondere *Ursache* ist in vielen Fällen nicht aufzufinden. Zuweilen lassen sich aber doch gewisse Schädlichkeiten nachweisen, welche auf die Hände oder Füsse eingewirkt haben, so z. B. vorhergegangene Kälteeinflüsse, Erfrierungen, vieles Waschen in kaltem Wasser, anstrengende mechanische Beschäftigungen, chemische Reize u. dgl.

Die abnormen Empfindungen werden meist als Stechen, Prickeln, Reissen u. dgl. geschildert. Ihr hauptsächlichster Sitz sind, wie gesagt, die Finger und die Fingerspitzen. Meist sind beide Hände befallen, nicht selten ist aber die Erkrankung auf der einen Seite stärker ausgeprägt, als auf der andern. Auch einzelne Finger derselben Hand sind zuweilen schmerzhafter, als andere. Seltener, als die Hände, werden die Füsse (Zehen) befallen. Hier scheinen mir venöse Stauungen (Varicen) eine gewisse ursächliche Bedeutung zu haben. Die Schmerzen sind nicht zu allen Zeiten gleich stark. Häufig treten sie des Nachts und gegen Morgen am heftigsten auf, während sie am Tage nachlassen.

Untersucht man die Hände oder Füsse näher, so ist zuweilen objectiv an ihnen nichts Abnormes nachweisbar. In vielen Fällen treten aber vor Allem gewisse "vasomotorische" Erscheinungen deutlich hervor. Die schmerzenden Theile sind kühler, cyanotischer, als unter normalen Verhältnissen. Doch sahen wir auch sehr hartnäckige Fälle, bei denen die Hände sich meist heiss anfühlten und beständig starke Schweisssecretion darboten. Die Sensibilität ist normal, oder es besteht an einzelnen Hautstellen eine ganz geringe Abstumpfung der Tastempfindung, seltener auch eine auffallende Hyperästhesie gegen Berührungen. Die Motilität ist in der Regel ungestört. Nur über eine gewisse Steifigkeit der Hände klagen manche Patienten. Im Allgemeinen sind es aber nur die oft sehr heftigen Schmerzen, welche die Brauchbarkeit der Hände beeinträchtigen und den Kranken oft die grössten Störungen in ihrem Beruf verursachen. An den Reflexen ist nichts Besonderes nachweisbar. In einigen Fällen beobachteten wir sehr auffällige trophische Veränderungen, insbesondere eine deutliche Schmalheit und Zuspitzung der Endphalangen, stärkere Krümmung der Nägel, glänzende Beschaffenheit der Haut (glossy skin) u. dgl. In einem sehr hartnäckigen, seit vielen Jahren bestehenden Falle sahen wir vor Kurzem an den Zehen ohne äusseren Anlass torpide Geschwüre auftreten, welche sehr schmerzhaft waren und gar keine Tendenz zur Heilung zeigten.

Der Verlauf des Leidens ist in einigen Fällen ein gutartiger, so dass nach mehreren Monaten wieder Heilung eintritt; in vielen anderen Fällen sind aber die Akroparästhesien ein sehr hartnäckiger, chronischer Jahre lang anhaltender Zustand, welcher trotz seiner Ungefährlichkeit den Kranken grosse Beschwerden und Unbequemlichkeiten macht.

Ueber die Natur und die eigentliche Entstehung der Krankheit ist noch nichts Sicheres bekannt. Dass es sich um Reizungszustände der sensiblen Endverzweigungen und Endapparate, also um ein rein peripherisches Leiden handelt, wird wohl allgemein angenommen. Ob es sich aber um eine primäre Erkrankung der Nerven selbst oder etwa um eine Erkrankung der kleinsten Endarterien und davon abhängige Circulationsstörungen mit ihren Folgen handelt, ist noch ungewiss.

Die Diagnose der Akroparästhesien ist im Allgemeinen leicht, da das Krankheitsbild in der That ein sehr charakteristisches ist. Immerhin muss man stets daran denken, dass ähnliche Parästhesien zuweilen auch als Symptom oder Vorläufer organischer centraler Erkrankungen auftreten (z. B. als Vorläufer von Apoplexien, bei sonstigen Gehirnleiden, bei der Tabes u. a.).

Die Behandlung kann nur eine symptomatische sein, und in dieser Beziehung scheint die örtliche Anwendung des elektrischen Stromes, insbesondere des faradischen Pinsels, die besten Erfolge zu haben. Doch auch vom constanten Strom, von elektrischen Handbädern u. dgl. hat man Nutzen gesehen. Ueber den Einfluss thermischer Einwirkungen (warme und kalte Handbäder, kalte Douchen, schottische Douchen u. a.) muss die Erfahrung im einzelnen Fall entscheiden. — Neben der örtlichen Behandlung ist auch der Allgemeinzustand der Patienten zu berücksichtigen (Eisen, Chinin, Arsen bei Anämie u. dgl.).

# Fünftes Capitel.

# Habitueller Kopfschmerz.

(Cephalaea. Cephalalgie.)

Im Anschluss an die Neuralgien müssen wir hier den habituellen Kopfschmerz ("nervösen Kopfschmerz") besprechen, ein Leiden, welches in der Praxis ungemein häufig vorkommt, über dessen nähere Ursachen und dessen eigentliches Wesen unsere Kenntnisse aber noch äusserst ungenügend sind.

Man bezeichnet als "nervösen Kopfschmerz" nicht die so häufig beobachteten symptomatischen Kopfschmerzen, welche bei acuten fieberhaften Infectionskrankheiten, bei ausgesprochener allgemeiner Anämie, bei den verschiedensten anatomischen Krankheiten des Gehirns und seiner Häute, der Schädelknochen, der Stirnhöhlen u. s. w. auftreten. Ebenso wenig dürfen wir den habituellen Kopfschmerz mit anderen schmerzhaften, wohl charakterisirten Erkrankungen, wie namentlich mit typischen Neuralgien im Stirnast des Trigeminus oder in den Occipitalnerven und mit der echten Migräne oder Hemicranie (s. d.) verwechseln. Vielmehr gehören hierher diejenigen Erkrankungen, bei welchen der Kopfschmerz gewissermaassen eine Krankheit für sich darstellt und das einzige oder wenigstens eins der hauptsächlichsten Symptome ist, über welches die Kranken klagen und gegen welches sie Hülfe suchen. Eine sichere anatomische Grundlage für diese Fälle kennen wir nicht. Gewöhnlich nimmt man zwar "Circulations- und feinere Ernährungs-

störungen" als die eigentliche Ursache des Kopfschmerzes an; doch ist uns die Art dieser Veränderungen noch völlig unbekannt. Auch über den Ort, wo die Schmerzen eigentlich entstehen, lässt sich wenig Sicheres aussagen. Ob in der Gehirnsubstanz selbst Schmerzerregungen zu Stande kommen können, wissen wir nicht genau. Die Gehirnhäute dagegen, namentlich die Dura mater, sind bestimmt sensibel und sie werden daher auch gewöhnlich als der eigentliche Sitz des Kopfschmerzes angesehen.

Dass die Ursache des Kopfschmerzes bei den einzelnen Kranken eine sehr verschiedene ist, macht schon die Mannigfaltigkeit der Umstände, unter denen der Kopfschmerz auftritt, wahrscheinlich. Bald handelt es sich um Personen, die sonst vollkommen gesund erscheinen, bald um anämische, schwächliche Individuen, bald wiederum um "vollblütige", kräftige Naturen von sehr guter Ernährung und mit rothem Gesichte. Je nach der allgemeinen Constitution des Patienten sucht man daher die Ursache des Schmerzes entweder in einer krankhaften Hyperämie, oder in einer abnormen Anämie des Gehirns und seiner Häute (Cephalaea hyperaemica resp. anaemica). Sehr häufig findet man ferner den Kopfschmerz als das Hauptsymptom bei nervösen, neurasthenischen Patienten (Cephalaea neurasthenica). Hierher gehören namentlich die Fälle bei Leuten, die sich körperlich und geistig überarbeitet haben, bei Gelehrten, bei Beamten, bei Studenten und Gymnasiasten vor dem Examen u. dgl. Glaubt man bestimmte "rheumatische" (Erkältungs-) oder toxische Einflüsse (Alkohol, Nicotin, chronische Bleivergiftung u. a.) nachweisen zu können, so spricht man von einer Cephalaea rheumatica und C. toxica. Nicht selten leiden auch Kranke mit habituellem Kopfschmerz gleichzeitig an chronischen Magenbeschwerden oder an habitueller Obstipation, so dass letztere Erscheinungen in manchen Fällen vielleicht in ursächlicher Beziehung (toxische Einflüsse?) zu den Kopfschmerzen stehen. Endlich ist ein sehr beachtenswerther Punkt, dass der Kopfschmerz zuweilen mit chronischen Erkrankungen benachbarter Organe, insbesondere der Nase, des Nasenrachenraumes und des Ohres zusammenhängen kann. Immerhin wird man aber in sehr vielen Fällen gar keine bestimmte Ursache des Leidens auffinden können, so dass man es mit einem rein idiopathischen Leiden zu thun hat. Ein seit der Jugend bestehender habitueller Kopfschmerz ist sicher in den meisten Fällen der Ausdruck einer allgemeinen "nervösen Constitution", welche auf angeborenen, im Einzelnen freilich noch ganz unbekannten Verhältnissen beruht. Daher ist der habituelle Kopfschmerz auch so häufig ein ererbtes Leiden.

Der habituelle Kopfschmerz ist stets ein chronisches Leiden. Er kann Monate und Jahre lang, ja das ganze Leben hindurch dauern, entweder fast beständig vorhanden sein, oder, was häufiger ist, in einzelnen Anfällen für mehrere Stunden oder Tage auftreten. Diese Anfälle kommen zuweilen ohne jede nachweisbare Veranlassung; häufig lassen sie sich aber auf bestimmte Einwirkungen zurückführen, auf psychische Erregungen, auf körperliche Anstrengungen, auf Diätfehler u. dgl. Der Schmerz wird von den Kranken bald mehr in den Stirntheilen und im Gesicht, bald mehr im Hinterhaupt, zuweilen im ganzen Kopf empfunden. Nicht selten ist er auch auf bestimmte, ziemlich scharf umgrenzte Partien des Kopfes beschränkt. Die nähere Art des Schmerzes wird in der verschiedensten Weise beschrieben, bald als bohrend, bald als reissend, bald, als würde der Kopf von aussen zusammengepresst, bald, als wollte er zerspringen. Zuweilen ist die Intensität des Schmerzes nicht bedeutend, es besteht blos ein Eingenommensein des Kopfes, ein Gefühl von "Kopfdruck", in anderen Fällen ist der Schmerz sehr heftig. Dann besteht manchmal auch eine ausgesprochene Hyperästhesie der Kopfhaut, so dass sogar die Berührung der Haare schmerzhaft sein kann.

Das Allgemeinbefinden ist beim Kopfschmerz fast stets gestört. Die Kranken sind arbeitsunfähig, meist verstimmt und reizbar, appetitlos. Zuweilen beobachtet man stärkere gastrische Erscheinungen, namentlich Uebelkeit und Erbrechen (Uebergangsformen zur Migräne, s. d.), zuweilen starken Schweissausbruch. Schwerere Fälle des Leidens sind von grosser Bedeutung, da die Kranken dadurch fast ganz zu ihrem Berufe unfähig gemacht werden. Namentlich für viele Frauen ist der habituelle Kopfschmerz ein Factor, der ihr ganzes Leben beeinflusst und überall hemmend und störend auftritt.

Die Therapie des Kopfschmerzes ist eine sehr schwierige und meist undankbare Aufgabe. Die Behandlung wird zunächst natürlich in jedem Falle an eine etwa nachweisbare Ursache des Leidens anzuknüpfen suchen. Man versäume daher niemals, eine genaue Untersuchung aller in Betracht kommenden Organe (Nase, Ohr, Magen, Herz, Nieren u. s. w.) vorzunehmen und auf etwa vorhandene Grundleiden (Syphilis, Gicht, Alkoholismus, organische Nervenleiden u. a.) besonders zu achten. — Ferner ist auf die allgemeine Körperconstitution die grösste Rücksicht zu nehmen. Anämischen Patienten verordnet man Eisen, Arsen, Landaufenthalt, kräftige Diät u. dgl. Vollblütige Individuen, besonders wenn sie gleichzeitig an Verdauungsbeschwerden leiden, lässt man entsprechende Diät- und Bewegungseuren durchmachen, Bitterwasser trinken, oder

schickt sie zur Kur nach Marienbad, Karlsbad u. dgl. Die nervösen Kopfschmerzen bei Hysterischen und Neurasthenikern verlangen ebenfalls vor Allem eine vernünftige Allgemeinbehandlung: psychische Behandlung, Regelung der Lebensweise, Kaltwassercuren, Elektricität (allgemeine Faradisation, Galvanisation am Kopf, am Sympathicus) u. a. Personen, die sich überarbeitet haben, ist vollständige körperliche und geistige Ruhe dringend anzurathen. Man schickt sie aufs Land, ins Gebirge oder in ein Seebad.

Die Zahl der empfohlenen symptomatischen Mittel, welche den Kopfschmerz lindern sollen, ist sehr bedeutend. In den meisten Fällen von langwierigem Kopfschmerz haben die Kranken selbst ihr Leiden vollständig kennen gelernt. Viele wissen, dass es gegen "ihre alten Kopfschmerzen" doch kein Mittel giebt, verlangen blos Ruhe und warten ab, bis der Schmerz von selbst wieder aufhört. Andere haben sich an gewisse Hausmittel gewöhnt, machen sich Umschläge auf den Kopf, nehmen ein kaltes oder heisses Fussbad, legen sich einen Senfteig in den Nacken, waschen sich die Stirn mit Eau de Cologne, gebrauchen einen "Migränestift", binden sich ein Tuch fest um den Kopf, trinken starken Thee, riechen Ammoniak ("Riechsalz") u. dgl. Von inneren Mitteln, welche theils während des Anfalls, theils auch sonst längere Zeit hindurch gebraucht werden sollen, um das Wiederkehren der Schmerzen zu verhindern, sieht man zuweilen Erfolge, häufig aber auch nicht. Oft hat ein neues Mittel Erfolg, der Erfolg dauert aber nicht an. Besondere Indicationen für die einzelnen Mittel giebt es nicht, so dass man erst allmälig ausprobiren muss, welches Mittel den besten Nutzen hat. Wohl am meisten angewandt wird in neuerer Zeit das Antipurin (0,5-1,5), dessen Nutzen bei der Migräne (s. d.) unzweifelhaft ist, welches aber auch bei anderen Formen des Kopfschmerzes den Kranken zuweilen bedeutende Linderung verschafft. Ausser dem Antipyrin kann man ebenso auch Antifebrin (0,25-0,5), Phenacetin (0,5-1,0) u. dgl., ferner Chinin (0,3-0,75) und insbesondere bei Kopfschmerzen, welche nach Erkältungen, Zugluft u. dgl. aufgetreten sind, Natron salicylicum (2,0-4,0) versuchen. Von sonstigen Mitteln nennen wir noch die Paullinia sorbilis (s. Pasta guarana, enthält Coffein) in Pulvern zu 0,5-2,0, Ergotin (bei hyperämischem Kopfschmerz Pillen zu 0,05, 3-6 täglich) Bromkalium (2,0-4,0), Arsenik u. a.

Die elektrische Behandlung (s. o.) hat in manchen Fällen entschiedene Erfolge aufzuweisen, obwohl hierbei vielleicht der psychische Factor die Hauptrolle spielt. Immerhin muss man damit stets mit grosser Vorsicht beginnen und erst erproben, welche Methode am besten

vertragen wird. Nützlich sind ferner, wie schon erwähnt, zuweilen Kaltwasserkuren, der Aufenthalt auf dem Lande, an der See, im

Gebirge.

Mit allen genannten Mitteln kann man zuweilen den Kranken gute Dienste leisten, während in anderen Fällen das Uebel allen Heilversuchen hartnäckig trotzt. Doch bleibt dann den Patienten wenigstens der Trost übrig, dass das Leiden nicht selten nach Jahren und Jahrzehnten im höheren Alter schliesslich von selbst aufhört.

#### Sechstes Capitel.

# Veränderungen der Geruchsempfindung.

Veränderungen des Geruchs, welche auf eine Erkrankung des Nervus olfactorius resp. seiner Endapparate oder seiner centralen Ausbreitung hinweisen, werden zwar nicht selten beobachtet, haben aber kein grosses praktisches Interesse. Bekanntlich werden nur die zwei oberen Nasenmuscheln und der obere Theil des Septum narium (Regio olfactoria) von Fasern des Geruchsnerven versehen. Durch die Oeffnungen der Lamina cribrosa treten die Zweige des Olfactorius in die Schädelhöhle hinein und bilden den Stamm des Olfactorius. Ueber den weiteren centralen Verlauf desselben ist wenig Sicheres bekannt. Bemerkenswerth ist die halbseitige Anosmie bei Affectionen des hinteren Abschnittes der inneren Kapsel und die angeblich einige Male beobachtete Anosmie der linken Nasenhöhle bei gleichzeitiger rechtsseitiger Hemiplegie und Aphasie. In der Gehirnrinde soll das Geruchscentrum im Gyrus uncinatus liegen.

Zur *Prüfung des Geruchsinns* bedient man sich solcher Substanzen, welche nicht zugleich reizend auf die sensiblen Fasern des Trigeminus in der Nasenhöhle einwirken. Am zweckmässigsten sind Eau de Cologne, ätherische Oele (Nelkenöl, Bergamottöl), Terpentinöl, Campher, Moschus,

Baldrian, Asa foetida u. a.

Die Hyperästhesie des Geruchsinns (Hyperosmie) macht sich theils durch eine auffallend feine Wahrnehmung von Gerüchen, theils durch eine abnorme Empfindlichkeit gegen dieselben bemerkbar. Namentlich die letztere Erscheinung wird häufig beobachtet, zumal bei nervösen Personen. Die Kranken bekommen schon durch geringe, von Gesunden wenig beachtete Gerüche Kopfschmerzen, Ohnmachtsanwandlungen u.dgl. Suhjective Geruchsempfindungen (Geruchshallucinationen) kommen bei Geisteskrankheiten ziemlich häufig vor, zuweilen auch während der Aura des epileptischen Anfalles.

Eine Herabsetzung des Geruchvermögens (Anaesthesia olfactoria, Anosmie) kommt nicht selten vor. Man beobachtet sie bei den verschiedensten Erkrankungen der Nase (Schnupfen u. s. w.), ferner bei Affectionen an der Schädelbasis (Geschwülste, acute und chronische Meningitis), welche den Stamm des Olfactorius in Mitleidenschaft ziehen, und bei Gehirnleiden (Tumoren u. s. w.). Auch bei weit vorgeschrittener Tabes dorsalis haben wir einige Male ausgesprochene Anosmie gefunden, welche vielleicht von einer Atrophie des Olfactorius abhängt. Am häufigsten beobachtet man aber vollständige oder einseitige Anosmie bei Hysterischen (bei hysterischer Hemianästhesie, bei traumatischer Hysterie u. dgl.). — Wichtig ist zu bemerken, dass bei jeder stärkeren Geruchsabschwächung auch der "Geschmack" vieler Speisen leidet, da bekanntlich das "Aroma" derselben, z. B. der Braten, der Weine und der verschiedenen Käsesorten, vorzugsweise auf den gleichzeitigen Geruchsempfindungen beruht.

Die *Therapie* der Geruchsanomalien fällt fast stets mit der Behandlung des Grundleidens zusammen. Falls die Geruchsstörung ein besonderes Eingreifen wünschenswerth macht, so kann man Elektrisation der Nasenschleimhaut oder Einpinseln derselben mit stark reizenden oder stark riechenden Lösungen versuchen.

## Siebentes Capitel.

# Veränderungen der Geschmacksempfindung.

Die Geschmacksempfindungen werden durch zwei Nerven vermittelt durch den Nervus glossopharyngeus und den N. lingualis vom dritten Ast des Trigeminus. Der Glossopharyngeus ist der Geschmacksnerv für das hintere Drittel der Zunge und den Gaumen, der Lingualis für die vorderen zwei Drittel der Zunge. Die Geschmacksfasern des Lingualis treten alle oder wenigstens zum grössten Theil in die Chorda tympani über und gelangen mit dieser zum Stamm des N. facialis. Indessen bleiben sie, wie zahlreiche pathologische Erfahrungen aufs deutlichste erweisen, nicht im Facialis, sondern gelangen schliesslich doch wieder zum Trigeminus und zwar wahrscheinlich vorzugsweise durch Vermittlung des N. petrosus superficialis major und des N. vidianus zum Ganglion sphenopalatinum und somit zum zweiten Ast des Trigeminus. Indessen mögen auch noch einige andere Wege vorhanden sein, auf denen die Geschmacksfasern sich schliesslich wieder mit dem Trigeminus vereinigen und mit dem Stamme desselben ins Gehirn eintreten. Ueber

ihren weiteren Verlauf und ihre centrale Endigung wissen wir nichts Bestimmtes.

Hyperästhesien des Geschmacks kommen selten vor und sind bisher fast nur bei Hysterischen beobachtet worden. Parästhesien des Geschmacks findet man zuweilen bei Kranken mit Facialislähmung, welche über einen abnormen Geschmack im Munde klagen. Auch bei Geisteskranken können subjective Geschmacksempfindungen (Geschmackshallucinationen) auftreten. Ziemlich häufig dagegen sind Anästhesien der Geschmacksnerven (A. gustatoria, Ageusie). Dieselben können, wie sich aus dem Bisherigen ergiebt, vorkommen: 1. bei Erkrankungen der peripherischen Endorgane der Geschmacksnerven (Erkrankungen der Zungenschleimhaut); 2. bei Affectionen (Compression) des N. glossopharyngeus; 3. bei Erkrankungen des Nervus lingualis und des Trigeminus innerhalb der Schädelhöhle; 4. bei Affectionen der Chorda tympani (Erkrankungen des Mittelohrs); 5. bei Affectionen des N. facialis vom Eintritt der Chorda tympani an bis zum Ganglion geniculi, während Leitungshemmungen desselben Nerven oberhalb und unterhalb der genannten Stellen erfahrungsgemäss keine Störung des Geschmacksinns verursachen. Centrale Geschmacksstörungen sind bei Erkrankungen des hinteren Absehnitts der inneren Kapsel beobachtet worden. Sehr häufig sind Geschmacksstörungen bei der Hysterie und verwandten Zuständen (traumatische Neurosen u. dgl.).

Die Prüfung des Geschmackssinns muss für alle einzelnen Qualitäten der Geschmacksempfindung besonders vorgenommen werden, da nicht selten partielle Geschmackslähmungen vorkommen. Die Prüfung geschieht in der Weise, dass kleine Mengen der schmeckenden Substanzen in Lösung vermittelst eines Glasstäbchens oder eines Pinsels auf die Zunge gebracht werden. Die vorderen und hinteren Partien derselben sind gesondert zu untersuchen. Zur Prüfung des bitteren Geschmacks dient eine Chininlösung oder Tinctura Strychni, des süssen Geschmacks eine Zuckerlösung, des sauren Geschmacks Essig oder verdünnte Salzsäure, des salzigen Geschmacks eine Kochsalzlösung. Auch der bekannte galvanische Geschmack, welcher am stärksten an der Anode, doch auch an der Kathode schon bei sehr schwachen Strömen (daher so häufig durch Stromschleifen beim Galvanisiren am Kopf, Hals, Nacken u. s. w.) auftritt, kann zur Geschmacksprüfung verwendet werden.

Die nähere *Diagnose* über den Sitz und die Ursache der Geschmacksstörung kann nur durch die Berücksichtigung der übrigen gleichzeitig vorhandenen Symptome gestellt werden. Eine besondere *Behandlung* könnte höchstens mit Hülfe der Elektricität versucht werden.

# ZWEITER ABSCHNITT. Krankheiten der motorischen Nerven.

## Erstes Capitel.

Allgemeine Vorbemerkungen über die Störungen der Motilität.

#### 1. Lähmungen.

Allgemeine Eintheilung der Lähmungen. Unter "Lähmung" versteht man die Aufhebung der willkürlichen Beweglichkeit in den dem Willen unterworfenen Körpermuskeln. Gewöhnlich unterscheidet man den vollständigen Verlust der activen Bewegungsfähigkeit (Lähmung, Paralysis) von der blossen Abschwächung derselben (Schwäche, Paresis). Bei der vollständigen Lähmung eines Körpertheils oder eines einzelnen Muskels kann nicht die geringste willkürliche Bewegung in demselben ausgeführt werden, während bei der Parese in dem erkrankten Gebiete zwar noch gewisse Bewegungen möglich sind, welche aber an Kraft, Ausgiebigkeit und Ausdauer mehr oder weniger weit hinter dem Normalen zurückstehen.

Auf jeder Strecke des Weges, welcher von den motorischen Partien der grauen Gehirnrinde bis zu den Muskeln führt, d. i. also an jeder Stelle der grossen sogenannten "corticomuskulären Leitungsbahn" oder "Pyramidenbahn", kann eine Erkrankung zur Lähmung führen, wenn sie die Leitungsfähigkeit für die willkürlichen motorischen Erregungen an der betreffenden Stelle aufhebt. Aber auch jede Zerstörung oder Functionshemmung der in der Gehirnrinde gelegenen motorischen Centren selbst, an deren Erhaltensein der Beginn der willkürlichen Innervation gebunden ist, muss zu einer Lähmung in den entsprechenden Muskelgebieten führen. Und endlich ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch Erkrankungen der Muskeln zu einer Lähmung führen können, indem die Muskeln theils ihre contractile Substanz einbüssen, theils ihre Fähigkeit verlieren, auf den anlangenden nervösen Reiz mit einer Contraction zu antworten. Immerhin ist die sichere Feststellung derartiger "myopathischer Lähmungen" mit grossen Schwierigkeiten verbunden, weil sich die Erkrankungen der eigentlichen Muskelsubstanz von den Erkrankungen der Endverzweigungen und Endapparate der motorischen Nerven bis jetzt nur schwer trennen lassen.

Vergegenwärtigen wir uns in einer kurzen Uebersicht den näheren Verlauf der Hauptbahn für die Erregung willkürlicher Bewegungen,

soweit uns derselbe bis jetzt bekannt ist, so müssen wir den Beginn dieser Bahn nach allen neueren Erfahrungen in die Gegend der Centralwindungen des Grosshirns und in den Lobulus paracentralis verlegen. Hier befinden sich die sogenannten psychomotorischen Centren (s. Näheres in dem Capitel über die Gehirnlocalisation), von denen aus die

motorischen Stabkranzfasern convergirend nach unten verlaufen. Letztere treten, nachdem sie sich zu einem ziemlich geschlossenen Bündel vereinigt haben, in die innere Kapsel ein, welche sie schräg durchsetzen. Wie man auf Horizontalschnitten durch die Grosshirnhemisphäre (siehe Fig. S) sieht, besteht die innere Kapsel aus zwei Schenkeln, einem vorderen, zwischen Linsenkern und Nucleus caudatus gelegenen, und einem hinteren, zwischen Linsenkern und Thalamus opticus gelegenen. Beide Schenkel bilden einen stumpfen, nach aussen offenen Winkel, dessen Scheitel, d. h. also die Vereinigung des vorderen und hinteren Schenkels der Capsula interna, als "Kapselknie" bezeichnet wird. Die motorische Bahn (Py) liegt in dem hinteren Schenkel der Capsula interna und zwar ungefähr am hinteren Ende seines mittleren Drittels. Dabei verläuft sie aber etwas schräg nach abwärts, so dass sie in den oberen Theilen der inneren Kapsel etwas weiter nach vorn liegt, als in den tieferen. Aus der inneren Kapsel tritt die Pyramidenbahn in den Hirn-



Horizontalschnitt durch die rechte Gross-hirnhemisphäre (nach Flechsig).

The Thalamus opticus,

LK Linsenkern (erstes, zweites, drittes

vs vord. Schenkel der inneren Kapsel,
hs hint. Schenkel der inneren Kapsel,
Fa Fasern, zum Facialis gehörig,
Py Pyramidenbahn (motorisch),
S Sensible Bahn (wahrscheinlich Hautund Sinnesnerven),

schenkelfuss ein. Sie liegt zuerst im dritten Viertel (von innen an gerechnet), dann weiter nach abwärts im mittleren Drittel des Hirnschenkelfusses (s. Fig. 9) und geht von hier in die vordere Brückenhälfte über. In der Brücke liegen die Fasern der Pyramidenbahn etwas aus einander, sammeln sich aber unterhalb derselben wieder zu dem geschlossenen Bündel der Pyramide an der Vordersläche der Medulla oblongata. An dem unteren Ende der Pyramiden findet die motorische (untere) Pyramidenkreuzung statt, d. h. die motorischen Fasern jeder Pyramide gehen zum grössten Theil in den Seitenstrang der entgegengesetzten Rückenmarkshälfte über und bilden hier das geschlossene Bündel der Pyramiden-Seitenstrangbahn (PyS, s. Fig. 10 u. 11). Nur ein kleiner Theil der Pyramidenfasern (welcher zuweilen auch ganz zu



Fig. 9.

Querschnitt durch den Hirnschenkel bei secundärer Degeneration der rechten Pyramidenbahn, nach Charcot.

sn Substantia nigra, p die degenerirte und deshalb durchschoinende Pyramidenbahn, III N. oculomotorius, AS Aquaeductus Sylvii.

fehlen scheint) bleibt ungekreuzt und zieht in dem Vorderstrang des Rückenmarks auf derselben Seite nach abwärts, als sogenannte Pyramiden - Vorderstrangbahn (Py V, Fig. 10). Aus dem Seitenstrange (resp. Vorderstrange) des Rückenmarks treten die motorischen Fasern in die graue Vordersäule des Rückenmarks hinein und stehen hier mit den grossen motorischen Ganglienzellen der Vorderhörner in Verbindung. Wir wissen jetzt, dass diese Verbindung nicht in dem Sinne eines directen Uebergangs der Seitenstrangfaser in die Vorderhornzellen ge-

einem "Nerven-Endbäumchen" auffasert, welches die Ganglienzelle im Vorderhorn umgreift und auf diese Weise in engste Beziehung zu der-



Fig. 11.

Querschnitt durch die Halsanschwellung des

Rückenmarks.

PyS Bezirk der Pyramiden-Seitenstrangbahn,

Py V Bezirk der Pyramiden-Vorderstrangbahn,
(in diesem Fall nur auf der einen Seite vorhanden).



schieht, sondern dass erstere sich zu

Fig. 10.

Querschnitt durch die Lendenanschwellung.

PyS Pyramiden-Seitenstrangbahn.

(Die PyV ist im Lendenmark nicht mehr verhanden.)

selben tritt. Aus der Ganglienzelle des Vorderhorns geht der Achsencylinder-Fortsatz unmittelbar in die vordere Wurzelfaser über, die vorderen Spinalwurzeln setzen sich weiter in den peripherischen motorischen Nerv fort. Im Muskel löst sich bekanntlich die Nervenfaser wieder in ein Endbäumchen ("motorische Endplatte") auf, welches schliesslich die vom Grosshirn ausgegangene Erregung auf die contractile Muskelfaser überträgt.

Die soeben geschilderte lange motorische Bahn (cortico-muskuläre Bahn, Pyramidenbahn) ist durch die Ergebnisse pathologisch-anatomischer (Türck, Charcot) und entwicklungsgeschichtlicher (Flechsig) Untersuchung in ihren Einzelheiten ziemlich genau festgestellt. Sie bildet jedenfalls den hauptsächlichsten, wahrscheinlich sogar den einzigen Weg für die Leitung der willkürlichen Innervation.

Berücksichtigt man den geschilderten Verlauf der motorischen Bahnen, so wird man leicht gewisse Eigenthümlichkeiten in der Ausbreitung motorischer Lähmungen verstehen, welche von grundsätzlicher diagnostischer Bedeutung sind. Da, wie wir später noch ausführlicher sehen werden, die Centren für die Bewegung der einzelnen Körpertheile (Gesicht, Arm, Bein u. s. w.) in der Grosshirnrinde von einander getrennt und auf einer verhältnissmässig grossen Fläche vertheilt sind, so erklärt es sich leicht, dass Erkrankungen der Gehirnrinde, wenn sie nicht sehr ausgedehnt sind, zu Lähmungen nur eines einzigen Körpertheils führen können. Man nennt derartige isolirte Lähmungen eines Körpertheils Monoplegien und spricht daher von einer corticalen Monoplegia facialis, brachialis u. s. w. Weiter abwärts im Gehirn, in der inneren Kapsel und in dem Hirnschenkel sind dagegen, wie wir gesehen haben, sämmtliche motorische Fasern zu einem Bündel vereinigt, dessen Querschnitt einen verhältnissmässig nur geringen Raum einnimmt. Man begreift daher, dass irgend eine Erkrankung des Gehirns, welche gerade an dieser Stelle der motorischen Bahn sitzt, letztere leicht in ganzer Ausdehnung oder wenigstens zum grössten Theil leitungsunfähig machen kann. Die Folge muss dann eine mehr oder weniger vollständige gleichzeitige Lähmung der Gesichtsmuskeln, des Armes und des Beines, also der ganzen einen Körperhälfte sein, eine Form der Lähmung, welche man als *Hemiplegie* (halbseitige Lähmung) bezeichnet. Wir können schon hier bemerken, dass in Folge des Uebertritts der motorischen Fasern in der Pyramidenkreuzung auf die andere Hälfte des Rückenmarks auch die Lähmung sich auf der dem Erkrankungsherde im Gehirn entgegengesetzten Körperseite entwickeln muss. Weiter unten im verlängerten Mark und Rückenmark liegen die von beiden Gehirnhemisphären kommenden und zu je einer Körperseite gehörigen Fasern verhältnissmässig nahe bei einander. Da nun zahlreiche Rückenmarkserkrankungen die Neigung haben, beide Hälften des Rückenmarks gleichzeitig zu befallen, resp. sich allmälig über den ganzen Querschnitt des Rückenmarks auszudehnen, so wird in Folge davon leicht eine gleichzeitige Lähmung der entsprechenden Abschnitte auf beiden Seiten des Körpers eintreten. Diese Lähmungsform nennt man Paraplegie. Erkrankungen im Halsmark können eine Lähmung aller vier Extremitäten oder eine Lähmung beider Arme (Paraplegia cervicalis s. brachialis s. superior), Erkrankungen im Brust- und Lendenmark eine Paraplegie beider Beine (Paraplegia inferior, häufig einfach "Paraplegie" ohne weitere Nebenbezeichnung genannt) zur Folge haben. Bei den Erkrankungen der peripheren Nerven haben wir selbstverständlich wieder eine Beschränkung der Lähmung auf das zu dem betroffenen Nerven gehörige Gebiet. Die Lähmung kann ziemlich ausgebreitet sein bei Erkrankungen eines Nervenplexus (peripherische Plexuslähmung) oder sich ganz auf das Gebiet eines einzelnen Nerven oder sogar eines einzelnen Nervenastes beschränken (peripherische Nervenlähmung).

Wir werden im Folgenden zu dem eben Gesagten noch mannigfache Erweiterungen hinzufügen müssen. Als Fundamentalsatz aber können wir uns jetzt schon merken, dass die Hemiplegie die Hauptform der cerebralen Lähmungen, die Paraplegie dagegen die Hauptform der spinalen Lähmungen ist. Monoplegien sind meist entweder corticale Gehirnlähmungen oder peripherische Lähmungen.

Allgemeine Aetiologie der Lähmungen. Die Art der Läsion, welche zur Lähmung führt, kann in den einzelnen Fällen sehr mannigfacher Natur sein. Sie kann aus leicht begreiflichen Gründen fast nie aus der Intensität und Ausbreitung der Lähmung erschlossen werden, sondern nur aus nachweisbaren ursächlichen Momenten, aus der Entwicklung und dem Verlauf der Lähmung, aus anderen gleichzeitig vorhandenen Krankheitssymptomen u.dgl. Im Allgemeinen können wir die Lähmungen nach der Natur ihrer Ursache in zwei Gruppen eintheilen, in die Lähmungen aus anatomisch nachweisbaren Ursachen und die sogenannten functionellen Lähmungen, bei welchen keine anatomische Ursache der Lähmung aufgefunden werden kann. Seitdem aber unsere anatomischen, namentlich histologischen Untersuchungsmethoden ausgebildeter sind und mehr angewandt werden, wird das Gebiet der functionellen Lähmungen allmälig immer mehr und mehr eingeschränkt, indem für viele Lähmungen, welche früher als functionell galten, jetzt eine sichere anatomische Ursache nachgewiesen ist.

Anatomische Ursachen der Lähmungen können alle Erkrankungen des Nervensystems sein, wenn sie an einer Stelle gelegen sind, wo sie die motorischen Leitungsbahnen schädigen oder zerstören. Entzündungen, Degenerationen, Neubildungen, Blutungen und schwerere Circulations-

störungen mit ihren Folgeerscheinungen (namentlich die embolischen und thrombotischen Erweichungen) kommen sowohl im Gehirn, als auch im Rückenmark und in den peripherischen Nerven vor und geben unter Umständen Anlass zum Auftreten von Lähmungen. Ferner spielen mechanische Schädigungen des Nervensystems eine grosse Rolle in der Pathogenese der Lähmungen, namentlich traumatische Verletzungen und Compressionen des Gehirns, des Rückenmarks und der peripherischen Nerven durch Geschwülste, Neubildungen und sonstige Erkrankungen in der Umgebung.

Ferner kennen wir gewisse toxische Substanzen, welche unmittelbare Schädigungen ("Degenerationen") der motorischen Nervengebiete vorzugsweise der peripherischen motorischen Nerven) und in Folge davon Lähmungen hervorrufen. Von diesen toxischen Lähmungen sind in klinischer Beziehung die Alkohollähmung (alkoholische Neuritis s. u.) und die Bleilähmung (s. u.) die wichtigsten; doch können auch andere giftige Substanzen (Kupfer, Arsenik, gewisse pflanzliche Alkaloide) die

Ursache von Lähmungen werden.

Eine grosse Anzahl von Lähmungen kann man unter der Bezeichnung "Lähmungen nuch acuten Krankheiten" zusammenfassen. Da es sich hierbei stets um acute Infectionskrankheiten handelt, so können wir als die wahrscheinlichste Ursache dieser Lähmungen gewisse Veränderungen im Nervensystem (zuweilen im Gehirn oder im Rückenmark, viel häufiger in den peripherischen Nerven) annehmen, welche zu dem specifischen Infectionsstoff in unmittelbarer Beziehung stehen. Namentlich scheinen es die bei Infectionskrankheiten im Körper sich bildenden chemischen Gifte ("Toxine") zu sein, welche in ähnlicher Weise, wie z. B. das Blei, die Degeneration gewisser Nervenfasern bewirken. Am häufigsten beobachtet man das Auftreten von Lähmungen nach der Diphtherie (diphtherische Lähmungen, s. u.), seltener nach Typhus, Pocken, Dysenterie, acuten Exanthemen u. dgl. Eine andere Art der Entstehung haben zum Theil die Lähmungen, welche bei gewissen chronischen Infectionskrankheiten, insbesondere bei der Syphilis und bei der Tuberkulose auftreten können. Hier handelt es sich oft um die specifischen Krankheitsproducte selbst (Gummata, Tuberkel), welche an den verschiedensten Stellen des Nervensystems auftreten, während andererseits auch bei den Lähmungen nach Syphilis und Tuberkulose unter Umständen an Toxin-Wirkungen gedacht werden muss. - Mit toxischen Einflüssen hängen endlich wahrscheinlich auch gewisse, bei allgemeinen Constitutionskrankheiten (Diabetes, Gicht) auftretende Lähmungen zusammen.

Als Erkältungs-Lähmungen ("refrigeratorische" oder auch oft "rheumatische" Lähmungen genannt) bezeichnet man diejenigen Lähmungen, welche nach ausgesprochenen Erkältungsursachen auftreten. Obgleich vielleicht auch manche spinale Erkrankungen (Myelitis) sich auf Erkältungen und Durchnässungen des Körpers zurückführen lassen, so rechnet man doch gewöhnlich zu den rheumatischen Lähmungen nur gewisse peripherische Lähmungen (z. B. im Gebiete des N. facialis u. a.). Die Functionsstörung der Nerven in diesen Fällen beruht wahrscheinlich auf leichten, durch die Erkältung hervorgerufenen entzündlichen Veränderungen im Nerven, ist also wohl auch sicher anatomischer, nicht nur functioneller Natur.

Dagegen giebt es eine ziemlich umfangreiche Gruppe von Lähmungen, welche wir auch heutzutage noch als functionelle Lähmungen bezeichnen müssen. Hierher gehören die hysterischen Lähmungen, insbesondere die Lähmungen aus psychischen Ursachen (Schrecklähmung) und die "Lähmungen durch Einbildung". Wir werden dieselben im Capitel über Hysterie näher kennen lernen.

Zum Schluss müssen wir der sogenannten "Reflexlähmungen" gedenken, d. h. Lähmungen, welche im Verlaufe von Erkrankungen gewisser innerer Organe (besonders des Darms-, der Harn- und Geschlechtsorgane) in Folge centripetaler (reflectorisch wirkender) Erregungen auftreten sollen. Man hat ihre Entstehung nach Analogie mit bekannten physiologischen Experimenten dadurch zu erklären versucht, dass durch die sensible Reizung in den erkrankten Organen eine "Reflexhemmung" in gewissen motorischen Gebieten hervorgerufen wird, eine Auschauung, welche aber durchaus nicht bewiesen ist. Kaum wahrscheinlicher und jedenfalls nicht über allem Zweifel erhaben ist die Annahme Leyden's, wonach die hierher gehörigen Lähmungen durch eine von den ursprünglich befallenen Organen ausgehende aufsteigende Neuritis (s. das Capitel über Neuritis) erklärt werden. Im Allgemeinen ist überhaupt der ganze Begriff der "Reflexlähmungen" noch ein recht unklarer und jedenfalls wird man gut thun, mit der Diagnose derselben äusserst zurückhaltend zu sein. Als "Reflexlähmung" hat Lépine auch die in einzelnen Fällen bei eitriger Pleuritis, namentlich im Anschluss an hierbei stattfindende operative Eingriffe beobachtete Lähmung des Armes der entsprechenden Seite aufgefasst, eine Deutung, welche zwar zuweilen zutreffend sein mag, mit welcher man aber um so vorsichtiger sein muss, als gerade bei Empyemen metastatische Hirnabscesse nicht sehr selten auftreten (siehe das Capitel über eitrige Meningitis und über Gehirnabscesse).

Allgemeine Symptomatologie der Lähmungen. Das Erkennen einer

bestehenden Lähmung ist, abgesehen von den eigenen Angaben der Kranken über das Unvermögen, gewisse Bewegungen und Verrichtungen auszuführen, nur möglich durch eine genaue und allseitige objective Untersuchung der willkürlichen Bewegungsfähigkeit. Diese Untersuchung muss sich bei Nervenkranken auf alle Theile des Körpers erstrecken und erfordert eine genaue Kenntniss sämmtlicher in den einzelnen Gelenken normaler Weise ausführbarer Bewegungen und der hierzu er-forderlichen Muskeln resp. Nerven. Wir werden bei der Besprechung der einzelnen besonderen Lähmungsformen auf die zu beobachtenden Bewegungsstörungen näher eingehen.

Ausser der Unbeweglichkeit müssen aber in jedem einzelnen Falle von Lähmung noch einige andere Erscheinungen berücksichtigt werden, einmal das Verhalten der gelähmten Muskeln und dann gewisse, nicht selten gleichzeitig mit den Lähmungen vorkommende Begleiterschei-

nungen.

In Bezug auf den ersteren Punkt ist namentlich das trophische Verhalten der gelähmten Muskeln von der grössten diagnostischen und praktischen Wichtigkeit. Bei dem Vergleich einer grösseren Anzahl von Lähmungen fällt uns in dieser Beziehung sofort ein sehr in die Augen springender Unterschied auf. Wir sehen einerseits Lähmungen, bei welchen die gelähmten Muskeln Jahre lang ihr normales Volumen und ihren normalen Ernährungszustand ganz oder wenigstens fast ganz behalten, und sehen andererseits Lähmungen, bei welchen sich schon nach wenigen Wochen oder Monaten eine beträchtliche Atrophie in den gelähmten Muskeln einstellt. Dieser Unterschied ist so durchgreifend, dass man danach die Gesammtheit der letzterwähnten Lähmungen unter der Bezeichnung "atrophische Lähmungen" zusammengefasst hat. Da die Muskelatrophie durchaus nicht in jedem Falle von Lähmung eintritt, so kann sie nicht einfach die Folge der Ruhe und Unthätigkeit der gelähmten Muskeln sein, sondern muss ihre besonderen Ursachen haben.

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal den Gesammtverlauf der motorischen Bahnen von der Hirnrinde an bis zu den willkürlichen Muskeln, so erinnern wir uns, dass die Nervenfasern auf diesem langen Wege eine einzige Unterbrechung erfahren: an der Stelle der grossen Ganglienzellen in den grauen Vorderhörnern des Rückenmarks. Nun lehrt uns die klinische und anatomische Erfahrung, dass bei allen denjenigen Lähmungen, wo die Lähmungsursache, d. i. die Leitungsunter-brechung der motorischen Fasern, in dem ersten Abschnitte derselben, von der Hirnrinde an bis zu den Zellen der grauen Vorderhörner, ge-

legen ist, in der Regel keine oder nur eine verhältnissmässig geringe emfache Atrophie der gelähmten Muskeln eintritt, während bei denjenigen Lähmungen, wo die lähmende Ursache ihren Sitz in den erwähnten Ganglienzellen selbst oder in dem peripherisch davon gelegenen Abschnitte der motorischen Bahn hat, sich rasch eine ausgesprochene degenerative Muskelatrophie einstellt. Diese Thatsache kann nur so gedeutet werden, dass den grossen motorischen Ganglienzellen in den Vorderhörnern, wie man sich ausdrückt, ein trophischer Einfluss auf die von ihnen innervirten Muskeln zukommt. Sind diese Zellen gesund und ist die Leitung von ihnen bis zum Muskel nicht unterbrochen, so behalten die Muskeln, auch wenn sie gelähmt sind, annähernd ihren normalen Ernährungszustand, während die Erkrankung der Ganglienzellen selbst oder eine Leitungsunterbrechung im peripherischen Nerven, welche die Uebertragung des trophischen Einflusses von den Ganglienzellen aus auf den Muskel unmöglich macht, nothwendiger Weise eine Atrophie der Muskeln zur Folge hat. Wie wir oben gesehen haben, ist die motorische peripherische Nervenfaser ja nichts Anderes, als ein directer langer Zellfortsatz einer motorischen Ganglienzelle in den Vorderhörnern. Es ist also eigentlich fast selbstverständlich, dass dieser Fortsatz atrophirt, wenn er von dem Zellleibe und von seinem Zellkern abgetrennt ist oder wenn diese Zelle selbst untergeht. Sehr interessant ist es aber, dass auch die Muskelfasern eine so geringe trophische Selbständigkeit besitzen, dass sie als motorische Endapparate noch völlig zur trophischen Einheit (Ganglienzelle, Zellfortsatz oder peripherische Nervenfaser, Endbäumchen und Muskelfaser) hinzugehören und daher ebenfalls zu Grunde gehen, wenn sie von der ernährenden Ganglienzelle abgetrennt sind. Da diese Atrophie, sowohl im Nerv, wie auch im Muskel, mit einem später genauer zu beschreibenden Zerfall, einer echten "Degeneration" der Fasern verbunden ist, so spricht man von einer "degenerativen Atrophie" der Nerven und Muskeln im Gegensatz zu der einfachen Atrophie der Muskeln, wie wir sie bei fast allen schweren Kranken, bei Hungernden und auch bei vielen anderen Lähmungen finden. Die Degeneration des Nerven ist natürlich im Leben für unser Auge und Tastgefühl nicht nachweisbar. Wohl aber zeigt sie sich, wie wir bald sehen werden, durch gewisse Veränderungen seiner elektrischen Erregbarkeit.

Aus dem Obigen ergeben sich unmittelbar die für die anatomische Diagnose der Lähmungen äusserst wichtigen Sätze, dass bei cerebralen Lähmungen in den gelähmten Muskeln zwar zuweilen einfache, aber niemals degenerative Atrophie eintritt, dass letztere bei spinalen Läh-

mungen nur dann eintritt, wenn durch die lähmende Ursache auch die zu den Muskeln hinzugehörigen grossen Ganglienzellen in den Vorderhörnern des Rückenmarks zerstört oder in ihrer Function beeinträchtigt sind, dass dagegen bei allen längere Zeit anhaltenden peripherischen Lähmungen sich ausnahmslos eine degenerative Atrophie der gelähmten Nerven und Muskeln ausbilden muss. Diese Fundamentalsätze mögen für jetzt genügen; ihre weitere Ausführung muss auf die späteren Capitel verschoben werden.

Einen weiteren Unterschied im Verhalten der gelähmten Muskeln beobachten wir bei der Ausführung passiver Bewegungen in den gelähmten Körpertheilen. Es giebt einerseits Lähmungen, bei welchen man die gelähmten Theile passiv vollständig frei und leicht, ohne den geringsten Widerstand wahrzunehmen, in allen Gelenken bewegen kann. Man nennt solche Lähmungen "schlaffe Lähmungen". Andererseits kommen Lähmungen vor, bei welchen die passiven Bewegungen auf einen ziemlich grossen Muskelwiderstand stossen, so dass sie nur mit einer gewissen geringeren oder stärkeren Anstrengung oder auch gar nicht, resp. nur innerhalb bestimmter Grenzen ausgeführt werden können. Diese Erschwerung der passiven Bewegungen kann verschiedene Ursachen haben. Am häufigsten ist sie dadurch bedingt, dass sich in den gelähmten Muskeln selbst oder in deren Antagonisten dauernde Verkūrzungszustände, sogenannte Contracturen einstellen, welche die freie Ausführung passiver Bewegungen verhindern. In anderen Fällen bestehen keine eigentlichen Contracturen, aber die gelähmten Muskeln zeigen eine eigenthümliche Rigidität. Es treten allerlei Muskelspannungen auf, welche theils als directe motorische Reizerscheinungen (s. u.) aufzufassen sind, theils einen reflectorischen Ursprung haben. Lähmungen, bei welchen die Ausführung passiver Bewegungen durch derartige eintretende Muskelspannungen erschwert ist, bezeichnet man als "spastische Lähmungen". Näheres über alle diese Erscheinungen wird später zur Sprache kommen.

Endlich haben wir in jedem Falle von Lähmung auf die sonstigen nervösen Begleiterscheinungen zu achten, da auch diese für die Beurtheilung der Lähmungsursache von grosser Wichtigkeit sein können. Vor Allem müssen wir das Verhalten der Reflexe (s. unten) in den gelähmten Theilen untersuchen, woraus manche wichtige Schlüsse auf den Sitz der Lähmungsursache gezogen werden können. Ferner müssen wir den Zustand der Sensibilität sowohl in der Haut, als auch in den Muskeln selbst prüfen. Auch auf gewisse trophische und vasomotorische Begleiterscheinungen ist zu achten. Die Haut über gelähmten

Körpertheilen erscheint zuweilen cyanotisch, oder wie marmorirt, fühlt sich kühl an, ist ödematös, zuweilen eigenthümlich trocken, spröde, abschilfernd.

#### 2. Motorische Reizerscheinungen.

Während man die motorischen Ausfallserscheinungen als "Lähmung" bezeichnet, fasst man die motorischen Reizerscheinungen im Allgemeinen unter dem Namen "Krämpfe" zusammen. Man versteht hierunter alle krankhaften, ohne und sogar gegen den Willen in den Muskeln eintretenden Bewegungen. Obgleich auch in glatten, dem Willen überhaupt nicht unterworfenen Muskeln Krämpfe vorkommen können (z. B. Krampf in den Bronchialmuskeln, Krampf der Gefässmuskeln u. a.), so beschäftigen wir uns hier doch zunächst nur mit den in den willkürlichen Muskeln vorkommenden krampfhaften Bewegungen. Die Ursache der letzteren müssen wir in abnormen Reizen suchen, welche in irgend einer Weise auf motorische Bahnen ausgeübt werden. Die nähere Natur und Beschaffenheit dieser Reize ist uns aber in den meisten Fällen erst sehr wenig bekannt. Manchmal wirken die abnormen Reize auf die motorischen Nervengebiete direct ein (so z. B. bei den nicht seltenen Krämpfen, welche bei Erkrankungen in der Gegend der motorischen Rindencentren vorkommen), manchmal scheinen die motorischen Erregungen erst secundär auf dem Wege des Reflexes hervorgerufen zu werden (Reflexkrämpfe).

Seit langer Zeit unterscheidet man in symptomatischer Hinsicht zwei Arten von Krämpfen. Als klonische Krämpfe bezeichnet man diejenigen, bei welchen die abnormen Muskelcontractionen nur kurze Zeit andauern, dann wieder durch kurze Pausen der Erschlaffung unterworfen werden, um sofort von Neuem aufzutreten. Die befallenen Körpertheile werden hierdurch in beständige zuckende Bewegungen versetzt. Im Gegensatz hierzu nennt man tonische Krämpfe diejenigen abnormen Muskelcontractionen, bei welchen der krampfhaft contrahirte Muskel eine längere Zeit (Minuten, Stunden, Tage lang) in seiner Contraction beharrt. Der befallene Körpertheil wird hierdurch in irgend einer abnormen Stellung bewegungslos festgehalten. Beide Krampfformen zeigen übrigens mannigfache Uebergänge und Combinationen, so dass man oft von "tonisch-klonischen Krämpfen" sprechen muss.

Eine genauere Betrachtung der motorischen Reizungserscheinungen ergiebt aber eine noch grössere Anzahl verschiedener Formen. Wir wollen die wichtigsten Erscheinungsweisen der krankhaften unwillkürlichen Bewegungen hier kurz zusammenstellen, ohne dass damit eine

vollkommen erschöpfende Uebersicht über die mannigfaltigen Krampf-

formen gegeben ist.

1. Epileptiforme Convulsionen sind allgemein über den ganzen Körper verbreitete oder nur auf eine Körperhälfte, resp. einen Körperabschnitt beschränkte heftige, vorherrschend klonische, zum Theil aber auch tonisch-klonische Krämpfe, durch welche der ganze Körper oder der befallene Theil desselben in starke, meist stossende und zuckende Bewegungen versetzt wird. Den Typus für diese Art Krämpfe bilden die echten epileptischen Krämpfe (bei der Epilepsie). Doch kommen auch in symptomatischer Hinsicht vollkommen entsprechende Krämpfe ("epileptiforme" Krämpfe) bei organischen Gehirnleiden, bei der Urāmie u. a. vor.

2. Anhaltende rhythmische Zuckungen in einzelnen Muskelgebieten sieht man zuweilen bei gewissen Gehirnkrankheiten (Apoplexie, Sclerose), ferner, wie wir es beobachtet haben, nach Ablauf einer acuten Myelitis. Dabei wird der betroffene Körpertheil von beständigen einzelnen, in regelmässigem Tempo sich folgenden schwächeren oder stärkeren Stössen in Bewegung gesetzt. Rhythmische Zuckungen kommen auch als Vor-

läufer oder am Ende von epileptiformen Krämpfen vor.

3. Zitterbewegungen (Tremor) sind, wie es auch schon der gewöhnliche Sprachgebrauch bezeichnet, rasch sich folgende gleichmässige Bewegungen von meist nicht sehr bedeutender Excursion. Werden die Zitterbewegungen ausgiebiger, so nennt man sie "Schüttelkrämpfe". Das Zittern ist ein wichtiges, ja für manche Nervenkrankheiten (z. B. für die Paralysis agitans) beinahe pathognomonisches Symptom, über dessen nähere Entstehungsweise wir aber noch fast gar nichts wissen. Auch beim Morbus Basedowii beobachtet man häufig starkes Zittern, besonders in den Händen. Bekannt ist das häufige Vorkommen des Zitterns bei alten Leuten (Tremor senilis) und bei Alkoholisten (Tremor alcoholicus). Zuweilen tritt das Zittern in den ruhenden, d. h. willkürlich nicht innervirten Muskeln, zuweilen erst in den willkürlich bewegten Muskeln auf. Diese letzte Form des Zitterns, welche man am häufigsten bei der multiplen Sclerose (s. d.) beobachtet, wird als Intentionszittern (Intentionstremor) bezeichnet. Sehr starkes Intentionszittern, welches namentlich durch jede psychische Erregung gesteigert wird, sieht man als Symptom der chronischen Quecksilbervergiftung (Tremor mercurialis) besonders bei Spiegelarbeitern u. dgl.

Bei dieser Gelegenheit mag auch der sogenannte Tremor essentialis erwähnt werden, d. h. der Zustand, wo das Zittern, insbesondere an den Händen, die einzige Krankheitserscheinung darstellt und sich auf keine weiter bekannte Ursache zurückführen lässt. Bei energischeren willkürlichen Innervationen der Muskeln hört das Zittern in der Regel auf. Diese Form des Zitterns findet man zuweilen schon bei verhältnissmässig jungen Leuten, ja sogar schon bei Kindern. Nicht selten ist eine deutliche hereditäre Disposition vorhanden, so dass mehrere "Zitterer" in derselben Familie vorkommen.

Sehr häufig findet man das Zittern bei "nervösen" Personen, wo es insbesondere durch jede Gemüthsbewegung sofort verstärkt wird. Auch ein echter hysterischer Tremor ist nicht selten.

4. Einzelne Zuckungen, bald plötzlich und stossweise, bald in Form von mehr langsamen Zusammenziehungen der Muskeln, sieht man namentlich oft bei Rückenmarkskrankheiten. Die Zuckungen treten vereinzelt oder häufig und andauernd auf. Ihre Entstehungsweise ist nicht immer klar ersichtlich. Sie können auf directer motorischer Reizung beruhen oder auch einen reflectorischen Ursprung haben. Im letzteren Fall (Reizerscheinung von den hinteren Wurzeln aus?) ist zuweilen jede Zuckung mit einem plötzlichen Schmerzgefühl verbunden.

5. Fasciculäre und fibrilläre Muskelzuckungen sind kleine Zuckungen in einzelnen Muskelbündeln, welche bei genauerer Betrachtung des Muskels sichtbar sind, aber keinen eigentlichen Bewegungseffect zur Folge haben. Sind die fibrillären Contractionen in einem Muskel sehr lebhaft, so kann ein förmliches "Wogen" der Muskelsubstanz entstehen. Man beobachtet diese Erscheinung namentlich in atrophirenden Muskeln, so besonders bei der spinalen progressiven Muskelatrophie (s. d.) und anderen spinalen Amyotrophien.

6. Choreatische Bewegungen sind theils kleinere Zuckungen, theils ziemlich complicirte und ausgiebige, aber kurzdauernde unfreiwillige Bewegungen, welche gewöhnlich abwechselnd im Gesicht, in einer Extremität, ja zuweilen im ganzen Körper in regelloser Weise auftreten. In schweren Fällen erfolgen sie fast beständig, in leichteren sind sie von kürzeren oder längeren Pausen unterbrochen. Sie bilden das Hauptsymptom der eigentlichen Choreu, treten aber nicht selten auch bei sonstigen Çerebralerkrankungen auf (symptomatische Chorea, Chorea posthemiplegica u. a.).

7. Athetose-Bewegungen nennt man eigenthümliche, unfreiwillig erfolgende, meist ziemlich langsame Bewegungen, welche namentlich an den Armen und Händen, doch auch am Kopf, Rumpf u. s. w. beobachtet werden. Die Finger machen langsame, dabei aber oft sehr ausgiebige Bewegungen, werden gestreckt, gespreizt, gebeugt und in der wunderlichsten Weise über- und durcheinander bewegt. Diese Form

der motorischen Reizerscheinungen kommt als scheinbar besondere Krankheit ("Athetosis") vor, oder als Symptom bei gewissen centralen Nervenleiden, so namentlich bei der cerebralen Kinderlähmung (s. d.).

- 8. Statische oder coordinirte Krämpfe sind motorische Reizerscheinungen, bei denen complicirte Bewegungen zwangsweise von den Kranken ausgeführt werden (Zwangsbewegungen). Hierher gehören das zwangsweise Vorwärts- oder im Kreise Gehen, das Rollen um die eigene Körperachse (Zwangslage), gewisse eigenthümliche complicirte Krampfformen, wie Springkrämpfe, Lachkrämpfe, Schreikrämpfe, mit allen möglichen Schluchz- und Rülpsgeräuschen verbundene Krämpfe der Athem-, Schlund- und Kehlkopfmuskeln u. a. Man beobachtet sie am häufigsten in schweren Fällen von Hysterie, doch kann vielleicht auch die Epilepsie ausnahmsweise in Form von coordinirten Krämpfen auftreten. Die oben erwähnten Zwangsbewegungen und Zwangslagen kommen namentlich bei Erkrankungen des Kleinhirns und der Kleinhirnschenkel vor.
- 9. Tonische Krämpfe heissen, wie schon erwähnt, alle krankhaften, eine Zeit lang ununterbrochen andauernden Muskelcontractionen. Den tonischen Krampf in der Kaumuskulatur (Masseter) bezeichnet man als Trismus. Den tonischen Krampf in den Rücken- und Nackenmuskeln, durch welchen der ganze Körper nach hinten gestreckt und die Wirbelsäule zu einem nach vorn convexen Bogen gekrümmt wird, nennt man Opisthotonus. Die tonische Starre des ganzen Körpers wird als "Tetanus" bezeichnet. Tonische Krämpfe beobachtet man nicht selten als idiopathische Zustände, ferner beim Tetanus, bei der Tetanie, nicht selten bei Hysterie u. a.

Zustand in den Muskeln, bei welchem die Glieder dem Willenseinfluss entzogen sind, aber in jeder ihnen passiv gegebenen Stellung durch die Muskeln festgehalten werden. Sie kommt vorzugsweise in gewissen Fällen von Hysterie vor. Doch auch bei sonstigen Gehirnkrankheiten, namentlich wenn sie mit einem allgemeinen psychischen Stupor verbunden sind (Tumoren, Meningitis u. a.), kommen kataleptische Zustände vor (s. das Capitel über Katalepsie).

11. Mitbewegungen sind abnorme Bewegungen, welche bei willkürlichen Bewegungen in anderen, zu der gewollten Bewegung nicht in Beziehung stehenden Muskeln auftreten. So z. B. erfolgen zuweilen bei Hemiplegischen Mitbewegungen in dem Arm, wenn der Kranke nur sein Bein bewegen will. Bei Rückenmarkskranken wird zuweilen, wie wir gesehen haben, die Bewegung eines Beines von einer unabsichtlichen

Bewegung auch des anderen Beines begleitet. Am häufigsten sind Mitbewegungen in den Muskeln desselben Gliedes. So beobachtet man namentlich häufig bei Hemiplegien oder bei spastischen Spinalparalysen, dass die Kranken das Bein nicht an den Körper heranziehen können, ohne dass gleichzeitig eine starke Dorsalflexion des Fusses als Mitbewegung auftritt. — Bei älteren peripherischen Facialislähmungen (s. d.) sieht man sehr häufig Mitbewegungen in den Gesichtsmuskeln.

Neben den motorischen Reizzuständen kommen sonstige nervöse Begleiterscheinungen nicht selten gleichzeitig vor. Sehr häufig vereinigen sich motorische Lähmungs- und Reizerscheinungen mit einander, da die verschiedenen Krampfformen nicht nur in sonst normal beweglichen, sondern auch in paretischen oder gelähmten Muskelgebieten auftreten können. Bei den allgemeinen Convulsionen verdient das Verhalten des Bewusstseins eine besondere Aufmerksamkeit. Die echten allgemeinen epileptischen Anfälle sind mit völliger Bewusstlosigkeit, die hysterischen Anfälle häufig mit Bewusstseins-Trübungen verbunden, während bei den meisten anderen Krampfformen das Bewusstsein unbeeinflusst bleibt. Endlich ist noch bemerkenswerth, dass namentlich die tonischen Krämpfe zuweilen von einer lebhaften Schmerzempfindung begleitet sind, welche wahrscheinlich auf einer Reizung der intramuskulären sensiblen Nerven beruht. Derartige schmerzhafte tonische Muskelcontractionen bezeichnet man als Crampi. Hierher gehören z. B. die bekannten schmerzhaften Wadenkrämpfe u. a.

#### 3. Ataxie.

Zu der Ausführung aller normalen zusammengesetzten Bewegungen bedürfen wir der gleichzeitigen Thätigkeit mehrerer Muskeln. Man denke an die zahlreichen Muskeln, welche beim Gehen, beim Greifen, bei all den mannigfachen Beschäftigungen mit den Händen u. s. w. zu gleicher Zeit thätig sein müssen. Zum richtigen Zustandekommen derartiger Bewegungen ist es daher nicht nur nothwendig, dass alle die in Betracht kommenden Muskeln willkürlich innervirt werden können, d. h. also nicht gelähmt sind, sondern dass wir auch im Stande sind, die Innervation jedes einzelnen Muskels so abzustufen, dass seine Contraction genau seinem ihm speciell zukommenden Arbeitsantheil entspricht. Eine geordnete willkürliche Bewegung kann nur dann zu Stande kommen, wenn 1. alle hierzu erforderlichen Muskeln nicht weniger, aber auch nicht mehr in Thätigkeit treten, 2. jeder einzelne Muskel sich nur so weit und so stark contrahirt, als seiner besonderen Aufgabe entspricht, und wenn 3. auch die zeitlichen Verhältnisse der Innerva-

tion ihren normalen Ablauf nehmen, d. h. wenn alle betheiligten Muskeln sich theils gleichzeitig, theils nach einander zur rechten Zeit contrahiren. Man nennt eine Bewegung, welche in einer derartig geordneten Weise ausgeführt wird, eine coordinirte Bewegung und den Vorgang der richtigen Abstufung in der Innervation der einzelnen zu einer complicirten Bewegung nöthigen Muskeln die Coordination der Bewegung. Vor Allem kommt in Betracht, dass auch zu den scheinbar einfachsten Bewegungen schon insofern die gleichzeitige Action mehrerer Muskeln nothwendig ist, als immer auch die zu den bewegten Muskeln hinzugehörigen Antagonisten mit in Wirksamkeit treten müssen. Nur mit Hülfe der stets bereiten Antagonisten vermögen wir unsere Bewegungen so fein abzustufen, sie so rasch zu hemmen oder zu beschleunigen, als es zur Ausführung fast aller complicirten Bewegungen erforderlich ist.

Die Nervenpathologie ist reich an Thatsachen, welche uns den Begriff und die Nothwendigkeit der Coordination der Bewegungen klar zu machen im Stande sind. Denn wir beobachten häufig Störungen der Motilität, welche die Kranken zu allen feineren motorischen Leistungen unfähig machen und doch keineswegs auf irgend einer motorischen Schwäche oder Lähmung, sondern nur auf einer Störung in der Coordination der Bewegung beruhen. Man bezeichnet eine derartige Störung als Ataxie und spricht von einer Ataxie der Arme, der Beine u. s. w., wenn in den genannten Theilen zwar noch alle Bewegungen und die volle Kraft erhalten sind, diese Bewegungen aber eine meist sofort auffallende ungeordnete, unsichere, "atactische" Ausführung zeigen.

Ueber die nähere Ursache der Ataxie sind vielfache Theorien aufgestellt worden, auf welche wir aber erst in den späteren Capiteln eingehen werden. Hier sei nur bemerkt, dass die Ataxie sowohl bei Gehirnkrankheiten, namentlich bei Erkrankungen des Kleinhirns (cerebellare Ataxie), als auch bei Rückenmarkskrankheiten (spinale Ataxie) und bei peripherischen Nervendegenerationen (neuritische Ataxie) vorkommt. Schon hieraus dürfte ersichtlich sein, dass die nähere Ursache der Ataxie nicht immer die gleiche zu sein braucht, die Ataxie vielmehr unter recht verschiedenen Bedingungen entstehen kann. Wir kommen hierauf bei der Besprechung der einzelnen Krankheiten, die zur Ataxie führen, zurück. Man vergleiche namentlich die Capitel über multiple Neuritis und Tabes dorsalis.

### 4. Allgemeines über die Prüfung und das Verhalten der Reflexe.

Bei der Prüfung der Reflexe, welche ihrer oft grossen diagnostischen Wichtigkeit wegen in keinem Falle eines Nervenleidens unterlassen werden darf, hat man die beiden Hauptgruppen der Reflexe, die *Hautreflexe* und die "Sehnenreflexe" von einander zu unterscheiden.

Hautreslexe. Als Hautreslexe bezeichnet man die durch Reizung der sensiblen (centripetalen) Hautnerven auf reflectorischem Wege hervorgerufenen Muskelzuckungen. An den oberen Extremitäten sind dieselben meist überhaupt nur in ziemlich geringem Grade vorhanden. doch kann man immerhin auch hier durch Stechen und Kneifen der Haut, namentlich an den Fingern, zuweilen Reflexe hervorrufen. Allgemein bekannt sind die bei manchen Personen sehr starken Reflexe beim Kitzeln der Achselhöhlen. Viel wichtiger ist die Prüfung der Hautreflexe in den unteren Extremitäten. Die zur Auslösung der Reflexe empfindlichste Partie derselben sind die Fusssohlen. Als Reflexreiz benutzt man einfaches Kitzeln der Sohle mit dem Finger (Kitzelreflex) oder Stechen mit einer Nadel (Stichreflex) oder starkes Streichen der Haut mit einem stumpfen Gegenstande, gewöhnlich mit dem Stiel des Percussionshammers (Streichreflex). Sehr geeignet zur Reflexreizung sind auch Temperaturreize, namentlich an die Haut gehaltene Eisstückchen (Kältereflex). Es empfiehlt sich oft, alle diese Methoden zu versuchen, da bei herabgesetzter Reflexerregbarkeit nicht selten nur auf die eine oder die andere Weise eine Reflexzuckung im Bein hervorzurufen ist. Ausser an der Fusssohle ist auch die Reflexerregbarkeit von der übrigen Haut aus zu untersuchen (Nadelstiche, Kneifen einer Hautfalte u. dgl.). Besonders zu beachten ist, dass bei Nervenkranken oft eine Verspätung der Reflexe vorkommt, in der Weise, dass die Reflexzuckung erst eintritt, wenn der Reflexreiz eine gewisse Zeit hindurch angehalten hat. So erfolgt z.B. bei manchen Rückenmarkskranken, wie wir sehr oft beobachtet haben, der Reflex erst, wenn man den Nadelstich längere Zeit hat anhalten lassen oder eine Hautfalte mehrere (bis 10-15) Secunden lang ununterbrochen gedrückt hat, eine Erscheinung, welche jedenfalls mit der aus der Physiologie bekannten Thatsache der "Summation der Reflexreize" zusammenhängt. Nicht selten fällt die Summation des Reflexreizes mit der Summation des Reizes für die Schmerzempfindung (s. o. S. 7) zusammen, so dass also nach einer gewissen Dauer der Reizwirkung zu gleicher Zeit die Schmerzempfindung und die Reflexzuckung eintreten. Bei der Prüfung der

Reflexerregbarkeit hat man daher stets zwischen einmaligen kurzdauernden und anhaltenden Reflexreizen zu unterscheiden. Die Kitzelreflexe und Streichreflexe sind ebenso Summationsreflexe, wie die Reflexe nach andauernden Nadelstichen. Ferner verdient die Erscheinung Erwähnung, dass bei manchen Kranken von gewissen Hautstellen aus die Reflexe verhältnissmässig leicht, von anderen schwer, resp. gar nicht auszulösen sind ("Ort der leichtesten Reflexerregbarkeit"). Je nach dem verschiedenen Ort, an welchem der Reflexreiz stattfindet, wechseln auch bis zu einem gewissen Grade die in Contraction gerathenden Muskeln. Je stärker und anhaltender der Reflexreiz einwirkt, um so energischer und ausgebreiteter werden die Reflexzuckungen. Im Allgemeinen bleiben die Reflexzuckungen auf das gereizte Glied beschränkt. Beim Stechen in die Fusssohle erfolgt z.B. in der Regel eine Dorsalflexion der Zehen, des Fusses oder eine geringere oder stärkere Beugung des ganzen Beins. Ein Uebergreifen der Reflexe auf den übrigen Körper ist selten. Doch kommt unter pathologischen Verhältnissen eine derartig gesteigerte Reflexerregbarkeit vor, dass durch die Reizung einer Fusssohle beide Beine oder sogar der ganze Körper in Zuckung gerathen. Ein solches Verhalten sieht man z. B. zuweilen bei der Hysterie, beim Tetanus, bei der Lyssa, bei Strychninvergiftung u. a.

Zwei besondere Formen der Hautreflexe, welche häufig untersucht werden, müssen wir noch erwähnen: den Bauchdeckenreflex und den Cremasterreflex. Der Bauchdeckenreflex wird am besten dadurch hervorgerufen, dass man mit dem Stiel des Percussionshammers unter einem gewissen Druck über die Bauchdecken rasch hinstreicht. Streicht man von aussen nach innen auf die Linea alba zu, so kann man je nach der Höhe der Reizung einen oberen, mittleren und unteren Bauchdeckenreflex unterscheiden. Beim Streichen von oben nach unten vereinigen sich diese Zuckungen. Bei gesunden Menschen fehlt der Bauchdeckenreflex nur selten ganz, am ehesten bei sehr schlaffen Bauchdecken oder bei Fettleibigen. Bei cerebraler Hemiplegie ist das Fehlen des Reflexes auf der gelähmten Seite eine wichtige Erscheinung. Auch bei Rückenmarksleiden kann der Reflex einseitig oder beiderseitig verschwinden, wobei in Betracht kommt, dass der centripetale Abschnitt des Reflexbogens für den unteren und mittleren Bauchdeckenreflex durch die hinteren Wurzeln des X. bis XII. Intercostal-Nerven, für den oberen Bauchreflex durch die hintere Wurzel des IX. Intercostal-Nerven ins Rückenmark eintritt (DINKLER). — Der Cremasterreslex besteht in dem reflectorischen Hinaufsteigen des Testikels, wenn man die Innenseite des Oberschenkels kräftig streicht oder mit der Hand einen raschen tiefen Druck handbreit über dem Condylus internus ausübt. Dieser Reflex ist bei gesunden Knaben und Männern fast stets vorhanden, wenn auch in wechselnder Stärke. Hüten muss man sich vor einer Verwechselung des Cremasterreflexes mit Zusammenziehung der Tunica dartos. Die klinische Bedeutung des Cremasterreflexes ist ähnlich derjenigen des Bauchdeckenreflexes. Der Reflexbogen für den Cremasterreflex liegt in der Höhe des zweiten Lumbalnerven. — Andere Hautreflexe, wie der Glutäalreflex, der Brustwarzenreflex u. a. haben bis

jetzt keine besondere praktische Bedeutung erlangt.

Die Beurtheilung des etwaigen pathologischen Verhaltens der Hautreflexe wird dadurch erschwert, dass die Stärke derselben schon unter normalen Verhältnissen ziemlich grosse Schwankungen zeigt. Manche gesunde Personen haben viel lebhaftere Reflexe, als andere. Am sichersten gewinnt man daher bei Kranken ein Urtheil, wenn man bei einseitigen Erkrankungen die Reflexerscheinungen beider Körperhälften mit einander vergleichen kann. Das genauere Verhalten der Reflexe bei den einzelnen Krankheitsformen wird in den besonderen Capiteln zur Sprache kommen. Hier sei nur erwähnt, dass eine Abschwächung oder ein vollständiges Fehlen der Hautreflexe selbstverständlich dann beobachtet werden muss, wenn die Reflexleitung (centripetaler Nerv graue Substanz, insbesondere Vorderhorn des Rückenmarks - motorischer Nerv) an irgend einer Stelle unterbrochen ist, wie dies sowohl bei Erkrankungen der peripherischen Nerven, als auch des Rückenmarks der Fall sein kann. Andererseits können aber die Hautreflexe auch dadurch an Stärke verlieren oder selbst ganz verschwinden, dass die Reflexcentra durch eine Reizung reflexhemmender Centren oder Fasern an Erregbarkeit einbüssen. Eine abnorme Erhöhung der Hautreflexe beobachten wir dann, wenn entweder die Erregbarkeit der reflexvermittelnden Theile gesteigert ist (z. B. zuweilen bei Hauthyperästhesie, bei Strychninvergiftung, bei manchen allgemeinen Neurosen u. a.), oder wenn die normaler Weise auf die Reflexcentra einwirkenden Hemmungsvorgänge in Wegfall kommen (bei gewissen Rückenmarks- und Gehirnkrankheiten). Die Steigerung der Hautreflexe zeigt sich theils darin, dass die Reflexbewegungen besonders lebhaft sind und schon bei verhältnissmässig geringer Reizung der Haut auftreten, theils darin, dass dieselben sich auf weitere Muskelgebiete erstrecken, als gewöhnlich.

Schnenrestexe. Von fast noch grösserer praktischer Wichtigkeit, als die Untersuchung der Hautrestexe, ist die Prüfung der unter dem Namen der "Schnenrestexe" zusammengesassten, zuerst von Erb und Westphal im Jahre 1875 näher untersuchten und beschriebenen Er-

scheinungen. Man versteht hierunter diejenigen Muskelcontractionen, welche bei kurzdauernder mechanischer Reizung der Sehnen und analoger Theile (Periost, Fascien) entstehen. Hierdurch werden die sensiblen Nerven der Sehne gereizt, und rufen reflectorisch (durch Vermittelung des Rückenmarks) eine Muskelzuckung hervor. Der praktisch wichtigste Sehnenreflex ist der *Patellarreflex* oder das "Kniephänomen" (Westphal), d. h. die im Quadriceps auftretende Zuckung nach mechanischer Reizung des Ligamentum patellae, bei weitem am besten durch einen kurzen Schlag mit dem Percussionshammer. Um diesen Reflex hervorzurufen, ist es vor Allem nothwendig, dass der Untersuchte alle activen Muskelspannungen in dem Bein, insbesondere in dem Extensor cruris vermeidet. Untersucht man Kranke, welche nicht im Bett liegen, so kann man den Patellarreflex in der Weise prüfen, dass man den Kranken im Sitzen das zu untersuchende Bein über das andere schlagen lässt und so bei schlaff herabhängendem Unterschenkel die Patellarsehne beklopft. Viel zweckmässiger erscheint es uns aber, den Kranken anzuweisen, den Unterschenkel so weit vorzustrecken, dass er mit dem Oberschenkel einen nach unten offenen stumpfen Winkel bildet. Lässt man jetzt die Fusssohle völlig auf den Boden aufstellen, so ist in dieser Stellung der Extensor cruris völlig entspannt und man kann durch Beklopfen der Patellarsehne die Contraction des Quadriceps sehr leicht und deutlich hervorrufen. Bei bettlägerigen Kranken ist es am besten, das zu untersuchende Bein mit der unter die Kniekehle geschobenen linken Hand zu leichter Beugestellung aufzuheben, wobei der Fuss auf dem Bette liegen bleibt und der Kranke jede active Muskelspannung vermeiden soll. Ist der Patellarreflex nur schwach oder undeutlich vorhanden, so empfiehlt sich das von Jendrassik angegebene Verfahren, welches darin besteht, dass man den Patellarreflex prüft, während der Kranke beide Hände fest in einander hakt und dieselben nun mit aller Kraft auseinander zu ziehen sucht. Durch diese oder jede andere lebhafte Anspannung der Muskeln an den oberen Extremitäten werden wahrscheinlich die Muskeln der Beine möglichst erschlafft, weil jede willkürliche Innervation vermieden wird, und so erklärt sich wohl die dabei oft deutlich nachzuweisende Verstärkung des Patellarreflexes. Ist auch mit Hülfe dieses "Jendrassik'schen Verfahrens" kein Patellarreflex zu erzielen, so darf man denselben als fehlend bezeichnen, ein Befund, welcher fast immer die grösste pathologische Bedeutung hat, da ein völliges Fehlen des Patellarreflexes bei Gesunden so gut wie niemals vorkommt.

Der zweite wichtige, an den unteren Extremitäten hervorzurufende

Sehnenreflex ist der Achillessehnenreflex. Giebt man dem Fusse des zu Untersuchenden (am besten bei seitlicher Bettlage) passiv eine leichte Dorsalflexionsstellung, so dass die Achillessehne ein wenig angespannt wird, und führt dann einen kurzen Percussionsschlag auf dieselbe, so tritt eine deutliche Contraction des Gastrocnemius ein. Unter normalen Verhältnissen fehlt dieser Reflex nicht selten oder ist wenigstens nur undeutlich. Bei abnorm gesteigerten Sehnenreflexen dagegen ist er sehr lebhaft und dann kann man ihn sehr häufig in folgender, besonders charakteristischen Weise auslösen. Macht man mit dem Fusse eine kurze kräftige passive Dorsalflexion, so wird die Achillessehne plötzlich angespannt und hierdurch mechanisch gereizt. In Folge davon tritt eine (reflectorische) Plantarflexion des Fusses ein. Wenn nun durch andauerndes passives Dorsalflectiren des Fusses die Achillessehne immer wieder von Neuem angespannt wird, so erfolgen abwechselnd stets neue Plantar- und Dorsalflexionen des Fusses, so dass der Fuss hierdurch in ein lebhaftes Zittern versetzt wird. Diese Erscheinung, welche bei gesunden Personen nur ausnahmsweise hervorgerufen werden kann, bezeichnet man als Fussclonus oder als "Fussphänomen" (Westphal). Bei sehr beträchtlicher Steigerung der Sehnenreflexe bleibt zuweilen das Zittern nicht auf den Fuss beschränkt, sondern das ganze Bein geräth in einen lebhaften Clonus, eine Erscheinung, welche früher, zumal wenn sie scheinbar spontan in Folge irgendwelcher Anspannungen der Sehnen auftritt, mit dem wenig passenden Namen der Spinalepilepsie bezeichnet wurde. Nicht selten kann man auch den Patellarreflex in Form eines andauernden Clonus erhalten, wenn man die fest zwischen die Finger gefasste Patella mit einem plötzlichen Ruck nach abwärts schiebt.

Die beiden besprochenen Erscheinungen, der Patellarreflex und der Achillessehnenreflex resp. das Fussphänomen, sind zwar die praktisch wichtigsten und am häufigsten geprüften, aber keineswegs die einzigen Sehnenreflexe an den unteren Extremitäten. Ausser von den eigentlichen Sehnen aus erhält man auch nicht selten durch Beklopfen des Periosts und der Fascien Muskelzuckungen, die wir als Periostreflexe und Fascienreflexe bezeichnet haben. So z. B. erfolgt die Zuckung im Quadriceps bei erhöhter Reflexerregbarkeit oft auch nach Beklopfen der vorderen Tibiafläche. Ferner sieht man sehr häufig Zuckungen in den Adductoren des Oberschenkels beim Beklopfen des inneren Condylus der Tibia, Zuckungen in den Muskeln an der Hinterfläche des Oberschenkels beim Klopfen auf die Wade u. a.

An den oberen Extremitäten sind die Sehnenreflexe unter nor-

malen Verhältnissen häufig undeutlich oder ganz fehlend. Bei abnorm gesteigerter Erregbarkeit kommen dagegen auch hier die mannigfachsten und lebhaftesten Sehnenreflexe vor. Am wichtigsten und häufigsten sind die Periostreflexe beim Beklopfen der unteren Enden des Radius und der Ulna. Nach meinen Beobachtungen ist die Regel, dass man vom Radiusköpfehen aus hauptsächlich eine Zuckung im Supinator longus und Biceps erhält, während vom Ulnaknöpfehen aus dieselben Zuckungen schwächer auftreten, ausserdem aber besonders häufig eine Pronation des Vorderarms und eine Beugezuckung in dem Handgelenk und in den Fingern. Nicht selten contrahirt sich auch der M. Deltoideus beim Beklopfen des unteren Ulnaendes. Ausserdem sind directe Sehnenreflexe im Biceps und Triceps beim Beklopfen ihrer eigenen Sehnen fast stets vorhanden. Im Biceps erhält man nicht selten eine Zuckung auch beim Beklopfen der Clavicula. Ein anhaltender Clonus in der Hand bei passiver Volarflexion derselben kommt auch vor, ist aber nicht sehr häufig.

Auf die näheren Verhältnisse und die diagnostische Bedeutung der Sehnenreflexe werden wir an manchen Stellen des speciellen Theils näher eingehen. Wir werden sehen, dass das Fehlen der Sehnenreflexe namentlich für gewisse Spinalerkrankungen (Poliomyelitis und Tabes dorsalis), ferner für die meisten peripherischen Lähmungen (traumatische Lähmungen, Neuritis) charakteristisch ist. Eine abnorme Steigerung der Sehnenreflexe beobachten wir dagegen bei zahlreichen Rückenmarkskrankheiten, vor Allem bei derjenigen Form der spinalen Lähmung, welche man als spastische Spinallähmung bezeichnet, ferner sehr häufig bei cerebralen Lähmungen. Wahrscheinlich beruht die Erhöhung der Reflexe in diesen Fällen stets auf dem Wegfall gewisser, unter normalen Verhältnissen reflexhemmender Einflüsse.

Wenn wir bis jetzt die reflectorische Natur der als "Sehenreflexe" bezeichneten Erscheinungen stillschweigend als sicher vorausgesetzt haben — eine Ansicht, die zuerst von Erb begründet und gegenwärtig auf Grund zahlreicher klinischer und experimenteller Thatsachen von den meisten Nervenpathologen getheilt wird —, so dürfen wir aber auch nicht verschweigen, dass von anderer Seite her, namentlich von Westphal, die reflectorische Natur der in Rede stehenden Zuckungen nicht anerkannt wird. Westphal hielt die "Sehnenphänomene" für die Folge einer directen, durch die Erschütterung, resp. Dehnung des Muskels hervorgerufenen mechanischen Muskelreizung. Da indessen die neuerdings mehrfach angestellten genauen experimentellen Untersuchungen über die in Rede stehenden Erscheinungen grösstentheils zu Gunsten

der reflectorischen Natur derselben entschieden haben und da auch viele klinische Thatsachen (Vorkommen von Zuckungen in entfernten Muskeln, gekreuzte Zuckungen u. a.) sich nur auf diese Weise erklären lassen, so behalten wir im Folgenden die Bezeichnung "Sehnenreflexe" bei.

Mechanische Muskelerregbarkeit und paradoxe Contraction. Im Anschluss an die Besprechung der Sehnenreflexe erwähnen wir hier noch kurz zwei bei der Untersuchung Nervenkranker ebenfalls zu berücksichtigende Erscheinungen. Die "directe mechanische Erregbarkeit der Muskeln" zeigt sich durch das Auftreten von energischen kurzen Contractionen beim directen Beklopfen des Muskelbauches mit dem Percussionshammer. Doch handelt es sich hierbei wahrscheinlich meist um eine mechanische Reizung der eintretenden Muskelnerven (zumal da die Muskelzuckungen stets am stärksten sind, wenn man die betreffenden Eintrittsstellen der Nerven beklopft, genau so wie bei der faradischen Muskelreizung). Uebrigens ist vielleicht zuweilen die eintretende Muskelzuckung auch ein Reflex, entstanden durch die mechanische Reizung der den Muskel überziehenden Fascie. Von den bisher beschriebenen Contractionen wohl zu unterscheiden sind die sogenannten idiomuskulären Contractionen. Man sieht dieselben am deutlichsten, wenn man mit der Ulnarseite der Hand einen kräftigen Schlag auf einen Muskelbauch, z. B. auf den M. biceps ausübt. An der getroffenen Stelle bildet sich dann ein umschriebener Muskelwulst, welcher sich erst allmülig wieder ausgleicht. Eine besondere praktische Wichtigkeit hat die Prüfung der mechanischen Muskelerregbarkeit noch nicht erlangt.

Mit dem Namen "paradoxe Contraction" hat Westphal eine besonders am M. tibialis anticus (selten auch an den Beugern des Unterschenkels und des Vorderarms) zu beobachtende Erscheinung bezeichnet, welche darin besteht, dass der Fuss, wenn er passiv dorsalflectirt wird, in dieser Stellung auch nach dem Loslassen längere Zeit (bis mehrere Minuten) verharrt, wobei gewöhnlich ein starkes Vorspringen der Sehne des M. tibialis ant. sichtbar wird. Eine sichere Erklärung dieser Erscheinung, welche bis jetzt bei verschiedenartigen spinalen und cerebralen Erkrankungen (multiple Sclerose, Paralysis agitans u. a.) beobachtet worden ist, lässt sich zur Zeit noch nicht geben.

## 5. Allgemeines über die Veränderungen der elektrischen Erregbarkeit in den motorischen Nerven und Muskeln. 1)

Die Elektricität ist seit den Forschungen von Duchenne, Remak, Benedikt, Moritz Meyer, von Ziemssen, Brenner, Erb u. A. nicht nur ein hervorragendes therapeutisches Hülfsmittel bei der *Behandlung* 



mancher Nervenkrankheiten geworden, sondern spielt auch bei der Untersuchung Nervenkranker eine äusserst wichtige Rolle, indem die Prüfung der elektrischen Erregbarkeit der erkrankten Nerven und Mus-

<sup>1)</sup> In Betreff aller weiteren Einzelheiten der Elektrodiagnostik und Elektrotherapie verweisen wir vorzugsweise auf Erb's Handb. d. Elektrotherapie. 2. Aufl. Leipzig, Vogel, 1886.

keln uns eine grosse Anzahl werthvoller diagnostischer und prognostischer Aufschlüsse zu geben im Stande ist.

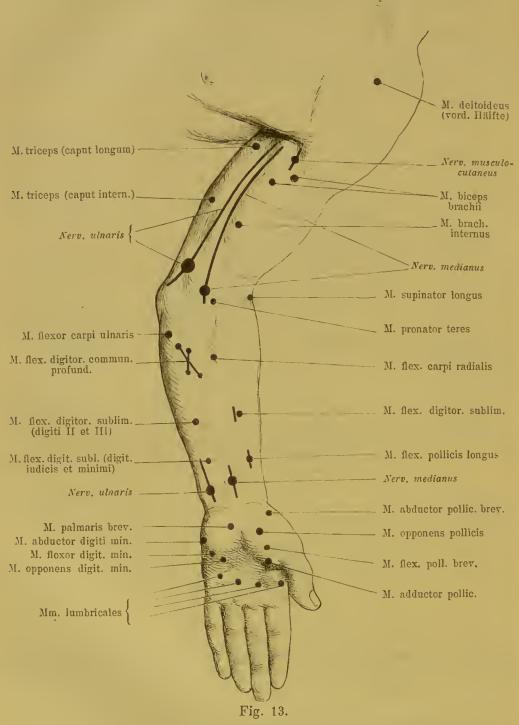

Jede vollständige elektrische Untersuchung muss mit beiden Stromarten, mit dem (gewöhnlich secundären) fara dischen oder Inductions-

strome und mit dem galvanischen (constanten) Strome geschehen. Dabei wird der eine (indifferente) Pol gewöhnlich aufs Sternum oder den Nacken, der andere (differente) Pol auf den zu prüfenden Nerven oder Muskel aufgesetzt. Als indifferenten Pol benutzt man eine grosse Elek-

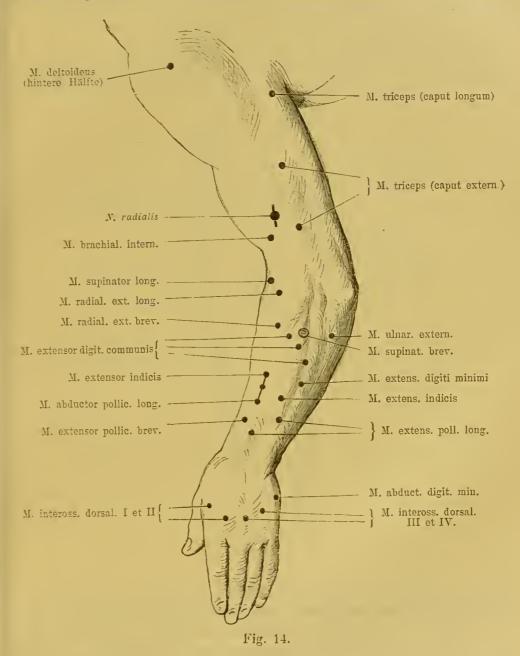

trode (ca. 12 cm lang), als differenten Pol eine kleinere Elektrode (am besten die Erb'sche "Normalelektrode" von 10 qcm). Die Reizung des Muskels vom Nerven aus nennt man indirecte, die Reizung desselben beim

Aufsetzen der Elektrode auf den Muskel selbst (wobei natürlich die Reizung der intramuskulären Nerven nicht ausgeschlossen werden kann) directe Reizung. Diejenigen Punkte am menschlichen Körper an welchen die einzelnen Nerven und Muskeln der elektrischen Reizung am leichtesten zugänglich sind, findet man in den dem Erb'schen Handbuche entlehnten Figuren 12—17 angegeben.

Bei der faradischen Untersuchung ergiebt sich als normales Verhalten, dass man sowohl vom Nerven aus, als auch bei directer Muskel-



reizung an allen der Reizung überhaupt zugänglichen Stellen deutliche Muskelcontractionen hervorrufen kann. Um die Erregbarkeit quantitativ festzustellen, bestimmt man den Rollenabstand (zwischen den beiden Rollen des Inductionsapparates), bei welchem die erste eben deutliche Zusammenziehung des Muskels eintritt. Bei Verstärkung des Stroms geht die Minimalcontraction in eine lebhafte tetanische Muskelzuckung über.

Die galvanische Untersuchung ist in der Weise vorzunehmen, dass mit Hülfe eines "Stromwenders" der Strom bei jeder beliebigen Stärke rasch geöffnet und geschlossen und dabei der differente Pol bald zum negativen Pol (Kathode, Zinkpol), bald zum positiven Pol (Anode, Kupferpol, Kohlenpol) des galvanischen Stroms gemacht werden kann.



Nicht die andauernde elektrische Durchströmung, sondern nur die Stromesschwankungen, die plötzliche Schliessung und Oeffnung des Stromes wirken auf Nerven und Muskeln reizend ein.

Mit Hülfe dieser "polaren Untersuchungsmethode" (Brenner) lässt sich das in gleicher Weise für die normalen motorischen Nerven und die Muskeln gültige Zuckungsgesetz leicht feststellen. Bei ganz schwachen Strömen findet zunächst gar keine bemerkbare Erregung statt. Steigert man allmählich die Stromstärke, so tritt die erste schwache Zuckung im Muskel bei der Kathodenschliessung ein, d. h. wenn der Strom so geschlossen wird, dass der differente Pol die Kathode darstellt. Bei der Kathodenöffnung, bei der Anodenschliessung und Anodenöffnung erfolgt nichts. Steigert man die Stromstärke weiter,

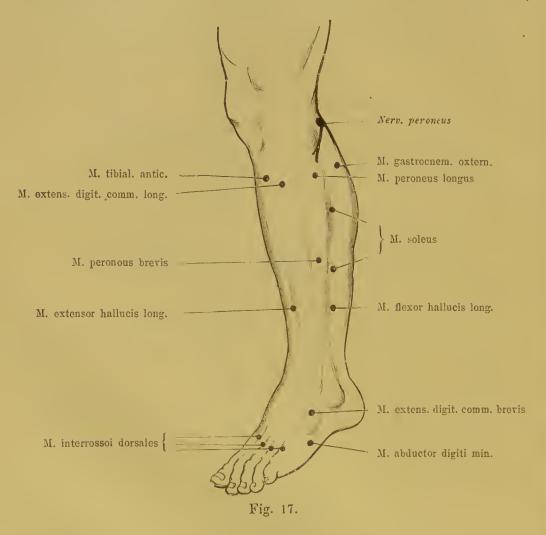

so werden die Kathodenschliessungszuckungen immer stärker und nun treten allmälig auch Anodenschliessungs- und Anodenöffnungszuckungen ein, bald die einen früher und stärker, bald die anderen. Die Kathodenöffnung hat noch immer gar keine Wirkung. Erst durch sehr starke Ströme, bei welchen die Kathodenschliessungszuckungen schon meist tetanisch werden, d. h. auch nach dem Schluss der Kette noch andauern, kann man schwache Kathodenöffnungszuckungen hervorrufen. Mit den in der Elektrodiagnostik jetzt allgemein üblichen Abkürzungen ausge-

drückt, verhält sich das Zuckungsgesetz für die normalen Muskeln und Nerven beim Menschen also folgendermaassen!):

1. unterste Stufe bei schwachen Strömen:

KaSz, KaO-, AnS-, AnO-,

2. mittlere Stufe bei stärkeren Strömen:

KaSZ, KaO-, AnSz, AnOz,

3. höchste Stufe bei sehr starken Strömen:

KaSTe, KaOz, AnSZ, AnOZ.

Die unter pathologischen Verhältnissen auftretenden Abweichungen von dem normalen Verhalten bestehen theils in quantitativen, theils aber auch in qualitativen Aenderungen des Zuckungsgesetzes. Als quantitative Aenderungen bezeichnet man die einfache Erhöhung oder die einfache Herabsetzung der elektrischen Erregbarkeit im Nerven oder in den Muskeln ohne gleichzeitige Aenderungen in der Qualität und in der Reihenfolge der auftretenden Muskelzuckungen. Der Nachweis der erhöhten, resp. verminderten Erregbarkeit von Nerv und Muskeln ist am leichtesten bei einseitigen Erkrankungen zu führen, bei welchen man die zur Erzielung der Minimalzuckung erforderlichen Stromstärken auf der kranken und gesunden Seite mit einander vergleichen kann. Doch hat dieser Nachweis gegenwärtig nach der allgemeinen Einführung des absoluten Galvanometers auch sonst keine besonderen Schwierigkeiten. Man untersucht, während das Galvanometer zunächst ausgeschaltet ist, bei wie viel Elementen (resp. bei welcher Stellung des Rheostaten) die erste deutliche KaSZ auftritt. Dann wird das Galvanometer bei geschlossenem Strom eingeschaltet und die Stromstärke in Milliampères direct abgelesen. Durch umfassende Untersuchungen an gesunden Menschen fand STINTZING gewisse Grenzwerthe, innerhalb welcher die normale Erregbarkeit der einzelnen Nerven sich abspielt. Abweichungen von diesen Werthen nach oben oder unten lassen also unmittelbar eine Steigerung bez. Herabsetzung der galvanischen Erregbarkeit erkennen. Zu bemerken ist dabei, dass Stintzing sich einer kleinen Normalelektrode von 3 qcm Querschnitt bediente. Einige der wichtigsten von STINTZING gefundenen Mittelwerthe zeigt folgende Tabelle:

N. facialis . . . 1,0-2,5 Milliampères

N. accessorius . . 0,1-0,4

N. ulnaris . . 0,2-0,9

N. medianus . . 0,3-1,5

<sup>1)</sup> Ka bedeutet Kathode, An = Anode, S = Schliessung, O = Oeffnung, z = schwache Zuckung, Z = stärkere Zuckung, Tc = Tetanus. Zuweilen wird die zunehmende Stärke der Zuckungen abgekürzt auch mit Z, Z' und Z" bezeichnet.

N. radialis . . . . 0,9—2,7 Milliampères N. cruralis . . . 0,4—1,7 ,. N. peroneus . . 0,2—2,0 ,,

N. tibialis . . . 0,4-2,0

Eine genauere Messung der absoluten Stärke faradischer Ströme ist zwar auch möglich, hat aber noch wenig Eingang in die Praxis gefunden. Man begnügt sich meist mit der Angabe des Rollenabstandes, bei welchem die erste nachweisbare Zuckung auftritt. Stintzing fand als Mittelwerthe für den N. frontalis 128,5 mm, für den N. accessorius 137 mm, für den N. ulnaris 130 mm, für den N. peroneus 115 mm Rollenabstand. Wegen weiterer Einzelheiten müssen wir auf die Specialschriften verweisen.

Veränderungen der quantitativen elektrischen Erregbarkeit unter pathologischen Verhältnissen kommen zwar nicht selten vor, haben aber keine sehr grosse praktisch-diagnostische Bedeutung. Eine pathologische Steigerung der elektrischen Erregbarkeit beobachtet man namentlich bei der Tetanie, eine Herabsetzung der Erregbarkeit bei manchen Neuritiden, zuweilen auch bei Myelitis, Compressionslähmungen u. dgl.

Viel wichtiger, als die einfachen quantitativen Veränderungen der elektrischen Erregbarkeit, sind aber diejenigen nicht nur quantitativen, sondern zugleich auch qualitativen Abweichungen vom normalen Zuckungsgesetz, welche bei gewissen Lähmungsformen zuerst von BAIERLACHER im Jahre 1859 gefunden und bald allgemein bestätigt wurden. Erb hat dieselben mit dem Namen der "Entartungsreaction" bezeichnet, weil sie sich eng an den Ablauf gewisser anatomischer Veränderungen in den gelähmten Nerven und Muskeln anschliessen.

Um uns die Verhältnisse der Entartungsreaction klar zu machen, wählen wir als Beispiel irgend eine frische peripherische Lähmung und verfolgen nun die Erregbarkeitsveränderungen in dem Nerven und Muskel für beide Stromesarten. Kurze Zeit (2—3 Tage) nach dem Eintritt der Lähmung beginnt ein allmälig immer mehr zunehmendes Sinken der faradischen und galvanischen Erregbarkeit im Nerven. Nach 1 bis 2 Wochen ist die Erregbarkeit völlig erloschen, so dass man vom Nerven aus selbst mit den stärksten faradischen und constanten Strömen keine Spur einer Muskelzuckung mehr hervorrufen kann. Während dieser Zeit ist die Erregbarkeit der gelähmten Muskeln für den faradischen Strom ebenfalls rasch gesunken und schliesslich ganz erloschen. Ganz anders verhält sich indessen die Sache bei der directen galvanischen Reizung der Muskeln. Hierbei findet man zwar anfangs auch ein leichtes Sinken der Erregbarkeit, welches aber bereits in der zweiten Woche in

eine entschiedene Steigerung der galvanischen Muskelerregbarkeit übergeht. Man erhält jetzt schon bei verhältnissmässig sehr schwachen Strömen deutliche Muskelzuckungen. Ausserdem sind aber noch einige andere sehr wichtige Eigenthümlichkeiten bemerkbar: 1. Die Muskelcontractionen sind vor Allem nicht kurz, blitzartig, wie unter normalen Verhältnissen, sondern erscheinen deutlich träge, langgezogen, "wurmförmig", und halten oft während der ganzen Dauer des Stromschlusses an. 2. Die Muskelzuckungen erfolgen nicht nur hauptsächlich bei KaS, wie unter normalen Verhältnissen, sondern die Anodenschliessungszuckungen werden bald ebenso stark, wie die KaSZ, oder überwiegen dieselben sogar deutlich. Nicht selten werden auch die KaOZ stärker. 3. Endlich kann hier noch erwähnt werden, dass auch die mechanische

Erregbarkeit der Muskeln meist erhöht ist.

Diese zweite Stufe der Entartungsreaction hält etwa 4-8 Wochen an. Ist die Lähmung eine schwere, längere Zeit anhaltende (resp. unheilbare), so tritt nach Ablauf dieser Zeit ein Sinken der galvanischen Muskelerregbarkeit ein. Die Zuckungen werden immer schwächer, die zu ihrer Hervorrufung nöthigen Stromstärken immer grösser und schliesslich kann man in den unheilbaren Fällen selbst mit den stärksten Strömen nur noch eine kleine träge Anodenschliessungszuckung oder gar nichts mehr erzielen. Anders dagegen bei den leichteren, heilbaren Erkrankungen. Hier schliesst sich entweder an die Erhöhung der galvanischen Muskelerregbarkeit oder, in länger dauernden Fällen, an das secundäre Sinken derselben allmälig der Uebergang in die normalen Verhältnisse an. Die Zuckungen werden hier wieder kräftiger, kürzer, die KaSZ fangen wieder an zu überwiegen, endlich kehrt auch die faradische Muskelerregbarkeit und die faradische, sowie galvanische Erregbarkeit im Nerven zurück und damit sind dann die alten normalen Verhältnisse wieder hergestellt. Von grossem Interesse ist die hierbei zu beobachtende Thatsache, dass die willkürliche Beweglichkeit in solchen Fällen oft bedeutend früher zurückkehrt, als die elektrische Erregbarkeit des peripherischen Nerven. Man sieht also, dass ein erkrankter Nerv zur Leitung der vom Gehirn herkommenden Erregungen fähig sein kann, während die Aufnahme von Reizen, also eine directe Erregbarkeit, noch vollständig aufgehoben ist.1) In solchen Fällen kann man auch durch elektrische Reizung des Nerven oberhalb der Läsionsstelle eine Muskelzuckung erzielen.

<sup>1)</sup> Hiermit hängt auch die schon wiederholt gemachte Erfahrung (Erb, Bern-HARDT u. A.) zusammen, dass bei Läsionen peripherischer Nerven (vielleicht auch bei spinalen Leiden) Entartungsreaction zuweilen auch in solchen Muskeln nach-

Ausser der soeben geschilderten completen Entartungsreaction kommt nicht selten bei leichteren Erkrankungen auch eine sogenannte partielle Entartungsreaction vor. Dieselbe kann sich in mehreren Formen zeigen, besteht aber vorzugsweise darin, dass das Sinken der faradischen und galvanischen Erregbarkeit im Nerven und das Sinken der faradischen Erregbarkeit im Muskel nur in geringem Maasse stattfindet, während dagegen die charakteristischen Veränderungen bei der directen galvanischen Muskelreizung sich voll ausbilden: leichter Eintritt von AnS-Zuckungen und vor Allem deutlich träger Charakter der eintretenden Muskelzuckungen. Ueberhaupt ist die träge Muskelzuckung bei directer galvanischer Muskelreizung eigentlich das praktisch wichtigste Symptom der Entartungsreaction. — In einigen Fällen hat man neuerdings auch bei der faradischen Reizung vom Nerven und Muskel aus das Auftreten träger Zuckungen beobachtet ("faradische Entartungsreaction"). Im Verlaufe atrophischer Lähmungen beobachtet man nicht selten, dass die verschiedenen Unterarten der Entartungsreaction je nach dem Fortschreiten oder nach der Besserung des Processes in einander übergehen (Stintzing).

Anatomische Veränderungen der Nerven und Muskeln bei der Entartungsreaetion. Diagnostische und prognostische Bedeutung der letzteren. Wie wir früher gesehen haben, lassen sich alle Lähmungen in zwei grosse Gruppen trennen, in die atrophischen Lähmungen und die Lähmungen ohne erhebliche Atrophie der befallenen Muskeln. Als die Grundlage dieser Unterscheidung haben wir den nothwendiger Weise vorauszusetzenden "trophischen" Einfluss der Ganglienzellen in den Vorderhörnern des Rückenmarks auf die Muskeln kennen gelernt, ein Einfluss, der leicht verständlich ist, wenn man bedenkt, dass Ganglienzelle und peripherische motorische Nervenfaser eine anatomische Einheit bilden, mit welcher auch die Muskelfaser als Endorgan unmittelbar zusammenhängt. In allen Fällen, wo die Erkrankung die motorischen Ganglienzellen selbst betrifft oder im peripherischen Nerven gelegen ist. so dass der trophische Einfluss der Ganglienzellen auf die Muskeln nicht mehr zur Geltung kommen kann, tritt eine degenerative Atrophie des nach der Peripherie zu gelegenen Nervenabschnitts und der hinzugehörigen Muskeln ein. Diese degenerative Atrophie ist die anatomische Ursache für die Erscheinungen der elektrischen Entartungsreaction.

Handelt es sich um eine peripherische Lähmung, z. B. eine trau-

gewiesen werden kann, welche gar keine wesentliche Beschränkung ihrer willkürlichen Beweglichkeit zeigen. Also auch hierbei weist die elektrische Untersuchung auf feinere anatomische Störungen hin, welche noch nicht zur Aufhebung der willkürlichen Erregbarkeit geführt haben.

matische Läsion eines Nervenstamms, so ist der von der Läsionsstelle peripher gelegene Abschnitt des Nerven von seiner Ursprungszelle im Rückenmark getrennt und beginnt secundär zu degeneriren. Die Degeneration zeigt sich anatomisch zunächst in einem Zerfall der Markscheide zu grösseren und kleineren Schollen und Tröpfehen. Bald zerfällt auch der Achsencylinder, so dass die Schwann'sche Scheide schliesslich nur noch einen homogenen, flüssigen Inhalt umschliesst, welcher zum grössten Theil rasch resorbirt wird. Gleichzeitig tritt eine Vermehrung der Kerne in der Schwann'schen Scheide auf, welche bei längerer Dauer des Processes zu einer beträchtlichen Vermehrung des interstitiellen Bindegewebes im Nerven führt. Mit diesen anatomischen Veränderungen geht die Herabsetzung und der schliessliche Verlust der elektrischen Erregbarkeit des Nerven leicht verständlicher Weise voll-

kommen parallel.

Die Degeneration des Nerven setzt sich bis in die feinsten Endverzweigungen desselben im Muskel fort. Doch auch der Muskel selbst bleibt nicht unverändert. Die Muskelfasern erleiden eine erhebliche Atrophie. Sie werden viel schmäler, ihre Querstreifung wird undeutlicher, zum Theil zeigen sie eine fettige und "körnige" Degeneration ihres Inhalts. Die motorischen Endplatten der Nerven in den Muskeln bleiben verhältnissmässig lange erhalten und verschwinden erst, wenn die Degeneration der Muskeln den höchsten Grad erreicht. Bei der Regeneration sind dagegen die Endplatten bereits zu einer Zeit wieder völlig hergestellt, wo die Nervenfasern selbst sich noch in völligem Zerfall befinden (Gessler). Einzelne Muskelfasern zeigen jene eigenthümliche gelbe homogene Beschaffenheit, welche man als "wachsartige Degeneration" bezeichnet. Dazu kommt eine beträchtliche Vermehrung der Muskelkerne und in späteren Stadien eine reichliche interstitielle Bindegewebsneubildung, häufig mit starker Fettablagerung verbunden. Diese so veränderten Muskeln reagiren jetzt nur noch auf den galvanischen Strom und zwar in der oben geschilderten trägen Weise. Wir ersehen daraus, dass der seines Nerven beraubte Muskel mithin noch eine gewisse trophische Selbständigkeit behält. Die träge galvanische Zuckung ist wahrscheinlich der Ausdruck der allein noch erhaltenen rein muskulären Reizbarkeit.

Bei unheilbaren Lähmungen schreiten die soeben beschriebenen Degenerationsvorgänge allmälig immer weiter fort. In den zur Heilung gelangenden Fällen dagegen beginnt, früher oder später, eine Anzahl von Regenerationsvorgängen. Auf die näheren Einzelheiten, welche noch in mancher Hinsicht genauerer Feststellung bedürfen, können wir hier nicht eingehen. Sicher aber ist, dass neue Nerven- und Muskelfasern gebildet werden und dass Hand in Hand mit den anatomischen Regenerationsvorgängen zuerst die willkürliche Beweglichkeit und später auch die elektrische Erregbarkeit der gelähmten Theile allmälig wieder in normaler Weise zurückkehrt.

Dieselben anatomischen Veränderungen, welche wir soeben als secundäre Degeneration bei Läsionen der peripherischen motorischen Nerven beschrieben haben, entwickeln sich auch, wenn die primäre Erkrankung ihren Sitz in den grauen Vorderhörnern des Rückenmurks hat, also in dem trophischen Centrum selbst. Auf die Art der Erkrankung kommt es hierbei natürlich nicht an. Sowohl bei den verschiedenen Formen der Entzündung und der primären Atrophie, als auch bei Neubildungen, welche die vordere graue Substanz des Rückenmarks betreffen, entwickelt sich von den zugehörigen vorderen Wurzeln an bis ans Ende der peripherischen Nerven und ebenso auch in den entsprechenden Muskeln eine secundäre Degeneration mit ausgesprochener Entartungsreaction. Ferner werden wir eine Anzahl von primären Degenerationen der peripherischen Nerven kennen lernen (primäre Neuritis, diphtherische, toxische Lähmungen u. s. w.), welche ebenfalls fast die gleichen anatomischen Veränderungen darbieten und in Folge davon ebenfalls elektrische Entartungsreaction zeigen. Bei allen cerebralen Lähmungen dagegen und bei denjenigen spinalen Lähmungen, bei welchen die Lähmungsursache oberhalb des betreffenden Abschnitts der grauen Vorderhörner sitzt fehlt die degenerative Atrophie und somit auch die Entartungsreaction vollständig.

Wir sehen somit, dass die Entartungsreaction in diagnostischer Hinsieht uns sofort auf den Sitz der Erkrankung in der grauen Substanz des Rückenmarks oder in den peripherischen Nerven schliessen lässt. Eine weitere Unterscheidung lässt sie nicht zu. In prognostischer Hinsicht lehrt sie uns, dass im Nerven und Muskel gröbere anatomische Veränderungen eingetreten sind, bei welchen zwar eine Wiederherstellung noch sehr wohl möglich ist, aber jedenfalls erst nach Ablauf einer längeren Zeit (mindestens 2—3 Monate) erfolgen kann. Wir werden bald eine Anzahl leichterer peripherischer Lähmungen kennen lernen, bei welchen überhaupt keine Entartungsreaction eintritt. Aus dem Ausbleiben der Entartungsreaction können wir dann auch mit Bestimmtheit den Schluss ziehen, dass gröbere anatomische Veränderungen im Nerven nicht vorhanden sind und dass wir demnach eine viel raschere Heilung, vielleicht schon in 3—4 Wochen, erwarten dürfen. Auch die oben erwähnte partielle Entartungsreaction ist eine in prognostischer Hinsicht wichtige

Erscheinung. Sie zeigt, dass zwar in den Muskeln, nicht aber in den Nerven schwerere anatomische Veränderungen eingetreten sind, und erlaubt daher immer noch eine quoad tempus günstigere Prognose, als bei den Fällen mit vollständiger Entartungsreaction.

# Zweites Capitel.

# Die einzelnen Formen der peripherischen Lähmung.

1. Augenmuskellähmungen.

Aetiologie. Der grösste Theil aller vorkommenden Augenmuskellähmungen entsteht durch Erkrankungen, welche entweder die peripherischen Nerven oder die im Hirnstamm gelegenen Kerne der Augenmuskelnerven betreffen. Man unterscheidet hiernach die peripherischen von den nucleären Lähmungen der Augenmuskeln. Indem wir auf die letzteren bei der Besprechung der chronischen Bulbärparalyse näher eingehen werden, haben wir hier nur die wichtigsten und am häufigsten vorkommenden Ursachen der peripherischen Augenmuskellähmungen anzuführen. Diese sind:

1. Traumatische Schädlichkeiten, welche auf die Nervenstämme oder ihre Zweige unmittelbar einwirken: Stösse aufs Auge, Messerstiche, Schädelfracturen, welche die Orbita oder die Schädelbasis betreffen u. dgl.

- 2. Compression der Nerven durch Erkrankungen ihrer Nachbarschaft. Vor Allem sind es Tumoren an der Schädelbasis, welche sehr häufig zu Augenmuskellähmungen führen, ferner die in gleicher Weise wirkende Periostitis an der Schädelbasis oder in der Augenhöhle, ausserdem syphilitische Erkrankungen der Nerven oder ihrer Umgebung (Gehirnhäute, Periost), Aneurysmen der Basilararterien, acute oder chronische Meningitis in ihren verschiedenen Formen u. a. In allen diesen Fällen handelt es sich meist um rein mechanische Compressionen der betreffenden Nerven durch die krankhaften Neubildungen in ihrer unmittelbaren Umgebung. Seltener findet ein directes Uebergreifen des pathologischen Processes auf die Nerven selbst statt.
- 3. Verhältnissmässig häufig sind die sogenannten rheumatischen Augenmuskellähmungen, welche nach auffälligen Erkältungsursachen (Zugwind am offenen Fenster u. dgl.) entstehen und aller Wahrscheinlichkeit nach wenigstens zum grössten Theil peripherischer Natur sind. Sie beruhen, wie man annimmt, auf einer acuten Neuritis der betreffenden Nerven und sind daher den übrigen rheumatischen Lähmungen (z. B. der rheumatischen Facialislähmung) vollkommen entsprechend. — Zu den "rheumatischen Lähmungen" rechnet nian übrigens gewöhnlich auch

die zuweilen scheinbar von selbst auftretenden und wieder vollständig heilenden Lähmungen, für welche sich eine andere besondere Ursache nicht nachweisen lässt.

4. Ebenfalls peripherischer Natur und auf neuritischen Degenerationszuständen der betreffenden Nerven beruhend sind die nach gewissen aeuten Krankheiten zuweilen auftretenden Augenmuskellähmungen. Am häufigsten sind dieselben im Gefolge der Diphtherie, sehr viel seltener nach Typhus, Rheumatismus acutus u. a. Von ehronischen Krankheiten kann der Diabetes mellitus zuweilen zu Augenmuskellähmungen (besonders zu Accommodationslähmungen) Anlass geben.

5. Auf eine bekannte toxische Schädlichkeit lassen sich die Augenmuskellähmungen zurückführen, welche im Beginn oder als Theilerscheinung einer alkoholischen Polyneuritis resp. alkoholischen Pseudotabes auftreten. Hierüber, sowie namentlich auch über die practisch sehr wichtigen Augenmuskellähmungen bei der echten Tabes dorsalis, bei der multiplen Selerose u. a. findet man Näheres bei der Beschreibung der genannten Krankheiten.

Symptome. Indem wir in Betreff der genaueren Symptomatologie und der specielleren ophthalmologischen Untersuchungsmethoden auf die Lehrbücher der Augenheilkunde verweisen, geben wir hier nur eine Uebersicht der hauptsächlichsten, für die Nervenpathologie wichtigen Symptome.

Die Störung in der Beweglichkeit eines Bulbus fällt den Patienten selbst gewöhnlich zuerst durch das Auftreten von Doppelbildern (Doppelsehen, Diplopie) auf. Letztere entstehen dadurch, dass bei seitwärts gerichteter Blickrichtung der Bulbus auf der gelähmten Seite nicht in die entsprechende Stellung gebracht werden kann (Strabismus). In Folge dessen fallen die Netzhautbilder nicht mehr auf "identische" Stellen und werden beide nicht mehr in entsprechender Weise nach aussen projicirt, so dass also von demselben äusseren Object zwei verschiedene Bilder entstehen. Bei pathologischer Convergenz der Sehachsen treten gleichnamige, bei pathologischer Divergenz gekrenzte Doppelbilder auf, d. h. im ersteren Falle verschwindet beim Schliessen eines Auges das Bild derselben Seite, im zweiten Fall das Bild der entgegengesetzten Seite. Durch abwechselndes Fixiren des einen oder des anderen zweier vor einander gehaltener Finger und durch Beachtung des beim Schliessen eines Auges fortfallenden Doppelbildes vom nicht fixirten Finger kann man leicht an sich selbst hiervon eine Anschauung gewinnen. Treten also z. B. beim Sehen nach rechts gekreuzte Doppelbilder auf, so muss es sich um einen Strabismus divergens, d. i. also um eine unvollständige

Function des linken Internus handeln; treten aber hierbei gleichnamige Doppelbilder auf, so muss ein Strabismus convergens, mithin eine Schwäche im rechten Abducens bestehen. Wesentlich erleichtert wird die Prüfung der Doppelbilder, wenn man vor das eine Auge des Kranken ein farbiges Glas bringt. — Im Zusammenhange mit den Doppelbildern und den abnormen Innervationsstärken, welche die Kranken für die Augenmuskeln anwenden müssen, treten falsche Projectionen des Gesichtsfeldes auf, so dass die Kranken in der Beurtheilung der Lage der Aussendinge unsicher werden. Dies führt bei ausgedehnteren Augenmuskellähmungen häufig zu einem ausgesprochenen Schwindelgefühl. Um diese Unannehmlichkeiten zu vermeiden, beschränken sich viele Kranken auf das monoculäre Sehen, schliessen das kranke Auge oder nehmen solche Kopfhaltungen an, bei welchen sie die Doppelbilder vermeiden können.

Schliesslich müssen wir noch ein bei fast allen Augenmuskellähmungen zu beobachtendes Symptom erwähnen, die sogenannte Secundürablenkung des gesunden Auges. Lässt man, nachdem man das gesunde Auge verdeckt hat, das paretische Auge einen Punkt fixiren, den es gar nicht oder nur mit grösster Anstrengung erreichen kann, so sieht man, wenn die verdeckende Hand jetzt vom gesunden Auge hinweggezogen wird, dass das letztere nach der entsprechenden Richtung hin viel zu stark bewegt worden ist. Die abnormen Innervationsanstrengungen mit dem kranken Auge übertragen sich (etwa nach Analogie gewisser Mitbewegungen) auf den associirten Muskel der gesunden Seite und veran-

lassen in diesem eine viel zu ausgiebige Contraction.

Die objective Untersuchung ergiebt je nach der Ausbreitung der

Lähmung folgende Verhältnisse:

Bei vollständiger Lähmung eines Nervus oculomotorius (Musc. levator palpebrae superioris, Rectus superior, inferior und internus, Obliquus inferior, Sphincter iridis, Musc. ciliaris) fällt zunächst ausser der Störung der Augenbeweglichkeit das mehr oder minder vollständige Herabhängen des oberen Augenlids (Ptosis) auf. Will der Kranke das obere Augenlid heben, so ist dies gar nicht oder nur in geringerem Grade möglich. Beim angestrengten Versuch dazu tritt gewöhnlich eine deutliche Contraction im entsprechenden M. frontalis ein. Fordert man den Kranken auf, bei feststehendem Kopfe mit seinen Augen den Bewegungen eines vorgehaltenen Gegenstandes (Finger) zu folgen, so bemerkt man sofort, dass die Beweglichkeit des befallenen Auges nach oben, unten und innen aufgehoben ist. Die Pupille ist erweitert (Mydriasis) und verengert sich nicht mehr bei einfallender Beleuchtung. Die Accommodation ist aufgehoben, das scharfe Sehen in der Nähe unmöglich. In der Ruhe erscheint das ganze Auge etwas vorgetrieben (Exophthalmus paralyticus), weil der nach rückwärts gerichtete Zug der Recti grösstentheils fehlt. Bei älteren Oculomotoriuslähmungen stellt sich häufig eine secundäre Contractur im nicht gelähmten Rectus externus (und Obliquus superior) ein, wodurch das Auge dauernd nach aussen gezogen wird. Partielle Oculomotoriuslähmungen (namentlich isolirte Ptosis, ferner ausschliessliche Lähmung des Levator palpebrae und des Rectus superior, Lähmung des Rectus internus, inferior und superior, und endlich ausschliessliche Accommodationslähmung) kommen nicht selten vor und sind nach dem Gesagten meist leicht erkennbar.

Die Lähmung des Nervus abducens ist durch die eintretende Bewegungsunfähigkeit des Rectus externus charakterisirt. Das Auge kann gar nicht mehr oder nur unvollständig über die Mittellinie nach aussen hin bewegt werden. Bei älteren Lähmungen wird das Auge durch die secundäre Contractur des Rectus internus nach innen gezogen und es entsteht Strabismus convergens. Abducenslähmungen kommen nicht selten isolirt, zuweilen auch doppelseitig und mit anderen Augenmuskellähmungen vereinigt vor.

Die Lähmung des Nervus troehlearis (Musc. obliquus superior) ist nicht leicht zu erkennen; sie ist aber auch selten von besonderer praktischer Wichtigkeit. Die Wirkung des Obliquus superior fällt mit derjenigen des Rectus inferior zusammen. Die Lähmung des ersteren erkennt man daher am ehesten aus dem Zurückbleiben des Bulbus bei Bewegungen nach unten und zugleich nach innen, zuweilen auch aus dem Ausbleiben der unter normalen Verhältnissen beim Blick nach unten eintretenden und vom M. obliquus superior abhängigen Raddrehung des Auges, welche letztere bei jedem Auge nach innen (nasalwärts) um eine sagittale Achse in der Weise stattfindet, dass das linke Auge von links oben nach links unten, das rechte Auge von rechts oben nach rechts unten gedreht wird. Ausserdem ist es in diagnostischer Beziehung charakteristisch, dass die Doppelbilder bei Trochlearislähmung nur in der inneren, unteren Hälfte des Gesichtsfeldes, also besonders bei nach unten gerichtetem Blick auftreten. Daher kommt es, dass sich die Sehstörung namentlich beim Hinuntersteigen einer Treppe geltend macht, weil hierbei störende Doppelbilder der zu betretenden Stufen entstehen.

In Bezug auf einzelne klinische Formen der Augenmuskellähmungen ist noch Folgendes hinzuzufügen. Die rheumatischen Augenmuskellähmungen betreffen am häufigsten den N. abducens, nicht selten auch den N. oculomotorius oder einzelne Zweige desselben (z. B. isolirte Ptosis

oder gewöhnlich Ptosis verbunden mit Lähmung des Rectus superior u. a.). Eine Seltenheit bildet ein von uns beobachteter Kranker, bei welchem nach einer starken Erkältung eine vollständige Lähmung sämmtlicher äusseren Muskeln des rechten Auges eingetreten war (complete Ptosis, fast vollständige Unbeweglichkeit des Bulbus nach allen Richtungen hin). Fast immer treten die rheumatischen Augenmuskellähmungen in acuter Weise auf; häufig sind sie in der ersten Zeit mit schmerzhaften Sensationen in der Augengegend und im Kopf verbunden. Auch Erbrechen (reflectorischen Ursprungs?) ist im Beginn der Erkrankung nicht selten. Der Verlauf der meisten rheumatischen Augenmuskellähmungen ist günstig, indem nach einigen Wochen, zuweilen auch erst nach Monaten vollständige Heilung eintritt. Immerhin können in einzelnen Fällen andauernde Lähmungen zurückbleiben.

Die diphtherischen Augenmuskellähmungen treten ebenso wie die sonstigen diphtherischen Lähmungen meistens etwa 1-2 Wochen nach Ablauf der Grundkrankheit auf. Sie betreffen am häufigsten den Accommodationsmuskel, so dass die Kranken vorzugsweise über undeutliches Sehen in der Nähe klagen. Doch kommen zuweilen auch Lähmungen der äusseren Augenmuskeln (Abducens, Rectus internus) vor. Die Prognose der diphtherischen Lähmungen ist fast ausnahmslos eine günstige.

Endlich erwähnen wir hier noch die sogenannte "recidivirende oder periodische Oculomotoriuslähmung", auf welche Möbius u. A. neuerdings die Aufmerksamkeit gelenkt haben. In den hierher gehörigen Fällen treten bei derselben Person, oft schon seit der Kindheit, in kürzeren oder längeren Zeiträumen (bei Frauen zuweilen zur Zeit der Menses) sich wiederholende Lähmungen des einen Oculomotorius auf, meist verbunden mit Kopfschmerzen und Erbrechen, ähnlich wie bei der Migräne. Gewöhnlich sind alle Zweige des Oculomotorius gleichmässig betheiligt, zuweilen bleiben die inneren Augenmuskeln verschont. In leichteren Fällen tritt sogar nur Ptosis auf. Die Dauer der einzelnen Anfälle beträgt zuweilen nur einige Tage, manchmal aber auch einige Wochen. Gewöhnlich sollen die Anfälle in der späteren Zeit allmälig schwerer werden. — Das Wesen der recidivirenden Oculomotoriuslähmung ist noch ganz unbekannt. Doch scheint es immer wahrscheinlicher zu werden, dass die Krankheit wenigstens in einem Theil der Fälle mit der Migräne (s. d.) nahe verwandt ist und gewissermaassen nur eine ungewöhnlich entwickelte Form der Migräne darstellt. Selbstverständlich muss man aber die reinen Fälle der Krankheit wohl unterscheiden von der recidivirenden Oculomotoriuslähmung, welche zuweilen bei Tabes, bei Gehirnsyphilis u. dgl. auftritt.

Ueber den Verlauf und die Prognose der übrigen Formen der Augenmuskellähmungen lässt sich nichts allgemein Gültiges aussagen, da hierbei Alles von der Art des Grundleidens abhängt.

Therapic. In Betreff der etwa möglichen Erfüllung einer Causalindication ist namentlich noch einmal an das verhältnissmässig nicht
sehr seltene Vorkommen von Augenmuskellähmungen syphilitischen Ursprungs zu erinnern. Jodkalium und eine energische Schmierkur vermögen dann zuweilen sehr gute Erfolge zu erzielen. Diese Mittel müssen
auch in zweifelhaften Fällen versucht werden.

Im Uebrigen ist die galvanische Behandlung noch am ehesten von gutem Erfolg. Man leitet schwache Ströme quer durch die Schläfen oder, was meist zweckmässiger ist, setzt die Anode in den Nacken, während man die Kathode labil auf das geschlossene Auge, namentlich auf die den gelähmten Muskeln entsprechende Gegend einwirken lässt. Grosse Vorsicht, schwache Ströme, Vermeidung aller stärkeren Stromschwankungen sind selbstverständlich nothwendig. — Ausserdem kann man einen Versuch mit Strychninpräparaten (innerlich oder besser subcutan in der Augengegend) machen. In Betreff der Correctur der Doppelbilder durch prismatische Brillen und in Betreff der zuweilen vorgenommenen operativen Eingriffe (Tenotomie u. a.) muss auf die Specialschriften verwiesen werden.

#### 2. Motorische Trigeminuslähmung.

(Kaumuskellähmung.)

Die Lähmung der vom III. Ast des Trigeminus versorgten Kaumuskeln (*M. masseter* und *temporalis*) ist eine seltene Erkrankung. Verhältnissmässig am häufigsten wird sie beobachtet bei Erkrankungen an der Schädelbasis, welche den motorischen Ast des Quintus comprimiren. Ausserdem werden wir später die Kaumuskellähmung als eine seltene Theilerscheinung chronischer Bulbärerkrankungen kennen lernen.

Das Hauptsymptom der motorischen Trigeminuslähmung ist die Erschwerung, resp. die Unmöglichkeit des Kauens. Bei einseitiger Lähmung können die Patienten nur noch auf der gesunden Seite, bei doppelseitiger Lähmung gar nicht mehr kauen. Die Parese der Kaumuskeln erkennt man auch leicht an der mangelhaften Widerstandskraft beim passiven Herabziehen des Unterkiefers oder an der Unfähigkeit der Kranken, beim Beissen auf ein Stückchen Holz (z. B. Bleistift oder dgl.) einen tieferen Zahneindruck hervorzubringen. Besteht eine völlige Lähmung der Kaumuskeln, so hängt der Unterkiefer schlaff herab und kann in Folge der gleichzeitigen Lähmung der Pterygoidei auch

nicht mehr seitwärts bewegt werden. Störungen an den übrigen vom Trigeminus versorgten Muskeln (Mylohyoideus, Buccinator, Tensor palati und Tensor tympani) sind klinisch meist nicht nachweisbar. Dagegen bestehen häufig gleichzeitig sensible Störungen im Bereiche des Trigeminus.

Prognose und Therapie hängen von dem Grundleiden ab. Zu versuchen ist die örtliche Faradisation oder Galvanisation der gelähmten

Muskeln.

3. Facialislähmung. (Mimische Gesiehtslähmung.)

Actiologie. Die Facialislähmung gehört zu den häufigsten peripherischen Lähmungen, was aus der allen äusseren Schädlichkeiten ausgesetzten Lage des Nerven und aus dem Verlaufe desselben durch den engen Canalis Fallopiae verständlich ist. Dass eine besondere "familiäre neuropathische Disposition" auch beim Auftreten der peripherischen Facialislähmungen eine Rolle spielt, wie die Charcor'sche Schule annimmt, scheint mir durchaus unwahrscheinlich zu sein. Die wichtigsten Ursachen der Facialislähmung sind: 1. Erkältungen (Zugluft, Schlafen bei offenem Fenster, Eisenbahnfahrt bei offenem Fenster u. dgl.). Die auf diese Weise entstandenen Lähmungen werden als "rheumatische" bezeichnet. Doch rechnet man hierzu gewöhnlich auch die scheinbar von selbst, d. h. ohne nachweisbare deutliche Erkältungen auftretenden (peripherischen) Lähmungen. In allen diesen Fällen handelt es sich wahrscheinlich um eine auf noch unbekannte (infectiöse? toxische?) Weise zu Stande kommende Neuritis des Nervenstammes. 2. Erkrankungen des Mittelohres und Caries des Felsenbeins. Der Verlauf des Facialis durch den der Paukenhöhle unmittelbar benachbarten Canalis Fallopiae macht es leicht erklärlich, dass sich so häufig bei Caries des Felsenbeins und bei eitrigen Mittelohraffectionen die Entzündung auf den Stamm des Facialis fortsetzt, oder dass dieser durch entzündliches Exsudat u. dgl. comprimirt wird. 3. Selten tritt bei Geschwülsten der Parotis oder ihrer Umgebung eine Compressionslähmung des N. facialis auf. 4. Erkrankungen an der Schädel- oder Gehirnbasis (Tumoren, syphilitische Neubildungen, acute oder chronische Entzündungen) geben oft durch Fortsetzung auf den Facialisstamm oder durch Compression desselben den Anlass zur Entstehung einer Facialislähmung. 5. Auf die häufige Betheiligung des N. facialis bei Erkrankungen des verlängerten Markes und des Gehirns, ferner auf die Betheiligung der Gesichtsmuskeln bei multipler Neuritis, bei juveniler Muskelatrophie und anderen Erkrankungen werden wir in den folgenden Abschnitten wiederholt zu sprechen kommen.

Symptome und Verlauf. Die Mannigfaltigkeit der functionell verschiedenen Nerven, welche der Facialisstamm vereinigt, ist die Ursache der ziemlich reichen Symptomatologie der Facialislähmungen. Die meisten dieser Symptome treten nur bei der peripherischen Facialislähmung deutlich hervor, und auf diese bezieht sich daher auch vorzugsweise die folgende Schilderung.

Am auffallendsten und am meisten charakteristisch ist stets die Lähmung der mimischen Gesichtsmuskeln (s. Fig. 18). Die gelähmte Ge-



Fig. 18.

Rechtsseitige Facialislähmung (nach Seeligmüller). Auf der gelähmten Gesichtshälfte sind die Falten verstrichen, z. Th. sogar ganz verschwunden, während dieselben sich linkerseits stark markiren. Mund und Nase sind nach links hinübergezogen.

sichtshälfte ist schlaff und ausdruckslos, dieStirnrunzeln sind auf der gelähmten Seite verstrichen, das Auge ist abnorm weitgeöffnet (Herabhängen des unteren Augenlids der Schwere nach) und thränt (Epiphora), die Nasolabialfalte ist verstrichen, der Mundwinkel hängt herab und nicht selten fliesst der Speichel an demselben heraus. Noch deutlicher tritt die Lähmung bei allen Bewegungen des Gesichts hervor, beim Stirnrunzeln, beim Naserümpfen, beim Lachen, Sprechen, Pfeifen, Aufblasen der Wangen u. dgl. Der Augenverschluss ist unvollständig. Beim Versuch dazu sinkt das obere Lid der Schwere nach herab (Erschlaffung des M.

levator palpebrae superioris), der Bulbus wird nach oben gedreht, damit die Pupille verdeckt wird, aber ein ziemlich breiter Spalt bleibt zwischen den Augenlidern doch übrig (Lagophthalmus). Der mangelnde Lidschluss erleichtert das Eindringen von Staub u. dgl. ins Auge und giebt zuweilen zu Conjunctivitis oder selbst zu schwereren Augenentzündungen Anlass. Die Sprache ist erschwert und undeutlich wegen der unvollkommenen Lippenbewegungen, das Kauen ist erschwert wegen der mangelhaften Wangenbewegung. Die Kranken können mit dem Munde nicht mehr pfeifen, weil die Lippen auf der befallenen Seite nicht mehr genügend gespitzt werden können. Sollen die Kranken ihre

Backen aufblasen oder in aufgeblasener Stellung festhalten, so bemerkt man auch hierbei die deutliche Schlaffheit der Wange auf der gelähmten Seite. In einzelnen Fällen findet man angeblich auch eine Parese des Gaumensegels auf der erkrankten Seite (Facialisfasern sollen durch den N. petrosus superf. zum Gangl. sphenopalatinum und von hier zum Gaumensegel gehen). Dasselbe hängt tiefer herab und beim Intoniren wird der weiche Gaumen schief nach der gesunden Seite hin gehoben. Doch scheint nach neueren Untersuchungen der weiche Gaumen nur von Vagusfasern und nicht vom Facialis aus innervirt zu werden.

Störungen des Geschmacks auf den vorderen zwei Dritteln der Zunge sind auf der gelähmten Seite wiederholt nachgewiesen worden, erreichen aber meist nur einen geringen Grad. Sie erklären sich durch eine Betheiligung der Chordafasern, welche, wie wir auf S. 52 besprochen haben, eine Strecke weit im Facialis verlaufen. Im Beginn der Lähmung klagen manche Patienten über subjective Geschmacksempfindungen. Später ist die Abstumpfung des Geschmacks bei genauerer Prüfung häufig nachweisbar. Die Tastempfindung auf der Zunge ist den die nur ausnahmsweise (sensible Chordafasern?) herabgesetzt. Zuweilen besteht eine Verminderung der Speichelsecretion (Chordafasern), welche den Kranken ein abnormes Gefühl von Trockenheit im Munde auf der gelähmten Seite verursacht. Gehörsstörungen sind häufig, meist aber durch ein complicirendes Ohrleiden (s. o.) oder eine gleichzeitige Erkrankung des N. acusticus bedingt. Doch scheint zuweilen auch die Lähmung des M. stapedius Symptome zu machen und zwar eine auffallende Empfindlichkeit gegen alle stärkeren Schallempfindungen und sogar eine abnorme Feinhörigkeit, besonders für tiefere Tone (Hyperacusis, Oxyokoia). Die Ursache dieser Erscheinungen liegt darin, dass bei der Lähmung des Stapedius sein Antagonist, der M. tensor tympani, eine stärkere Anspannung des Trommelfells bewirkt. Die Reflexbewegungen (Blinzeln u. s. w.) sind bei vollständiger peripherischer Facialislähmung selbstverständlich erloschen. Die eigenthümlichen Reflexe, welche in späteren Studien der Facialislähmung oft beobachtet werden, sind unten erwähnt.

Eine Prüfung aller bisher besprochenen Symptome ermöglicht in den meisten Fällen auch eine genauere Angabe des Ortes, an welchem die Leitungsunterbrechung im Facialis stattfinden muss. Berücksichtigt man das umstehende, von Erb entworfene Schema des Facialis (s. Fig. 19), so versteht man leicht die folgenden symptomatischen Hauptformen der Facialislähmung.

1. Lähmung der Gesichtsmuskeln; dagegen Geschmack, Speichel-STRUMPELL, Spec. Path. u. Therapie. III. Band. 9. Auflage.

secretion, Gehör und Gaumensegel normal: Sitz der Erkrankung auf der Strecke zwischen 1 und 2 (meist Facialisstamm unterhalb des Canalis Fallopiae).

2. Lähmung der Gesichtsmuskeln, Geschmacksstörung, und zuweilen nachweisbare Verminderung der Speichelsecretion; dagegen Gehör und



Schematische Darstellung des Facialisstammes von der Schädelbasis bis zum Pes anserinus. Verschiedene Localisationen der lähmenden Läsion. — Nerv. facialis = N. f., N. petros. superf. major = N. p. s., N. communic. c. plex. tymp. = N. c. c. p. t., N. stapedius = N. st., Chorda tymp. = Ch. f. Schmacksfasern = Gf., Speichelseeret. -Nerv = Sps., N. acusticus = N. a., Gangl. gon. = G. g., Foram. stylomast. = F. st., N. auricul' post. = N. a. p.

Gaumensegel normal: Sitz der Erkrankung innerhalb des Canalis Fallopiae zwischen 2 und 3.

- 3. Lähmung der Gesichtsmuskeln, Geschmacksstörung, verminderte Speichelsecretion, abnorme Feinhörigkeit; dagegen Gaumensegel normal: Sitzzwischen 3 und 4.
- 4. Lähmung der Gesichtsmuskeln, Geschmacksstörung, verminderte Speichelsecretion, Feinhörigkeit und Gaumensegelparese (? s. o.): Sitz am Ganglion geniculi zwischen 4 und 5.
- 5. Lähmung der Gesichtsmuskeln, verminderte Speichelsecretion, Feinhörigkeit, Parese des Gaumensegels (?), aber keine Geschmacksstörung: Sitzoberhalb des Ganglion geniculi, zwischen 5 und 6.

Die Veränderungen der elektrischen Erregbarkeit,

sowie noch einige andere Erscheinungen besprechen wir am zweckmässigten im Verein mit dem Verlauf der Facialislähmungen. Der Beginn der gewöhnlichen rheumatischen Facialislähmungen ist meist ziemlich plötzlich, seltener mehr allmälig. Zuweilen bestehen kurze Zeit subjective Vorboten, wie abnorme Geschmacksempfindungen, geringes Ohrensausen und namentlich schmerzhafte Empfindungen im Ohr, hinter demselben und im Gesicht, welche Erscheinungen man auf die anfänglichen acut-

The same of the court

entzündlichen Vorgänge im Nerven beziehen darf. In vereinzelten Fällen hat man das Auftreten von Herpesbläschen im Gebiete des erkrankten Facialis beobachtet, ein Verhalten, welches sich nach dem S. 36 Gesagten am ehesten im Hinblick auf die zahlreichen Anastomosen der Facialiszweige mit Aesten des Trigeminus erklären liesse.

In Bezug auf den weiteren Verlauf unterscheidet man die folgenden

drei Formen:

1. Die leichte Form der Facialislähmung, zu welcher besonders viele rheumatische Lähmungen gehören. Die Erkrankung bezieht sich meist nur auf die Gesichtsmuskeln, während Störungen des Geschmacks u. s. w. ganz fehlen. Die elektrische Erregbarkeit im Facialis und in den gelähmten Muskeln bleibt ganz normal. Die Heilung erfolgt rasch, meist nach 2-3 Wochen. In diesen Fällen kommt es, wie sicher vorausgesetzt werden darf, überhaupt nicht zu tiefer greifenden anatomischen Veränderungen der Nerven- und Muskelfasern.

2. Die Mittelform der Facialislähmung (ERB). Hierbei tritt keine vollständige, sondern nur eine partielle Entartungsreaction ein. Die Erregbarkeit des Nerven sinkt zwar etwas, erlischt aber nicht. In den Muskeln bildet sich dagegen in etwa 2-3 Wochen eine deutliche Steigerung der galvanischen Erregbarkeit bei directer Reizung aus. Dabei werden die AnSZ grösser, als die KaSZ, und die Zuckungen träge. In prognostischer Hinsicht lässt sich hieraus der Schluss ziehen, dass die Heilung immerhin noch ziemlich rasch eintreten wird. Meist

erfolgt sie in 4-6 Wochen.

3. Die schwere Form der Facialislähmung ist diejenige, bei welcher es zu einer ausgebildeten Entartungsreaction im Nerven und in den Muskeln kommt, deren Einzelheiten (erloschene faradische und galvanische Erregbarkeit des Nerven, erloschene faradische Erregbarkeit der Muskeln, quantitativ und qualitativ veränderte galvanische Erregbarkeit der Muskeln) wir im vorigen Capitel kennen gelernt haben. Hierbei bestehen stets gröbere degenerative Vorgänge im Nerven und in den Muskeln, so dass eine Heilung, wenn überhaupt, erst in 3-6 Monaten oder noch später erfolgen kann, weil die Vorgänge der Regeneration mindestens so viel Zeit zu ihrer Vollendung bedürfen. — In diesen Fällen sieht man im späteren Verlauf oft eigenthümliche motorische Reizerscheinungen auftreten (HITZIG). Dieselben bestehen 1. in einer zuweilen sehr auffallenden geringeren oder stärkeren tonischen Contractur der gelähmten Muskeln; 2. in einzelnen krampfhaften Zuckungen der Muskeln; 3. in eigenthümlichen Mitbewegungen. Schliessen die Kranken die Augen, blinzeln sie u. dgl., so erfolgt jedesmal eine deutliche Verziehung des Mundwinkels, welche nicht unterdrückt werden kann. 4. In einer erhöhten Reflexerregbarkeit. Beim Stechen in die Haut, beim Anblasen u. dgl. erfolgen lebhafte Muskelzuckungen. Wir selbst beobachteten mehrmals beim Klopfen auf den Nasenrücken, auf das Nasenbein und die Stirn der gesunden Seite Zuckungen in den befallenen Facialismuskeln. Diese Reflexe gehen von der Haut, vielleicht zum Theil aber auch von den Fascien und dem Periost aus. Alle diese Erscheinungen können sehr lange Zeit, in unheilbaren oder unvollständig heilenden Fällen Jahre lang dauern. Die oben beschriebene Mitbewegung im Mundwinkel beim Schliessen des Auges sahen wir wiederholt auch bei Studirenden, welche durch einen "Schmiss" eine Verletzung eines peripherischen Facialiszweiges erlitten hatten.

Prognose. Die Prognose der Facialislähmung hängt natürlich in erster Linie von dem etwa bestehenden Grundleiden ab. Die Lähmungen bei Tumoren an der Gehirnbasis, bei Felsenbeincaries u. dgl. sind fast immer unheilbar. Der Verlauf der Lähmungen bei Mittelohrerkrankungen hängt von der Heilbarkeit dieser letzteren ab. Für die genauere Prognose der rheumatischen Lähmungen ergeben sich, wie soeben näher erörtert ist, sehr wichtige Anhaltspunkte aus der elektrischen Untersuchung. Freilich kann man hierbei niemals im Beginne der Lähmung, sondern erst nach Ablauf der ersten Wochen ein bestimmtes Urtheil fällen. Ist nach Ablauf der ersten 8-14 Tage die elektrische Erregbarkeit der Nerven noch normal geblieben, so kann man fast mit Sicherheit einen rasch günstigen Verlauf vorhersagen. Tritt Entartungsreaction ein, so darf man im günstigsten Fall nicht vor 2-3 Monaten auf eine Heilung rechnen. — Recidive unmittelbar nach Ablauf der Lähmung kommen fast niemals vor. Dagegen wird ein mehrmaliges Auftreten peripherischer Facialislähmung bei demselben Patienten (nach Jahre langer Pause) keineswegs selten beobachtet. Wir sahen sogar einen ca. 30 jährigen Mann, bei welchem innerhalb weniger Jahre viermal eine peripherische Facialislähmung eintrat und nach einigen Wochen wieder verschwand, ein Verhalten, welches an die "periodische Oculomotoriuslähmung" (s. S. 93) erinnert.

Diagnose. Die Symptome der Facialislähmung sind so ausgesprochen, dass die Lähmung an sich stets leicht erkannt werden kann. Was die nähere Art der Lähmung und ihrer Ursache betrifft, so ist zunächst oft schon die Berücksichtigung der ursächlichen Momente (Traumen, Erkältung, Ohraffectionen) entscheidend. Für die Unterscheidung der peripherischen von der centralen (bulbären oder cerebralen) Facialislähmung kommen ausserdem vor Allem die sonstigen gleichzeitigen (bulbären oder cerebralen) Symptome in Betracht. Die einzelnen Formen,

in welchen sich die Facialislähmung hierbei mit der Lähmung anderer Gehirn- oder Extremitätennerven vereinigt, werden wir später genauer kennen lernen. In zweifelhaften Fällen ist die elektrische Untersuchung oft von entscheidendem Werth. Entartungsreaction kann nur vorkommen bei peripherischen Lähmungen und bei solchen bulbären Lähmungen, bei welchen die Erkrankung die Facialisfasern unterhalb des Facialiskerns oder diesen selbst betrifft. Bei allen eigentlichen cerebralen Lähmungen bleibt die elektrische Erregbarkeit vollständig erhalten. Ferner sei hier bereits kurz erwähnt, dass bei cerebralen Facialislähmungen der Stirntheil des Facialis meist beweglich bleibt, während er bei peripherischen Lähmungen mit gelähmt ist. Auch der Augenverschluss leidet meist nicht bei den cerebralen Facialislähmungen.

Therapie. Die Behandlung des Grundleidens ist dann von der grössten Wichtigkeit, wenn ein Ohrleiden, eine etwa entfernbare drückende Geschwulst (z. B. an der Parotis) oder Syphilis zu Grunde liegt. Die hierdurch angezeigten Behandlungsmethoden ergeben sich von selbst. — Im Uebrigen ist die Elektricität das einzige Mittel, welches gewisse Erfolge aufzuweisen hat, obgleich man auch ihre Wirksamkeit nicht überschätzen darf. Bei frischen Facialislähmungen empfiehlt sich die stabile Durchleitung eines schwachen constanten Stroms durch die Fossae auriculo-mastoideae (4-6 mal wöchentlich, 2-3 Minuten lang, anfangs die Anode, dann die Kathode auf der kranken Seite). Später ist die peripherische Galvanisation (zuweilen auch Faradisation) der Muskeln die Hauptsache. Man setzt die Anode in die Fossa auricularis und streicht langsam mit der Kathode längs der einzelnen Nervenzweige und der Muskeln. Das bessere Schliessen des Auges durch Galvanisation des Orbicularis kann man oft unmittelbar nach jeder Sitzung beobachten. Die Faradisation ruft durch die Hautreizung eine reflectorische Erregung der Nerven hervor und und ist daher vielleicht ebenfalls von Nutzen.

Von sonstigen Mitteln mögen die subcutanen Strychnininjectionen (Lösung von Strychninum sulphuricum 0,1:10,0 3-4 mal wöchentlich 1/4-1/2 PRAVAZ'sche Spritze) erwähnt werden, obgleich sie nur selten zur Anwendung kommen. Bei den secundären Contractionen kann man durch methodisches Dehnen (Holzkugel unter die Wange) und Massiren der Muskeln günstige Erfolge erzielen.

### 4. Lähmungen im Gebiete der Schultermuskeln.

Isolirte Lähmungen dieser Muskeln kommen, mit Ausnahme der praktisch wichtigen Serratuslähmung, nur selten vor. Häufiger sind Functionsstörungen in denselben als Theilerscheinung bei complicirten

Lähmungszuständen, vor Allem bei der progressiven Muskelatrophie und bei Erkrankungen in der Gegend des Foramen magnum oder der oberen Halswirbel. Doch hat die Diagnose dieser Lähmungen im Einzelnen oft ziemlich grosse Schwierigkeiten.

Lähmung des Sternocleidomastoideus (N. accessorius). Das Kinn ist in Folge der antagonistischen Contractur des anderen Sternocleidomastoideus etwas gehoben und nach der kranken Seite gedreht. Die Bewegung in der entgegengesetzten Richtung ist erschwert. Bei doppelseitiger Lähmung dieses Muskels ist die Drehung des Kopfes bei erhobenem Kinn nur sehr schwierig und unvollständig. Der Kopf fällt leicht nach hinten zurück und und kann namentlich in liegender Stellung der Patienten nur mit grösster Mühe oder fast gar nicht erhoben werden.

Lähmung des Cucullaris (N. accessorius). Die Schulter sinkt nach abwärts und vorwärts, so dass die Supraclaviculargrube vertieft wird. Der mediale Rand der Scapula rückt nach aussen und verläuft der Wirbelsäule nicht parallel, wie unter normalen Verhältnissen, sondern schief von unten und innen nach oben und aussen. Das willkürliche Heben der Schulter ("Zucken der Achsel") ist beschränkt und nur noch mit dem Levator scapulae möglich. Der Arm sinkt der Schwere nach herab, in der Schulter treten oft durch die Dehnung der Gelenkbänder Schmerzen auf. Ist auch die Portio clavicularis gelähmt, so bleibt bei tiefer Athmung die Schulter unbewegt. Auch das Heben des Armes über die Horizontale ist wegen der schlechten Fixirung des Schulterblattes beeinträchtigt.

Lähmung des Pectoralis major et minor (Nn. thoracici anteriores). Die Adduction des Oberarmes ist erschwert, die Hand kann nur noch mit Hülfe der vorderen Deltoideus-Bündel auf die Schulter der gesunden Seite gelegt werden, das kräftige Aneinanderschlagen der Handteller bei nach vorn ausgestreckten Armen ist unmöglich. Sehr wichtig ist auch die Function des Pectoralis als kräftigen Herabziehers des senkrecht erhobenen Armes (z. B. beim starken Zuhauen, beim Ziehen an einem aufgehängten Seil u. dgl.).

Lähmung der Rhomboidei (N. dorsalis scapulae) bewirkt, dass der innere Rand des Schulterblattes sich etwas von der Brustwand abhebt, während der untere Winkel desselben nach aussen rückt. Die Annäherung des Schulterblattes an die Wirbelsäule ist erschwert und, wenn der Cucullaris gleichzeitig gelähmt ist, völlig unmöglich. Wegen der mangelhaften Fixation des Schulterblattes leiden auch die Bewegungen des ausgestreckten Armes nach innen und hinten. — Isolirte Lähmung des Levator anguli scapulae macht keine erheblichen Symptome. Bei

gleichzeitiger Lähmung des Cucullaris wird das Heben des Schulterblattes völlig unmöglich.

Lähmung des Latissimus dorsi (Nn. subcapulares). In der Ruhe keine Deformität. Der Arm kann aber nicht kräftig nach innen und hinten adducirt und am Rumpf festgehalten werden, die Hand kann nicht aufs Kreuz gelegt werden. Aehnlich wie der Pectoralis major ist der Latissimus auch beim kräftigen Herabziehen des erhobenen Armes thätig. Endlich leidet bei Lähmung des Latissimus auch das Zurückziehen der Schulter (wie z. B. bei der "militärischen" Haltung).

Lähmung der Ein- und Auswärtsroller des Humerus. Bei der Lähmung der Einwärtsroller (vor Allem Subscapularis, innervirt von dem N. subscapularis) kann der nach aussen rotirte Arm nicht wieder in seine normale Stellung zurückgebracht werden. Ferner sind alle Manipulationen, welche der gelähmte Arm auf der entgegengesetzten Körperhälfte ausführen will, beträchtlich erschwert. Bei Lähmung der Auswartsroller (Infraspinatus, innervirt vom N. suprascapularis, und Teres minor, innervirt vom Axillaris) ist die Rotation des Armes nach aussen aufgehoben. Beim Schreiben, beim Nähen (Ausfahren mit der Nadel) macht die Lähmung sehr bemerkbare Störungen. - Die Lähmung des Teres major (N. subscapularis) macht an sich kaum erhebliche Störungen, da dieser Muskel nur zur Unterstützung vom Latissimus dorsi und Pectoralis dient.

Lähmung des Serratus anticus major (Lähmung des Nervus thoracicus longus). Diese Lähmung ist verhältnissmässig häufig und daher von praktischer Wichtigkeit. Ihre häufigste Ursache sind traumatische Einwirkungen auf den N. thoracicus longus, wie solche namentlich bei Lastträgern, Feldarbeitern (Aufladen von Säcken), Soldaten (Fechten) u. a. vorkommen können. Ausserdem beobachtet man zuweilen neuritische Serratus-Lähmungen, welche unter Schmerzen in der Schultergegend entstehen, theils ohne nachweisbare Veranlassung, theils im Anschluss an Erkältungen ("rheumatische Serratuslähmung"). Endlich treten Serratus-Lähmungen von wahrscheinlich ebenfalls neuritischem Ursprung im Anschluss an acute Infectionskrankheiten auf, insbesondere nach Typhus abdominalis. Wir selbst beobachteten Serratus-Lähmung nach acutem Gelenkrheumatismus und einmal nach Gonorrhoe. Als Theilerscheinung ausgedehnterer Muskelatrophien sieht man beiderseitige Lähmung des Serratus besonders häufig bei der juvenilen Muskeldystrophie. Auch ein angeborenes Fehlen beider Serrati mit den entsprechenden Functionsstörungen kommt vor.

Bei ruhigem Herabhängen des Armes ist das Schulterblatt der

gelähmten Seite in Folge der Antagonistenwirkung etwas gehoben und von der Brustwand abstehend (Zug des Levator scapulae, Cucullaris und Pectoralis), der untere Winkel desselben der Wirbelsäule ein wenig genähert und der mediale Rand daher schief nach oben und aussen verlaufend (Zug der Rhomboidei). Uebrigens ist diese fehlerhafte Stellung der Scapula in vielen Fällen nur in geringem Grade ausgesprochen.



Fig. 20.

Lähmung des rechten Serratus (eigene Beobachtung).
Flügelförmiges Abstehen des rechten Scapula bei nach von ansgestrecktem Arm.

Will der Kranke den Arm erheben, so ist dies in der Regel nur bis zur Horizontalen möglich und man vermisst dabei das Hervortreten der angespannten Serratuszacken an der seitlichen Brustwand. Sobald man aber das Schulterblatt fest anfasst und passiv nach vorn schiebt, d. h. die fehlende Serratuswirkung ersetzt, so ist die völlige Erhebung

des Armes sofort möglich. Wird der Arm nach aussen bis zur Horizontalen gehoben, so nähert sich die Scapula der Wirbelsäule. Der etwas abstehende untere Winkel kommt dabei fast hinter die Processus spinosi zu stehen. Die zusammengeschobenen Muskelmassen des Cucullaris und der Rhomboidei bilden einen Wulst, welcher auf der gesunden Seite bei gleicher Armstellung fehlt. Bewegt der Kranke nun seinen nach auswärts erhobenen Arm nach vorn, so dreht sich das Schulterblatt um seine Verticalaxe und stellt sich flügelförmig abstehend fast senkrecht zur Rückenfläche. Man kann jetzt die ganze Scapula zwischen zwei Finger nehmen und ihre ganze innere Fläche umgreifen, welche mit dem medial gelegenen Theile des Rückens eine tiefe Ausbuchtung bildet. Aus dieser höchst charakteristischen und eigenthümlichen Stellung der Scapula kann die Serratus-Lähmung fast stets auf den ersten Blick erkannt werden. In einzelnen Fällen vermögen die Kranken ihren Arm trotz bestehender Lähmung des Serratus doch vollständig bis zur senkrechten Stellung zu erheben. Wahrscheinlich geschieht dies dann mit Hülfe des mittleren Cucullaris-Abschnitts. — Sensibilitätsstörungen fehlen manchmal völlig, sind aber doch, wenn genau geprüft wird, bei traumatischer und neuritischer Lähmung in der Gegend des Schulterblatts und der Schulter oft in geringem Grade nachweisbar.

Der Verlauf der Serratus-Lähmung ist gewöhnlich ziemlich langwierig, doch tritt in der Regel bei den gewöhnlichen peripherischen Lähmungen nach mehreren Monaten Heilung ein. Manche Fälle sind unheilbar. Die Therapie besteht vorzugsweise in der elektrischen Behandlung des gelähmten Nerven und Muskels.

#### 5. Lähmungen der Rückenmuskeln und Bauchmuskeln.

Lähmungen der Rückenmuskeln und Bauchmuskeln kommen fast nur als Theilerscheinung ausgebreiteter Erkrankungen vor. Am häufigsten sieht man sie bei den verschiedenen Formen der juvenilen Muskeldystrophie (s. d.). — Ist der Erector trunci auf beiden Seiten atrophisch und gelähmt, so bildet die Wirbelsäule beim Sitzen der Kranken einen nach hinten convexen Bogen. Damit der Rumpf nicht vornüber fällt, stützen die Kranken denselben durch Auflegen der Hände auf die Oberschenkel. Beim Stehen sinkt der Rumpf nach rückwärts, so dass ein von den oberen Brustwirbeln herabhängendes Loth hinter das Kreuzbein fällt. Durch die nöthige Anspannung der Bauchmuskeln wird das Becken in seinem vorderen Abschnitt gehoben. — Sind die Bauchmuskeln gelähmt, so ist vor Allem das Aufrichten des Rumpfes

aus horizontaler Rückenlage im Bett ohne Zuhülfenahme der Arme nicht mehr möglich. Bei aufrechter Stellung steht der Bauch stark vor, das Becken ist in seinem vorderen Abschnitt gesenkt, die Wirbelsäule stark lordotisch gekrümmt. Ein von den oberen Brustwirbeln herabhängendes Loth trifft ungefähr auf die Mitte des Os sacrum. — Die Betheiligung der hier nicht genannten kleineren Rückenmuskeln lässt sich kaum jemals sicher beurtheilen. Sind sowohl die Rückenstrecker als auch die Bauchmuskeln gelähmt, so ist die aufrechte Haltung des Rumpfes überhaupt nicht mehr möglich.

### 6. Lähmungen im Gebiete der oberen Extremität.

Lähmung des M. deltoideus (Nerv. axillaris). Die Deltoideuslähmung kommt entweder als Theilerscheinung complicirterer peripherischer, vom Plexus brachialis ausgehender Lähmungen, oder als isolirte traumatische und rheumatische, d. h. neuritische, mit Schmerzen in der Schultergegend beginnende Lähmung vor. Auch nach acutem Gelenkrheumatismus (s. d.) mit Betheiligung des Schultergelenks haben wir wiederholt Deltoideuslähmung ("arthritische oder arthropathische Lähmung") mit Atrophie des Muskels beobachtet. Endlich sind Deltoideuslähmungen eine häufige Theilerscheinung bei den verschiedenartigsten spinalen und cerebralen Erkrankungen. — Das charakteristische Symptom der Deltoideuslähmung ist die Unmöglichkeit, den Oberarm aus der senkrecht herabhängenden Stellung zu erheben. Dabei ist im Auge zu behalten, dass die einzelnen Muskelportionen des Deltoideus nicht stets gleichmässig befallen zu sein brauchen. Die vorderen Bündel des Muskels erheben den Arm schräg nach vorn und innen, die mittleren nach aussen, die hinteren Bündel nach rückwärts; ausserdem dienen letztere vorzugsweise dazu, den nach vorn gehobenen Oberarm nach auswärts und hinten zu ziehen. Die Erhebung des Armes nach vorn und aussen erfolgt durch die Deltoideuswirkung nur bis zur Horizontalen, die Erhebung des Armes nach hinten nur bis zu einem Winkel von ca. 45°. Zur völligen Erhebung des Armes bis zur Senkrechten bedarf es der Wirkung des M. serratus anticus (s. o.). Sind vorzugsweise die vorderen Bündel des Deltoideus gelähmt, so können die Kranken z.B. mit der Hand nicht mehr nach dem Kopf greifen, den Arm nicht mehr auf die gegenüber liegende Schulter legen u. dgl. Bei Lähmung der hinteren Bündel können die Kranken z. B. ihre Hand nicht mehr in eine Hosentasche stecken. Bei völliger Deltoideus-Lähmung hängt der Arm ganz schlaff herab. Versuchen die Kranken trotzdem mit aller Anstrengung den Arm zu erheben, so tritt meist in Folge

der Anspannung des Cucullaris und des Serratus eine Erhebung der Schulter und eine Drehung des Schulterblatts ein. — Die Verwechselung einer Ankylose im Schultergelenk mit einer Deltoideuslähmung ist durch die Vornahme passiver Bewegungen leicht zu vermeiden.

Lähmung des Biceps und Brachialis internus (N. musculo-cutaneus) kommt nur ausnahmsweise isolirt, ziemlich häufig aber vereinigt mit anderen Lähmungen zur Beobachtung. Die Beugung des Vorderarmes in Supinationsstellung ist unmöglich, während bei der Pronationsstellung desselben noch der Supinator longus seine Beugewirkung entfalten kann. Ferner fehlt die Supinationswirkung des Biceps, welche derselbe bekanntlich bei gebeugtem Vorderarm ausübt (wie man leicht an sich selbst erkennen kann, wenn man mit dem gebeugten Vorderarm eine rasche kräftige Supinationsbewegung ausführt und dabei einen Finger auf den sich anspannenden Biceps auflegt). Zuweilen beobachtet man bei peripherischen Bicepslähmungen gleichzeitig eine Sensibilitätsstörung an der Radialseite des Vorderarmes (Hautast des N. musculo-cutaneus).

Radialislähmung. Der anatomische Verlauf des Nervus radialis bringt es mit sich, dass Drucklähmungen desselben zu den häufigsten peripherischen Lähmungen gehören. Sie kommen namentlich vor, wenn im Schlaf der Nerv durch den auf dem Arme liegenden Rumpf oder Kopf gegen den Humerus angedrückt wird (Trunkenheit, Schlafen auf einer Holzbank, auf hartem Erdboden u. s. w.). Die Lähmung wird meist sofort bei dem Erwachen bemerkt. Auch sonstige traumatische Einwirkungen, directe Verletzungen des Nerven, Compression desselben bei Schulterluxationen, bei Fracturen des Humerus, durch Krückendruck, durch Umschnüren des Armes (Fesselung) u. s. w. sind ebenfalls häufige Ursachen von Radialislähmungen. Bemerkenswerth ist auch, dass man wiederholt nach subcutanen Aetherinjectionen auf der Streckseite des Vorderarms eine Lähmung des M. extensor digitorum eintreten sah. — Erkältungen ("rheumatische Radialislähmung") spielen bei der Radialislähmung keine sehr grosse Rolle. Auch nach acuten Infectionskrankheiten tritt Radialislähmung nur selten auf. Ueber die Bleilähmung, welche sich vorzugsweise im Gebiete des Radialis localisirt, s. u.

Der Radialis innervirt den M. triceps und die Muskeln an der Streckseite des Vorderarmes. Die Lähmung des Triceps ist nur in den Fällen vorhanden, wo die Läsionsstelle ziemlich weit oben ihren Sitz hat (bei Krückenlähmungen, Luxationslähmungen, Plexuslähmungen u. dgl.), fehlt dagegen, oder ist wenigstens nur schwach angedeutet, bei den meisten gewöhnlichen Drucklähmungen, bei welchen die Umschlagstelle des Radialis um den Humerus der Compressionsort ist. Zu erkennen ist die Tricepslähmung leicht durch die Unmöglichkeit der Streckung des Vorderarmes. Doch muss man den Versuch dazu stets bei erhobenem Oberarm ausführen lassen, damit die Wirkung der Schwere bei der Streckung des Vorderarms ausgeschlossen ist.

Die Lähmung der Muskeln auf der Streckseite des Vorderarmes giebt sich sofort durch das schlaffe Herabhängen der Hand in Beugestellung zu erkennen (s. Fig. 21). Jede Dorsalflexion derselben (M. extensor carpi ulnaris und radialis longus et brevis) ist unmöglich und ebenso sind auch die Seitwärtsbewegungen (Abduction und Adduction) der Hand erschwert. Die Finger sind gebeugt, ihre erste Phalanx kann nicht gestreckt werden (M. extensor digitorum communis, Indicator und Extensor digiti minimi). Werden die ersten Phalangen aber passiv gestreckt und unterstützt, so geschieht die Streckung der Endphalangen



Stellung der linken Hand bei Radialislähmung. (Nach Seeligmüller.)

(Wirkung der vom N. ulnaris versorgten Interossei) vollkommen normal. Der Daumen ist gebeugt und adducirt und kann activ weder abducirt (Abductor pollicis longus) noch gestreckt (Extensor pollicis longus et brevis) werden. Wird der Vorderarm gerade ausgestreckt und pronirt, so kann er nicht supinirt werden (M. supinator brevis), während die Supination des gebeugten Vorderarmes durch den M. biceps geschieht. Die Beugung des Vorderarmes in supinirter Stellung, welche vom Biceps und Brachialis internus besorgt wird, ist erhalten, dagegen die Beugung desselben in halber Pronationsstellung ("Mitellastellung") abgeschwächt in Folge der Lähmung des Supinator longus. Lässt man den Kranken in dieser Stellung kurze rasche Beugebewegungen mit dem Vorderarm ausführen, so fühlt man nichts von dem charakteristischen normalen Vorspringen des angespannten Supinator longus. Ebenso fehlt das sehr charakteristische Vorspringen dieses Muskels, wenn die Kranken ihren pronirten und halb gebeugten Vorderarm gegenüber gewaltsamen Streck-

versuchen festhalten sollen. Nur ausnahmsweise bleibt der Supinator longus bei der Radialisslähmung verschont.

Die Functionsstörung der Hand bei der Radialislähmung ist sehr beträchtlich. Auch die Wirkung der Beuger ist geschwächt, da ihre Insertionspunkte wegen des beständigen Herabhängens der Hand einander genähert sind. Neben der motorischen beobachtet man häufig auch eine sensible Störung im Radialisgebiet, welche aber meist ziemlich gering ist. Ihr Hauptsitz ist die radiale Hälfte des Handrückens und die Dorsalfläche der ersten Phalanx von Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger (vgl. Fig. 5, S. 19). Die elektrische Erregbarkeit der gelähmten Theile entspricht den allgemein gültigen Gesetzen. Im Anfange und in leichten Fällen bleibt sie normal, in späterer Zeit tritt bei schwereren Fällen ausgesprochene Atrophie und Entartungsreaction auf. Bemerkens-

werth ist, dass man bei allen Arten von Radialislähmung (namentlich auch bei der Bleilähmung) sehr häufig eine eigenthümliche chronische Verdickung und Anschwellung der Sehnen auf dem Handrücken findet, welche der Hauptsache nach wahrscheinlich eine Fol-



Fig. 22. Klauenhand (nach Duchenne)

ge der mechanischen Zerrung der Sehnen ist.

Ulnarislähmung. Abgesehen von der häufigen Betheiligung der vom Ulnaris versorgten Muskeln bei ausgebreiteteren Lähmungen und Atrophien (namentlich bei neurotischer und spinaler Muskelatrophie), kommt die Ulnarislähmung vorzugsweise durch traumatische Einflüsse (Druck, Verwundungen, Humerusfracturen, insbesondere Fracturen des Condylus internus, Schultergelenkluxationen u. dgl.) zu Stande. Weit seltener sind primäre oder nach acuten Krankheiten (z. B. Typhus) entstandene neuritische Lähmungen.

Die Beugung der Hand und namentlich die ulnare Seitwärtsbewegung derselben ist gestört (M. flexor carpi ulnaris). Die Beugung der drei letzten Finger ist unvollständig (theilweise Parese des M. flexor digit. profundus), die Beweglichkeit des kleinen Fingers (Musculatur des Hypothenar) ganz aufgehoben. Am meisten auffallend ist die Lähmung der Interossei und der beiden letzten Lumbricales, wodurch die Beugung der Grundphalangen und die Streckung der Endphalangen an den vier letzten Fingern unmöglich wird. Die mangelhafte Streckung der Endphalangen tritt am deutlichsten hervor, wenn man passiv die Grundphalangen stark unterstützt und die Kranken nun auffordert, die Finger vollständig auszustrecken. Dabei bleiben die beiden letzten Finger in der Streckung noch mehr zurück, als der zweite und dritte, deren Lumbricales vom N. medianus innervirt werden. Auch das Spreizen der Finger und noch mehr das Wiederzusammenbringen derselben (Interossei, Lumbricales) ist stark beeinträchtigt. Der Daumen kann nicht gegen den Metacarpus des Zeigefingers adducirt und in dieser Stellung nicht festgehalten werden (M. adductor pollicis).

In fast allen älteren Fällen von Ulnarislähmung bildet sich neben der Muskelatrophie, welche namentlich an den Interosseal-Furchen des Handrückens hervortritt, eine sehr charakteristische Handstellung aus. Durch die Contractur der den gelähmten Interosseis antagonistisch wirkenden Muskeln (Extensor digitorum communis und Flexor digitorum) werden die ersten Phalangen stark dorsalflectirt, die Endphalangen dagegen vollständig gebeugt, so dass die Hand eine förmliche Krallenstellung ("Klauenhand", main de la griffe) erhält (s. Fig. 22). Eine ähnliche Fingerstellung kommt als angeborene Anomalie (bei kleinen Kindern) vor und beruht wahrscheinlich auf mangelhafter oder völlig fehlender Entwickelung der Interossei.

Die Störung der *Sensibilität* erstreckt sich, wenn überhaupt vorhanden, auf die Volarfläche der zwei letzten, die Dorsalfläche der drei letzten Finger und einen Theil des Handrückens (s. Fig. 3, 4 u. 5). *Trophische Störungen* an der Haut der Finger werden nicht selten beobachtet.

Medianuslähmung. Isolirte peripherische Medianuslähmung kommt vorzugsweise als traumatische Lähmung, sehr viel seltener auch als neuritische Lähmung zur Beobachtung. Als Theilerscheinung ausgedehnterer Lähmungen bei cerebralen und spinalen (progressive Muskelatrophie) Erkrankungen sind Störungen der vom Medianus innervirten Muskeln verhältnissmässig häufig.

Die Bewegungsstörungen sind sehr auffallend. Die Pronation des Vorderarmes (Pronator teres und quadratus) ist fast ganz aufgehoben. Die Hand kann nur noch durch den Flexor ulnaris ulnarwärts flectirt werden (Lähmung des Flexor carpi radialis). Die Finger können in den Endphalangen nicht mehr gebeugt werden (Flexor digitor. sublimis und ein Theil des profundus), während die Beugung der Grundphalangen von den Interosseis in normaler Weise besorgt wird. Nur mit den drei letzten Fingern, deren Beugung zum Theil noch vom Flexor dig. prof.

(N. ulnaris) besorgt werden kann, vermögen die Kranken einen Gegenstand zu fassen. Die Endphalange des Daumens kann gar nicht mehr gebeugt (Flexor pollicis longus) werden, die erste nur bei gleichzeitiger Adduction des Daumens durch den Adductor und den inneren Kopf des Flexor brevis (N. ulnaris). Völlig gestört ist die Opposition des Daumens ("Pfötchenstellung" der Hand, Berührung der Endphalanx des kleinen Fingers mit dem Daumen), da die zur Opposition dienenden Muskeln (Opponens, Abductor brevis und äusserer Kopf des Flexor brevis) sämmtlich vom N. medianus innervirt werden. Der Daumen liegt daher in Folge des Uebergewichtes des Extensor longus mit rückwärts gewandtem Metacarpus in gestreckter Stellung der Hand an ("Affenhand-Stellung").

Die etwa vorhandene Sensibilitätsstörung findet sich an der Volarfläche des Daumens und der beiden folgenden Finger, ferner auch an der Dorsalfläche der End- und Mittelphalangen vom Zeigefinger, Mittelfinger und der Radialseite des IV. Fingers (vgl. Fig. 4 und 5). *Trophische* Störungen (Blasen an den Fingern, glänzende atrophische Haut, Veränderungen an den Nägeln) sind in schweren Fällen meist vorhanden.

Combinirte Lähmungen der Armmuskeln. Combinirte Lähmungen, bei welchen die befallenen Muskeln dem Verbreitungsbezirk mehrerer Nerven angehören, kommen in der mannigfachsten Weise vor, namentlich häufig in Folge von traumatischen Schädlichkeiten, welche den Plexus brachialis am Halse oder in der Schultergegend treffen (Plexuslähmungen). Theils handelt es sich um directe Verletzungen der Nerven durch Stoss oder Verwundungen, theils um indirecte Schädigungen bei Luxation des Humerus, Bruch des Humeruskopfes und der Clavicula, ferner durch Geschwülste in der Fossa supraclavicularis u. dgl. Auch primäre neuritische Plexus-Lähmungen kommen vor.

Unter den zahlreichen möglichen Combinationen der Plexuslähmungen verdient besondere Erwähnung eine zuerst von Erb beschriebene und seitdem oft beobachtete combinirte Plexuslähmung, bei welcher vor Allem gleichzeitig der *Deltoideus*, *Biceps*, *Brachialis internus* und *Supinator longus* gelähmt sind, Muskeln, deren Nerven alle aus den Wurzeln des 5. und 6. Cervicalnerven stammen. Die gleiche Lähmungs-Combination kommt daher auch zu Stande, wenn die motorischen Wurzeln des 5. und 6. Cervicalnerven selbst betroffen sind. Der Arm hängt schlaff herab, kann gar nicht gehoben und der Vorderarm gar nicht gebeugt werden, während Hand und Finger ihre normale Beweglichkeit haben. Die Lähmungsursache muss ihren Sitz an dem Punkte haben, wo die Nervenfasern für die genannten Muskeln nahe an einander liegen (s. Fig. 12, S. 77). Nicht sehr selten sind gleichzeitig auch der M. supinator brevis und der

M. infraspinatus gelähmt, so dass der pronirt herabhängende Vorderarm nicht supinirt und der einwärts rotirte Arm nicht nach aussen gerollt werden kann. Auch Supraspinatus und Subscapularis können an der Lähmung betheiligt sein. Gleichzeitige sensible Störungen sind meist nur in geringem Grade vorhanden, können aber zuweilen an der Aussenseite des Ober- und Vorderarmes nachgewiesen werden.

Genau dieselbe Combination der gelähmten Muskeln findet sich in einem Theile der zuerst von Duchenne beschriebenen Entbindungslähmungen. Dieselben werden zuweilen bei Kindern nach schweren Entbindungen beobachtet und sind die Folge traumatischer Schädigungen des Plexus brachialis bei Wendungen, beim Lösen eines emporgeschlagenen Armes, beim Prager Handgriff, bei der Extraction des Kindes an den Schultern u. dgl. Derartige Entbindungslähmungen können nach Wochen und Monaten völlig heilen; nicht selten bleiben aber auch dauernde atrophische Lähmungen bestehen.

Eine andere seltenere Form der Plexus-Lähmung tritt ein bei Verletzung derjenigen Fasern, welche aus dem 8. Cervicalnerven und 1. Dorsalnerven stammen. Die Folge hiervon ist eine Lähmung der kleineren Handmuskeln (Thenar, Interossei) und der Beugemuskeln an der Volarseite des Vorderarmes. Leichte Sensibilitätsstörungen sind meist gleich-

zeitig im Ulnaris- und Medianus-Gebiet vorhanden.

In einzelnen Fällen (Seeligmüller u. A.) von compliciten, meist traumatischen Lähmungen des Plexus brachialis hat man gleichzeitig Symptome von Seiten des Sympathicus beobachtet, bestehend in einer Verkleinerung der Pupille, einer Verengerung der Lidspalte und einer Retraction des Bulbus auf der gelähmten Seite. Diese auf eine Lähmung sympathischer Nerven (siehe unten) hinweisenden Erscheinungen beruhen, wie sich aus klinischen und experimentellen Untersuchungen (Klumpke) ergiebt, wahrscheinlich stets auf einer Läsion des Ramus communicans vom ersten Dorsalnerven. Vasomotorische Symptome im Gesicht fehlen gewöhnlich, dagegen findet man zuweilen eine eigenthümliche, noch nicht recht erklärte Abplattung der Wange.

Beschäftigungslähmungen. Bei gewissen Beschäftigungen, bei denen einzelne bestimmte Muskeln oder Muskelgruppen resp. deren Nerven theils überangestrengt werden, theils anhaltendem Druck ausgesetzt sind, kommen in Folge hiervon Lähmungen vor, die eine kurze Erwähnung verdienen. So sieht man namentlich nicht selten atrophische Lähmungen der Muskeln des Daumenballens bei Feilenhauern, bei Plätterinnen, Korbflechtern, Schlossern, Tischlern u. a., Atrophie der Interossei bei Cigarrenwicklern. Bei Trommlern beschrieb Bruns eine in Folge von Ueber-

anstrengung zuweilen entstehende isolirte Lähmung des N. flexor pollicis longus. — Die Prognose dieser Lähmungen, welche oft mit Parästhesien und leichten Sensibilitätsstörungen verbunden sind, ist nicht ungünstig, vorausgesetzt, dass die Kranken den betreffenden Schädlichkeiten entzogen werden können.

Allgemeine Prognose und Therapie der peripherischen Lähmungen an der oberen Extremität. Bei der Prognose der peripherischen Armlähmungen gelten dieselben allgemeinen Gesichtspunkte, welche wir bei der Prognose der Facialislähmung besprochen haben. Auch hier kommen leichte und schwere Fälle vor, letztere mit vollständiger Entartungsreaction und einem bis zum Eintritt der Heilung mindestens mehrere Monate lang dauernden Verlauf. Eine Anzahl traumatischer und neuritischer Lähmungen ist überhaupt nur bis zu einem gewissen Grade heilbar oder selbst vollkommen unheilbar.

Die Therapie kann nur verhältnissmässig selten der Causalindication genügen, wenn es gelingt, etwa vorhandene comprimirende Geschwülste, Narben, Knochensplitter, Callusbildungen u. dgl. operativ zu entfernen. Bei Durchschneidungen der Nerven bildet die Nervennaht ein äusserst wichtiges, die Heilung unterstützendes oder sogar allein ermöglichendes Hülfsmittel. Bei frischen neuritischen Lähmungen werden die bekannten Antirheumatica (Antipyrin, salicylsaures Natron u. dgl.) zuweilen angewandt, namentlich wenn gleichzeitig Schmerzen vorhanden sind.

Im Uebrigen ist die elektrische Behandlung der Lähmungen die am meisten Erfolg versprechende. Man benutzt vorzugsweise den constanten Strom, obwohl man meist gleichzeitig auch den faradischen Strom anwendet. Was die Methode der Behandlung anbetrifft, so kann man, namentlich bei frischeren Erkrankungen, auf die Läsionsstelle selbst den constanten Strom stabil einwirken lassen. Die Hauptsache aber bleibt die elektrische Reizung der gelähmten Nerven und Muskeln. Den Nerven sucht man oberhalb der Läsionsstelle auf, um gewissermaassen von oben her gegen die Leitungshemmung einzuwirken und dieselbe zu überwinden. Die Muskeln werden galvanisch gereizt, indem man mit der Kathode über die einzelnen gelähmten Muskeln hinstreicht. Besteht Entartungsreaction mit vorherrschenden oder ausschliesslichen Anodenzuckungen, so nimmt man die Anode zum differenten Pol. Der andere Pol kommt auf den Nerven oder auf die Läsionsstelle. Die Faradisation der Muskeln kann ebenfalls von Nutzen sein, namentlich wenn die Muskeln faradisch reagiren. Doch auch wenn dies nicht der Fall ist, hat die sensible faradische Reizung vielleicht einen günstigen Einfluss, indem sie auf reflectorischem Wege eine Erregung der motorischen Nerven herbeiführt. — Die einzelnen Sitzungen dauern etwa 5—10 Minuten und finden täglich, oder 3—4 mal wöchentlich statt. Je frischer die Lähmung ist, desto günstiger ist im Allgemeinen die Prognose. Freilich ist es hier meist unmöglich zu entscheiden, ein wie grosser Theil der Besserung auf die Behandlung und wieviel auf die Spontanheilung zu beziehen ist. Immerhin ist nicht zu leugnen, dass man manchmal auch in älteren, schweren Fällen durch grosse Geduld und Ausdauer zuweilen noch beachtenswerthe Erfolge erzielt. Die Behandlung muss aber Monate lang oder, mit zeitweiligen Unterbrechungen, noch länger fortgesetzt werden.

Spirituöse und ähnliche Einreibungen werden in der Praxis oft verordnet, haben aber nur dann eine günstige Wirkung, wenn sie mit einer wirklichen methodischen Mussage der gelähmten Muskeln verbunden sind. Einen gewissen Nutzen sieht man auch zuweilen von warmen Bädern oder von dem Gebrauche der Bäder in Teplitz, Wiesbaden, Wildbad u.a.

#### 7. Zwerchfellslähmung.

Isolirt kommt die Zwerchfellslähmung nur selten vor, bei Verletzungen des N. phrenicus am Halse, ferner als primäre oder secundäre neuritische (z.B. postdiphterische) Lähmung und endlich bei Hysterischen. Muskuläre Paresen des Zwerchfells scheinen sich bisweilen im Anschluss an Entzündungen der Zwerchfellsserosa zu entwickeln. — Häufiger und praktisch wichtiger ist die Zwerchfellslähmung, welche als Theilerscheinung bei ausgebreiteteren Lähmungen auftritt. Bei Erkrankungen des oberen Halsmarkes, bei aufsteigender Myelitis oder bei Compression des Halsmarks durch Wirbelcaries, Meningealtumoren u. dgl., bei progressiver Muskelatrophie, bei multipler Neuritis u. dgl. ist die schliesslich sich ausbildende Zwerchfellslähmung nicht selten die Ursache des in Folge der eintretenden Respirationsstörung beschleunigten tödtlichen Ausgangs. Die Ursprungswurzeln für den N. phrenicus sind die 3. und 4. Cervicalwurzel.

Die Symptome der Zwerchfellslähmung sind, namentlich bei der meist beiderseitigen Erkrankung, leicht erkennbar. Auf den ersten Blick erkennt man die Veränderung der Athembewegungen. Während ein starkes, bei den geringsten Anlässen sehr angestrengt werdendes oberes Brustathmen auffällt, fehlt die sichtbare und fühlbare inspiratorische Vorwölbung des Epigastriums vollständig. Statt dessen findet meist eine inspiratorische Einziehung der epigastrischen Gegend statt. Die Athmung ist bei einfacher Zwerchfellslähmung, so lange die Kranken sich ruhig verhalten, nur wenig beschleunigt, während in anderen Fällen die

wegen der mangelhaften Respiration in den unteren Lungenlappen sich entwickelnde starke Bronchitis eine anhaltende Dyspnoë erzeugt. Die Ursache der Bronchitis ist namentlich darin zu suchen, dass die Wirkung der Bauchpresse bei dem beständigen Hochstande des Zwerchfells (percussorisch nachweisbar) sehr herabgesetzt ist und in Folge davon das Husten und die Expectoration des Secrets unvollkommen wird.

Die Prognose ist nur bei hysterischen und rheumatischen Zwerchfellslähmungen günstig, sonst meist sehr ungünstig. In therapeutischer Beziehung besteht der einzig mögliche Versuch darin, das Zwerchfell vom Phrenicus aus am Halse faradisch oder galvanisch zu reizen, während der andere Pol auf die Gegend des Zwerchfellsansatzes am Brustkorb aufgesetzt wird. Auch eine quere Durchleitung des constanten Stromes durch das Zwerchfell (verbunden mit Stromwendungen) kann von günstigem Einfluss sein.

#### 8. Lähmungen im Gebiete der unteren Extremität.

Lähmung des N. cruralis. Die Cruralislähmung kommt nur selten isolirt vor. Sie wird beobachtet nach Traumen, Compression des Nerven durch Becken- und Oberschenkeltumoren, bei Wirbelleiden, Psoasabscessen u. dgl. Auch primäre Neuritiden im N. cruralis kommen vor und endlich tritt zuweilen eine Lähmung des Quadriceps nach acutem Gelenkrheumatismus mit Befallensein des Kniegelenks und nach anderen Kniegelenksaffectionen ein.

Die beiden vom N. cruralis innervirten Muskeln sind der Ileopsoas und der Extensor cruris quadriceps. Die Lähmung dieser Muskeln ist leicht erkennbar. Der Oberschenkel kann nicht gegen den Rumpf gebeugt, resp. der Rumpf nicht aus der liegenden Stellung aufgerichtet werden (M. ileopsous). Der gebeugte Unterschenkel kann nicht gestreckt werden (Extensor cruris quadriceps). Bei peripherischer Lähmung des Quadriceps fehlt selbstverständlich auch der Patellarreflex. Das Gehen und Stehen ist sehr erschwert oder fast unmöglich, da der Ileopsoas zum Vorwärtsschreiten, der Quadriceps zum Fixiren des Kniegelenks nothwendig ist. Die Lähmung des M. sartorius und pectineus macht keine besonderen Symptome. Die etwa vorhandene Sensibilitätsstörung findet sich in der unteren Hälfte der vorderen Oberschenkelfläche und an der inneren Seite des Unterschenkels bis zur grossen Zehe herab (N. saphenus, vgl. Fig. 6 und 7 auf S. 19).

Lähmung des N. obturatorius ist sehr selten isolirt beobachtet worden. Das Hauptsymptom ist die mangelnde Adduction des Oberschenkels (M. adductor magnus, longus, brevis, M. gracilis), die Unmöglichkeit, ein Bein über das andere zu legen. Ausserdem ist auch die Rotation des Oberschenkels nach aussen gestört (M. obturator externus). Etwaige Sensibilitätsstörungen finden sich an der Innenseite des Oberschenkels.

Isolirte Lähmungen im Gebiete der Nn. glutaei sind nicht häufig, während die von diesen Nerven versorgten Muskeln bei ausgedehnteren Lähmungszuständen (so insbesondere bei der Muskeldystrophie und bei der multiplen Neuritis) häufig in hervorragender Weise mit betheiligt sind. Die Lähmung des Glutaeus maximus wird dadurch sehr auffällig, dass der genannte Muskel die Streckung des Oberschenkels gegen das Becken zu besorgen hat. Er ist daher besonders thätig beim Treppensteigen, beim Bergsteigen, beim Aufrichten des Körpers aus sitzender oder liegender Stellung. Alle diese Bewegungen werden durch Lähmung der Glutaei maximi fast unmöglich. Während also das Gehen auf ebener Erde nur wenig gestört ist, können die Kranken auf keine Bank steigen, nur mühsam vom Stuhl aufstehen u. dgl. Beim Aufrichten aus liegender Stellung vom Boden erfolgt das Erheben des Rumpfes durch Aufstützen der Arme auf die Oberschenkel (cf. die Abbildung im Capitel über juvenile Muskelatrophie). Glutaeus medius und Gl. minimus sind Abductoren des Oberschenkels. Ausserdem fixiren sie das Becken auf den Oberschenkeln. Sind sie gelähmt, so tritt ein sehr charakteristischer wackelnder Gang ein. Dabei werden wegen des Uebergewichts der Adductoren die Füsse vorn nahe an einander oder sogar über einander gesetzt. Der Glutaeus medius ist ausserdem der Einwärtsroller des Oberschenkels, so dass bei seiner Lähmung die Auswärtsroller des Beines (Mm. pyriformis, obturatorius int. und ext., gemelli und quadratus femoris) das Uebergewicht erhalten.

Lähmungen im Gebiete des Ischiadieus entstehen durch traumatische Läsionen, durch Beckentumoren, bei schweren Entbindungen (Druck der Zange oder bei engem Becken Druck des hindurchtretenden Kopfes auf den Nerven). Selten sind isolirte primäre neuritische Lähmungen im Ischiadicus-Gebiet, während die Peroneus-Lähmung als Theilerscheinung ausgedehnterer Polyneuritiden (bei alkoholischer Polyneuritis, bei neurotischer Muskelatrophie u. a.) verhältnissmässig häufig zur Beobachtung kommt. Auch die diabetische Neuritis kann sich im Peroneus localisiren. Sehr ausgesprochene Lähmungserscheinungen im Gebiete der Ischiadici zeigen sich bei Erkrankungen der Cauda equina (Läsionen der unteren Lendenwirbel und des Kreuzbeins).

Peroneus-Lähmung. Von den beiden Hauptästen des Ischiadicus, dem Peroneus und dem Tibialis, wird ersterer weit häufiger be-

fallen, als letzterer. Auch bei Schädlichkeiten, welche den Stamm des Ischiadicus treffen, tritt die Peroneus-Lähmung meist viel deutlicher hervor, als die Verletzung der Tibialisfasern. Dass der N. peroneus selbst bei seiner oberflächlichen Lage von äusseren Schädlichkeiten häufig betroffen wird, ist leicht verständlich. — Die Symptome der Peroneus-Lähmung sind sehr leicht erkennbar. Sofort auffallend ist das schlaffe Herabhängen der Fussspitze. Beim Gehen tritt dies sehr deutlich hervor und nicht selten bleibt dabei die Fussspitze am Boden hängen. Die Kranken müssen daher den Oberschenkel stärker heben und setzen den Fuss tappend, zuerst mit der Spitze auf. Die Dorsalflexion des Fusses (M. tibialis auticus) und der Grundphalangen der Zehen (Extensor digitor. commun. longus und brevis, Ext. hallucis longus), sowie die Abduction des Fusses und das Heben des äusseren Fussrandes (Mm. peronei) sind fast ganz unmöglich. In älteren Fällen bildet sich meist in Folge der secundären Contractur der Wadenmuskeln eine dauernde Spitzfussstellung (Pes equinus, Pes varoequinus) aus, oft verbunden mit dauernder Beugestellung der Zehen in Folge der secundären Contractur der Mm. interossei.

Die Lähmung des N. tibialis macht die Plantarflexion des Fusses unmöglich (M. gastrocnemius und soleus). Die Kranken können sich nicht mehr auf die Zehen stellen. Ausserdem ist die Adduction des Fusses (M. tibialis posticus) und die Plantarflexion der Zehen (M. flexor digitor. commun. und Flexor hallucis longus) aufgehoben. In Folge secundarer Contracturen bilden sich zuweilen Hackenfussstellung (Pes calcaneus) und eine klauenartige Zehenstellung mit Dorsalflexion des ersten und Plantarflexion der letzten Phalangen aus (Lähmung der Interossei). Ist auch der M. popliteus gelähmt, so kann der gebeugte Unterschenkel nicht mehr nach innen rotirt werden.

Bei Lähmungen des Ischiadicus-Stammes kommt zuweilen zu den genannten Symptomen noch die Unfähigkeit hinzu, den Unterschenkel nach hinten gegen den Oberschenkel zu beugen (bei Seitenlage oder im Stehen der Patienten zu prüfen), was von der Lähmung der Mm. biceps femoris, semimembranosus und semitendinosus abhängt. Bei einseitiger Ischiadicuslähmung ist das Gehen noch möglich, indem das im Knie durch den Extensor cruris festgestellte Bein wie eine Stelze benutzt wird.

Die Ausbreitung der Sensibilitätslähmung an der Hinterfläche des Beines ergieht sich aus Fig. 7. Vasomotorische und trophische Störungen (Cyanose, Kälte und Atrophie der Haut, Veränderungen der Nägel) sind häufig vorhanden. Atrophie und elektrische Reaction der gelähmten

Muskeln verhalten sich ebenso, wie bei allen anderen peripherischen Lähmungen.

Die *Therapie* richtet sich genau nach denselben Regeln, welche für die Behandlung der peripherischen Lähmungen an der oberen Extremität angeführt sind.

### 9. Toxische Lähmungen.

Bleilähmung. Unter allen toxischen Lähmungen ist die Bleilähmung die praktisch wichtigste. Sie ist ein häufiges Symptom der chronischen Bleivergiftung und wird vorzugsweise bei solchen Leuten beobachtet, deren Beruf zu einer lange Zeit fortgesetzten Aufnahme kleiner Bleimengen in den Körper Anlass giebt, also namentlich bei Schriftsetzern, Schriftschleifern und Schriftgiessern, bei Malern und Anstreichern (Bleifarben), bei Töpfern (bleihaltige Glasur), bei Klempnern, Feilenhauern u. a. Die Bleilähmung kann als einziges Symptom der chronischen Bleivergiftung auftreten, oder in der verschiedensten Vereinigung mit sonstigen Zeichen derselben (Colica saturnina, Encephalopathia u. a.).

Die anatomische Ursache der Bleilähmung besteht nach den übereinstimmenden Befunden von Leyden, Zunker, Schultze u. A. der Hauptsache nach sicher in einer durch den toxischen Einfluss des Bleis bedingten degenerativen Erkrankung und schliesslichen Atrophie der zu den gelähmten Muskeln gehörigen peripherischen motorischen Nervenfasern. Die degenerative Atrophie der Muskeln ist daher z. Th. als eine rein secundäre Erkrankung aufzufassen, obwohl es sehr wohl möglich ist, dass die Muskeln auch durch das Blei selbst gleichzeitig mit den Nerven geschädigt werden. Das Rückenmark und insbesondere die motorischen Ganglienzellen in den grauen Vorderhörnern bleiben in der Regel unverändert. Doch kann zweifellos in schweren (unheilbaren) Fällen schliesslich auch eine toxische Atrophie der genannten Ganglienzellen eintreten.

Die Bleilähmung zeigt in der grossen Mehrzahl der Fälle eine äusserst typische Localisation und zwar befällt sie bei weitem am häufigsten einen Theil des Radialisgebietes. In meist rascher, selten in langsamerer Weise tritt gewöhnlich zuerst eine Lähmung des Extensor digitorum communis ein. Die Streckung der Grundphalanx des dritten und vierten, später auch des zweiten und fünften Fingers wird unmöglich, während die von den Interosseis besorgte Streckung der Endphalangen normal bleibt. Weiterhin gesellt sich oft noch eine Lähmung des Extensor pollicis longus und der Extensoren des Handgelenks hinzu, in schweren Fällen auch eine Lähmung der Interossei und der

Daumenballenmuskeln, während bemerkenswerther Weise der Supinator longus und der Triceps fast stets frei bleiben. Viel seltener betrifft die Bleilähmung den Deltoideus, Biceps, Brachialis internus und die Supinatoren. Lähmungen der unteren Extremitäten sind ebenfalls sehr selten. Wir beobachteten einen sehr charakteristischen Fall, bei welchem ausser ausgebreiteten Lähmungen beider Arme auch das Gehen eine Zeit lang fast unmöglich war in Folge beiderseitiger Lähmung des Ileopsoas und Extensor cruris (N. cruralis). Die Krankheit endete mit völliger Genesung. Andere Beobachter sahen zuweilen Peroneus-Lähmung in Folge von Bleiintoxication. Auch Lähmungen von Kehlkopfmuskeln sind beschrieben worden.

Meist tritt die Bleilähmung doppelseitig auf. Gewöhnlich befällt sie zuerst den rechten Vorderarm und einige Tage oder Wochen später den linken. In den gelähmten Muskeln entwickelt sich bei allen schwereren Erkrankungen eine ausgesprochene Atrophie und elektrische Entartungsreaction. Interessant ist es, dass Veränderungen der elektrischen Erregbarkeit (träge galvanische Zuckungen u. a.) zuweilen in Muskeln gefunden werden, welche willkürlich vollkommen gut beweglich sind (s. S. 85). Die Sensibilität ist fast ausnahmslos normal, oder höchstens ganz unbedeutend verändert, da offenbar die sensiblen Nervenfasern von dem Blei unbeeinflusst bleiben.

Die Bleilähmung gestattet in den Fällen, wo die Kranken sich dem schädlichen Einflusse des Giftes entziehen können, meist eine günstige Prognose. Die Heilung tritt nach mehreren Wochen oder in schwereren Fällen auch noch nach Monaten ein. Recidive der Lähmung und Complicationen mit sonstigen krankhaften Folgezuständen der chronischen Bleivergiftung sind aber natürlich häufig.

Die Therapie ist dieselbe, wie bei allen übrigen peripherischen Lähmungen. Die elektrische Behandlung kommt in erster Linie in Betracht. Ausserdem werden örtliche Schwefelbäder und innerlich Jod-

kalium empfohlen.

Arseniklähmung. Die Arseniklähmung tritt selten bei chronischer Arsenikvergiftung (arsenikhaltige Farben, Tapeten u. dgl.), meist nach einer acuten Vergiftung auf. Sind die ersten stürmischen Gastro-Intestinalerscheinungen vorübergegangen, so entwickelt sich zuweilen im unmittelbaren Anschluss daran oder auch 2-3 Wochen später ein schweres nervöses Krankheitsbild, dessen Haupterscheinung in einer ausgebreiteten atrophischen Lähmung der Arme und Beine besteht. Nicht selten sind auch die Beine allein oder wenigstens vorzugsweise befallen. Auch die Rumpfmuskeln können sich an der Lähmung betheiligen. Im Allgemeinen gilt auch bei der Arseniklähmung der Satz, dass die Streckmuskeln stärker ergriffen werden, als die Beugemuskeln. In den atrophischen Muskeln stellt sich elektrische Entartungsreaction ein. — Doch mit diesen Erscheinungen ist die Pathologie der Arseniklähmung nicht erschöpft. Sehr charakteristisch sind die begleitenden Sensibilitätsstörungen, theils Anästhesien, theils namentlich Parästhesien und heftige Schmerzen im Kreuz, in den Armen und in den Beinen. Zuweilen sind die Nervenstämme auch direct gegen Druck sehr empfindlich. Ausser den Lähmungen kommen auch atactische Störungen (ähnlich wie bei Alkohol-Neuritis) vor. Wiederholt hat man trophische Störungen an den Nägeln, Haaren u. s. w. beobachtet.

Ueber die anatomische Ursache der Arseniklähmung liegen zwar erst wenige Untersuchungen am Menschen vor, doch kann es schon jetzt kaum mehr zweifelhaft sein, dass die Hauptstörung in starken neuritischen Veränderungen besteht. Damit stimmen alle Krankheitserscheinungen (s. das Capitel über multiple Neuritis) und auch der allgemeine Krankheitsverlauf überein, welcher in den meisten Fällen schliesslich ein günstiger ist. Freilich ist nicht ausgeschlossen, dass in einzelnen schweren Fällen, ebenso wie bei der Bleilähmung, auch bei der Arseniklähmung die Zellen in den Vorderhörnern selbst miterkrankt sind.

Sehr selten und daher hier nicht näher besprochen sind die Kupferlähmungen, Zinklähmungen u. a. Ueber die Alkohol-Lähmung findet man das Nöthige in dem Capitel über Neuritis (s. u.).

## Drittes Capitel.

# Die einzelnen Formen der örtlichen Krämpfe.

### 1. Krämpfe im Gebiet des motorischen Trigeminus.

Der tonische Krampf der Kaumuskeln wird als Trismus bezeichnet. Als selbständige Erkrankung sehr selten, kommt er häufig als Theilerscheinung bei complicirteren Krampfformen und sonstigen Nervenleiden vor, so z. B. beim Tetanus, im epileptischen Anfall, bei Hysterie, Meningitis u. a. Die beiden Kiefer sind fest an einander gepresst und man fühlt durch die Wange hindurch die bretthart angespannten Masseteren. Bei einseitigem Krampf der Pterygoidei ist der Unterkiefer nach der entgegengesetzten Richtung hin seitlich verschoben.

Der klonische Kaumuskelkrampf (masticatorischer Gesichtskrampf) besteht in meist anfallsweise auftretenden, beständigen Bewegungen des Unterkiefers, fast immer in verticaler, nur selten in horizontaler Richtung. Die einzelnen Bewegungen folgen sich gewöhnlich in regelmässigem raschem Rhythnius und rufen ein hörbares Zähneklappern hervor. Verletzungen der Mundschleimhaut oder der Zunge sind nicht selten.

Die Ursache dieser Krämpfe ist nicht immer festzustellen. Zuweilen scheinen sie reflectorisch zu entstehen, so z. B. bei Krankheiten des Unterkiefers, der Zähne oder selbst entfernterer Theile. Wir sahen einen Jahre lang dauernden Fall, welcher angeblich nach einem heftigen Schreck entstanden war und daher wohl als "hysterisch" gedeutet werden musste, ferner einen Fall von klonischen Krämpfen in den Masseteren und den Mylohyoideis hysterischen Ursprungs bei einem 10jährigen Knaben.

Die *Therapie* muss versuchen, abgesehen von der Behandlung des Grundleidens, zunächst die etwa vorhandenen Ursachen des Leidens zu entfernen (Entfernung schadhafter Zähne u. s. w.). Im Uebrigen ist die *Elektricität* (Durchleiten eines constanten Stroms, Faradisiren der Muskeln, faradischer Pinsel) in manchen Fällen von Nutzen. Von *inneren Mitteln* sind zu versuchen: Narcotica, Bromkalium, Atropin u. a.

Von grosser Wichtigkeit ist die künstliche Ernährung der Kranken, wenn die willkürliche Nahrungsaufnahme durch einen andauernden Trismus unmöglich ist. Am besten ist dann die Einführung einer dünnen Schlundsohle durch die Nase in den Oesophagus. Auf die Dauer zwar unzureichend, aber immerhin zuweilen nützlich ist die Ernährung per Rectum. In einigen Fällen hat man auch mit Erfolg versucht, die Kiefersperre durch Einschieben von Holzkeilen zwischen die Zähne allmälig zu überwinden.

#### 2. Klonischer Facialiskrampf.

(Mimischer Gesichtskrampf. Tic convulsif.)

Ueber die Ursachen des Facialiskrampfes, der häufigsten und praktisch wichtigsten isolirten Krampfform, wissen wir wenig Genaues. In einigen Fällen ist das Leiden vielleicht auf eine Läsion des Facialisstammes (Erkältung, Ohrleiden, Affectionen an der Schädelbasis, z. B., wie in einem Falle beobachtet wurde, ein auf den Facialisstamm drückendes Aneurysma der Art. vertebralis) oder eine reflectorische Erregung desselben (z. B. bei Trigeminusneuralgie) zurückzuführen. Vielleicht sind manche Erkrankungen gar nicht peripherischen, sondern centralen Ursprungs (Facialiscentrum in der Hirnrinde). Auch nach heftigen psy-

chischen Erregungen kann das Leiden auftreten, und endlich spielt die Nachahmung und Angewohnheit (Grimassenschneiden) in manchen Fällen (namentlich bei Kindern) eine nicht zu unterschätzende Rolle. Jedenfalls sieht man aus dem Gesagten, dass nicht alle Fälle von mimischem Gesichtskrampf in gleicher Weise zu beurtheilen sind. Doch gerade die am meisten charakteristischen Erkrankungen sind es, für welche uns eine Erklärung gewöhnlich ganz fehlt. — Dass die Disposition zur Erkrankung durch eine allgemeine hereditär-neuropathische Belastung erhöht wird, ist durch wiederholte Beobachtungen festgestellt worden. Die Neigung zu zuckenden Bewegungen mit den Gesichtsmuskeln sieht man gerade bei nervösen aufgeregten Menschen sehr häufig. Doch ist zwischen diesem "Grimassenschneiden" und dem eigentlichen Facialiskrampf mit seinen blitzartigen Muskelzuckungen u.E. ein wesentlicher Unterschied vorhanden.

Die Symptome des echten Tic convulsif bestehen in abwechselnden kurzen, blitzartigen Zuckungen der vom Facialis versorgten Muskeln. Die Erkrankung ist meist einseitig, oft auf das ganze Facialisgebiet ausgedehnt, zuweilen nur auf einzelne Theile desselben beschränkt (partieller Facialiskrampf). Zuweilen treten die Zuckungen in wechselnder Stärke fast beständig auf, so dass die Kranken unwillkürlich die auffallendsten "Gesichter schneiden"; häufig erfolgen die Zuckungen aber auch in einzelnen, meist nur kurze Zeit dauernden Anfällen, welche von vollständig freien Pausen unterbrochen werden. Die Anfälle entstehen entweder ohne besondere Veranlassung oder werden durch Sprechen, willkürliche Bewegungen, sensible und psychische Eindrücke u. dgl. hervorgerufen. In einzelnen sehr heftigen Fällen greifen die Zuckungen auch auf benachbarte Gebiete (Kaumuskeln, Zunge, Nackenmuskeln, sogar den Oberarm) über. Die willkürliche Motilität der Muskeln ist, abgesehen von dem störenden Einfluss der Krampfbewegungen, vollständig normal. Ebenso fehlen alle sensiblen Störungen; es besteht weder Anästhesie, noch Schmerz.

Eine häufig ganz oder fast ganz vereinzelt auftretende partielle Form des Facialiskrampfes verdient noch besondere Erwähnung: der Blepharospasmus oder Lidkrampf, d. h. ein tonisch oder klonisch auftretender Krampf im Orbicularis palpebrarum. Die tonische Form entsteht namentlich auf reflectorischem Wege bei den verschiedenartigsten Augenleiden, doch auch zuweilen von anderen Trigeminusgebieten her. Sie ist in der Regel doppelseitig und kann, zuweilen mit einzelnen Unterbrechungen, Tage und Wochen lang andauern. Sehr merkwürdig sind die hierbei vorkommenden, zuerst von v. Gräfe genauer beschriebenen Druckpunkte. Sie finden sich gewöhnlich an den Austrittsstellen der Trigeminusäste,

zuweilen angeblich auch an der Wirbelsäule oder an anderen Körperstellen. Bei Druck auf diese Punkte lässt der Krampf sofort nach, so dass die Augenlider "wie bei einem Federdruck aufspringen". Der klonische Lidkrampf (Spasmus nictitans) besteht in einem zuweilen fast beständigen krampfhaften Blinzeln und Zusammenziehen des Auges. Auch hier ist manchmal ein reflectorischer Ursprung des Krampfes nachweisbar: oft findet man aber gar keine Ursache.

Der Facialiskrampf ist in seinen schweren Formen stets ein für die Kranken lästiges und, namentlich bei bestehendem Blepharospasmus, sehr störendes Leiden. Der Verlauf ist oft sehr langwierig. Zuweilen treten längere Pausen ein (z. B., wie wir gesehen haben, während der Gravidität) und dann beginnt der Krampf aufs Neue. Nicht selten wird das Leiden habituell und dauert das ganze Leben hindurch.

Die Therapie hat daher meist eine schwierige und undankbare Aufgabe. Die besten Erfolge kann man dann erzielen, wenn es gelingt, eine reflectorisch wirkende Ursache des Krampfes zu entfernen (Ausziehen kranker Zähne, Behandlung von Augenleiden, in einigen Fällen Resection des Nerv. supraorbitalis). Bei der elektrischen Behandlung hat man sein Hauptaugenmerk auf etwa vorhandene Druckpunkte zu richten, auf welche man die Anode des constanten Stroms stabil einwirken lässt. Sind keine Druckpunkte vorhanden, so setzt man die Anode auf den Facialisstamm und die einzelnen Aeste des Pes anserinus. BERGER erhielt in Fällen reflectorischen Ursprungs sehr gute Resultate durch Application der Anode am Hinterhaupt, dicht unter der Protuberanz, während die Kathode in der Hand ruhte (Galvanisation der Oblongata). Die Dauer der einzelnen Sitzung beträgt 5-10 Minuten. Auch der faradische Strom (langsam "anschwellende Ströme") ist empfohlen worden. Von inneren Mitteln ist zunächst Bromkalium zu versuchen, ferner Arsenik, Atropin, Curare, Zincum oxydatum u. a. Die Wirkung derselben ist stets sehr unsicher. Dagegen ist durch die Nervendehnung in einem Theile der operirten Fälle wenigstens insofern ein günstiges Resultat erzielt worden, als die danach eintretende Lähmung den Kranken weniger lästig war, als das beständige Zucken. Mit dem Aufhören der Lähmung treten zwar meist die Zuckungen von Neuem ein, doch ist in vereinzelten Fällen der Erfolg auch andauernd. Endlich ist zu erwähnen, dass die Anwendung des Glüheisens (Kauterisation mit Hülfe des Paquelinschen Thermocauters längs der Halswirbelsäule, am Nervenstamm oder eventuell an vorhandenen Druckpunkten) bei veraltetem Tic convusilf zuweilen eine erhebliche Besserung der Krämpfe zur Folge gehabt hat. In den Fällen, welche nicht eigentlich als organische Krampfform

aufzufassen sind, sondern zur Hysterie, zu den üblen Angewohnheiten u. dgl. zu rechnen sind, kann eine methodische Willensschulung von bestem Erfolg begleitet sein.

# 3. Krampf im Gebiet des N. hypoglossus. Zungenkrampf.

Während die Zunge sich an complicirteren Krampfformen (hysterische, epileptische Krämpfe) häufig betheiligt, sind isolirte Krampfformen der Zunge nur äusserst selten (verhältnissmässig am häufigsten bei der Hysterie) beobachtet worden. Sie kommen aber vor, theils in klonischer, theils in tonischer Form, und veranlassen dann eine bedeutende Störung der Sprache oder, bei krampfhafter Retraction der Zunge nach hinten, sogar der Athmung. In letzterem Falle können die Anwendung von Chloroforminhalationen und das gewaltsame Vorziehen der Zunge nothwendig werden.

## 4. Krämpfe in den Hals- und Nackenmuskeln.

Tonische und klonische Krämpfe im Gebiete der Nackenmuskeln sind ein zwar nicht sehr häufiges, aber in sehr mannigfaltiger Weise auftretendes, zuweilen sehr schweres und langdauerndes Leiden. Ueber die Ursachen dieser Zustände ist meist gar nichts Bestimmtes zu ermitteln. Nur selten lassen sich gröbere anatomische Erkrankungen des Nervensystems oder der Halswirbelsäule, rheumatische oder sonstige Schädlichkeiten, reflectorische Einflüsse u. dgl. nachweisen. Obgleich sich die Krämpfe in den verschiedenen Muskelgebieten häufig mit einander combiniren, kann man doch einzelne Hauptformen unterscheiden.

Krämpfe im Gebiet des Accessorius. Beim klonischen Accessoriuskrampf treten anfallsweise Zuckungen des Kopfes auf, welche eine grosse Heftigkeit erreichen können. Handelt es sich um einen vorwiegend einseitigen Krampf des Sternocleidomastoideus, so wird der Kopf bei jeder Zuckung dieses Muskels nach der entgegengesetzten Seite gedreht und dabei das Kinn etwas gehoben. Bei einseitigem Krampf des Cucultaris wird der Kopf rückwärts nach der kranken Seite gegen die Schulter zu gezogen. Bei doppelseitigen und combinirten Krämpfen dieser Muskeln entstehen heftige schüttelnde und nickende Bewegungen des Kopfes, sogenannte Nickkrämpfe, Salaamkrämpfe, welche vorzugsweise bei Kindern beobachtet worden sind, übrigens in ähnlicher Weise auch durch Contractionen anderer Nackenmuskeln hervorgerufen werden können. Beim tonischen Accessoriuskrampf wird der Kopf beständig in der oben beschriebenen abnormen Stellung fixirt und kann auch passiv gar nicht oder nur unvollkommen in seine nor-

male Lage zurückgebracht werden. Das Schiefhalten des Kopfes bei einseitigem tonischen Krampf des Sternocleidomastoideus wird als Torticollis spastica (Caput obstipum spasticum) bezeichnet. Das als Torticollis rheumatica bezeichnete Leiden gehört wohl kaum hierher, da es wahrscheinlich auf einer rheumatischen Myositis im Sternocleidomastoideus beruht.

Tonischer und klonischer Krampf im Splenius (s. Fig. 23) kommt vereinzelt oder mit Accessoriuskrämpfen vereinigt vor. Hierbei wird der Kopf nach hinten und nach der kranken Seite hin gezogen, wobei

man den vorspringenden Muskelwulst nach aussen vom Nackentheil des Cucullaris fühlt.

Ein Krampf im M. obliquus capitis ist wahrscheinlich die Ursache des sogenannten Tic rotatoire, bei welchem reine Drehbewegung des Kopfes in krampfhafter Weise auftreten. Die Musc. recti capitis antici und postici betheiligen sich vielleicht in manchen Fällen von Nickkrämpfen.

Die Prognose der besprochenen Krampfformen ist meist zweifelhaft. Zwar giebt es manche leichte Fälle, welche in kurzer Zeit heilen. Andererseits entwickeln sich aber die hierher gehörigen Krampfformen nicht selten zu einem chronischen-habituellen Lei-



Fig. 23. Krampf des rechten M. splenius capitis (nach Duchenne).

den. In diesen Fällen wird jede anhaltende Beschäftigung (Lesen, Schreiben) durch die fast beständig eintretenden krampfhaften Seiten- und Drehbewegungen des Kopfes fast unmöglich gemacht. Jede Erregung der Kranken, das Gefühl, beobachtet zu werden u. dgl., steigert die Krämpfe, während dieselben bei völliger Unbefangenheit der Patienten milder werden. In einigen Fällen hören die Zuckungen bei völliger Körperruhe ganz auf, treten aber bei allen willkürlichen Bewegungen sofort auf. Manche Erkrankungen an combinirten tonisch-klonischen Krämpfen der Nackenmuskeln stellen ein sehr schweres, Jahre lang oder zeitlebens andauerndes Leiden dar, welches für die Kranken äusserst qualvoll und schmerzhaft ist und auch die Kräfte und den Ernährungszustand derselben aufs Aeusserste herunterbringen kann.

Therapie. In einigen Fällen hat die Elektricität Heilung oder wenigstens Besserung gebracht. Die Methode der Behandlung besteht in der Application der Anode auf die befallenen Nerven und Muskeln oder in der Anwendung schwellender faradischer Ströme oder in der faradischen Pinselung der Haut oberhalb der befallenen Muskeln. Sehr oft muss man mit der Methode wechseln und durch Probiren die wirksamste Anwendungsweise herauszufinden suchen. Auch mit einer vorsichtigen Massage der befallenen Muskeln kann man einen Versuch machen. Noch mehr Vertrauen hätten wir aber zu einer lange Zeit consequent fortgeführten methodischen Heilgymnastik. - Von den übrigen Mitteln sind Narcotica (subcutane Injectionen von Morphium) in schweren Fällen unentbehrlich. Doch muss man mit ihrer Anwendung sehr zurückhaltend sein. Versuchen kann man ferner Bromkalium, Antipyrin, Zincum valerianicum, Arsenik und andere Nervina. In schweren Fällen entschliesst man sich zur Anwendung des Glüheisens am Nacken. Andere Beobachter und wir selbst sahen guten Erfolg davon: derselbe tritt freilich nicht immer ein. Auch die Nervendehnung kann den Kranken vorgeschlagen werden, obwohl der Nutzen unsicher ist. Schliesslich muss erwähnt werden, dass durch passend angebrachte mechanische Stützapparate manchen Kranken eine grosse Erleichterung verschafft werden kann, um so mehr, als die Krämpfe zuweilen, wie erwähnt, überhaupt nur dann auftreten, wenn der Kopf frei gehalten wird, während sie beim Anlehnen desselben (Liegen, Sitzen) sofort nachlassen.

## 5. Krämpfe in den Schulter- und Armmuskeln.

Die klonischen Krämpfe in der oberen Extremität sind wahrscheinlich meist centralen Ursprungs. Sie kommen selten vereinzelt (z. B. in den Mm. pectorales major.), häufiger mit anderen Krampfformen und sonstigen nervösen Symptomen vereinigt vor. Zuweilen scheinen sie auch reflectorischen Ursprungs zu sein, so z. B. die mit Armneuralgien verbundenen klonischen Krämpfe, ferner die einige Male in Amputationsstümpfen beobachteten Krämpfe u. a. Für viele der hierher gehörigen Krampfformen ist die Ursache noch ganz unbekannt.

Wiederholt beobachtet sind isolirte tonische Krämpfe in einzelnen Muskeln oder Muskelgruppen der oberen Extremität. Tonischer Krampf der Rhomboidei bewirkt eine Schiefstellung des Schulterblattes, dessen innerer Rand schräg von unten und innen nach oben und aussen verläuft. Dabei ist die Erhebung des Armes über die Horizontale erschwert,

wie bei der Serratuslähmung. Doch fehlt die für die letztere so sehr charakteristische Abhebung der Scapula von der Thoraxwand. Tonischer Krampf im Levator anguli scapulae kommt fast nur in Verbindung mit Krampf der Rhomboidei oder des Cucullaris vor. Die Schulter wird dabei gehoben und der Kopf etwas zur Seite geneigt. Isolirte tonische Krämpfe im Pectoralis major, Latissimus dorsi, Deltoideus u. s. w. sind im Ganzen leicht zu erkennen, kommen aber nur sehr selten vor. Häufiger sind tonische Beugekrämpfe der Hand und der Finger. Wir selbst haben mehrere derartige Fälle beobachtet, welche zum Theil Monate lang und länger anhielten. In einem Fall konnte der Krampf sofort gelöst werden durch Aufsetzen der Anode eines mittelstarken galvanischen Stroms auf den N. medianus. Bei einem anderen Kranken hatte sich der Beugekrampf der Finger an eine leichte acute Entzündung des Handgelenks angeschlossen. — Ziemlich häufig kommen auch tonische kurzdauernde Krämpfe in den Fingerbeugern und in den Daumenmuskeln vor. Man beobachtet sie namentlich bei Personen, welche anhaltend eine schwere körperliche Arbeit verrichten müssen, ferner bei Alkoholisten, bei Magenkranken, bei Hysterischen u. a. Ein Theil dieser Krampfformen gehört vielleicht zur Tetanie, einer besondere Krampfform, welche später ausführlicher besprochen werden wird.

Ueber Prognose und Therapie lassen sich kaum allgemeine Regeln aufstellen. Von Wichtigkeit ist stets die Entfernung etwaiger ursächlicher Momente. Ausserdem ist vor Allem die Elektricität (stabiler galvanischer Strom, Einwirkung der Anode auf die contrahirten Muskeln und deren Nerven) und eine methodische Heilgymnastik zu versuchen, letztere namentlich auch in allen Fällen, welche eine Beziehung zu Hysterie (s. d.) haben.

#### 6. Krämpfe in den Muskeln der unteren Extremität.

Klonische Krümpfe in den Muskeln der unteren Extremität kommen mit seltenen Ausnahmen fast nur als ein Symptom spinaler oder cerebraler Erkrankungen vor. Von den tonischen Krämpfen sind am häufigsten und bekanntesten die schmerzhaften Wadenkrämpfe (Crampi), welche namentlich nach stärkeren Muskelanstrengungen (Bergtouren, Tanzen) auftreten. Manche Personen haben eine besonders grosse Neigung zu derartigen Krämpfen, welche sich namentlich nach gewissen Bewegungen oder bei gewissen Haltungen des Fusses leicht einstellen. Ausser in der Wade treten ähnliche schmerzhafte Krämpfe zuweilen auch in anderen Muskeln (z. B. im Abductor hallucis u. a.) auf. Wahrscheinlich handelt es sich um Erregungszustände, die in den Muskeln

selbst zu Stande kommen. — Sonstige tonische Krämpfe in den Muskeln der unteren Extremität sind selten. Doch sind einzelne Fälle von isolirtem tonischen Krampf in den Adductoren, im Ileopsoas, in den Wadenmuskeln u. a. beobachtet worden. Ausgedehntere tonische Contracturen der Beinmuskeln kommen bei Hysterischen (namentlich auch bei der Hysterie der Kinder) nicht selten vor.

Saltatorischer Reflexkrampf. An dieser Stelle möge noch eine eigenthümliche Krampfform erwähnt werden, welcher Bamberger den Namen "saltatorischer Reflexkrampf" gegeben hat. Dieselbe zeigt sich in den Muskeln der unteren Extremitäten und zwar niemals bei ruhiger Bettlage, sondern nur dann, wenn die Kranken Steh- oder Gehversuche machen wollen. Sobald die Sohlen den Fussboden berühren, treten in den Beinmuskeln so lebhafte Contractionen auf, dass die Kranken hierdurch zu einem beständigen Hüpfen, Springen oder Trippeln gezwungen sind. Gewöhnlich erfolgt hierbei eine krankhafte Hebung der Fersen und manchmal stürzen die Kranken unfehlbar hin, wenn sie nicht gehalten werden. Bei den reinen Formen des saltatorischen Krampfes ist bei der objectiven Untersuchung meist nur eine ausserordentliche Steigerung der Reflexe, besonders der Sehnenreflexe, nachweisbar, während in anderen Fällen daneben auch noch sonstige nervöse Erscheinungen vorhanden sein können. Im Allgemeinen scheint es, dass der saltatorische Reflexkrampf nicht als eine besondere Krankheit, sondern als ein eigenthümliches Symptom anzusehen ist, welches bei verschiedenen Neurosen in Folge einer sehr lebhaften Reflexerhöhung entstehen kann. Insbesondere scheinen uns die meisten Fälle zur Hysterie zu gehören.

Arthrogryposis. Anhangsweise wollen wir hier auch noch kurz einer merkwürdigen Krankheit gedenken, der sogenannten Arthrogryposis, welche vorzugsweise bei Kindern in den ersten Lebensjahren auftritt, und in anhaltenden tonischen Krämpfen und Contracturstellungen einzelner oder oft aller vier Extremitäten besteht. Die Krankheit entwickelt sich gewöhnlich ziemlich acut und kann unter Fieber und ziemlich schweren Allgemeinerscheinungen verlaufen. Die Beine finden sich entweder in starrer Streckstellung, oder sind krampfhaft an den Leib herangezogen und können passiv auch mit Gewalt nicht gestreckt werden. Die Arme sind flectirt, Hände und Finger ebenfalls in irgend welchen Contracturstellungen fixirt. Bei leichteren Erkrankungen kann nach einigen Wochen Heilung eintreten. Doch sahen wir auch zwei Fälle mit tödtlichem Ausgang, bei welchen die Section ein vollständig negatives Resultat ergab. Das Wesen dieser ziemlich seltenen Erkrankung ist noch gänzlich unbekannt. Mehrere Autoren der neueren Zeit haben die

Arthrogryposis mit der Tetanie (s. d.) identificiren wollen, was wir aber wenigstens nicht für alle Fälle zugeben können. Im Gegensatz zur Tetanie handelt es sich bei der Arthrogryposis um eine Tage oder sogar Wochen lang ununterbrochen andauernde tonische Starre der Extremitäten. — In therapeutischer Beziehung sind namentlich lang dauernde warme Bäder empfehlenswerth. Auch vorsichtiges Galvanisiren, Massiren, ferner innerlich Bromsalze u. dgl. können versucht werden.

## 6. Krämpfe in den Respirationsmuskeln.

Tonischer Krampf des Zwerchfells ist in einzelnen seltenen Fällen beobachtet worden. Der untere Thoraxraum ist stark ausgedehnt, das Epigastrium vorgewölbt, die stark dyspnoische Athmung geschieht nur mit den oberen Theilen des Brustkorbs. Percussorisch lässt sich der Tiefstand und Stillstand des Zwerchfells nachweisen. In der Gegend des Zwerchfells empfinden manche Kranke lebhaften Schmerz. Der Zustand ist nicht ungefährlich und erfordert sofortiges Eingreifen: Chloroforminhalationen, subcutane Morphiuminjection, ein warmes Bad, eventuell mit kühler Uebergiessung, Faradisation der Haut in der Zwerchfells-

gegend, Galvanisation der Phrenici u. dgl.

Klonischer Zwerchfellskrampf, Singultus. Das bekannte "Schluchzen" oder "Schnucken", welches auf plötzlich eintretenden, mit einem kurzen inspiratorischen Laut verbundenen krampfhaften Zwerchfellscontractionen beruht, ist in seinen leichten Formen ein sehr häufiger und rasch wieder vorübergehender Zustand. Zuweilen steigert sich derselbe aber zu einem anhaltenden, hartnäckigen und sehr lästigen Leiden. Am häufigsten ist der hysterische Singultus, welcher besonders nach psychischen Erregungen auftritt und zuweilen Wochen, ja sogar Monate lang mit kurzen Unterbrechungen anhalten kann. Doch auch reflectorisch, bei Erkrankungen des Magens, Darms, Peritoneums u. s. w., kann anhaltender Singultus hervorgerufen werden. In einzelnen Fällen beruht der Singultus auf directen Läsionen des N. phrenicus, so z. B., wie wir in einem Falle beobachtet haben, bei tuberkulöser Mediastino-Pericarditis. Stunden lang anhaltenden Singultus sahen wir auch nach Gehirnupoplexie auftreten, ferner bei chronischer, bis ins Cervicalmark hinaufreichender Myelitis.

In den leichteren Fällen vergeht der Singultus bald wieder ohne besondere Behandlung. Anhalten des Athems, Pressen bei geschlossener Glottis, Klopfen auf den Rückeu u. dgl. sind die auch bei den Laien allgemein bekannten, oft angewandten Mittel, um den Singultus zu unterdrücken. Bei hysterischem Singultus ist durch eine verständige und

zugleich energische psychische Behandlung, welche die willkürliche Unterdrückung der Krampfbewegungen zu erzielen sucht, oft ein sehr rascher Erfolg zu erzielen. Unterstützt wird eine derartige Therapie durch den (z. Th. nur suggestiven) Einfluss irgend eines inneren Mittels (Bromkali) oder die Anwendung der Elektricität. Bei dem schweren, durch organische Leiden bedingten Singultus muss man dagegen zuweilen zu narkotischen Mitteln greifen (grosse Dosen Bromkali, Opium, Morphium, Chloroformeinathmungen). Auch hier ist zuweilen die Einwirkung des constanten Stroms auf den Phrenicus oder die Faradisation der Zwerchfellsgegend von günstiger Einwirkung.

Complicirtere Respirationskrämpfe, theils in Form krampfhaft beschleunigter und forcirter Athmung, theils vereinigt mit allerlei Nebenbewegungen, mit mannigfachen Gurgelgeräuschen, Ructus u.s.w. kommen fast ausschliesslich bei der Hysterie (s. d.) vor. Wir selbst zählten bei einem derartigen Kranken über 200 Athemzüge in der Minute! Das beste, oft augenblicklich wirksame Mittel gegen die meisten derartigen Krampfformen ist ein kühles Bad mit energischen kalten Uebergiessungen. - Ferner gehören zu den Respirationskrämpfen der Gähnkrampf (Chasmus, Oscedo), der Niesekrampf (Sternutatio convulsiva, Ptarmus), die Lach- und Weinkrämpfe, der Hustenkrampf u. a. Von dem letzteren sahen wir ein lehrreiches, zweifellos zur Hysterie gehöriges Beispiel bei einem zehnjährigen Knaben. Theils von selbst, namentlich aber bei jedem Kneifen der Haut an irgend einer beliebigen Körperstelle trat "reflectorisch" (d. h. eigentlich associativ) ein eigenthümlich hohl klingender, bellender Husten auf. Das Leiden dauerte einige Wochen lang und verschwand dann ziemlich plötzlich.

## Viertes Capitel.

### Der Schreibekrampf und verwandte Beschäftigungsneurosen.

Der Schreibekrampf (Graphospasmus, Mogigraphie) ist die häufigste Form einer ganzen Reihe von eigenthümlichen Bewegungsstörungen, welche von Benedikt mit dem zutreffenden Namen der "coordinatorischen Beschäftigungsneurosen" bezeichnet worden sind. Das Charakteristische derselben liegt darin, dass die Störung in einer gewissen Gruppe von Muskeln nur dann eintritt, wenn diese Muskeln bei einer ganz bestimmten, meist feinen und complicirten Beschäftigung in gemeinsame Action treten. Während also die Personen, welche am Schreibekrampf leiden, für gewöhnlich die Muskeln ihres rechten Armes und ihrer rechten

Hand vollständig normal bewegen und gebrauchen können, versagen dieselben Muskeln alsbald ihren Dienst, wenn die Patienten zu schreiben anfangen. Die Störung kann mithin nicht in der Innervation der einzelnen Muskeln an sich liegen, sondern muss sich auf die Art ihres gemeinschaftlichen Zusammenwirkens beziehen, d. h. eine Coordinationsstörung sein. Schon hieraus ergiebt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit, dass die Ursache des Krampfes nicht in den peripherischen Theilen, sondern in den Centren zu suchen ist. Unserer Ueberzeugung nach beruhen der Schreibekrampf und die verwandten Beschäftigungsneurosen auf Störungen der centralen (corticalen) Innervation. Der Schreibekrampf ist ein ähnlicher krankhafter Zustand beim Schreiben, wie das Stottern beim Sprechen. Als ursächliches Moment spielt jedenfalls die Ueberanstrengung beim Schreiben die wichtigste Rolle. Man sieht daher den Schreibekrampf vorzugsweise (freilich nicht ausschliesslich) bei solchen Personen auftreten, deren Beruf mit anhaltendem Schreiben verbunden ist, also namentlich bei Schreibern, Kaufleuten, Bureaubeamten u. dgl. Dabei erhöht aber eine allgemeine nervöse Beanlagung auch die Disposition zum Schreibekrampf. Ferner hat man darauf aufmerksam gemacht, dass schlechte Federn (harte Stahlfedern, schlechte Haltung beim Schreiben u. dgl.) die Entstehung des Schreibekrampfes begünstigen sollen.

Symptome. Das wesentliche Symptom des Schreibekrampfes besteht darin, dass bei jedem Versuch zu schreiben gewisse Störungen eintreten, welche das Schreiben sehr erschweren oder ganz unmöglich machen. Das Leiden beginnt meist allmälig, steigert sich aber ziemlich rasch. Zur genaueren Charakterisirung der Störung hat BENEDIKT drei Formen des Schreibekrampfes unterschieden, welche aber mannigfache Uebergänge in einander zeigen. Am häufigsten ist die spastische Form. Kaum beginnen die Kranken zu schreiben, so treten im Arm und in den Fingern Zuckungen oder tonische Krämpfe ein. Die Feder wird entweder krampfhaft fest an das Papier angepresst oder sie macht, wenn sie bewegt wird, ganz fehlerhafte, ausfahrende Bewegungen. Besonders häufig sieht man auch, dass bei jedem Versuch zu schreiben alsbald ein tonischer Pronationskrampf des Vorderarms eintritt. Das Schreiben ist unter solchen Umständen ganz unmöglich oder geschieht nur mit der grössten Anstrengung; die Schriftzüge sind dabei vollständig entstellt, unegal, mit falschen Strichen und Klexen untermischt. Bei der tremorartigen Form des Schreibekrampfes tritt bei jedem Versuch zu schreiben ein so starkes Zittern in der rechten Hand auf, dass die Buchstaben vollständig unleserlich werden. Derartige Fälle sahen wir mehrere Male auch bei

Kindern, wo sie entschieden als hysterische Erkrankungen aufzufassen waren.

Bei der paralytischen Form endlich tritt die Schreibestörung vorherrschend als ein rasch sich einstellendes lähmungsartiges Ermüdungsgefühl im rechten Arm auf, welches nicht selten mit schmerzhaften Empfindungen verbunden ist. Diese Art der Schreibestörung sollte aber eigentlich nicht zum "Schreibekrampf" hinzugerechnet werden, zumal da es schon an sich unlogisch ist, von der "paralytischen" Form eines "Krampfes" zu sprechen.

Wie gesagt, ist die Motilität in jeder sonstigen Beziehung meist vollständig normal. Nur zuweilen treten zugleich auch bei manchen anderen feineren Hantierungen (Nähen, Clavierspielen u. dgl.) ähnliche Erscheinungen auf. Die Sensibilität ist, abgesehen von den schon erwähnten Muskelschmerzen und einem nicht selten vorkommenden subjectiven Gefühl von Taubsein am Vorderarm und in den Fingern, gewöhnlich ganz normal. Zuweilen hat man einzelne schmerzhafte Druckpunkte an den Hals- und Rückenwirbeln gefunden. Auch die Untersuchung der peripherischen Nerven ist vorzunehmen, da man angeblich zuweilen an diesen schmerzhafte Verdickungen finden soll, welche möglicher Weise zu dem Leiden in ursächlicher Beziehung stehen. Handelt es sich, wie es fast immer der Fall ist, um allgemein nervöse Personen, so sind gleichzeitige Klagen über Kopfschmerzen, psychische Verstimmung, allgemeine Schwäche u. dgl. nicht selten. In solchen Fällen ist auch der Grad der Störung von psychischen Einflüssen sehr abhängig. Wir kennen einen Kranken, welcher trotz der grössten Anstrengung nicht ein Wort schreiben kann, wenn ihm Jemand dabei zusieht, während er sonst eine schöne fliessende Schrift hat.

Die *Diagnose* des Schreibekrampfes ist fast immer leicht. Zu hüten hat man sich vor Verwechselungen mit anderen nervösen Erkrankungen, welche selbstverständlich unter Umständen ebenfalls zu Störungen beim Schreiben führen können (Chorea, Paralysis agitans, multiple Sclerose, beginnende Muskelatrophie, Agraphie).

Die *Prognose* ist stets mit Vorsicht zu stellen. Zwar kommen zweifellos völlige Heilungen vor, doch sind manche Fälle äusserst hartnäckig, andere unheilbar. Auch nach eingetretener Besserung sind Rückfälle des Leidens sehr häufig. Viele Patienten sind in Folge ihres Leidens genöthigt, einen anderen Beruf zu wählen.

Die *Therapie* beginnt mit der Forderung, zunächst mehrere Wochen lang das Schreiben ganz auszusetzen. Ist diese Forderung erfüllbar, so kann in leichten, beginnenden Fällen schon die blosse Ruhe von Nutzen

sein. Ferner sind gewisse Vorrichtungen beim Schreiben, welche die Kranken am besten selbst herausprobiren, oft vortheilhaft, so z. B. das Hindurchstecken des Federhalters durch einen Kork, der Gebrauch dicker Federhalter, ein Wechsel in der Haltung der Feder und in der Stellung des Armes u. dgl. Nussbaum hat ein besonderes Bracelet anfertigen lassen, welches mit gespreizten Fingern festgehalten und an welchem der Federhalter befestigt wird. Das Erlernen des Schreibens mit der linken Hand, welches oft von den Kranken versucht wird, führt meist zu keinem Ziel, da sich merkwürdiger Weise der Krampf dann sehr bald auch in der linken Hand einstellt.

Von den besonderen Behandlungsmethoden des Schreibekrampfes verdient zunächst die galvanische Behandlung Erwähnung. Unter Vermeidung aller stärkeren Ströme und Stromschwankungen lässt man die Anode stabil auf den Plexus brachialis, sowie auf die einzelnen Nervenstämme (insbesondere, wenn diese gegen Druck empfindlich sind) und befallenen Muskeln 5-10 Minuten lang einwirken. Die Kathode kommt auf die Gegend der Nackenwirbel. Sind Schmerzpunkte aufzufinden, so werden diese besonders behandelt. Versuchsweise kann man auch die Galvanisation durch den Kopf anwenden. - Noch günstigere Erfolge, als die elektrische Behandlung, hat in neuerer Zeit die Massage und vor Allem die methodische Heilgymnastik aufzuweisen, deren Anwendung freilich besondere Uebung und Ausdauer erfordert und deshalb bisher vorzugsweise in der Hand gewisser Specialisten vorzügliche Erfolge erzielt hat. Jedenfalls sollte eine derartige methodische Wieder-Einübung der zum Schreiben erforderlichen Bewegungen stets versucht werden. Von inneren Mitteln (subcutane Injectionen von Strychnin, Atropin u. a.) darf man sich fast niemals Besserung versprechen. Günstigen Einfluss zeigen dagegen nicht selten solche Kuren, welche zur allgemeinen Stärkung des Nervensystems beitragen, Kaltwasserkuren, Seebäder und Gebirgsaufenthalt. Aehnlich wie beim Stottern, sieht man auch beim Schreibekrampf sehr deutlich den Einfluss psychischer Momente (Beruhigung, zunehmendes oder mangelndes Selbstvertrauen, Aufregung u. a.) auf das Leiden.

Anhangsweise erwähnen wir hier noch einige andere zuweilen beobachtete Beschäftigungsneurosen. Es sind dies der Clavierspielerkrampf
(kommt besonders bei jungen Conservatoristinnen vor), der Violin- und
Cellospielerkrampf, Telegraphistenkrampf, Schneiderkrampf, Melkekrampf, die nicht selten bei Cigarrenwicklern vorkommenden eigen-

thümlichen Innervationsstörungen in den Händen u. a. In den unteren Extremitäten scheint ein entsprechendes Leiden bei Ballettänzerinnen vorzukommen, ferner bei Arbeiterinnen an der Nähmaschine, bei Drechslern u. s. w. Einen Beschäftigungskrampf in der Zunge beobachteten wir bei einem Clarinettenbläser. Die Einzelheiten in der Symptomatologie und Behandlung aller dieser Krampfformen sind den beim Schreibekrampf besprochenen Verhältnissen grösstentheils entsprechend. Bei den Clavierspielern tritt die Neurose vorzugsweise in paretischer Form (leichtes Ermüden) auf und ist gewöhnlich mit ziemlich heftigen, beim Spielen an bestimmten Stellen des Armes auftretenden Schmerzen verbunden. In therapeutischer Beziehung werden die besten Erfolge durch eine energische Massage-Behandlung erzielt. - Endlich sei hier noch bemerkt, dass bei gewissen anhaltend ausgeübten anstrengenden Beschäftigungen auch schwerere nervöse Symptomencomplexe entstehen können. So beschrieb z. B. Hirt neuerdings eine Erkrankung, welche bei Maschinennüherinnen vorkommt und sich durch Sensibilitätsstörungen (Schmerzen, Parästhesien, theilweise auch Anästhesien), Ataxie, Fehlen der Sehnenreflexe und Schwanken bei geschlossenen Augen charakterisirt. Die Krankheit erinnert somit sehr an das Symptomenbild der Tabes, ist aber bei geeigneter Behandlung heilbar. Hirt vermuthet daher eine Erkrankung der peripherischen Nerven. Aehnliche Symptomenbilder kommen auch bei anderen Arbeiterklassen (z. B. nach anstrengender Feldarbeit) vor.

#### Fünftes Capitel.

# Einfache und multiple degenerative Neuritis.

#### 1. Die einfache Neuritis.

1. Die primäre einfache Neuritis. Schon in den vorhergehenden Capiteln haben wir eine Reihe von Krankheitszuständen kennen gelernt, welche mit der grössten Wahrscheinlichkeit auf primäre entzündliche Veränderungen eines bestimmten peripherischen Nerven zurückzuführen sind. Wir sahen, dass viele Fälle von Ischias und von Neuralgien in anderen Nervengebieten, ferner wahrscheinlich alle sog. rheumatischen peripherischen Lähmungen (rheumatische Facialislähmung, Deltoideuslähmung u. s. w.) von einer derartigen Neuritis abhängen. Ueber die besonderen Ursachen dieser Neuritiden sind wir erst sehr wenig unterrichtet. Nur vermuthen darf man, dass es auch hierbei bestimmte infectiöse oder toxische Schädlichkeiten sind, welche ihre Wirkung auf

den betroffenen peripherischen Nerven ansüben. In manchen Fällen, so namentlich bei den meisten neuralgischen Erkrankungen, scheint es sich mehr um leichte entzündliche Veränderungen in der Nervenscheide und im interstitiellen Bindegewebe des Nerven zu handeln, während es sich bei allen zu motorischen Lähmungen führenden Neuritiden wohl hauptsächlich um einen durch die einwirkende Schädlichkeit bedingten Zerfall der Nervenfasern selbst handelt ("parenchymatöse Entzündung" oder besser "degenerative Neuritis"). In schweren und namentlich in acuten Fällen können sich auch die parenchymatösen und die interstitiellen Veränderungen gleichzeitig neben einander entwickeln. Auf die Schilderung der anatomischen Einzelheiten werden wir unten in dem Abschnitt über die "multiple Neuritis" näher eingehen.

Als praktisch wichtig haben wir hier nur noch einmal diejenigen primären einfachen Neuritiden hervorzuheben, welche nach Analogie mit der ansführlich besprochenen Facialislähmung auch in anderen Nervengebieten zu dem Auftreten acuter peripherischer Lähmungen führen. Hierher gehören vor Allem die neuritische Axillaris-Lähmung (M. deltoideus), die neuritische Lähmung im Ulnaris, Thoracicus longus (M. serratus ant. major), Cruralis, Peroneus u. A. Auch neuritische Plexuslähmungen, insbesondere im Plexus brachialis, kommen vor. In manchen, aber freilich nicht in allen hierhergehörigen Fällen ist scheinbar eine auffallende Erkältung als Ursache der Neuritis ("rheumatische Neuritis") anzusehen. Die Erkrankung selbst beginnt meist mit mehr oder weniger heftigen Schmerzen und Parästhesien in der Gegend des befallenen Nerven, ein Symptom, welches man zumal bei dem Befallensein motorischer Nerven, gewöhnlich auf die Betheiligung der Nervenscheide und des interstitiellen Gewebes (nervi nervorum!) bezieht und welches oft von entscheidender diagnostischer Bedeutung ist. Gleichzeitig mit den Schmerzen oder bald nach denselben treten die Zeichen der motorischen Schwäche in den von dem befallenen Nerven versorgten Muskeln auf. Die Intensität der Lähmung kann die verschiedensten Grade zeigen. In leichteren Fällen tritt bald ein Nachlass der Symptome und rasche Heilung ein. Bei schwererer Erkrankung entwickelt sich elektrische Entartungsreaction und Atrophie der gelähmten Muskeln. Doch ist auch hier dem früher Gesagten zu Folge schliesslich meist noch ein günstiger Ausgang zu erwarten. Die Untersuchung der befallenen Nerven ergiebt oft eine auffallende Empfindlichkeit derselben gegen Druck. Leichte Sensibilitätsstörungen der Haut sind bei Neuritis gemischter Nervenstämme bei genauer Prüfung häufig nachweisbar. Doch gilt die Regel, dass die motorische Störung fast

stets der sensiblen gegenüber sehr in den Vordergrund tritt. — Die Behandlung geschieht nach den bei allen peripherischen Lähmungen üblichen Methoden.

2. Die secundäre einfache Neuritis. Dass secundäre Neuritiden im Anschluss an Erkrankungen benachbarter Organe auftreten können, kann wohl kaum bezweifelt werden. Bei äusseren offenen Verletzungen, durch welche ein directes Eindringen von Entzündungserregern in den Nerv ermöglicht wird, entwickelt sich zuweilen eine Neuritis, die hauptsächlich in der Scheide und dem Bindegewebe des Nerven ihren Ausbreitungsbezirk findet. Immerhin ist dies ein seltenes Ereigniss, viel seltener, als man früher anzunehmen geneigt war. Viel häufiger sind einfache mechanische Verletzungen und Quetschungen peripherischer Nerven bei allen möglichen Erkrankungen ihrer Umgebung (bei Fracturen, Luxationen, Knochencaries, Tumoren u. a.). In solchen Fällen sollte man aber nicht ohne Weiteres von "Entzündung" sprechen, da es sich, wie gesagt, meist um rein mechanische Folgezustände handelt. Abgesehen von der selbstverständlich oft auftretenden gewöhnlichen secundären absteigenden Degeneration (s. o. S. 62), haben solche mechanischen Läsionen der Nerven an sich nicht die geringste Neigung, sich weiter aufwärts in Form einer "Neuritis ascendens" oder "migrans" auszubreiten, wie früher geglaubt wurde, und die Annahme einer "aufsteigenden Neuritis", die sich an Erkrankungen innerer Organe (Geschlechtsorgane, Nieren, Darm u. a.) anschliessen und schliesslich nicht selten zu secundärer Myelitis, zu sog. "Reflexlähmungen" u. dgl. führen sollte, ist vollends unbegründet. Wenigstens halten fast alle zur Begründung einer derartigen Auffassung mitgetheilten Krankheitsfälle einer strengeren Kritik nicht Stand. — Somit spielt die secundäre "aufsteigende Neuritis" u. E., soweit bis jetzt bekannt, keine irgend erhebliche Rolle in der Pathologie der Nervenkrankheiten. Dass dagegen zuweilen Entzündungsprocesse auf benachbarte Nervenstämme übergreifen können, dass sich ferner eine acute Entzündung der Gehirn- und Rückenmarkshäute zuweilen unmittelbar auf das Neurilemm der austretenden Nerven fortsetzt, ist sicher. Insofern diese Vorgänge eine klinische Bedeutung gewinnen können, sind sie an geeigneter Stelle besonders erwähnt.

Eine ganz andere Entstehung haben diejenigen secundären Neuritiden, welche im Anschluss an ganz andersartige Erkrankungen (meist acute Infectionskrankheiten) auftreten. Da die Degeneration sich hierbei aber nicht selten gleichzeitig in mehreren Nervengebieten entwickelt, so werden wir auf diese Form secundärer Neuritis im nächsten Abschnitt (s. flg. Seite) noch einmal ausführlicher zurückkommen müssen.

#### 2. Die multiple degenerative Neuritis.

Aetiologie. Während das Vorkommen ausgedehnter primärer Erkrankungen in den peripherischen Nerven vor noch nicht langer Zeit so gut wie gar nicht bekannt war, haben zahlreiche Untersuchungen der letzten Jahrzehnte (Duménil, Joffroy, Leyden u. v. A.) uns gelehrt, dass kein Theil des ganzen Nervensystems so sehr allen möglichen im Körper vorhandenen Schädlichkeiten ausgesetzt ist, als gerade die peripherische Nervenfaser. Wir kennen jetzt eine ganze Reihe von nervösen Krankheitsbildern, welche ausschliesslich oder wenigstens der Hauptsache nach von mehr oder weniger ausgebreiteten Degenerationen peripherischer Nerven abhängen. Je mehr man den Ursachen dieser Erkrankungen nachgeht, um so mehr gewinnt man die Ueberzeugung, dass es fast immer in letzter Hinsicht abnorme chemische in den Körper hineingelangte oder im Körper selbst gebildete "Gifte" sind, welche einen zerstörenden Einfluss auf die peripherischen Nervenfasern ausüben, während die zelligen Elemente des Nervensystems und die in den Centralorganen selbst vorhandenen Fasern denselben Einflüssen einen viel längeren (wenn auch freilich keineswegs unbeschränkten) Widerstand zu leisten im Stande sind. Am klarsten tritt diese Aetiologie der peripherischen Nervendegeneration bei denjenigen Krankheitszuständen hervor, welche wir mit Sicherheit auf ein ganz bestimmtes, bekanntes Gift zurückführen können. Dies sind die eigentlichen "toxischen Neuritiden" im engeren Sinne des Wortes, wie wir sie schon kennen gelernt haben bei der Besprechung der Bleilähmung und Arsenlähmung. Wir sahen, dass hier durch die Einwirkung der genannten Gifte ausgedehnte Zerstörungen peripherischer Nerven eintreten können, die selbstverständlich schwere klinische Erscheinungen nach sich ziehen. Sehen wir von mehreren anderen, nur selten vorkommenden Vergiftungen (Kupfer, Zink, Silber u. a.) ab, so bleibt ausserdem nur noch eine äusserst wichtige und verhältnissmässig häufige, zur multiplen Neuritis führende Vergiftung übrig, d. i. der chronische Alkoholismus. Die alkoholische Neuritis ist eine der häufigsten Formen der multiplen Neuritis überhaupt und wird daher später auch noch eine besondere Besprechung erfordern.

Neben den direct toxischen Neuritiden im engeren Sinne haben wir eine zweite grosse Gruppe Neuritiden, welche secundär im Verlaufe oder im Anschluss an andere Krankheiten auftritt. Hierher gehören zunächst die meisten Fälle der schon früher (S. 59) erwähnten "Lähmungen nach acuten Krankheiten". Da es sich hierbei meist um acute

Infectionskrankheiten (Diphtherie, Typhus, Scharlach, septische Infectionen, puerperale Erkrankungen u. a.) handelt, dürfen wir mit Recht annehmen, dass es die unter dem Einflusse der betreffenden Infectionserreger gebildeten Toxine sind, welche zur Abtödtung der peripherischen Nervenfasern führen. Doch auch bei chronischen Infectionskrankheiten kommen ähnliche Zustände vor. So scheint namentlich die Tuberkulose manchmal in engerer Beziehung zur multiplen Neuritis zu stehen, obwohl freilich hier die Complication mit etwaigen septischen Infectionen oder mit gleichzeitigen anderen Intoxicationen (insbesondere Alkohol s.u.) oft schwer auszuschliessen ist. Dass die postsyphilitischen Nervenerkrankungen (Tabes, s. d.) wenigstens zum Theil als peripherische Nervendegenerationen hierher gehören, ist sicher; da es sich indessen hierbei meist um ausgedehnte gleichzeitige Erkrankungen in den Centralorganen handelt, rechnet man diese Zustände nicht zur eigentlichen Neuritis. - Von nicht infectiösen Krankheiten ist es vor Allem der Diabetes mellitus, welcher zuweilen in engster Beziehung zum Auftreten einer multiplen Neuritis steht. Auch hier ist natürlich der Gedanke kaum von der Hand zu weisen, dass es wiederum abnorme chemische Stoffe sind, welche die Neuritis bedingen. Doch bedarf gerade die Frage nach der diabetischen Neuritis noch sehr der weiteren Untersuchung. Thatsache ist, dass bei den schwereren, aber gerade auch bei den leichteren Formen des Diabetes neuritische Erkrankungen verschiedener Art vorkommen, dass man freilich auch andererseits manchmal meinen könnte, die Glycosurie sei erst im Anschluss an die Neuritis oder mit ihr gleichzeitig aufgetreten. Auch bei schweren (meist ulcerirten) Carcinomen hat man in vereinzelten Fällen das Auftreten einer Polyneuritis beobachtet. Doch könnten hierbei, ähnlich wie bei der Tuberkulose (s. o.), auch secundäre septische Processe die Hauptrolle spielen.

Die dritte Gruppe der multiplen Neuritis bilden endlich diejenigen Fälle, welche man als primäre multiple degenerative Neuritis bezeichnen muss. Freilich kann z. B. auch die alkoholische oder diabetische Neuritis als scheinbar ganz primäre Krankheit auftreten. Zur eigentlichen primären Form der Krankheit gehören aber doch nur solche Fälle, wo überhaupt eine besondere andere vorhergehende Ursache nicht nachweisbar ist, wo die Neuritis scheinbar als eigenartige, durch eine besondere specifische Ursache hervorgerufene Krankheit auftritt. Dass man auch hierbei an infectiös-toxische Einflüsse denken muss, geht schon aus dem ganzen, oft acut-fieberhaften Krankheitsverlaufe (s. u.) hervor. Ueber die nähere Art dieser Infection wissen wir aber noch Nichts. Besondere Veranlassungsursachen sind zuweilen gar nicht

nachweislich. Manchmal sind starke Erkältungen vorhergegangen. Derartige Fälle bezeichnet man wohl auch als "rheumatische multiple Neuritis", ohne dass damit freilich ein bestimmter Zusammenhang mit dem echten Gelenkrheumatismus ausgedrückt werden darf. Bemerkenswerth ist, dass zuweilen ein epidemisch-gehäuftes Auftreten der primären Polyneuritis beobachtet worden ist.

Schliesslich ist noch zu bemerken, dass wir die multiple Neuritis auch besonders häufig unter solchen Umständen beobachtet haben, wo gleichzeitig mehrere der oben erwähnten Ursachen nachweisbar waren, so insbesondere, wenn Alkoholismus und Tuberkulose oder Alkoholismus und Diabetes mellitus ihre schädigenden Einflüsse vereint geltend machen konnten. Ebenso sahen wir die alkoholische Polyneuritis auftreten im unmittelbaren Anschluss an eine schwere acute fieberhafte Erkrankung (Pneumonie u. a.), ein Verhalten, welches entschieden an das Erscheinen eines Delirium tremens bei acuten Krankheiten erinnert.

Pathologische Anatomie. Die anatomischen Veränderungen der Neuritis bestehen, wie schon erwähnt, der Hauptsache nach in einem degenerativen Zerfall der Nervenfasern selbst. Auf die Nervenfaser selbst wirken die oben genannten Schädlichkeiten ein; in den Nervenfasern selbst findet man daher auch die wesentlichen anatomischen Störungen. Nur in einzelnen acuten Fällen von scheinbar primärer Neuritis wird von vornherein, wie es scheint, der ganze Nerv, d. h. also auch das interstitielle Bindegewebe und die Nervenscheide in den Zustand der echten acuten Entzündung versetzt. In solchen Fällen findet man die erkrankten Nerven geschwollen, ihre Farbe in Folge der starken Gefässfüllung deutlich geröthet; schon mit blossem Auge sind zuweilen einzelne oder zahlreiche kleine Hämorrhagien zu bemerken. Das Mikroskop zeigt eine reichliche Infiltration der Nervenscheide und des interstitiellen Gewebes mit Rundzellen. An den Nervenfasern selbst bestehen die Veränderungen stets in einem Verschwinden des Achsencylinders und einem scholligen Zerfall der Markscheiden. Färbt man die kranken Nervenfasern mit Ueberosmiumsäure, so sieht man die Schwann'schen Scheiden nur noch erfüllt mit zahlreichen grösseren und kleineren Tröpfchen schwarzgefärbten Nervenmarks. Die bei diesem Zerfalle sich bildenden Fetttröpfehen werden von einzelnen Leucocyten (vielleicht auch Endothelien?) aufgenommen und so entstehen die sog. "Fettkörnchenzellen". Hat der Process eine Zeit lang gedauert und lassen die acuten Erscheinungen nach, so beginnt theils die Regeneration der Nervenfasern, theils bei dauerndem Ausfall von eigentlichem Nervengewebe die Neubildung reichlicheren interstitiellen Biudegewebes. Untersucht man jetzt einen Querschnitt des erkrankten Nerven, so findet man die einzelnen Nervenfasern nicht mehr dicht neben einander liegend, wie unter normalen Verhältnissen, sondern an vielen Stellen, wo die Nervenfasern ganz zu Grunde gegangen sind, durch reichlicheres interstitielles Bindegewebe von einander getrennt. Erreicht die Neubildung von Bindegewebe einen höheren Grad, so wird hierdurch der Nerv fester, derber, als normal, und bei besonders reichlicher Bindegewebsbildung (nach Analogie der Callusbildung) auch dicker, so dass man zuweilen an einzelnen Stellen von einer Neuritis nodosa sprechen kann. Tritt dagegen eine Heilung der Polyneuritis ein, so beruht diese auf der Regeneration, d. i. der völligen Neubildung der zerfallenen Nervenfasern. Die ungemein grosse Regenerationsfühigkeit des peripherischen Nervensystems ist eine der wichtigsten Thatsachen für die Pathologie des Nervensystems. Sie macht es uns verständlich, in welcher Weise zuweilen noch die schwersten peripherischen Lähmungen und Ataxien schliesslich zu völliger Heilung gelangen können.

In den Fällen von "chronischer multipler Neuritis" geht die Erkrankung aus einer acuten Neuritis hervor oder entwickelt sich von vornherein in schleichender Weise. Dann fehlt das erste acute Stadium der Hyperämie und zelligen Infiltration ganz, und der Untergang von Nervenfasern, sowie die secundäre Neubildung von Bindegewebe treten in einer von Anfang an chronischen Weise auf. Derartige Zustände sollten vielleicht zweckmässiger gar nicht als "Neuritis", sondern als "primäre chronischdegenerative Atrophie der Nerven" bezeichnet werden. Doch kommt es auch hierbei weniger auf den Namen, als darauf an, dass man eine klare Vorstellung von dem Wesen und der Entwicklung der krankhaften Processe gewinnt. — Hinzufügen müssen wir noch, das nach unseren bisherigen Kenntnissen die primäre Degeneration der Nerven in anatomisch nachweisbarer Deutlichkeit wohl meist (immer?) an den peripherischen Endverzweigungen derselben beginnt. Bei multipler Neuritis findet man die Nervenendigungen im Muskel stark degenerirt, ausserdem eine starke Degeneration in den kleinen Endzweigen und weiter aufwärts gewöhnlich auch noch in den grösseren Nervenstämmen. In der Gegend des Plexus und namentlich in den vorderen Wurzeln hat die Degeneration in der Regel bereits völlig aufgehört. Doch giebt es zweifellos auch Fälle, in denen die Erkrankung sich bis auf die motorischen Ursprungszellen der Fasern in den grauen Vorderhörnern fortsetzt. Je genauer die mikroskopische Untersuchung, um so eher können auch in dieser dann leichtere Veränderungen (geringe Atrophie, stärkere Körnung u. dgl.) nachgewiesen werden. Eine strenge Grenze zwischen peripherischer Nervendegeneration und Erkrankung der Vorderhornzellen

ist überhaupt nicht zu ziehen. Beide Theile, Ganglienzelle und Nerv, bilden ja ein einheitliches Ganze, ein "Neuron", auf welches die betreffende Schädlichkeit (Alkohol, Blei, Toxine) einwirkt. In vielen Fällen unterliegt dieser Schädlichkeit nur der widerstandsschwächere peripherische Ausläufer der Zelle (der "peripherische Nerv"). Bei starker toxischer Einwirkung oder bei besonders geringer Widerstandskraft wird aber auch die centrale Zelle (die Ganglienzelle) selbst mehr oder weniger stark geschädigt (s. u. "Poliomyelitis").

Auch ausserhalb der motorischen Neurone kann sich die Einwirkung der krankmachenden Schädlichkeit noch weiter erstrecken. So findet man namentlich in den *Muskeln* nicht selten eine gleichzeitige (coordinirte) echte acute Entzündung ("Neuro-Myositis"). Auch im Gehirn können gleichzeitig Veränderungen auftreten, welche später im Zusammenhange mit ihren klinischen Erscheinungen erwähnt werden.

Symptome und Krankheitsverlauf der einzelnen Formen der multiplen Neuritis. Um ein richtiges Verständniss für die Symptomatologie der multiplen Neuritis zu gewinnen, müssen wir uns zuerst noch einmal daran erinnern, dass die Krankheit nicht eine ätiologisch vollkommen einheitliche Affection ist und dass daher schon von vornherein gewisse Unterschiede im klinischen Krankheitsbilde zu erwarten sind. Diese Unterschiede hängen nicht nur davon ab, wie sich die Degeneration aufdie verschiedenen Nervenstämme vertheilt, sondern zum Theil auch davon, dass nicht immer die gleiche specifische Art von Nervenfasern vorzugsweise betroffen ist. Im Allgemeinen gilt freilich zweifellos der Satz, dass die motorischen Nervenfasern allen früher genannten Schädlichkeiten am wenigsten Widerstand leisten. Daher sind peripherische Lähmungen zweifellos das hauptsächlichste und häufigste Symptom der Polyneuritis. Die sensiblen Nerven leiden meist nur in geringerem Grade; wenigstens sind stärkere Anästhesien nur ausnahmsweise vorhanden. Die Mitbetheiligung der sensiblen Nerven macht sich vielmehr in Reizsymptomen (Schmerzen, Parästhesien) bemerklich, welche wahrscheinlich weniger auf ein unmittelbares Ergriffensein der sensiblen Fasern, als vielmehr auf eine Reizung derselben in Folge der interstitiellen Veränderungen zu beziehen sind. Eine häufige, wichtige und sehr interessante Erscheinung ist aber bei der multipeln Neuritis manchmal ausser den Lähmungen oder auch ganz allein zu beobachten: eine echte motorische Ataxie. Ihre Entstehung ist nicht ganz sicher aufgeklärt, doch halten wir es für das Wahrscheinlichste, dass die Ataxie durch den Ausfall von centripetalen, auch in den peripherischen Nerven gelegenen Fasern (resp. centripetalen Erregungen) entsteht, deren Aufgabe die

(in gewissem Sinne also reflectorische) Regelung und Coordination der complicirteren willkürlichen Bewegungen ist. Schon die Thatsache an sich ist höchst interessant, dass bei scheinbar rein peripherischen Erkrankungen ohne jede nachweisbare Veränderung im Rückenmark eine Ataxie der Bewegung ohne gleichzeitige Lähmung vorkommen kann. Somit hätten wir also vom symptomatologischen Standpunkte aus eine paralytische Form (die häufigste, gewöhnliche Form) und eine atactische Form (sog. acute heilbare Ataxie, ferner besonders die Pseudotabes der Alkoholiker) zu unterscheiden. In Wirklichkeit kommen auch Combinationen der beiden Formen vor, indem sich Lähmungszustände mit Coordinationsstörungen vereinigen können.

Gehen wir jetzt zur Beschreibung des allgemeinen Krankheitsbildes und Verlaufs der Polyneuritis über, so ist es am besten, einzelne, theils klinisch, theils ätiologisch unterscheidbare Formen auseinander zu halten.

1. Die primäre acute und chronische multiple Neuritis. Die Krankheit beginnt meist acut (ja zuweilen fast apoplectiform) und ohne jede sichere Veranlassung, ganz nach Art einer acuten Infectionskrankheit. Bei den vorher ganz gesunden Personen (meist Erwachsene im jugendlicheren und mittleren Lebensalter) treten Fiebererscheinungen (Temperaturen von 39-40°C.), schwerer Allgemeinzustand, Appetitlosigkeit. Mattigkeit, Kopfschmerzen, zuweilen selbst leichte Delirien ein. Bei diesen acuten Neuritiden ist einige Male auch Albuminurie und ein leichter Milztumor beobachtet worden, welche Erscheinungen ebenfalls für die infectiöse Natur der Krankheit sprechen. In anderen Fällen sind die Anfangserscheinungen aber auch weniger heftig, obwohl sie fast niemals ganz fehlen. Sehr charakteristisch sind die fast stets vorhandenen Schmerzen, welche als ziehend und reissend geschildert, vorzugsweise im Kreuz und in den Extremitäten empfunden werden und sich zuweilen annähernd dem Verlaufe der grösseren Nervenstämme anschliessen. Da in einigen Fällen auch mehrfache Anschwellungen der Gelenke vorkommen, so kann die Krankheit anfangs mit einem acuten Gelenkrheumatismus verwechselt werden. Sehr bald nach diesen Anfangssymptomen oder auch mit ihnen gleichzeitig treten die ersten Lähmungserscheinungen, meist in den unteren Extremitäten, auf. Die Kranken merken, dass sie das eine und bald darauf auch das andere Bein nicht gut bewegen können. Zuweilen bleibt die Lähmung auf die Beine beschränkt, häufiger breitet sie sich aber noch weiter auf einen oder auf beide Arme aus. Was die Vertheilung der Lähmungen betrifft, so sind im Allgemeinen die Vorderarme und Unterschenkel stärker betheiligt,

als die Oberarme und Oberschenkel, ferner die Strecker (Radialis- und Peroneusgebiet) stärker, als die Beuger. Doch kommen auch andere Arten der Verbreitung vor, z. B. Befallensein der Glutaei und Oberschenkelmuskeln u. a. Untersucht man die gelähmten Theile näher, so findet man eine vollständig schlaffe, mehr oder weniger ausgebreitete Lähmung. Die Reflexe sind fast immer herabgesetzt, die Sehnenreflexe fehlen meist (freilich nicht immer!) ganz, die Hautreflexe sind schwach oder ebenfalls fast ganz erloschen. Nur in vereinzelten Fällen können die Reflexe sogar gesteigert sein, eine Erscheinung, welche nach Analogie der Hauthyperästhesie aufzufassen ist. Meist findet man schon nach wenigen Tagen eine deutliche Abnahme der elektrischen Erregbarkeit in den befallenen Nerven und Muskeln, welche schliesslich in ausgesprochene Entartungsreaction übergeht. Bei längerem Bestande der Lähmung tritt eine deutliche Atrophie der Muskeln ein. Dabei lassen die anfänglichen heftigen sensiblen Reizerscheinungen in der Regel rasch nach, während geringere Schmerzen, Parästhesien, namentlich aber eine bedeutende Empfindlichkeit der gelähmten Theile gegen Druck und bei passiven Bewegungen oft längere Zeit zurückbleiben. Bei manchen acuten Neuritiden erreicht die Hyperästhesie der Haut und der tieferen Theile einen sehr hohen Grad. Sehr bemerkenswerth ist es, dass die objectiven Sensibilitätsstörungen dagegen in der grossen Mehrzahl der Fälle nur gering sind. Immerhin kann man bei genauer Prüfung doch häufig genug leichte Abstumpfungen der Tast- oder Temperaturempfindung nachweisen. Auch das Symptom der sogenannten verlangsamten Leitung, d. h. die Verspätung der Schmerzempfindung (s. o. S. 8) ist von anderen Beobachtern und auch von uns wiederholt gesehen worden. Im Gebiete der Gehirn- und bulbären Nerven findet man meist keine Störungen. Nur in vereinzelten Fällen ist eine Neuritis des Opticus erwähnt. Auch Facialislähmungen und, noch viel seltener, Lähmungszustände in der Zunge und in den Augenmuskeln können auftreten. Wir selbst beobachteten einmal totale beiderseitige Facialislähmung. Als besondere seltene Complication sind acute psychische Störungen (Verwirrtheit, Angstzustände) zu erwähnen, welche auf eine Mitbetheiligung des Gehirns hinweisen. Wichtig ist auch die in der Regel vorhandene auffallende Vermehrung der Pulsfrequenz, welche vielleicht von einer Vagusstörung abhängig ist. Trophische Störungen an der Haut, den Haaren und den Nägeln kommen nicht sehr selten vor. Zuweilen treten häufige Schweisse auf. Auch ziemlich starke ödematöse Anschwellungen an den befallenen Extremitäten sind mehrfach beobachtet worden. Dagegen bleiben die Functionen der Blase und des Mastdarms meist unverändert. In einzelnen Fällen sind freilich geringe Blasenstörungen mit Sicherheit beobachtet worden.

Was den Verlauf der Krankheit anlangt, so kann in den schwersten Fällen ein rasch tödtlicher Ausgang eintreten, fast immer dadurch, dass sich die Lähmung auf die Respirationsmuskeln ausbreitet. Die Inspirationen werden angestrengt, geschehen nur mit den oberen Thoraxpartien, während das Epigastrium in Folge der Zwerchfellslähmung still steht oder inspiratorisch einsinkt. Dazu kommen ferner Lähmungen der übrigen Respirationsmuskeln, der Bauchmuskeln u. s. w., so dass schon nach 1 bis 1½ wöchentlicher Krankheitsdauer der Tod unter allen Zeichen der Atheminsufficienz eintritt. Derartige Fälle sind früher wiederholt unter dem Namen der "acuten aufsteigenden Paralyse" ("Landry'sche Paralyse") beschrieben worden (s. d.). Eine zweite Reihe von primären Neuritiden beginnt ebenfalls ziemlich acut, nimmt dann aber einen chronischen weiteren Verlauf. Die acuten fieberhaften Initialerscheinungen hören nach einigen Tagen auf, die Lähmungen entwickeln sich bis zu einer gewissen Ausbreitung. Dann scheint ein Stillstand der Krankheit einzutreten und allmählich beginnen die ersten Zeichen der Besserung. Da in diesen Fällen stets eine mehr oder weniger hochgradige Atrophie der Muskeln eingetreten ist, so erfordert auch die Heilung ziemlich lange Zeit, meist mehrere Monate. Es ist aber manchmal geradezu erstaunlich zu sehen, wie selbst die ausgedehntesten Lähmungen schliesslich doch zu einer völligen Heilung gelangen können. Eine dritte Reihe von Erkrankungen zeigt einen von vornherein chronischen Verlauf, obgleich auch bei diesen Fällen acutere Exacerbationen der Krankheit vorkommen können. Hierbei entwickeln sich allmälig ziemlich ausgebreitete atrophische Lähmungen an den unteren und meist auch an den oberen Extremitäten. Die Reflexe verschwinden, die Sensibilität ist in der Regel etwas, fast niemals aber beträchtlich herabgesetzt. Schmerzen sind anfangs stets vorhanden, treten im weiteren Verlaufe der Krankheit aber oft in den Hintergrund. Blase und Mastdarm bleiben in ihren Functionen gewöhnlich normal oder zeigen nur geringe Störungen. Schreitet die Krankheit allmälig vorwärts, so kann sie noch spät (nach Monate langem Verlauf) einen tödtlichen Ausgang nehmen, meist ebenfalls in Folge schliesslich eintretender Respirationslähmung. Andererseits kann es aber auch noch nach langwierigem Verlaufe zu einem Stillstande der Krankheit und zu einer vollständigen oder wenigstens theilweisen Heilung kommen.

Die Diagnose der multiplen Neuritis ist in der Regel nicht schwer, wenn man die Krankheit kennt und die einzelnen Symptome genau

beachtet. Wichtig in diagnostischer Beziehung sind vor Allem der meist acute Beginn mit ausgesprochenen sensibelen Reizerscheinungen, mit oft sehr beträchtlicher Empfindlichkeit der Nerven gegen Druck und mit allgemeiner Hauthyperästhesie, ferner der Eintritt einer meist sich rasch ausbreitenden Lähmung, deren peripherische Natur durch den Eintritt der elektrischen Entartungsreaction, der Muskelatrophie, durch das Fehlen der Haut- und Sehnenreflexe erwiesen wird. Eine derartige Lähmung kann ausser durch eine Erkrankung der peripherischen Nerven nur noch durch eine Poliomyelitis (s. d.) hervorgerufen werden. Verwechselungen dieser letzteren mit der multiplen Neuritis sind früher auch in der That oft vorgekommen. Doch dürfte immerhin die genaue Beachtung der Anfangserscheinungen, vor Allem der Schmerzen und Sensibilitätsstörungen, die Differential-Diagnose meist möglich machen.

Die Prognose der multiplen Neuritis ist, wie aus der Darstellung des Krankheitsverlaufs hervorgeht, zwar zweifelhaft, aber keineswegs sehr ungünstig. Namentlich wenn das erste acute Stadium der Krankheit glücklich vorübergegangen ist, darf man selbst bei ausgebreiteten Lähmungen noch auf Heilung oder wenigstens wesentliche Besserung hoffen. Derartige auffallende Heilresultate nach Monate lang andauernden Lähmungen sind auch in diagnostischer Hinsicht wichtig, da so ausgebreitete Regenerationsvorgänge wohl bei Erkrankungen der peripherischen Nerven, kaum aber jemals bei spinalen Erkrankungen möglich sind und daher zuweilen noch nachträglich die Diagnose der Neuritis sicherstellen.

Therapie. Im ersten Stadium der Krankheit, besonders wenn heftige Schmerzen, Gelenkschwellungen oder höheres Fieber vorhanden sind, empfiehlt es sich am meisten, einen Versuch mit der Darreichung der Salicylsäure zu machen, von welcher mehrere Beobachter einen günstigen Einfluss gesehen haben. Man giebt stündlich 0,5 Acidum salicylicum oder einige grössere Dosen (4,0-6,0) von salicylsaurem Natron. Statt der Salicylsäure haben wir auch Antipyrin und Phenacetin mit gutem Erfolg angewandt. Bei starken Schmerzen muss man Narcotica (Morphiuminjectionen) anwenden. Ausserdem sind Chloroformeinreibungen und zuweilen auch langdauernde warme Bäder von sichtlichem Nutzen. — Im weiteren Verlaufe der Krankheit sind die richtige Pflege (Lagerung) und Diät (gute Ernährung) der Patienten die Hauptsache. Die regenerativen Heilungsvorgänge stellen sich, wenn überhaupt, von selbst ein. Doch kann man durch eine ausdauernde elektrische, vor Allem galvanische Behandlung die Heilung beschleunigen und vervollständigen. Zu letzterem Zwecke dienen ausserdem Bäder (einfache warme

Bäder, Salzbäder) und Badekuren in Teplitz, Wiesbaden, Nauheim, Oeynhausen, ferner die Anwendung der Massage u. a.

- 2. Die ataktische Form der multiplen Neuritis. Die "acute heilbare Ataxie". Eine scharfe Trennung der ataktischen Form von der paralytischen Form der multiplen Neuritis ist nicht durchführbar. Beide Zustände, Lähmung und Ataxie, können vereint bei demselben Kranken vorkommen. Allein es ist wichtig zu wissen, dass sich auch acute Zustände fast reiner Ataxie (ohne Lähmung) entwickeln können, welche wohl sicher auf peripherische Nervendegenerationen zurückzuführen sind. — Zu der ataktischen Form der Polyneuritis gehören zunächst die wiederholt beobachteten Fälle von Ataxie nach verschiedenen sonstigen acuten Infectionskrankheiten, vor Allem die Ataxie nach Diphtherie (s. d.), ferner nach Typhus, Pocken, septischen Affectionen, Dysenterie u. A. Allein es giebt auch eine primäre acute Ataxie, die bei vorher gesunden Personen ohne alle nachweisliche Ursache oder nach starken Erkältungen auftritt. Schwerere allgemeine Anfangserscheinungen sind in der Regel nicht vorhanden, auch die Schmerzen sind nicht sehr beträchtlich. Die Ataxie entwickelt sich meist in den unteren Extremitäten, seltener in den Armen. Gleichzeitige leichte Sensibilitätsstörungen können wohl, brauchen aber nicht vorhanden zu sein. Die Patellarreflexe sind meist, aber auch nicht immer erloschen. In der Regel tritt bei gehöriger Schonung und geeigneter Pflege nach einigen Wochen völlige Heilung ein. Die Diagnose dieser primären acuten ataktischen Form der Polyneuritis ist meist nicht schwierig. Die Gehstörung der Kranken kann Anfangs wohl den Verdacht einer Tabes erwecken. Doch sprechen dagegen der rasche Anfang, das völlig normale Verhalten der Pupillenreflexe und meist auch der Harnentleerung. Oft findet man neben der Ataxie in einzelnen Muskelgebieten echte Paresen, wie sie bei der Tabes in dieser Weise nicht vorkommen. Wir sahen z. B. einmal starke Ataxie der Beine mit doppelseitiger Facialis-Lähmung verbunden. Endlich giebt in etwa zweifelhaften Fällen der günstige Ausgang in Heilung die letzte Entscheidung zu Gunsten der Polyneuritis.
- 3. Die chronische Neuritis der Alkoholiker. Die alkoholischen Lähmungen. Die Pseudotabes (Ataxie) der Alkoholisten. Dass bei Alkoholisten nicht selten eigenthümliche nervöse Erkrankungen vorkommen, ist schon lange bekannt (M. Huss, Leudet u. A.). Als die Ursache der Erscheinungen wurde aber bisher meist eine Erkrankung des Rückenmarks angenommen, und erst neuerdings ist man zu der Erkenntniss gelangt, dass der grösste Theil der hierher gehörigen Fälle zur chronischen multiplen Neuritis zu rechnen sei (Langereaux,

MOELI u. A.). Die praktische Wichtigkeit dieser Alkohol-Neuritis ist keine geringe, einmal, da sie leicht zu Verwechselungen mit anderen Nervenkrankheiten (namentlich mit Tabes) Anlass geben kann, und sodann, weil ihre richtige rechtzeitige Diagnose in therapeutischer Hinsicht von grosser Bedeutung ist. Zudem ist die Alkohol-Neuritis eine keineswegs seltene Krankheit, von allen Formen der Polyneuritis sicher weitaus die häufigste. Je mehr man auf die Bedeutung dieses Momentes aufmerksam geworden ist, um so mehr sind alle anderen ursächlichen Umstände in den Hintergrund getreten. Nicht selten kommen neben dem Alkoholismus vielleicht noch andere Ursachen gleichzeitig in Betracht. So sieht man z. B. Polyneuritis besonders häufig bei Alkoholisten, die gleichzeitig tuberkulös sind, ferner zuweilen bei der Combination von Alkoholismus mit Diabetes u. a. In allen solchen Fällen spielt aber die chronische Alkoholvergiftung wahrscheinlich die Hauptrolle. - Die alkoholische Neuritis entsteht bei Schnapstrinkern und, wie wir häufig beobachten konnten, auch bei habituellen starken Biertrinkern. Bei Weintrinkern soll sie angeblich seltener sein (?).

Die alkoholische Polyneuritis tritt, ebenso wie die übrigen Arten der multiplen Neuritis, in verschiedenen Formen auf. Dem Verlauf nach kann man acute und chronische Fälle unterscheiden, den Symptomen nach eine paralytische und eine ataktische Form. Strenge Grenzen zwischen diesen Formen sind selbstverständlich nicht vorhanden.

Die alkoholischen Lähmungen beginnen ziemlich rasch oder mehr allmälig. Unter meist ziemlich starken reissenden und ziehenden Schmerzen, bei recht beträchtlicher Druckempfindlichkeit in den befallenen Muskelgebieten, entwickelt sich eine motorische Schwäche, welche gewöhnlich zuerst ihren Hauptsitz in den unteren Extremitäten hat und daher das Gehen bald ganz unmöglich macht. Nach der Angabe der Autoren soll die Muskulatur an der Vorderseite der Unterschenkel (Peronei, Tibialis anticus) besonders oft befallen sein. Dies kann ich wohl für manche, aber keineswegs für alle Fälle bestätigen. Oft sah ich Anfangs vorzugsweise die Oberschenkel-(Cruralis-Gebiet) und namentlich die Glutäal-Muskeln ergriffen. Derartige Kranke konnten noch mühsam auf ebener Erde gehen, aber keine Treppe mehr steigen, sich nicht vom Stuhl in die Höhe richten. Ist die Lähmung stärker, so werden die Kranken ganz bettlägerig. Die Muskulatur der Beine ist schlaff, sie wird mehr oder weniger stark atrophisch, ihre elektrische Erregbarkeit nimmt ab, zuweilen tritt ausgesprochene Entartungs-Reaction ein, die Patellarreflexe fehlen meist ganz (obwohl von dieser Regel einzelne merkwürdige Ausnahmen vorkommen). Blase und

Mastdarm sind ganz normal oder zeigen nur leichte Störungen. Die Sensibilität der Beine verhält sich bei genauer Prüfung selten völlig normal, obwohl die sensibelen Störungen (abgesehen von den Schmerzen und sonstigen Parästhesien) gegenüber den Lähmungen in den Hintergrund treten. Leichte Abstumpfung der Tast- und Schmerzempfindung ist oft nachweisbar; recht häufig findet man auch eine sog. Verlangsamung der Schmerzempfindung (s. o. S. 8). Die Hautreslexe sind ebenfalls herabgesetzt.

In vielen Fällen erstreckt sich die Lähmung auch auf die oberen Extremitäten und hier ganz vorzugsweise auf das Radialis-Gebiet, so dass beide Hände schlaff in volargebeugter Stellung herabhängen und ebenso wenig wie die Finger gerade ausgestreckt werden können. Die Combination von doppelseitiger Radialis- und Peroneuslähmung ist als ein für die Alkohollähmung charakteristischer Symptomencomplex oft hervorgehoben worden. Auch bei solchen Kranken, welche Hände und Finger noch gut strecken können, ist doch die Herabsetzung der Kraft dieser Bewegung oft festzustellen. Bei schwerer Polyneuritis können auch die übrigen Armmuskeln befallen sein. Muskelatrophie, elektrische Reaction, Sensibilität, Reflexe verhalten sich wie an den unteren Extremitäten.

Ein Befallensein der Gesichtsmuskeln (Facialis) kommt selten vor, ist aber doch in vereinzelten Fällen beobachtet worden. Bei einigen sehr acut und schwer verlaufenden Polyneuritiden treten auch Lähmungen der Augenmuskeln auf, so dass die Augen sogar völlig ihre Beweglichkeit verlieren können. Nach den vereinzelt vorliegenden Sectionsberichten scheint es sich aber hierbei meist nicht um eine Neuritis der Augenmuskelnerven selbst, sondern um das Auftreten zahlreicher kleiner Hämorrhagien in der Umgebung des 3. Ventrikels, also in der Kernregion der Augenmuskelnerven zu handeln (sogenannte Polioencephalitis haemorrhagica superior, s. u.).

Psychische Störungen sind gerade bei alkoholischer Polyneuritis wiederholt beobachtet worden. Sie treten theils als gewöhnliches Delirium tremens auf, theils in der Form einfacher Verwirrtheit, Aufregung u. dgl.

Auch die ataktische Form der alkoholischen Polyneuritis kann in acuter Weise auftreten, so dass die plötzlich eingetretene Gehunfähigkeit der Kranken auf einer echten Ataxie der Beine beruht. Freilich verbindet sich meist mit der Ataxie eine deutliche Parese, wenigstens in einzelnen Muskelgebieten (Glutaei, Peronei, Radiales). Oft kann man die durch eine stärkere Parese verdeckte Ataxie nur bei genauer Unter-

suchung entdecken. Die Patellarreflexe sind meist (nicht ausnahmslos) erloschen, die Sensibilität ist gewöhnlich nur unbedeutend gestört, abgesehen von den Schmerzen und Parästhesien. Die Blasenfunctionen verhalten sich ganz oder fast ganz normal.

Wichtiger, weil diagnostisch oft schwieriger zu beurtheilen, ist die chronische Form der alkoholischen Ataxie, die eigentliche Pseudo-Tabes der Alkoholisten. Hierbei entwickelt sich verhältnissmässig langsam ein Krankheitsbild, welches der echten Tabes recht ähnlich werden kann: ataktischer Gang, lancinirende Schmerzen, zuweilen sogar eine Art Gürtelgefühl, fehlende Patellarreflexe, leichte Blasenstörungen, deutliche Sensibilitätsstörungen und dgl. Noch ähnlicher wird das Krankheitsbild mit echter Tabes, wenn vorübergehendes Doppeltsehen eintritt, was nach Gowers gar nicht sehr selten vorkommen soll und was wir selbst auch beobachtet haben. In solchen Fällen kann nur durch eine genaue Untersuchung die Verwechselung mit echter Tabes vermieden werden. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal bieten u. E. die Pupillen dar, deren Reaction bei Pseudo-Tabes wohl stets erhalten bleibt. Ferner beachte man, dass bei der Pseudo-Tabes die Blasenstörungen meist nur gering sind, oft ganz fehlen, dass eine direkte Druckempfindlichkeit der Muskeln und Nerven besteht, und dass sich von Anfang an neben der Ataxie meist eine leichte, in einzelnen Muskelgebieten (s. o.) sogar stärkere echte Parese nachweisen lässt. Endlich kommt natürlich die Berücksichtigung des ursächlichen Factors, des ausgesprochenen chronischen Alkoholismus, wesentlich in Betracht. Bemerkenswerth ist, dass übrigens bei der alkoholischen Pseudo-Tabes die anatomische Erkrankung, wie wir nach eigener Erfahrung mittheilen können, sich wahrscheinlich meist nicht auf die peripherischen Nerven beschränkt, sondern auch weiter centralwärts gewisse Faserzüge der Hinterstränge im Rückenmark betrifft (Goll'sche Stränge u. a.).

Der Verlauf dieser Pseudo-Tabes kann sich auf mehrere Jahre erstrecken. Die Prognose ist an sich weit günstiger, als bei echter Tabes; bedeutende Besserungen, ja in leichteren Fällen sogar völlige Heilungen kommen vor. Doch giebt es auch schwere unheilbare Formen, zumal da sich oft gefährliche Complicationen vorfinden (Tuberkulose u. a.).

Alle acuteren Formen der alkoholischen Neuritis geben eine ziemlich gute Prognose, vorausgesetzt, dass der Alkoholmissbrauch dauernd eingestellt wird. Dann sind völlige Heilungen im Verlauf einiger Wochen oder Monate oft zu beobachten. Anderenfalls treten häufig Recidive auf, welche dann einen langwierigeren Verlauf nehmen.

Die Behandlung der alkoholischen Neuritiden hat in erster Linie

darauf zu dringen, dass der fernere Alkoholgenuss wo möglich ganz aufgegeben wird. Dann erfolgt in leichteren Fällen meist Spontanheilung. Unterstützt wird der günstige Verlauf durch eine elektrische (galvanische) Behandlung und die Verordnung lauwarmer Salzbäder. Innerlich verordnen wir mit Vorliebe die Strychnin-Präparate.

#### Sechstes Capitel.

## Neubildungen der peripherischen Nerven.

Die an den peripherischen Nerven vorkommenden Neubildungen werden gewöhnlich als falsche und als wahre Neurome unterschieden. Die wahren Neurome bestehen aus neugebildeten, meist markhaltigen Nervenfasern (Neuroma myelinicum Virchow), welche in ein oft sehr reichliches bindegewebiges Stroma eingebettet sind. Am häufigsten entwickeln sich diese Neurome an den durchschnittenen Nervenenden der Amputationsstümpfe (Amputationsneurome). Auch nach sonstigen Verletzungen der Nerven können sich Neurome bilden, und vielleicht beruhen manche Neuralgien und andauernden Schmerzen nach Verletzungen auf der Bildung derartiger kleiner Neurome.

Von besonderem pathologischen Interesse sind die sogenannten multiplen Neurom-, resp. Neurofibrom-Bildungen, welche sich in enormer Anzahl (zu vielen Hunderten) an fast allen peripherischen Nerven, an den sympathischen Geflechten der Bauchhöhle, an den Gehirnnerven (Vagus u. a.) gleichzeitig vorfinden können. Die kleinsten dieser Tumoren haben die Grösse eines Hirsekorns, die grössten wachsen bis zur Grösse eines Taubeneies oder eines Daumens an. Die Nerven werden dadurch in dicke, mit unregelmässigen Auftreibungen besetzte Stränge verwandelt, welche man schon zu Lebzeiten der Kranken allenthalben (an den Armnerven, am Cruralis, an den Intercostalnerven u. s. w.) unter der Haut durchfühlen kann. Dieses merkwürdige Verhalten kann natürlich nur durch eine angeborene abnorme Veranlagung des Nervensystems zur Geschwulstbildung erklärt werden, eine Ansicht, für welche auch das vereinzelt beobachtete hereditäre Vorkommen derartiger multipler Neurombildungen spricht. Uebrigens ist der Name "Neurom" nicht ganz richtig gewählt. Vielmehr handelt es sich um Fibrome (aus Bindegewebe bestehende Geschwülste), durch welche die Nervenfasern selbst meist wohlerhalten hindurchziehen ("Neurofibrome"). Daher kommt es auch, dass, wie wir selbst in einem Falle gesehen haben, trotz ausgedehnter Neurofibrom-Bildung gar keine nervösen Erscheinungen bestehen können,

keine Schmerzen, keine Anästhesien, keine Lähmungen. Doch sind auch andere Beobachtungen mitgetheilt worden, in denen die Geschwülste deutliche und sogar schwere Symptome hervorriefen.

Von sonstigen Neubildungen der Nerven sind noch die Sarkome zu erwähnen, welche ebenfalls multipel auftreten und dann zu sehr complicirten Krankheitsbildern führen können. — Eine besondere Erwähnung verdienen noch die sogenannten Tubercula dolorosa. Hierunter versteht man kleine, unter der Haut fühlbare, meist ziemlich leicht verschiebbare Knötchen, welche auf Druck sehr empfindlich sind. Sie kommen nicht sehr selten vor und sind meist verbunden mit ziehenden, selten ausgesprochen neuralgischen und nicht sehr streng localisirten Schmerzen. Ihr Sitz ist an den Extremitäten, besonders an den Armen, am Rumpf, im Nacken u. a. Merkwürdig ist es, dass die Symptome nur zeitweise stärker hervortreten und dann wieder verschwinden und dass damit zuweilen auch ein spontanes Zurückgehen der Knötchen verbunden ist. Die anatomische Natur der Tubercula dolorosa ist meist nicht sicher festzustellen. Manche derselben sind vielleicht wahre Neurome, andere aber gehören zu verschiedenen sonstigen Neubildungen.

Eine erfolgreiche Therapie der Neurome kann nur in der Exsturpation derselben bestehen, welche aber nur dann vorzunehmen ist, wenn die Beschwerden sehr heftig sind. Ist die Exstirpation unausführbar oder handelt es sich um multiple Neurome, so sind die etwaigen Beschwerden der Kranken nur in symptomatischer Weise (Narcotica, Elektricität) zu mildern. Vermag man den Nerven oberhalb des Neuroms zu comprimiren, so kann auch hierdurch manchmal ein zeitweiliges Nachlassen der Schmerzen bewirkt werden.

# II. Vasomotorische und trophische Neurosen.

#### Erstes Capitel.

Allgemeine Vorbemerkungen. Erythromelalgie. Acutes angioneurotisches Oedem. Myxoedem. Akromegalie. Hydrops articulorum intermittens. Verletzungen des Halssympathicus.

Allgemeines über die vasomotorischen Störungen. Von den vasomotorischen Nerven unterscheidet die Physiologie bekanntlich zwei Arten: die gefässverengernden und die gefässerweiternden Nerven. Da die letzteren bisher aber nur an einzelnen Stellen (namentlich Chorda tympani, N. erigens, Ischiadicus) experimentell nachgewiesen sind, so haben sie in der menschlichen Pathologie noch keine sehr grosse Bedeutung gewonnen. Man ist vielmehr jetzt noch meist geneigt, jede abnorme Gefässverengerung auf eine Reizung, jede abnorme Gefässerweiterung auf eine Lähmung der gefässverengernden Nerven zu beziehen, obgleich vielleicht auch pathologische Reizzustände der Vasodilatatoren gar nicht selten vorkommen mögen. Was den näheren anatomischen Verlauf der Gefässnerven betrifft, so ist zunächst zu erwähnen, dass sicher schon vom Grosshirn aus vasomotorische Erregungen ausgehen können, wie die allgemein bekannten Erscheinungen des Erröthens und Erblassens bei psychischen Affecten beweisen. Auch experimentell (EULENBURG und Landois) ist es bei Hunden gelungen, durch Reizung gewisser Hirnrindenstellen in unmittelbarer Nähe der motorischen Centren eine Temperaturerniedrigung, durch Exstirpation derselben Stellen eine Temperaturerhöhung in den Extremitäten der anderen Seite hervorzurufen. Weiter wissen mir mit Bestimmtheit, dass in der Medulla oblongata (beim Kaninchen in der Gegend der oberen Olive) ein wichtiges vasomotorisches Centrum gelegen ist, dessen Reizung (direct oder reflectorisch) eine fast allgemeine Gefässverengerung, dessen Zerstörung eine fast allgemeine Gefässerweiterung zur Folge hat. Den weiteren Verlauf der Gefässnerven haben wir wahrscheinlich zum grössten Theil (ob aber

ausschliesslich?) in den Seitensträngen des Rückenmarks zu suchen, aus welchem der Austritt vorzugsweise durch die vorderen Wurzeln erfolgt. Doch existiren auch experimentelle Angaben (STRICKER) über das Vorhandensein vasomotorischer Nerven in den hinteren Wurzeln. Ob überhaupt und wo eine etwaige Kreuzung der vasomotorischen Fasern stattfindet, ist nicht sicher bekannt. Der grösste Theil der vasomotorischen Nerven sammelt sich jedenfalls in den Grenzsträngen des Sympathicus, von welchem aus, wie bekannt, die einzelnen, die Gefässe umspinnenden Plexus entspringen. Doch ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch ein theilweiser directer Uebergang vasomotorischer Fasern aus dem Rückenmark in die peripherischen Nerven stattfindet. Schliesslich ist noch zu bemerken, dass nach den Versuchen von Goltz im Rückenmark auch vasomotorische Reflexcentra für die einzelnen Körperabschnitte vorhanden sind.

Die klinischen vasomotorischen Symptome kommen vorzugsweise an der äusseren Haut zur Beobachtung. Man unterscheidet:

- 1. Vasomotorische Lähmungserscheinungen. Auf eine Lähmung der Vasomotoren schliessen wir, wenn sich in der Haut eine abnorme Röthung einstellt, welche fast immer mit einer objectiven und oft auch subjectiv empfundenen Temperaturerhöhung verbunden ist. Derartige Zustände beobachtet man theils im Verein mit sonstigen nervösen Erscheinungen (z. B. bei frischen spinalen und cerebralen Lähmungen, ferner sehr häufig bei gewissen functionellen Neurosen, bei Hysterie, Neurasthenie u. dgl.), theils in der Form selbständiger Erkrankungen (reine vasomotorische Neurosen, Verletzungen des Halssympathicus u. a.). Freilich ist es hierbei meist schwer zu entscheiden, ob man es wirklich mit vasomotorischen Lähmungszuständen und nicht vielmehr mit den Erscheinungen einer Reizung der Vasodilatatoren zu thun hat. Es giebt Fälle, bei welchen eine anhaltende oder anfallsweise auftretende, diffuse Röthung der Haut, namentlich des Kopfes, verbunden mit starkem Hitzegefühl, mit Herzklopfen, starkem Pulsiren der Arterien, Unruhe, Ohrensausen und Schweisssecretion das einzige Krankheitssymptom bildet.
- 2. Vasomotorische Krampferscheinungen. Der Krampf der kleinen Gefässe macht sich bemerkbar durch eine auffallende Blässe und Kühle der Haut. Dabei tritt in den befallenen Partien oft ein lebhaftes Gefühl von Kriebeln und Steifigkeit auf, welches sich sogar zu wirklicher Schmerzempfindung steigern kann. Derartige vasomotorische Krämpfe kommen namentlich an den Händen vor und bilden ein nicht sehr seltenes habituelles Leiden. Beobachtet wird es bei allgemein nervösen und reizbaren Personen, ferner zuweilen bei Wäscherinnen. Auch als

Theilerscheinung complicirterer Anfälle, z. B. bei der nervösen Angina pectoris (s. d.), kommt zuweilen Gefässkrampf an den Extremitäten, namentlich im Beginn der Anfälle vor. Ein anhaltender Krampf der kleinen Arterien kann zu nachfolgenden beträchtlichen trophischen Störungen Anlass geben. Wenigstens werden die seltenen Fälle von sogenannter "spontaner symmetrischer Gangrän" an den Extremitäten, ferner gewisse Formen der Sclerodermie und einige ähnliche Affectionen von manchen Beobachtern auf einen primären Gefässkrampf zurückgeführt. Namentlich an den Händen kommt ein Zustand vor, bei welchem ohne bekannte Veranlassung die Haut dunkelblau und eiskalt ist, die Epidermis an einzelnen Stellen in Blasen abgehoben wird und es sogar zu umschriebener Gangränbildung kommen kann (Gangraena spastica).

Allgemeines über trophische Störungen. Weit weniger, als über die vasomotorischen, sind wir über die trophischen Nerven unterrichtet. Wie bekannt, dauert noch jetzt der Streit fort, ob man wirklich ein Recht habe, die Existenz besonderer trophischer Nerven anzunehmen. Zwar scheinen die neueren merkwürdigen Beobachtungen Gaule's über trophische Störungen in der Haut und in den Muskeln der Lehre von den "trophischen Functionen" des Nervensystems eine ganz neue Richtung zu geben. Doch sind diese Versuche noch zu neu, um bereits ein abschliessendes Urtheil zu ermöglichen. Die Thatsachen der klinischneurologischen Beobachtung führen häufig scheinbar mit Nothwendigkeit auf die Annahme besonderer trophischer Functionen, obwohl freilich auch hierbei die Beurtheilung meist sehr schwierig ist, zumal da wir den indirecten Einfluss sensibeler und circulatorischer Einflüsse (s. o. Anästhesie des Trigeminus) meist nicht ganz ausschliessen können.

Von denjenigen Erscheinungen, welche vorzugsweise zur Annahme specifisch trophischer nervöser Einflüsse drängen, haben wir die degenerative Atrophie der Muskeln und Nerven schon kennen gelernt. Andere trophische Störungen in der Haut und in tiefer gelegenen Theilen (Knochen, Gelenke) werden bei Nervenkrankheiten in mannigfaltiger Weise beobachtet. An der Haut bemerkt man, namentlich nach peripherischen Nervenverletzungen, zuweilen eine eigenthümlich glänzende, glatte, atrophische Beschaffenheit (Glanzhaut, "glossy skin", "glossy fingers" der englischen Autoren). In anderen Fällen scheinen Pigmentanomalien der Haut mit nervösen Störungen zusammenzuhängen. So z. B. entwickeln sich pigmentfreie Stellen (Vitiligo) manchmal im Anschluss an heftige Neuralgien. Auch an das Auftreten von Pigmentvermehrungen aus nervösen Ursachen ist hier zu erinnern, insbesondere an die Aetiologie des Morbus Addisonii (s. d.) und an das Vorkommen

der sogenannten Nerven-Naevi. Zu den schweren neurotrophischen Störungen der Haut rechnen manche Forscher, namentlich Charcot, das Auftreten eines acuten Decubitus bei manchen spinalen und cerebralen Lähmungen. Wir selbst haben uns indessen von dem Vorkommen eines "neurotrophischen Decubitus" niemals überzeugen können und glauben, dass jeder Decubitus in erster Linie durch äussere Schädlichkeiten (Verunreinigungen und Druck der Haut) bedingt ist.

Neben trophischen Störungen in der Haut sieht man bei Nervenkranken häufig entsprechende Veränderungen auch an den Nägeln und an den Haaren. Die Nägel werden brüchig und rissig, nehmen eine dunklere Färbung an und zeigen oft abnorme Wachsthumsverhältnisse, abnorme Krümmung, Streifung, Verdickung (Onychogryphosis) u. dgl. Zuweilen beobachtet man auch ein Ausfallen der Nägel. Ein Ausfallen der Haare sieht man bei Frontalneuralgien, bei gewissen Formen des Kopfschmerzes, ferner als scheinbar selbständige nervöse Erkrankung (Alopecia) nicht selten. Bekannt ist das in einigen Fällen sehr rasch eintretende Ergrauen der Haare nach psychischen Erregungen.

Von den trophischen Störungen der tieferen Theile verdienen noch die in den Knochen und Gelenken zuweilen beobachteten Erscheinungen eine kurze Erwähnung. Die Betheiligung der Knochen an atrophischen Processen sehen wir vorzugsweise bei der progressiven halbseitigen Gesichtsatrophie (s. d.). Ferner ist bei den in der Kindheit entstandenen spinalen und auch cerebralen Lähmungen das Zurückbleiben des Knochenwachsthums in den befallenen Extremitäten eine häufig zu beobachtende Erscheinung, welche aufs Deutlichste die Abhängigkeit der Wachsthumsvorgänge vom Nervensystem darthut. Trophische Störungen der Knochen und Gelenke beobachtet man endlich in der auffallendsten Weise bei der Tabes (s. d.) und bei der Syringomyelie (s. d.).

Erythromelalgie. Diese anscheinend hierher gehörige eigenthümliche Neurose ist bisher am häufigsten an den Füssen beobachtet worden; doch tritt sie auch in den Händen auf. Männer scheinen daran häufiger zu leiden, als Frauen. — Die Erscheinungen bestehen in heftigen Schmerzen, besonders an den Zehen und Fingern, verbunden mit Schwellung, Röthung und starker Pulsation der Gefässe. In einzelnen Fällen nehmen die befallenen Theile eine ganz dunkelrothe oder blaurothe Färbung an. Nicht selten beobachtet man übermässige Schweissabsonderung.

Der beschriebene Zustand tritt entweder anfallsweise auf oder ist anhaltend, wenn auch in wechselnder Stärke vorhanden. Sonstige nervöse Erscheinungen können damit verbunden sein. Die *Prognose* ist zweifel-

haft. Die Behandlung besteht in der Anwendung von Elektricität, von warmen oder kühlen Bädern, von Antipyrin und ähnlichen Mitteln. — Man vgl. oben S. 45 den Abschnitt über Akroparästhesien, mit welchem Namen zuweilen offenbar verwandte Zustände bezeichnet werden.

Acutes angioneurotisches Oedem (Oedema cutis eireumscriptum). Einen Uebergang zwischen vasomotorischen und trophischen Störungen bilden diejenigen Hautveränderungen, welche im Wesentlichen auf einer abnorm starken Exsudation aus den Gefässen beruhen. Hierher gehören zunächst eigenthümliche Krankheitsfälle, welche man als "acutes angioneurotisches Oedem" (Quincke, Strübing u. A.) bezeichnet hat. Dabei treten plötzlich an den verschiedensten Körperstellen ödematöse Anschwellungen auf, welche zuweilen schon nach wenigen Stunden verschwinden, sich aber sehr oft wiederholen können. Gefährliche Symptome können auftreten, wenn das Oedem die Rachentheile und den Kehlkopfeingang betrifft. Das übrige Befinden der Kranken ist zuweilen ganz gut, in anderen Fällen aber auch mehr oder weniger stark verändert. Namentlich Magenstörungen (Anfälle von Erbrechen und Gastralgie) sind bei derartigen Patienten gleichzeitig beobachtet worden. Nahe verwandt ist das "acute angioneurotische Oedem" offenbar mit der Urticaria und dem Erythema exsudativum. - Ueber das Auftreten von Hernes Zoster bei Nervenerkrankungen vergleiche man das S. 36 Gesagte. Dem Zoster intercostalis analoge Blasenbildungen kommen auch im Verlaufe anderer Nervenstämme bei peripherischen (ob auch bei rein spinalen?) Nervenleiden vor.

Myxoedem. An dieser Stelle mag auch das zuerst in England von WILLIAM GULL und von ORD beschriebene Myxoedema (Cachexie pachydermique nach Charcot) erwähnt werden. Die Krankheit hat ihren Namen von einer eigenthümlichen Verdickung und Schwellung der Haut erhalten, welche sich vorzugsweise im Gesicht, zuweilen aber auch an den Extremitäten, am Rumpf, an der Zunge und sogar in den inneren Organen entwickelt. Diese Anschwellung ist kein Oedem, sondern beruht auf der Entstehung einer Art myxomatöser (stark mucinhaltiger) Neubildung im Bindegewebe. Gewöhnlich finden sich gleichzeitig noch andere trophische Störungen: Atrophie der Zähne und Nägel, Ausfallen der Haare, Fehlen der Schweisssecretion, daher Trockenheit der Haut u. dgl. Ausserdem bildet sich aber allmälig eine allgemeine körperliche und geistige Schwäche aus, welche sich zu grosser geistiger Stumpfheit und sogar zu vollkommener Demenz steigern kann. Auch Störungen der Sinnesfunctionen treten auf. Von besonderem Interesse ist aber der Umstand, dass sich zugleich regelmässig eine Verkleinerung, ja sogar

eine völlige Atrophie der Schilddrüse findet. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass durch den Ausfall der Functionen der Schilddrüse sämmtliche Erscheinungen der Krankheit zu Stande kommen. Hierfür spricht namentlich die in neuerer Zeit wiederholt gemachte Erfahrung (Kocher u. A.), dass nach vollständigen Exstirpationen der Schilddrüse beim Menschen fast dieselben Erscheinungen, wie beim Myxoedem auftreten (Cachexia strumipriva). Man müsste sich hiernach also vorstellen, dass gewisse schädliche Stoffe sich im Körper anhäufen, wenn sie nicht mehr durch die Schilddrüse unschädlich gemacht werden können.

Eine wesentliche Stütze hat diese Anschauung erhalten durch die höchst interessanten neueren Erfahrungen über die Behandlung des Myxoedems. Schon der Physiologe Schiff hatte die merkwürdige Beobachtung gemacht, dass die Erscheinungen der Cachexia strumipriva bei Thieren ausbleiben, wenn man letzteren die Schilddrüse eines anderen Thieres in die Bauchhöhle transplantirt. Horsley, Bircher u. A. machten hierauf die ersten Versuche über die Behandlung des Myxoedems beim Menschen mit Schilddrüsen-Extract (vom Schaf, Kalb u. a.). Anfangs wurden meist subcutane Injectionen von Schilddrüsen-Extract angewandt. Doch zeigte sich, dass die innerliche Darreichung der Drüsensubstanz selbst oder eines Extractes derselben von weit günstigerem Einfluss ist. Es liegt bereits eine ganze Reihe sicherer Beobachtungen vor, wonach alle Erscheinungen des Myxoedems bei Menschen durch die fortgesetzte innerliche Darreichung von Schilddrüsen-Substanz im Verlauf weniger Monate vollkommen verschwunden sind. Die bequemste und sicherste Form der Darreichung sind die "Schilddrüsen-Tablettes", welche in England hergestellt werden. Freilich muss man auf das Auftreten von Rückfällen der Krankheit stets gefasst sein.

Akromegalie. Eine "trophische Störung" vorzugsweise der Knochen, doch zum Theil auch der Weichtheile liegt derjenigen eigenthümlichen und seltenen Krankheit zu Grunde, welche man neuerdings als Akromegalie (P. Marie, Erb u. a.) bezeichnet. Das Leiden entwickelt sich langsam bei Frauen und bei Männern, meist im jugendlichen oder mittleren Lebensalter. Bei Frauen geht dem Auftreten des Leidens fast ausnahmslos ein Aufhören der Menstruation vorher. Neben den allgemeinen Erscheinungen der Mattigkeit, Müdigkeit, neben oft ziemlich heftigen neuralgischen oder ziehenden, tiefsitzenden Schmerzen im Kopf und in den Extremitäten, entwickelt sich eine immer auffallender werdende Grössenzunahme der Hände, der Füsse, ein Dick- und Plumpwerden des Gesichts, bedingt vor Allem durch Vergrösserung der Nase, der Lippen, welche wulstig aufgeworfen werden, und des Kinnes. Ge-

rade diese Zunahme des unteren Gesichtsabschnitts (besonders des *Unterkiefers*) im Gegensatz zu der normal bleibenden Schädeldecke ergiebt ein für die Akromegalie sehr charakteristisches Aussehen. Die Hyper-



Fig. 24.
Akremegalie bei einer 30 jährigen Patientin (eigene Beebachtung).

plasie des Unterkiefers kann einen so hohen Grad erreichen, dass die einzelnen Zähne auseinandergerückt werden. An den Händen und Füssen

werden die Finger und namentlich die Endphalangen dicker und breiter, so dass man von förmlichen "Tatzen" sprechen kann. Die Hyperplasie betrifft nicht nur die Knochen, sondern auch die Haut, welche dick und faltig wird. An der Wirbelsäule bildet sich meist allmälig eine deutliche Kyphose aus. Zuweilen treten noch andere merkwürdige Erscheinungen auf. So beobachteten wir einen sehr ausgesprochenen Fall (s. Fig. 24), bei welchem ausserdem noch eine starke alimentäre Glycosurie, dabei sehr vermehrte Schweisssecretion, Herabsetzung der Sehkraft durch Atrophie der Optici und Stumpfheit aller übrigen Empfindungen (Schmerzgefühl in der Haut, Geruch, Geschmack) nachweisbar waren. Ueberhaupt ist die Verbindung von Akromegalie mit Diabetes mellitus eine keineswegs seltene Erscheinung. Die Atrophie des Opticus und die davon abhängigen Sehstörungen (nicht selten in Form von Hemianopsie) hängen mit der merkwürdigen Thatsache zusammen, dass sich in den meisten Fällen von Akromegalie ein Tumor der Hypophysis cerebri entwickelt. Auch die von uns beobachtete Kranke starb unter den Erscheinungen des basalen Hirntumors, und die Autopsie ergab einen sarcomatösen Tumor der Hypophysis, welcher sogar die benachbarten knöchernen Theile durchwuchert hatte.

Die Diagnose der Akromegalie ist nicht sehwer. Nur hat man sich vor einer Verwechselung derselben mit anderen ebenfalls zu Knochenverdickungen führenden Zuständen zu hüten. Insbesondere kommt hier die sog. Osteo-Arthropathia hypertrophica in Betracht, welche bei Kranken mit chronischer Bronchitis und auch als selbständiges Leiden vorkommt. Bei dieser Krankheit entwickelt sich ebenfalls eine Hyperplasie der Extremitäten; es fehlen aber die für die Akromegalie so sehr charakteristischen Veränderungen des Unterkiefers und die übrigen nervösen Symptome.

Hydrops articulorum intermittens. Als eine besondere vasomotorisch-trophische Gelenkneurose erwähnen wir hier noch den sogenannten Hydrops articulorum intermittens. Man versteht hierunter eine sehr selten vorkommende, aber vollkommen typisch verlaufende Krankheit, bei welcher sich in ganz regelmässigen Intervallen von etwa 1—4 Wochen starke Anschwellungen meist des Kniegelenks, zuweilen auch anderer grosser Gelenke, ausbilden, welche ohne Fieber und meist auch ohne erhebliche Schmerzen einhergehen und nach wenigen Tagen wieder verschwinden. Derartige Anfälle können sich mit verschieden langen Unterbrechungen Jahre und Jahrzehnte lang wiederholen. Für ihre nervöse Natur spricht namentlich das rasche Auftreten und Verschwinden der Affection und ferner die mehrfach beobachtete Vereinigung derselben

mit sonstigen nervösen Störungen (Angina pectoris, Morbus Basedowii, vasomotorische Symptome, hysterische Erscheinungen u. dgl.). In therapeutischer Beziehung kann man Salicylsäure, Chinin, Solutio Fowleri und subcutane Ergotininjectionen versuchen. Doch ist das Leiden gewöhnlich sehr hartnäckig.

Secretorische Störungen. Im Anschluss an die vasomotorischen und trophischen Störungen müssen wir noch der ebenfalls nicht seltenen secretorischen Störungen gedenken. Anomalien der Speichelsecretion bei der Facialislähmung und der Thränensecretion bei Trigeminus-Neuralgien haben wir schon kennen gelernt. Gelegentlich werden ähnliche Erscheinungen auch bei anderen Nervenkrankheiten beobachtet. Am leichtesten festzustellen sind die Störungen der Schweisssecretion, deren Verständniss durch den zuerst von Luchsinger geführten Nachweis der "Schweissnerven" (grösstentheils aus dem Sympathicus stammend) wesentlich gewonnen hat. Bei Nervenkranken sehen wir ziemlich häufig einerseits eine abnorme Vermehrung der Schweisssecretion (Hyperidrosis, Ephidrosis), andererseits eine Herabsetzung oder ein vollständiges Aufhören derselben (Anidrosis). Erstere kommt z. B. bei manchen Hemiplegikern in der gelähmten Seite und bei spinalen Lähmungen, letztere bei der Tabes dorsalis vor. Ziemlich häufig sind auch Anomalien der Schweisssecretion, meist combinirt mit vasomotorischen Störungen, bei gewissen allgemeinen Neurosen (Hysterie, Neurasthenie u. dgl.). In einigen seltenen Fällen ist eine echte Hämatidrosis (Blutschwitzen) beobachtet worden. Besonders interessant ist ferner der als Hyperidrosis unilateralis (halbseitiges Schwitzen) bezeichnete Zustand, bei welchem besonders im Gesicht, seltener auch im Arm oder auf der ganzen einen Seite eine abnorme Schweisssecretion auftritt. Dieser Zustand kommt meist im Verein mit Hemicranie, Morbus Basedowii, Hysterie u. dgl. vor und scheint, wenigstens in einer Anzahl von Fällen, auf Störungen des Sympathicus zu beruhen. Andererseits haben wir wiederholt (sonst ganz gesunde) Personen gesehen, bei welchen die unter normalen Verhältnissen (Hitze, körperliche Anstrengung) eintretende Schweisssecretion auf die eine Hälfte des Körpers, insbesondere des Gesichts, beschränkt blieb.

Verletzungen und Erkrankungen des Halssympathicus. Zum Schluss wollen wir hier noch kurz die Erscheinungen anführen, welche man bei directen Verletzungen des Halssympathicus (Traumen, Druck benachbarter Tumoren u. dgl.) beobachtet hat. Handelt es sich um eine Sympathicuslähmung, so beobachtet man auf der betreffenden Seite fast regelmässig eine Verengerung der Pupille (Lähmung des vom Sympathicus)

pathicus versorgten M. dilatator pupillae), in manchen Fällen verbunden mit einer trägen Reaction derselben, ferner häufig eine Verengerung der Lidspalte (Lähmung des Müller'schen Muskels) und in älteren Fällen auch eine Retraction des Bulbus, Abflachung der kranken Gesichtshälfte, endlich zuweilen vermehrte Röthung und Wärme am Ohr und an der Wange (vasomotorische Störung), sowie manchmal auch eine vermehrte Schweisssecretion daselbst. Hinzuzufügen ist noch, dass nach Möbius auch die normaler Weise eintretende reflectorische Erweiterung der Pupille durch schmerzhafte Reize der Gesichtshaut bei der Sympathicuslähmung ausbleibt. Die umgekehrten Erscheinungen findet man bei Zuständen von Sympathicusreizung. Das Vorkommen von Sympathicussymptomen bei gewissen Verletzungen des Plexus brachialis ist schon oben erwähnt worden.

#### Zweites Capitel.

#### Hemicranie.

(Migräne.)

Aetiologie. Unter Hemicranie versteht man eine eigenthümliche Form von anfallsweise auftretendem, gewöhnlich halbseitigem Kopfschmerz, verbunden mit einer sehr beträchtlichen Störung des Allgemeinbefindens und ausgesprochenen nervös-gastrischen Beschwerden (völlige Appetitlosigkeit, Uebelkeit, Erbrechen). Das Leiden kommt besonders bei Frauen und Männern, bei letzteren etwas seltener vor und beginnt fast immer im jugendlichen Alter, meist zur Pubertätszeit. Doch sind auch schon bei Schulkindern typische Fälle von Migräne durchaus nicht sehr selten. Ziemlich häufig, aber keineswegs immer, betrifft die Krankheit Personen, welche als "allgemein nervös" bezeichnet werden müssen, anämisch sind oder an Menstruationsstörungen leiden. Verhältnissmässig häufig spielt die Heredität eine Rolle, indem die Hemicranie einerseits als solche sehr oft erblich ist, andererseits nicht selten in Familien auftritt, in welchen auch sonstige Nervenleiden (Epilepsie, Hysterie, Psychosen) vorgekommen sind. Als veranlassende Momente, welche sowohl für das Entstehen der Krankheit, als namentlich auch oft für das Entstehen der einzelnen Anfälle verantwortlich gemacht werden können, sind körperliche und geistige Ueberanstrengungen, stärkere psychische Erregungen, Digestionsstörungen, Alkoholgenuss u. dgl. anzuführen. Die eigentliche Ursache der Krankheit liegt aber wahrscheinlich meist in einer schon angeborenen Disposition.

Grosses Gewicht legten manche Autoren auf gewisse, bei der Migräne zuweilen zu beobachtende vasomotorische Begleiterscheinungen und glaubten daher, dass die Krankheit der Hauptsache nach als eine Krankheit des Sympathicus angesehen werden müsse. Doch müssen wir Möbius darin beistimmen, dass diese Annahme sehr unwahrscheinlich ist und dass die begleitenden Sympathicus-Symptome wahrscheinlich erst secundär auf reflectorischem Wege in Folge des Schmerzes oder als Theilerscheinung des gesammten Migräneanfalls entstehen. Das eigentliche Wesen der Migräne, d. h. die Art und der Orf der Veränderung, welche den klinischen Erscheinungen zu Grunde liegen, ist uns noch ganz unbekannt. Ansprechend, aber freilich auch noch ganz unbewiesen, ist die Vermuthung, dass es sich bei den Anfällen um eine "Auto-Intoxication" des Körpers handelt, d. h. um die Wirkung eines irgendwie im Körper selbst von Zeit zu Zeit entstehenden Giftes. Auf welche Stelle des Nervensystems dieses Gift etwa einwirkt, wissen wir aber auch nicht. Nur vermuthen dürfen wir, dass der Ort der Reizung, von welcher die Schmerzen und die übrigen hemikranischen Symptome abhängen, im Gehirn selbst (in der Rinde oder in tieferen Centren) liegt. Hierfür spricht namentlich die Natur mancher Begleiterscheinungen des Migräneschmerzes (die Empfindlichkeit der Sinnesorgane, die leichte psychische Veränderung, die Flimmerscotome u. a.).

Symptome und Krankheitsverlauf. Die Migräne tritt, wie gesagt, immer in einzelnen Anfällen auf, welche sich nach verschieden langen Zwischenpausen wiederholen, bei manchen Kranken aber oft eine auffallend grosse Regelmässigkeit zeigen. Zuweilen steht der Eintritt der Anfälle bei Frauen zu den Menses in Beziehung, in anderen Fällen wird er durch eine der oben genannten Veranlassungsursachen bedingt.

Der Migräneanfall beginnt meist mit gewissen Prodromalerscheinungen, welche den Kranken als sicheres Anzeichen ihres herannahenden Leidens bald wohl bekannt werden. Diese Prodromalerscheinungen bestehen in allgemeiner Verstimmung, Unbehagen, Kopfdruck, Schwindel, zuweilen Ohrensausen, Flimmern vor den Augen, Verdunkelung des Gesichtsfeldes, Frösteln, Uebelkeit, krankhaftem Gähnen u. dgl. Nach kurzer Zeit beginnt der Schmerz, welcher bald mehr in den vorderen Stirntheilen, bald mehr in der Schläfen- oder Scheitelgegend empfunden wird, im Allgemeinen einen continuirlichen, nicht intermittirenden (wie bei den Neuralgien) Charakter zeigt und sich bis zu sehr grosser Heftigkeit steigern kann. Gewöhnlich ist die eine Kopfhälfte, besonders oft die linke, der Hauptsitz des Schmerzes, und zwar besonders oft die Stirn- und Augengegend. Doch kommt es auch vor, dass der Schmerz

abwechselnd bald die rechte, bald die linke Seite betrifft; zuweilen ist er überhaupt nicht auf eine Seite beschränkt und nimmt fast den ganzen Kopf ein. Die Kopfhaut ist auf der befallenen Seite meist hyperästhetisch; auch die Austrittsstellen der Nerven können gegen Druck empfindlich sein. Stärkerer Druck auf den Kopf (mit den Händen, durch ein fest umgebundenes Tuch) wirkt aber zuweilen wohlthätig.

Neben dem Kopfschmerz ist die zweite Haupterscheinung bei der Migrane die völlige Appetitlosigkeit und die starke Uebelkeit. Zuweilen tritt erst gegen Ende des Anfalls Erbrechen ein, manchmal hält ein fast unstillbares Erbrechen während des ganzen Anfalls an. Nicht selten fällt den Kranken selbst der stark saure Geschmack des Erbrochenen auf, und wir selbst konnten an mehreren Migränekranken eine entschiedene Hypersecretion des Magensaftes nachweisen. Das Allgemeinbefinden der Kranken ist fast stets im höchsten Grade gestört. Sie fühlen sich höchst elend und matt und haben eine grosse Empfindlichkeit gegen äussere Eindrücke, gegen jedes grellere Licht, gegen jedes Geräusch u.s. w. Zu jeder geistigen Anstrengung sind sie unfähig. In manchen Fällen (Hemicrania ophthalmica) treten bemerkenswerthe Augensymptome auf: starkes Flimmern vor dem einen Auge, Flimmerscotome, und keineswegs selten lässt sich eine ausgesprochene Hemianopsie während des Anfalls nachweisen. Diese Erscheinungen bilden namentlich oft die Vorboten des eigentlichen Schmerzanfalls. Auch sonstige schwere nervöse Begleiterscheinungen, wie Parästhesien in den Händen und Fingern, Ohrenklingen, Sprachstörungen u. dgl. sind vereinzelt beobachtet worden.

Die den Kopfschmerz begleitenden vasomotorischen Symptome können in zwei verschiedenen Formen auftreten. Danach wurde die Migräne früher in zwei Unterarten eingetheilt: in die Hemicrania sympathico-tonica s. spastica und in die Hemicrania sympathico-paralytica s. angio-paralytica. Bei der Hemicrania spastica (zuerst von Du Bois-Reymond nach Beobachtungen an sich selbst beschrieben) sind Stirn und Ohr auf der befallenen Seite blass, die Haut ist kühl, die Temporalarterie contrahirt, die Pupille oft deutlich erweitert, die Speichelabsonderung vermehrt — kurz, es ist eine ganze Reihe von Erscheinungen vorhanden, welche alle übereinstimmend auf einen Reizungszustand im Sympathicus (s. o.) hinweisen. Bei der Hemicrania paralytica dagegen (zuerst von Möllendorf ebenfalls nach Beobachtungen an sich selbst beschrieben) ist das Gesicht auf der befallenen Seite geröthet, fühlt sich heiss an, die Temporalarterie erscheint erweitert, stark pulsirend, zuweilen tritt halbseitiger Schweiss im Gesicht auf, die Pupille ist verengert —

also Symptome, welche sämmtlich nur von einer Lähmung des Sympathicus abhängig sein können.

Wie schon oben gesagt, ist aber die Deutung aller dieser Symptome nicht über jeden Zweifel erhaben. Ausserdem müssen wir hinzufügen, dass die erwähnte Eintheilung mehr theoretisch construirt, als thatsächlich begründet ist. Die in der Praxis vorkommenden Fälle lassen sich keineswegs ohne Weiteres in das eine oder das andere typische Schema einfügen. Häufig sind die Gefässsymptome überhaupt nur gering, zuweilen scheinen bei demselben Anfall Lähmungs- und Reizzustände des Sympathicus mit einander abzuwechseln und manchmal können sich sogar scheinbar widersprechende Symptome (z. B. Blässe und Pupillenverengerung) gleichzeitig vorfinden. Ueberhaupt sind die etwa vorhandenen Gefässveränderungen fast niemals einseitig, sondern annähernd gleichmässig in beiden Gesichtshälften vorhanden. Bei schweren Anfällen sieht das ganze Gesicht meist blass und verfallen aus; doch kann die anfängliche Blässe auch in Röthe übergehen.

Die Dauer der Migräneanfälle ist bei den einzelnen Kranken sehr verschieden. Gewöhnlich beträgt sie einige Stunden bis einen Tag. Dann verliert sich der Schmerz allmälig, oft, nachdem gegen Ende des Anfalls starkes Erbrechen, zuweilen auch reichliche Harnentleerung eingetreten ist. In der Zwischenzeit zwischen den einzelnen Anfällen befinden sich die meisten Patienten vollkommen wohl und schmerzfrei. Es giebt aber auch schwere Migräneformen, wo die einzelnen Anfälle mehrere Tage lang und noch länger dauern ("état de mal"). Ohne genauere Anamnese können diese schweren Zustände von heftigstem Kopfschmerz und anhaltendem Erbrechen leicht falsch gedeutet werden.

Der Gesammtverlauf der Migräne ist sehr chronisch und erstreckt sich auf Jahre und Jahrzehnte. Meist ist sie ein habituelles Leiden, an welches die Kranken sich schliesslich gewöhnen müssen. Mit der Prognose muss man ziemlich vorsichtig sein, da die Migräne häufig allen Heilungsversuchen sehr hartnäckig widersteht. Nur den Trost kann man den Kranken geben, dass sich das Leiden im höheren Alter gewöhnlich von selbst verliert. Eine besondere Gefahr birgt es meist nicht in sich. Nur in einzelnen Fällen hat man gesehen, dass Jahre lang eintretende Migräneanfälle einem später sich entwickelnden schwereren Gehirnleiden vorhergingen.

Diagnose. Die Diagnose der Migräne ist nicht schwer, wenn man sich streng an die Definition der Krankheit hält. Laien, besonders Damen, nennen freilich jeden Kopfschmerz und allerlei sonstige nervöse und hysterische Zustände mit besonderer Vorliebe "Migräne". Für die

echte Migräne sind vor Allem charakteristisch: die Erblichkeit, der Beginn in der Jugend, das Auftreten in Anfällen, das begleitende Erbrechen und die übrigen nervösen Begleiterscheinungen. Irrthümer in der Diagnose können dadurch entstehen, dass symptomatische Migräneanfülle auch bei schweren organischen Leiden auftreten (Tabes, Gehirntumoren u. a.). Wir beobachteten einen Kranken, der Jahre lang an schwerer "Migräne" litt. Schliesslich starb er und die Section ergab einen Cysticercus im 4. Ventrikel mit secundärem Hydrocephalus.

Therapie. Sehr viele an Migrane leidende Kranke verzichten schliesslich, nachdem sie alle möglichen Mittel durchprobirt haben, auf jede besondere Behandlung. Sie ziehen sich, wenn der Anfall eingetreten ist, auf ihr Zimmer zurück, verdunkeln die Fenster, geniessen nichts, als etwas Thee, Selterwasser, Eisstückchen u. dgl., machen sich einen kalten Umschlag um den Kopf, versuchen vielleicht ein Fussbad und warten im Uebrigen ruhig ab, bis der Anfall wieder vorüber ist. In der That sind auch unsere Mittel, den Anfall zu unterdrücken, ziemlich unsicher. Zuweilen helfen sie, oft aber lassen sie, namentlich bei wiederholter Anwendung, im Stich. Besonders ist hervorzuheben, dass Narcotica (Morphium) bei der Migräne fast immer schlecht vertragen werden und nichts nützen. Dagegen sind Antipyrin, salicylsaures Natron (2,0-3,0 in starkem schwarzem Kaffee), Antifebrin, Phenacetin u. a. in vielen Fällen von unzweifelhaft günstiger Wirkung. Welches der genannten Mittel am besten wirkt, muss gewöhnlich im einzelnen Fall erst ausprobirt werden. Wir selbst sahen früher vom Natron salicylicum, in letzter Zeit namentlich vom Antipyrin schöne Erfolge, indem die Migraneanfalle, falls das Mittel gleich beim Auftreten der ersten Erscheinungen genommen wurde, danach entschieden weit milder und rascher verliefen. Freilich lässt die Wirkung oft mit der Zeit nach und man muss dann einen anderen der genannten Arzneistoffe versuchen. - Von den sonstigen angewandten Mitteln erwähnen wir noch die Pasta guarana (Paullinia sorbilis, einige Pulver zu 2-4 g) und das zuweilen recht nützliche Coffein oder C. natro-salicylicum (0,2-0,3 und mehr). Das Coffein ist auch der Hauptbestandtheil des neuerdings vielfach gerühmten "Migraenins". Aus theoretischen Gründen angewandt hat man Einathmungen von Amylnitrit (3-5 Tropfen aufs Taschentuch) bei der spastischen, subcutane Ergotininjectionen (Extr. secalis cornuti aquosi 2,5, Spir. diluti und Glycerini ana 5,0 oder Ergotin dialysati 1,0, Aq. dest. 4,0, 1/6-1 Spritze) bei der paralytischen Form. Die praktischen Erfolge sind aber ganz zweifelhaft. - Zahlreiche andere Nervina (Bromkali, Solutio Fowleri) sind auch zu anhaltenderem Gebrauch empfohlen

worden, ebenso das Extr. Cannabis indicae und neuerdings namentlich das dem Amylnitrit entsprechend wirkende Natrium nitrosum (2,0 auf 120,0 Wasser, 1—3 Mal täglich ein Theelöffel). Dieselbe erweiternde Wirkung auf die Gefässe hat auch das Nitroglycerin (Trochisci Nitroglycerini à 0,0005 und 0,001). Bei der ophthalmischen Migräne wird namentlich in Frankreich die Behandlung mit grossen Dosen Bromkalium als erfolgreich gerühmt.

Sehr wichtig ist in vielen Fällen die Allgemeinbehandlung. Die Eisenpräparate, Seebäder, Gebirgsaufenthalt, Kaltwasserkuren u. dgl. sind manchmal von entschiedenem Nutzen. Auffallend guten dauernden Nutzen sahen wir in mehreren Fällen schwerer Migräne von dem kurmässigen Gebrauch des Karlsbader Wassers, theils am Badeort selbst, theils zu Hause getrunken. Jedenfalls empfehlen wir stets dringend einen derartigen Versuch, zumal wenn gleichzeitig die Erscheinungen einer Hypersecretion des Magensaftes (s. o.) vorhanden sind. Meist verbinden wir mit dem kurmässigen Gebrauch des Karlsbader Wassers eine methodische Hydrotherapie (kalte Abreibungen, Halbbäder mit Uebergiessungen u. dgl.) und entsprechende Diätkur. Einige Erfolge hat auch die andauernde elektrische Behandlung aufzuweisen; sehr grossen Hoffnungen darf man sich aber nicht hingeben. Bei der "spastischen Form" ist besonders die Einwirkung der Anode auf den Sympathicus, bei der "paralytischen Form" die Einwirkung der Kathode empfohlen worden, wobei die andere Elektrode am Halsmark oder möglichst hoch am Hinterhaupt, in der Gegend der Oblongata aufgesetzt wird. Auch vorsichtiges Galvanisiren am Kopf, sowie schwache primäre faradische Ströme können angewandt werden. Die Specialisten für Massage rühmen ihre Behandlungsart auch für die Migräne; sie massiren theils gewisse schmerzhafte Stellen am Kopf, theils die Magengegend. Endlich muss erwähnt werden, dass die Migräne manchmal mit Krankheiten der Nase, insbesondere mit Hyperplasien der Schwellkörper in der Nase zusammen zu hängen scheint und dass in solchen Fällen die galvanocaustische Behandlung des Grundleidens ein Aufhören der Migräne zur Folge haben kann.

#### Drittes Capitel.

### Hemiatrophia facialis progressiva.

(Einseitige fortschreitende Gesichtsatrophie.)

Die einseitige Gesichtsatrophie ist ein äusserst seltenes Leiden. Es besteht in einer sehr langsam und allmälig, aber meist stetig fortschreitenden Atrophie der einen Gesichtshälfte und betrifft sowohl die Haut, wie auch das Fettgewebe, die Muskulatur und die Knochen in gleichmässiger oder verschieden starker Weise. Der Beginn der Erkrankung fällt meist in die Jugendjahre. Das weibliche Geschlecht scheint etwas stärker zur Hemiatrophie disponirt zu sein, als das männliche.

Die Atrophie, welche ihren Sitz weit häufiger auf der linken, als auf der rechten Seite hat, beginnt gewöhnlich an einer umschriebenen Stelle, entweder an der Wange oder am Kinn. Die *Haut* erfährt in der Regel eine langsam zunehmende weissliche oder bräunliche Ver-

färbung. Allmälig sinkt die befallene Partie und schliesslich die ganze Gesichtshälfte immer mehr und mehr ein, so dass die Krankheit auf den ersten Blick erkannt werden kann. In der Mittellinie zeigt die Atrophie eine scharfe Begrenzung. Die Muskeln bleiben in manchen Fällen scheinbar fast ganz gesund, in anderen Fällen zeigt sich eine deutliche Atrophie derselben, besonders der Kaumuskulatur. Einige Male hat man auch eine Betheiligung der entsprechenden Hälfte der Zunge und des weichen Gaumens gesehen. Ausnahmsweise greift die Atrophie sogar auf die benachbarte Schultergegend und die obere



Fig. 25.
Hemiatrophia facialis sinistra.

Extremität über. Die Knochen atrophiren auch, namentlich in den Fällen, welche in früherer Jugend entstehen. Die Haare auf der befallenen Kopfhälfte fallen oft stark aus und werden dünn und atrophisch. Die Sensibilität bleibt vollständig erhalten; deutliche vasomotorische und secretorische Störungen sind nur selten beobachtet worden. — Die Abbildung (Fig. 25) zeigt einen Patienten, welchen schon Romberg vor ca. 30 Jahren beschrieben hat und der noch bis vor Kurzem die deutschen Kliniken bereiste, um sich zu zeigen.

Ueber die Natur des Leidens ist Näheres nicht bekannt. Darin sind

zwar gegenwärtig die meisten Beobachter einig, dass es sich um eine trophische Neurose, um eine Affection trophischer Nerven oder Nervencentra handelt; wo aber der eigentliche Sitz der Krankheit zu suchen sei, im Trigeminus oder im Sympathicus, darüber ist Sicheres noch fast gar nicht bekannt. Mendel fand neuerdings in einem zur Section gekommenen Fall eine deutliche chronische Neuritis im Trigeminus.

Das Leiden ist an sich nicht gefährlich und bewirkt meist auch keine besonderen subjectiven Beschwerden, scheint aber unheilbar zu sein. In beginnenden Fällen könnte man höchstens den Versuch machen, durch eine lange fortgesetzte elektrische Behandlung einen Stillstand der Krankheit herbeizuführen.

Anhangsweise sei hier noch kurz erwähnt, dass es auch eine halbseitige Hypertrophie giebt, welche ebenfalls möglicher Weise mit neurotrophischen Störungen zusammenhängt. Wir beobachteten in Leipzig
einen 10 jährigen, sonst ganz gesunden Knaben, bei dem sich allmälig
eine sofort auffallende Hypertrophie seiner linken Gesichtshälfte und
seines linken Armes entwickelt hatte.

# Viertes Capitel. Morbus Basedowii.

(Basedow'sche Krankheit. Glotzaugenkvankheit. Morbus Gravesii. Goître exophthalmique.)

Aetiologie. Der eigenthümliche Symptomencomplex, welchem man den Namen der Basedow'schen Krankheit gegeben hat und als dessen drei Cardinalerscheinungen die Pulsbeschleunigung, die Struma und der Exophthalmus bezeichnet werden müssen, wurde in Deutschland zuerst im Jahre 1840 von dem Merseburger Arzt Basedow genauer beschrieben, während in England schon fünf Jahre früher von Graves ähnliche, wenn auch weniger präcise Beobachtungen veröffentlicht waren. Die anatomische Ursache der Krankheit ist uns noch vollständig unbekannt. Das ganze Gesammtbild und fast alle einzelnen Symptome des Leidens weisen aber mit Bestimmtheit auf eine Krankheit des Nervensystems hin, welche man im Hinblick auf die am meisten hervortretenden Erscheinungen gewöhnlich als "vasomotorische Neurose", als "Erkrankung des Sympathicus" auffasst, obwohl, wie sich aus dem Folgenden ergeben wird, diese Auffassung noch jeder thatsächlichen Stütze entbehrt.

Was die Aetiologie der Krankheit anbetrifft, so stehen alle die-

jenigen Momente oben an, welche in der Aetiologie der Neurosen überhaupt die erste Rolle spielen. In manchen Fällen ist die hereditüre Disposition aufs Bestimmteste nachzuweisen. Wiederholt sind Erkrankungen bei Mitgliedern derselben Familie beobachtet worden. Wir selbst sahen vor kurzem zwei Schwestern mit schwerem Morbus Basedowii. Andererseits kommt der Morbus Basedowii auch verhältnissmässig häufig in solchen Familien vor, in denen eine Neigung zu Neurosen überhaupt (Epilepsie, Psychosen, Hysterie) erblich ist. Unter den Gelegenheitsursachen sind starke psychische Erregungen (Kummer, Schreck, Aerger) in erster Linie zu nennen. Zuweilen scheinen ausser diesen "psychischen Traumen" auch wirkliche Traumen, d. h. starke allgemeine Erschütterungen des Körpers (Sturz u. dgl.) einen Einfluss auf die Entwickelung des Leidens zu haben. Ziemlich viel Gewicht wird von manchen Aerzten auf Erkrankungen der weiblichen Sexualorgane gelegt, doch scheint uns die Bedeutung dieses Umstandes sehr überschätzt zu sein. Sicher ist dagegen, dass die ersten Symptome des Morbus Basedowii sich nicht selten zur Zeit der Gravidität entwickeln.

Der Einfluss des Geschlechts auf das Entstehen des Leidens zeigt sich deutlich, indem Frauen, namentlich die etwas anämischen, "nervösen" Frauen, entschieden häufiger erkranken, als Männer. Gewöhnlich tritt der Morbus Basedowii im mittleren Lebensalter auf, während er bei Kindern und älteren Leuten nur ausnahmsweise vorkommt.

Krankheitssymptome. Von den drei oben genannten Cardinalsymptomen des Morbus Basedowii, von denen freilich nicht selten das eine oder das andere fehlt, resp. sich nur gering entwickelt zeigt, ist die Pulsbeschleunigung das regelmässigste und meist auch am frühesten auftretende Symptom. Die Pulsfrequenz beträgt durchschnittlich 100-120 Schläge, zuweilen auch nur 80-90, in anderen Fällen aber auch 140 bis 160 Schläge. Sie ist nicht zu allen Zeiten gleich, sondern unterliegt manchen Schwankungen, welche sich sowohl in grösseren Perioden, als auch in einzelnen Anfällen zeigen. Im Schlaf ist die Pulsfrequenz, wie wir selbst festgestellt haben, zuweilen fast normal, zuweilen ebenfalls beschleunigt, jedoch meist in geringerem Grade, als während des Wachens. Mit der Pulsbeschleunigung ist meist eine sehr lebhafte Herzaction und in der Regel auch das subjective Gefühl des Herzklopfens verbunden. Die Carotiden und zuweilen auch kleinere Arterien pulsiren lebhaft. Qualitative Aenderungen des Pulses sind nicht nachweisbar. Meist ist der Puls ganz regelmässig, doch ausnahmsweise ist auch Arythmie desselben beobachtet worden. Einzelne Kranke leiden an ausgesprochener Angina pectoris.

In lem falle unter men nuftecht. Dermann it infligt. 200 Juno schläge pur minue P.M. Thy mus un accusion col. 12 myinu vergue out alse me æ1. 22.

ly repsh Phiser is mensulles

Die objective Untersuchung des Herzens ergiebt in vielen Fällen ausser der beschleunigten und verstärkten Herzaction keine Besonderheiten. Zuweilen findet man aber, wie wir aus mehrfacher eigener Erfahrung bestätigen können, eine deutliche Hypertrophie des linken Ventrikels, ferner Dilatationen des Herzens und zuweilen sogar wirkliche Herzklappenfehler. Bei der Diagnose der letzteren ist freilich grosse Vorsicht nothwendig, weil auch accidentelle Herzgeräusche, namentlich an der Herzbasis, beim Morbus Basedowii nicht selten vorkommen.

Die Struma entwickelt sich meist etwas später, als die ersten Erscheinungen von Seiten des Herzens. In manchen Fällen fehlt der Kropf vollständig oder tritt nur in geringem Grade auf. Sehr bedeutend wird die Anschwellung der Schilddrüse überhaupt nur ausnahmsweise. Auch zeigt sie im Verlaufe desselben Falles zuweilen einige deutliche Schwankungen. Charakteristisch für die Struma beim Morbus Basedowii sind die relative Weichleit der Geschwulst, die häufig starken pulsatorischen Bewegungen derselben und die oft (aber nicht immer) hörbaren lauten Gefässgeräusche, welche in den erweiterten Gefässen der Schilddrüse zu Stande kommen. Mit der aufgelegten Hand kann man nicht selten Schwirren und Pulsiren fühlen.

Der Exophthalmus, das Hervortreten der Augäpfel aus den Augenhöhlen, ist stets doppelseitig, wenn auch zuweilen auf der einen Seite stärker, als auf der anderen (s. beistehende Fig. 26). In manchen Fällen fehlt er ganz, in anderen Fällen kann er einen so hohen Grad erreichen, dass eine förmliche "Luxation des Bulbus" beschrieben worden ist. Bei stärkeren Graden des Exophthalmus bekommt der Blick häufig einen eigenthümlich starren Ausdruck. Dies rührt oft namentlich davon her, dass die Lidspalte ungewöhnlich gross ist und der Lidschlag seltener erfolgt, als normaler Weise (Stellway's Zeichen). Bemerkenswerth ist ferner ein eigenthümliches, zuerst von v. Graefe beschriebenes Symptom: beim Heben und noch deutlicher beim Senken des Blicks fehlen die entsprechenden, unter normalen Verhältnissen stets vorhandenen Mitbewegungen des oberen Augenlids. Dieses "Gräfe'sche Symptom" soll zuweilen zu den frühesten Erscheinungen der Krankheit gehören und kann deshalb von diagnostischem Werthe sein. Ist es vorhanden, so ist es in der That sehr auffallend und eigenthümlich. Wir müssen jedoch nach zahlreichen eigenen Erfahrungen behaupten, dass es im Ganzen nur selten auftritt und jedenfalls auch bei stärkstem Morbus Basedowii häufig vollständig fehlt. Pupillen- und Accommodationsstörungen beim Morbus Basedowii sind nicht bekannt. Dagegen kommen zuweilen Lähmungen der äusseren Augenmuskeln vor und wir selbst beobachteten

wiederholt Anomalien der Bulbusbewegungen, namentlich vorübergehenden Strabismus u. dgl. Insbesondere möchten wir ein Symptom hervorheben, welches Möbius zuerst bemerkt hat und das auch wir wiederholt (aber durchaus nicht immer), namentlich bei Kranken mit stärkerem Exophthalmus gesehen haben. Es besteht darin, dass das eine Auge sehr bald wieder nach aussen abweicht, wenn man die Patienten eine starke Convergenzbewegung mit den Augen (Fixiren eines nahen Gegen-

standes) ausführen lässt ("Insufficienz der Convergenz"). Einige Male hat man schwere Entzündungsprocesse am Auge gesehen, welche wahrscheinlich auf den in Folge des Exophthalmus geringeren Schutz des Auges durch das obere Augenlid zu beziehen sind.

Ausser den bisher besprochenen Hauptsymptomen der Basedow'schen Krankheit ist noch eine Reihe anderer Symptome zu erwähnen, welche sowohl in den schwereren typischen, als besonders auch in manchen anomalen Fällen (den sogenannten "Formes frustes" der Franzosen) zur Beobachtung kommen. Hierher gehören zunächst einige andere



Fig. 26.

Kranke mit Morbus Basodowii (Exophthalmus, Struma).

(Eigene Beobachtung).

nervöse Symptome, vor Allem ein eigenthümliches Zittern, auf welches namentlich Marie zuerst die Aufmerksamkeit gelenkt hat. Dieses Zittern betrifft bald den ganzen Körper, bald nur die Extremitäten, zeigt zuweilen zeitweise Besserungen und Verschlimmerungen und kann so stark werden, dass es die Hauptklage der Patienten bildet. Ein mässiger Tremor der Finger und Hände gehört zu den regelmässigsten Erscheinungen des M. Basedowii. In einem der von uns beobachteten Fälle war starker Tremor eins der ersten Symptome der

Krankheit. Er wurde zeitweise so heftig, dass in den Extremitäten und auch in den Gesichtsmuskeln geradezu krampfhafte Zuckungen auftraten. Ferner sind von zuweilen vorkommenden nervösen Symptomen zu nennen: Kopfschmerzen, Schwindel, Gedüchtnissschwäche, Schlaflosigkeit u. dgl. Am häufigsten und für viele Fälle der Krankheit in der That sehr charakteristisch ist aber die eigenthümliche nervöse Unruhe und die reizbare Gemüthsstimmung der Patienten. Die Unruhe und Hast bei allen Bewegungen, beim Sprechen u. dgl. zeigt sich oft gerade bei der ärztlichen Untersuchung in so auffälliger Weise, dass hierin sogar ein nicht unwichtiges diagnostisches Moment erblickt werden muss. Auf vasomotorischen Störungen beruhen wahrscheinlich die leicht eintretende Röthe des Gesichts, das starke subjective Hitzegefühl und die heissen Hände, an welchen viele Kranke leiden. Auch objective Temperatursteigerungen bis auf 38,0 bis 38°,8 sind von Anderen (EULEN-BURG) und uns wiederholt beobachtet worden. Mit dem Hitzegefühl verbindet sich nicht selten eine starke Vermehrung der Schweissproduction (in seltenen Fällen nur einseitig). Anderseits klagte eine unserer Patientinnen über eine beständige Trockenheit im Munde.

Von Symptomen, welche sich auf andere Organe beziehen, haben wir zunächst einiger Störungen von Seiten der Respiration zu gedenken. Die Athmung ist meist mässig beschleunigt, manche Patienten klagen über Dyspnoë und Oppressionsgefühl auf der Brust. Bei einem Kranken sahen wir zeitweise tiefe krampfhafte Inspirationen auftreten, in anderen Fällen zeigt sich ein eigenthümlich trockener "nervöser Husten", wie man ihn auch sonst bei Struma-Kranken nicht selten beobachtet. Auch Erscheinungen von Seiten der Digestionsorgane kommen vor. Anfallsweise auftretendes Erbrechen ist nicht selten und bei schwerem M. Basedowii kann dasselbe so anhaltend, quälend und unstillbar werden, dass hierin eine Hauptgefahr der Krankheit liegt. Wir kennen eine Patientin, bei welcher die ganze Krankheit mit einem mehrwöchentlichen Anfalle fast unstillbaren Erbrechens anfing. Seltener sind eigenthümliche anfallsweise auftretende schleimig-seröse oder sogar etwas blutige Durchfälle. Einmal beobachteten wir starken Icterus. — Endlich sind noch gewisse an der Haut auftretende Störungen zu erwähnen: mehrmals ist Vitiligo beobachtet worden, ferner diffuse bräunliche Pigmentirung der Haut oder chloasmaähnliche Pigmentflecke und Urticaria. Bemerkenswerth ist auch der zuerst von Vigouroux gefundene Umstand, dass der galvanische Leitungswiderstand in der Haut bei Basedow-Kranken ganz auffallend gering ist. Wahrscheinlich hängt diese Erscheinung mit der Durchfeuchtung der Haut durch die starke

Schweisssecretion, vielleicht auch mit einer Art Atrophie der Haut zusammen. Ein sehr seltenes, aber gefährliches Ereigniss, von dem wir selbst ein merkwürdiges Beispiel beobachtet haben, ist eine scheinbar spontan eintretende Gangran der Extremitäten. In unserem Fall, der tödtlich endete, betraf die Gangran das rechte Bein. An den grösseren Gefässen desselben konnte anatomisch nicht die geringste Anomalie nachgewiesen werden. Dieses Auftreten der Gangrän bei Morbus Basedowii erinnert entschieden an den sogenannten "spontanen symmetrischen Brand" (s. o.), für welchen man ebenfalls einen neurotischen Ursprung annehmen muss.

Die allgemeine Ernährung der Kranken leidet in den meisten Fällen; ein gewisser Grad von Anämie und Abmagerung ist wenigstens in der Regel vorhanden. Bei schwerem Morbus Basedowii, namentlich bei rascher Entwicklung desselben, kommt es dagegen oft in auffallend kurzer Zeit zu starken Graden der Abmagerung, welche mit grosser allgemeiner Körperschwäche verbunden sind. Manchmal scheint sich die Muskelatrophie vorzugsweise in gewissen Muskelgebieten (Arm- oder Beinmuskeln) zu entwickeln. - Schliesslich ist noch zu bemerken, dass bei manchen (nicht allen) weiblichen Kranken Menstruationsstörungen (besonders Amenorrhoe) auftreten. In vereinzelten Fällen hat man auch eigenthümliche atrophische Zustände an den Genitalien und Brüsten beobachtet.

Besondere Complicationen beim Morbus Basedowii sind nicht gerade häufig. Erwähnenswerth ist vor Allem das gleichzeitige Auftreten anderer Neurosen (Hysterie, Epilepsie) und echter Psychosen. Ferner ist interessant die Complication mit Diabetes oder wohl meist richtiger mit alimentarer Glycosurie. Auch die Vereinigung von Tabes und Morbus Basedowii ist beobachtet worden.

Pathologische Anatomie und Pathogenese. Obgleich, wie aus der Symptomatologie des Morbus Basedowii hervorgeht, alle Krankheitserscheinungen auf eine Erkrankung des Nervensystems als Krankheitsursache hinweisen, so sind doch die Ergebnisse der pathologisch-anatomischen Untersuchung bis jetzt erst sehr gering. Zwar giebt es eine Reihe von Fällen, bei welchen angeblich Veränderungen im Sympathicus und zwar namentlich im untersten Cervicalganglion vorhanden gewesen sein sollen. Die pathologische Bedeutung der Befunde ist aber nicht über allen Zweifel erhaben und zuweilen hat man gar nichts Abnormes am Sympathicus nachweisen können. Auch die theoretische Ableitung aller Symptome des Morbus Basedowii aus einer Sympathicusstörung stösst auf mannigfache Schwierigkeiten und Widersprüche. Berücksichtigen wir nur die drei Cardinalsymptome der Krankheit, so würde sich mit der Annahme einer Sympathicusreizung wohl die Pulsbeschleunigung und vielleicht auch der Exophthalmus, nicht aber die Struma, welche auf Gefässerweiterung beruht, in Einklang bringen lassen. Die Annahme einer Sympathicuslähmung erklärt die Struma und auch den Exophthalmus, wenn wir als Ursache desselben die Erweiterung der Gefässe in der hinteren Augenhöhle annehmen. Dann stimmt aber wieder nicht die Pulsbeschleunigung. Auch die an sich interessanten Experimente Filehne's, welcher durch Durchschneidung der Corpora restiformia bei jungen Kaninchen ähnliche Symptome, wie beim Morbus Basedowii, hervorrufen konnte, haben bis jetzt keine Verwendung für die menschliche Pathologie gewonnen. Wir müssen daher gestehen, dass das eigentliche Wesen des Morbus Basedowii noch völlig dunkel ist. Möglicher Weise sind die neueren Erfahrungen über die Bedeutung der Schilddrüse (s. o.) im Stande, einiges Licht auf die Entstehung dieser merkwürdigen Krankheit zu werfen. Jedenfalls ist es sehr auffallend, dass der Morbus Basedowii und das Myxödem bis zu einem gewissen Grade einen vollkommenen Gegensatz ihrer Symptome bilden (Möbius): bei letzterem Atrophie der Drüse, Hautverdickung, Pulsverlangsamung, psychische Stumpfheit, bei ersterem Struma, Hautatrophie (verminderter Leitungswiderstand), Tachycardie, psychische Erregtheit. Welcher Art die vorauszusetzende Störung der Schilddrüsenthätigkeit sein könnte, lässt sich freilich noch kaum vermuthen.

Verlauf und Diagnose. Der Verlauf der Krankheit ist in den meisten Fällen sehr chronisch und kann sich auf Jahre und Jahrzehnte erstrecken. Indessen kommen auch mehr acute Fälle vor mit rascher Entwicklung aller Symptome und ungünstigem Verlauf. Ziemlich grosse Schwankungen in der Stärke der Krankheitserscheinungen sind häufig zu beobachten. Manchmal können alle Erscheinungen der Krankheit fast völlig verschwinden, um nach Jahre langer Pause von Neuem aufzutreten. Im Allgemeinen sollen die im jüngeren Lebensalter vorkommenden Erkrankungen eine ungünstigere Prognose geben, als die im späteren Alter entstehenden. Vollständige Heilungen sind, wie es scheint, mit Sicherheit beobachtet worden, aber jedenfalls nicht häufig. Bedeutende Besserungen aller Symptome kommen dagegen nicht selten vor. Auch in einigen acut entstandenen, scheinbar sehr schweren Fällen sahen wir anscheinend fast völlige Heilung eintreten. Nur ein gewisser Grad von Exophthalmus bleibt auch nach dem Verschwinden aller übrigen Erscheinungen meist zurück. Der schliesslich tödtliche Ausgang der Krankheit erfolgt zuweilen unter den Zeichen des allgemeinen Marasmus, häufiger durch Complication von Seiten der Lunge oder des Herzens. Indessen möchten wir besonders hervorheben, dass nicht selten leichte, gewissermaassen rudimentüre Fülle der Krankheit vorkommen, welche das Leben in keiner Weise gefährden, und auch in schwereren Fällen sieht man zuweilen erhebliche Besserungen oder wenigstens Stillstände des Leidens.

Die Diagnose ist in unentwickelten Fällen nicht immer leicht, da die drei Cardinalsymptome keineswegs stets ausgebildet sind. Man muss dann namentlich auf die übrigen Erscheinungen der Krankheit, vorzugsweise auf die allgemeine nervöse Erregtheit, das Zittern, das subjective Hitzegefühl, die Neigung zu Schweissen u. s. w. genau achten. In den ausgebildeten Fällen ist die Diagnose dagegen fast immer ohne Schwierigkeit und sicher zu stellen. Schon der eigenthümliche, durch die Abmagerung und den Exophthalmus veränderte Ausdruck des Gesichts lässt häufig die Krankheit auf den ersten Blick erkennen.

Therapie. In erster Linie kommt die Allgemeinbehandlung der Patienten in Betracht. Körperliche und geistige Ruhe, gute Ernährung mit Vermeidung aller stärkeren Reizmittel (Alkohol, starker Kaffee und dgl.), vorsichtige Kaltwasserkuren, namentlich Abreibungen, können eine wesentliche Besserung des Zustandes herbeiführen. Anämischen Patienten verordnet man Eisen, allein oder in Verbindung mit kleinen Dosen Arsen. Auch Trinkkuren in Franzensbad, Schwalbach, Pyrmont, Elster, Cudowa u. dgl. sind zuweilen von gutem Erfolg begleitet. Noch günstiger scheint manchmal ein Aufenthalt im Hochgebirge oder an der See einzuwirken.

Von den übrigen Mitteln ist zunächst die Elektricität zu nennen, und zwar namentlich die galvanische Behandlung am Halse, die sogenannte Galvanisation des Sympathicus am inneren Rande des Sternocleidomastoideus. Auffallend ist die hierbei zuweilen sofort eintretende Pulsverlangsamung ("Vagusreizung" oder psychische Beruhigung!). Vigouroux rühmt dagegen als die beste Behandlungsweise die Faradisation des Sympathicus und das Faradisiren der Struma. Als innere Medicamente werden empfohlen: Atropin (Tinctura Belladonnae) und Secale cornutum (Ergotin). Von letzterem glauben wir wiederholt gute Erfolge beobachtet zu haben. Gegen das Herzklopfen hat man oft Digitalis verordnet, jedoch meist ohne jeden Erfolg. Auch die Anwendung der Jodpräparate gegen die Struma ist fast immer nutzlos. Bei stärkerem Exophthalmus müssen die Augen vor äusseren traumatischen Schädlichkeiten geschützt werden. Die zuweilen eintretenden schweren Symptome von Seiten der Digestionsorgane (Erbrechen, Durchfälle) müssen rein symptomatisch behandelt werden (Eis, Opium, Champagner).

In neuerer Zeit ist mit Rücksicht auf die theoretischen Anschauungen über das Wesen des Morbus Basedowii häufig die theilweise Exstirpation der Struma ausgeführt worden. Von verschiedenen Seiten sind sehr günstige Ergebnisse berichtet worden; uns scheinen indessen die Mittheilungen alle noch verfrüht zu sein. Unsere eigenen, freilich geringen Erfahrungen in dieser Hinsicht sind nicht sehr ermuthigend.

In this can of insphalmi gestie. The patient rance propers farnally. The hubre way alout 106 clo. The gestie mer layer The exipth- not much marked I vomiting while was ve press had escised. Then suddenly the romites incements her pulse got up 10193 the 210. The had dyppmas The eyes became very much pro turded I she beam activious of warted. after death expliatione went back. F.M. The thismus was very large in asea. & was Wouldted. The thereis was very louge of had a distint median libe, the left udi on whe expliations was most marked was larged. The heart was highertaphies. The mesentice glands were in ume places very much enlarged. I think mullers muscle was hypertrophies We her organs were very fally. Stimust was very much orpeled of a deep red colour. The how Ad peristonetes , but your no hister of it.

# III. Die Krankheiten des Rückenmarks.

# Erstes Capitel. Krankheiten der Rückenmarkshäute.

1. Acute Entzündungen der Rückenmarkshänte.

Aetiologie und pathologische Anatomie. Isolirte acute Entzündungen der Rückenmarkshäute kommen, soweit bekannt, fast niemals primär vor. Ziemlich häufig dagegen setzen sich Entzündungsprocesse von der Nachbarschaft her auf die Rückenmarkshäute fort oder tritt die Meningitis spinalis als Theilerscheinung einer allgemeinen Meningitis cerebrospinalis auf. Dieses letztere Verhalten beobachten wir zunächst bei der idiopathischen, meist epidemischen Cerebrospinal-Meningitis, welche eine specifische Infectionskrankheit darstellt und von uns im vorigen Bande bereits ausführlich besprochen worden ist. Ferner vereinigt sich eine tuberkulöse Meningitis spinalis sehr häufig mit der tuberkulösen Gehirnhautentzündung. Da aber die Erscheinungen der letzteren meist in den Vordergrund des Krankheitsbildes treten, so werden wir die tuberkulöse Cerebrospinal-Meningitis in dem Abschnitte über die Krankheiten der Gehirnhäute abhandeln. Secundäre Cerebrospinal-Meningitiden treten zuweilen im Verlauf gewisser anderer Infectionskrankheiten auf und sind dann wahrscheinlich als besondere Localisationen des specifischen Krankheitsgiftes aufzufassen. So erklärt sich das Vorkommen acuter spinaler und cerebraler Meningitis im Anschluss an eine croupöse Pneumonie, ferner bei pyämischen und septischen Erkrankungen, sehr selten auch beim Typhus und bei acuten Exanthemen. Zu erwähnen ist endlich das zwar seltene, aber von uns wiederholt beobachtete Vorkommen eitriger Cerebrospinal-Meningitis im Anschluss an eitrige Pleuritis, Lungengangrän u. dgl. In diesen Fällen erfolgt ebenfalls die Infection der Meningen vom primären Erkrankungsherde aus; doch ist der Weg der Infection noch nicht genau bekannt. Vielleicht sind die Intercostalnerven die Vermittler.

In allen bisher erwähnten Fällen handelt es sich vorzugsweise um eine Entzündung der weichen Gehirnhäute, um eine sogenannte Leptomeningitis; die Dura mater betheiligt sich gar nicht oder nur in geringem Grade an der Erkrankung. Anders verhält es sich bei denjenigen entzündlichen Processen, welche sich von der äusseren Nachbarschaft der Rückenmarkshäute her allmälig auf dieselben fortsetzen. So sieht man bei Wirbelcaries sehr häufig umschriebene Entzündungen an der Oberfläche der Dura mater (Pachymeningitis), welche sich oft auch auf die Innenfläche derselben, seltener noch weiter auf die Pia mater fortpflanzen. Eine sehr seltene Erkrankung ist die acute eitrige Peripachymeningitis, d. h. die eitrige Entzündung des Bindegewebes zwischen der Dura mater und der Wirbelsäule. Dieselbe ist wohl immer secundären Ursprungs. Wir haben einen sehr charakteristischen Fall dieser Art im Verlaufe einer puerperalen Pyämie beobachtet. Von einer eitrigen Entzündung des Beckenzellgewebes aus hatte sich die Entzündung durch die Löcher des Wirbelcanals hindurch ausgebreitet und schliesslich eine bis zum Halsmark hinaufreichende eitrige Entzündung an der Aussenfläche der Dura hervorgerufen. — Ein Ergriffensein der Pia mater durch fortgesetzte Entzündung trifft man vorzugsweise bei Erkrankungen des Rückenmarks an, indem die Pia in vielen Fällen von Myelitis in umschriebener oder grösserer Ausdehnung an dem Processe Theil nimmt.

Ob auch sonstige Schädlichkeiten, namentlich *Traumen* und *Er-kältungen*, unmittelbar zu Entzündungen der Rückenmarkshäute führen können, wie vielfach behauptet worden, ist nicht mit Sicherheit erwiesen.

In Bezug auf die pathologische Anatomie der acuten Spinalmeningitis können wir uns kurz fassen. Die Veränderungen bei der eitrigen Entzündung der Pia mater sind im Capitel über epidemische Meningitis beschrieben worden. Genau dieselben Verhältnisse finden sich auch bei den übrigen Formen der acuten Leptomeningitis. Durchaus ähnlich sind die Veränderungen bei der Pachymeningitis. Die Dura mater ist von erweiterten Gefässen durchsetzt, sieht daher geröthet aus, ist verdickt und an ihrer Innen- oder Aussenfläche (P. interna oder externa s. Peripachymeningitis) findet sich ein meist rein eitriges oder ein seröseitriges Exsudat.

Symptome. Eine sichere Unterscheidung zwischen den acuten Entzündungen der Pia mater und denen der Dura mater lässt sich in klinischer Beziehung nicht durchführen. Die Krankheitserscheinungen setzen sich in jedem Falle zusammen aus den Symptomen des etwa vorhandenen Grundleidens, aus den Allgemeinerscheinungen (Fieber u. s. w.) und den nothwendigen Folgen, welche die Anwesenheit der meningealen

Circulationsstörung und des meningitischen Exsudats auf das Rückenmark und die Nervenwurzeln ausübt und welche sowohl auf einer mechanischen Compression der genannten Theile, als auch wahrscheinlich nicht selten auf einem Uebergreifen der Entzündung auf die Substanz des Rückenmarks selbst beruhen. Dazu kommt noch die häufige Vereinigung der Spinalsymptome mit den Erscheinungen der gleichzeitigen cerebralen Meningitis.

Diejenigen Symptome, welche bei der acuten Spinalmeningitis auftreten und sich auf diese speciell beziehen, sind uns aus der Besprechung der epidemischen Meningitis (siehe Bd. I) bereits alle bekannt. Noch einmal kurz zusammengefasst, ist vorzugsweise der oft sehr heftige Schmerz im Rücken, die grosse Druckempfindlichkeit der Wirbelsäule und die Steifigkeit derselben zu nennen. Dazu kommen gewöhnlich Reizerscheinungen von Seiten der Nervenwurzeln: excentrische Schmerzen am Kopf und in den Extremitäten, Hyperästhesie der Haut und der tieferen Theile, motorische directe oder reflectorische Reizsymptome, Muskelspannungen, Zuckungen u. dgl. Die Haut- und Sehnenreflexe sind häufig, jedoch nicht immer, durch die Betheiligung der Nervenwurzeln sehr herabgesetzt oder aufgehoben. Zuweilen bestehen Störungen der Harn- und Stuhlentleerung. Treten im späteren Verlaufe der Krankheit wirkliche Lähmungen und Anästhesien auf, so ist dies wohl meist ein Zeichen der stärkeren Mitbetheiligung des Rückenmarks selbst.

Diagnose. Aus den genannten Symptomen wird man in vielen Fällen die Diagnose der Meningitis spinalis machen können. Oft genug freilich findet sich eine Meningitis am Leichentisch, deren Symptome im Leben von sonstigen schweren Allgemeinerscheinungen ganz verdeckt waren, während auch umgekehrt bei schweren Allgemeinzuständen die Symptome einer Meningitis vorgetäuscht werden können (z. B. bei Typhus, bei der Pyämie). Näheren Aufschluss über den Sitz und die Ausbreitung der Entzündung gewährt die Berücksichtigung der am meisten schmerzhaften Stellen der Wirbelsäule, das Vorherrschen der Schmerzen und der Hauthyperästhesie in den Armen (Cervicaltheil) oder Beinen (Lumbaltheil) u. dgl. Beim Uebergreifen der Meningitis auf die oberen Abschnitte des Rückenmarks und die Oblongata können sich auch Respirationsstörungen, Pupillenerscheinungen und Störungen der Herzinnervation einstellen. Ueber die Art der Meningitis (eitrig oder tuberkulös) entscheidet nur die Berücksichtigung der Anamnese, der übrigen Krankheitserscheinungen und des Krankheitsverlaufs.

Prognose. Eine Heilung, selbst in schweren Fällen, ist mit Sicherheit nur bei der epidemischen Cerebrospinalmeningitis und bei den ätiologisch wahrscheinlich hinzugehörigen vereinzelten Fällen idiopathischer Meningitis beobachtet worden. In allen anderen mitgetheilten Beobachtungen von günstigem Ausgang kann die Diagnose angezweifelt werden, denn im Allgemeinen gilt gewiss der Satz, dass bei ausgebreiteter acuter eitriger Leptomeningitis und Pachymeningitis, sei sie secundär im Verlauf einer anderen Infectionskrankheit oder durch Ausbreitung eines benachbarten Entzündungsherdes entstanden, die Prognose fast vollkommen ungünstig ist. Eine Ausnahme mögen vielleicht einzelne leichte, umschriebene, nicht bis zur Eiterung kommende Erkrankungen machen. Diese bleiben aber auch in diagnostischer Hinsicht stets unsicher.

Therapie. In Bezug auf die Therapie können wir vollständig auf das bei der epidemischen und bei der tuberkulösen Meningitis Gesagte verweisen.

#### 2. Chronische Leptomeningitis spinalis.

Während die chronische Leptomeningitis (gewöhnlich schlechthin chronische Spinalmeningitis genannt) früher in der Diagnostik und pathologischen Anatomie der Rückenmarkskrankheiten eine ziemlich grosse Rolle spielte, müssen wir gegenwärtig behaupten, dass das Vorkommen derselben als einer selbständigen Erkrankung zu den grössten Seltenheiten gehört. Die meisten Mittheilungen über chronische Meningitis stammen aus einer Zeit, wo die Diagnose vieler Erkrankungen des Rückenmarks selbst noch vollständig unmöglich war und wo die Verdickungen und Trübungen der Rückenmarkshäute am Sectionstisch viel mehr auffielen, als die weit wesentlicheren, aber nicht mit blossem Auge, sondern nur bei genauer mikroskopischer Untersuchung nachweisbaren Veränderungen der Rückenmarkssubstanz selbst. Aber auch in der neueren Zeit sind nur ganz vereinzelte Fälle veröffentlicht worden, welche wenigstens mit einem gewissen Rechte als primäre chronische Meningitiden aufgefasst werden durften. Was ihre Beurtheilung besonders erschwert, ist der Umstand, dass die syphilitischen Erkrankungen der Rückenmarkshäute (s. u.) fast ganz dasselbe anatomische Bild zeigen. — Auch die rein klinischen Erfahrungen sprechen durchaus gegen ein häufigeres Vorkommen der chronischen Spinalmeningitis. Unter zahlreichen Fällen spinaler Erkrankung wird man kaum einmal sich veranlasst sehen, auch nur mit Wahrscheinlichkeit die Annahme einer primären chronischen Meningitis zu machen.

Anders steht es mit der secundären chronischen Leptomeningitis. Dieselbe bildet zunächst in seltenen Fällen den Ausgang einer acuten Meningitis. Namentlich bei der epidemischen Meningitis kann dieses Verhalten sicher nachgewiesen werden. Ferner finden wir eine chronische Meningitis häufig als Secundärerkrankung bei primären Affectionen des Rückenmarks und der Wirbel. So z. B. ist die Pia in den älteren Fällen der chronischen, mit Atrophie verbundenen Spinalerkrankungen (Tabes, progressive Muskelatrophie u. s. w.) fast immer stark getrübt, verdickt, mit dem Mark und der Dura durch oft sehr zahlreiche und feste Adhäsionen verwachsen, während sich in den Arachnoidealmaschen trübes, serös-sulziges Exsudat findet. Aber alle diese Abweichungen sind secundärer Natur und haben keine klinische Bedeutung. Denn dieselben, wenn auch selten so starken Veränderungen finden sich ziemlich häufig in der Leiche älterer Personen, wo sie den ebenfalls so häufigen Trübungen der Gehirnhäute, den "pleuritischen Adhäsionen" u. dgl. analog sind und im Leben nicht die geringsten spinalen Krankheitserscheinungen verursacht haben.

Die Symptome, welche man als charakteristisch für die chronische Leptomeningitis aufgestellt hat, entsprechen durchaus denen der acuten Meningitis, nur dass selbstverständlich ihre Intensität verhältnissmässig geringer, der Verlauf der Krankheit ein langwieriger sein soll. Schmerzen und Steifigkeit im Rücken und im Nacken, abnorme schmerzhafte Empfindungen und Parästhesien in den Extremitäten, Gürtelgefühl, schliesslich zunehmende Paresen, Anästhesien und Blasenstörungen sind die Hauptzüge des construirten Krankheitsbildes, bei dessen Aufstellung Verwechselungen mit Myelitis, Rückenmarkssyphilis, Spondylitis, beginnender Tabes, multipler Neuritis u. a. früher jedenfalls in Menge vorgekommen sind. In den wenigen durch die Section sichergestellten Fällen ähnelte das Krankheitsbild durch das vorhandene Intentionszittern der Arme und die spastischen Erscheinungen in den Beinen einigermaassen demjenigen bei der multipeln Sclerose. Auffallend ist es, dass manchmal trotz starker meningealer Veränderungen fast gar keine ausstrahlenden Schmerzen zu Lebzeiten der Kranken vorhanden waren.

Dass unter solchen Umständen keine besonderen Regeln für die Diagnose und ebensowenig für die Therapie der chronischen Spinalmeningitis aufgestellt werden können, ist klar. Gegebenen Falls wird man örtliche Applicationen an der Wirbelsäule, Jodeinpinselung, trockene, ausnahmsweise bei kräftigen Patienten auch blutige Schröpfköpfe, ferner langdauernde lauwarme Bäder (26 bis 28° R.) oder vorsichtige Kaltwasserkuren und endlich die Anwendung des galvanischen Stromes versuchen. Von inneren Mitteln dürfte Jodkalium am meisten angezeigt sein. In Bezug auf alle weiteren Einzelheiten kann auf die Besprechung der Therapie bei der Myelitis verwiesen werden.

# 3. Pachymeningitis cervicalis hypertrophica.

Die Pachymeningitis cervicalis hypertrophica ist als eine besondere Krankheitsform zuerst von Charcot im Jahre 1871, dann von dessen Schüler Joffroy genauer beschrieben worden. In ätiologischer Hinsicht ist sie eine noch vollständig unklare Krankheit. Alkoholismus, Syphilis, Erkältungen und Traumen sind als Krankheitsursachen beschuldigt worden.

Anatomisch charakterisirt sich die Krankheit durch eine, wie es scheint, fast immer am Cervicalabschnitt des Markes sitzende chronische, oft sehr beträchtliche Verdickung der Dura mater, während die Pia mater nur in relativ geringem Grade an der Erkrankung Theil nimmt. Die Dura kann eine Dicke von 6—7 mm erreichen und zeigt sich gewöhnlich aus einer Anzahl concentrischer Schichten zusammengesetzt. Histologisch besteht die Hypertrophie aus einem neugebildeten derben Bindegewebe. Die klinischen Erscheinungen der Krankheit kommen dadurch zu Stande, dass zunächst die durchtretenden Nervenwurzeln, fernerhin aber auch das Rückenmark selbst eine beträchtliche mechanische Compression erleiden. Tritt diese in hohem Grade und anhaltend ein, so sind secundäre Degenerationen der motorischen Nerven und Muskeln, sowie eine secundäre absteigende Degeneration der Pyramidenbahn im Rückenmark die nothwendige Folge.

Die klinischen Symptome sind nach dem anatomischen Befunde leicht verständlich. Die Krankheit beginnt fast immer mit heftigen Schmerzen, welche vom Nacken aus ins Hinterhaupt und in die Arme ausstrahlen. Daneben bestehen Parästhesien und Vertaubungsgefühl in den Armen und Händen. Selten treten Herpeseruptionen auf. Alle diese Erscheinungen hängen von der Reizung der hinteren Wurzeln ab.

Nachdem diese erste Krankheitsperiode (période douloureuse nach Charcot) etwa 2—3 Monate gedauert hat, beginnt die zweite Periode, die Periode der Lähmungen. Vorzugsweise in Folge der Compression der vorderen motorischen Wurzeln entwickelt sich allmälig eine atrophische Lähmung in den oberen Extremitäten, welche bemerkenswerther Weise namentlich das Gebiet des Nervus ulnaris und medianus befällt, während das Radialisgebiet beiderseits meist frei bleibt. Die Hand bekommt daher in Folge der antagonistischen Extensorencontractur eine charakteristische Stellung (s. Fig. 27). Die gelähmten Muskeln werden rasch atrophisch und zeigen deutlich elektrische Entartungsreaction. In diesem Stadium kann es auch zu theilweisen Anästhesien der Haut kommen.

Schreitet die Compression des Rückenmarks fort, so müssen nothwendiger Weise schliesslich auch die das Halsmark durchziehenden motorischen Fasern für die unteren Extremitäten in Mitleidenschaft gezogen werden (dritte Krankheitsperiode). Die Folge davon ist eine spastische Lähmung der unteren Extremitäten, d. h. eine Parese resp. Paralyse derselben mit gesteigerten Sehnenreflexen, aber selbstverständ-

lich ohne Muskelatrophie, weil die trophischen Centren für die Beinmuskeln, in den Vorderhörnern des Lendenmarks gelegen, ganz intact bleiben. Wohl aber kann die Compression des Halsmarks schliesslich auch zur Anästhesie der unteren Extremitäten, zu Blasenlähmung und Decubitus führen, unter welchen Erscheinungen schliesslich der Tod eintritt.



Fig. 27.

Stellung der Hand bei der Pachymeningitis cervicalis hypertrophica. (Nach Charcot.)

Andererseits muss aber hervorgehoben werden, dass wahrscheinlich auch Heilungsfälle oder wenigstens wesentliche Besserungen bei der Pachymeningitis cervicalis hypertrophica selbst noch nach jahrelangem Verlauf vorkommen können.

Die Diagnose der Krankheit stützt sich vor Allem auf den Beginn des Leidens mit Schmerzen in den Armen und auf den späteren Eintritt der charakteristischen Lähmungen. Verwechselungen können leicht vorkommen mit Tumoren am Halsmark und mit Spondylitis cervicalis. Die amyotrophische Lateralsclerose unterscheidet sich dagegen durch das Fehlen der Sensibilitätsstörungen, durch das schliessliche Auftreten von Atrophie an den unteren Extremitäten, durch die Bulbärsymptome und die ungestörte Blasenfunction.

Die *Therapie* kann direct wenig ausrichten und muss vorzugsweise symptomatisch sein. Bäder, Jodkali und die Elektricität kommen am meisten zur Anwendung. Joffroy empfiehlt den Gebrauch des Glüheisens am Nacken.

#### 4. Blutungen der Rückenmarkshäute.

(Haematorhachis, Meningealapoplexie. Pachymeningitis haemorrhagica interna.)

Grössere Blutungen in und zwischen die Rückenmarkshäute sind ein seltenes Ereigniss. Sie entstehen vorzugsweise nach traumatischen

Einflüssen, nach Erschütterungen und Fracturen der Wirbelsäule oder durch directe Verletzungen der Meningen (Messerstiche, Schusswunden). In vereinzelten Fällen sollen auch grosse körperliche Ueberanstrengungen zu einer Meningealapoplexie geführt haben. Ferner können Erkrankungen der Wirbel, Caries und Carcinom, durch Arrosion eines Gefässes zu einer Blutung führen. Die nicht seltenen kleinen meningealen Blutungen, welche als Theilerscheinung der Meningitis, bei hämorrhagischen Erkrankungen, im Verlaufe schwerer allgemeiner Infectionskrankheiten (septische Infectionen, Typhus, Pocken) und im Anschluss an schwere allgemeine Convulsionen auftreten, haben fast niemals eine klinische Bedeutung. Endlich ist zu erwähnen, dass Aneurysmen der Aorta und ihrer Aeste in den Wirbelcanal durchbrechen können.

Die klinischen Erscheinungen der Meningealblutung treten fast immer plötzlich, "apoplectiform", aber ohne Bewusstseinsstörung auf. Ihre Intensität hängt ganz von dem Grade der Compression ab, welche die Nervenwurzeln und das Rückenmark von dem ausgetretenen Blute erleiden. Gewöhnlich überwiegen die Reizerscheinungen, heftiger Rückenschmerz, Parästhesien und neuralgische Schmerzen in den Extremitäten, ferner auf motorischem Gebiet Spannung, Zittern und Contracturen der Muskeln. Bei stärkeren Blutungen können auch Lähmungserscheinungen, theilweise Anästhesien, Blasenstörungen, Erscheinungen der "Halbseitenläsion" u. dgl. eintreten. Dabei richten sich die Verschiedenheiten im Krankheitsbilde, welche von dem Sitze der Blutung abhängen, nach denselben allgemeinen Gesichtspunkten, welche für die Bestimmung des Sitzes aller anderen Rückenmarkserkrankungen in Betracht kommen (s. u.). Im Ganzen kann die Diagnose der Meningealblutung nur selten mit einiger Sicherheit gestellt werden, wenn maassgebende ätiologische Momente vorliegen und die Symptome und der Beginn besonders charakteristisch sind.

Der *Verlauf* ist in manchen Fällen, wenn die Blutung rasch resorbirt wird, ein ziemlich günstiger. Zuweilen bleiben aber auch dauernde Functionsstörungen zurück.

In therapeutischer Hinsicht ist vor Allem vollständige Ruhe und energische örtliche Anwendung von Eis zu empfehlen, bei schweren anfänglichen Reizerscheinungen auch eine örtliche Blutentziehung (Schröpfköpfe, Blutegel). Bleiben dauernde Störungen nach, so werden dieselben nach den allgemein üblichen Methoden (Jodkalium, Bäder, Elektricität) behandelt.

Als besondere Krankheitsform müssen wir hier noch die Pachymeningitis interna haemorrhagica nennen, welche meist gleichzeitig mit dem Hämatom der Dura mater cerebralis (s. d.) vorkommt und dem-

selben in ätiologischer und pathologisch-anatomischer Hinsicht durchaus analog ist. Auf der Innenfläche der Dura finden sich abgesackte Blutherde, welche einen ziemlich beträchtlichen Umfang zeigen können und, da sie meist älteren Datums sind, schon zersetztes Blut, Detritus, Hämatoidinkrystalle u. dgl. enthalten. Ausserdem bestehen ebenso, wie an der Dura des Gehirns, die Zeichen einer fibrinösen Entzündung, welche letztere nach der Ansicht der meisten Untersucher der primäre Vorgang ist, so dass also die Blutungen erst nachträglich in die neugebildeten Pseudomembranen hinein erfolgen. Die Symptome des Leidens, welches vorzugsweise bei chronisch Geisteskranken (Paralytikern) und bei Potatoren beobachtet worden ist, sind selten ausgeprägt und bestehen vorzugsweise in Rückenschmerzen, Wirbelsteifigkeit und den etwaigen Compressionserscheinungen von Seiten der Nervenwurzeln und des Rückenmarks. Doch ist eine sichere Diagnose fast niemals möglich.

### Zweites Capitel.

#### Circulationsstörungen, Blutungen, functionelle Störungen und traumatische Läsionen des Rückenmarks.

1. Circulationsstörungen. Unsere Kenntnisse von dem Vorkommen und der etwaigen klinischen Bedeutung reiner Circulationsstörungen im Rückenmark sind sehr gering. Alles, was hierüber in den Darstellungen der Rückenmarkspathologie berichtet wird, entspricht grösstentheils weit mehr den gemachten theoretischen Voraussetzungen, als wirklichen objectiven Thatsachen.

Dass eine vollständige Anämie des Rückenmarks die Functionirung desselben aufheben muss, versteht sich von selbst. Diese Thatsache wird am besten durch den bekannten Stenson'schen Versuch erläutert. Comprimirt man die Bauchaorta eines Thieres und hört damit die Blutzufuhr zum Lendenmark fast vollständig auf, so tritt sehr rasch eine Lähmung des Hinterkörpers ein. Einige durchaus ähnliche Beobachtungen sind am Menschen gemacht worden in den seltenen Fällen von embolischem oder thrombotischem Verschluss der Aorta. - Ausgesprochene spinale Symptome bei allgemeiner Anämie, welche auf die gleichzeitige Anāmie des Rückenmarks bezogen werden können, sind selten und jedenfalls viel weniger klinisch hervortretend, als die wichtigen Folgen der gleichzeitigen Gehirnanämie (s. d.). Nur in vereinzelten Fällen hat man das Auftreten von Paraplegien nach starken allgemeinen Blutverlusten (Metrorrhagien, Darmblutungen) beobachtet.

Noch unsicherer sind alle Angaben, welche man von dem Vorkommen der Rückenmarkshyperämie machen könnte. Ob active Hyperämien des Rückenmarks an sich eine klinische Bedeutung haben, wissen wir nicht. Die Stauungshyperämie, an welcher das Rückenmark gewiss bei allgemeinen Circulationsstörungen oft Theil nimmt, macht keine besonders hervortretenden Symptome.

2. Blutungen in die Rückenmarkssubstanz. Apoplexia spinalis. Hämatomyelie. So häufig Blutungen im Gehirn vorkommen, so selten treten primäre Blutungen im Rückenmark auf. Verhältnissmässig am häufigsten entstehen sie durch traumatische Einflüsse (Fall auf das Gesäss, Stoss auf den Rücken u. dgl.). Auch nach grossen körperlichen Anstrengungen hat man den plötzlichen Eintritt spinaler Lähmungen beobachtet, welche vielleicht in einer Spinalapoplexie ihren Grund haben. Dass primäre Gefässerkrankungen (kleine Aneurysmen) in solchen Fällen den Eintritt der Blutung begünstigen, ist wohl möglich, aber noch nicht sicher erwiesen. — Diejenigen meist kleinen Spinalblutungen, welche als Theilerscheinung bei Rückenmarkstumoren und bei entzündlichen Rückenmarkserkrankungen (bei Myelitis, epidemischer Meningitis u. s. w.), sowie bei allgemeiner hämorrhagischer Diathese (Scorbut, schwere allgemeine Infectionskrankheiten) auftreten, gewinnen nur selten eine besondere Bedeutung.

Die anatomischen Erfahrungen über primäre Spinalapoplexien sind noch ziemlich gering. Der häufigste Sitz der Rückenmarksblutungen ist die graue Substanz, entweder in der Hals- oder in der Lendenanschwellung. Ist die Blutung umfangreicher, so findet man das Gewebe in grösserer Ausdehnung zertrümmert. Gewöhnlich erstreckt sich der apoplectische Herd vorherrschend in der Längsrichtung des Rückenmarks. Das Blut ist in frischen Fällen noch flüssig. Später erleidet es alle diejenigen Veränderungen, welche in dem Capitel über die Gehirnapoplexien näher beschrieben sind. Nicht unwahrscheinlich ist es, dass gewisse Fälle von Syringomyelie auf eine primäre Rückenmarksblutung zurückgeführt werden können.

Die Symptome der Spinalapoplexie müssen in erster Linie ganz von dem Sitz und der Ausdehnung der Blutung abhängen. Charakteristisch ist stets der plötzliche apoplectiforme Beginn der Erscheinungen. Meist unter einem heftigen Schmerz im Rücken tritt binnen kürzester Zeit eine mehr oder weniger vollständige Lähmung ein, gewöhnlich in den unteren Extremitäten, selten auch in den Rumpfmuskeln und den oberen Extremitäten. Gewöhnlich besteht gleichzeitig Anästhesie und Blasenlähmung, doch zeigen sich hierin, ebenso wie in dem Verhalten

der Reflexe, je nach dem Sitze der Blutung, natürlich mannigfache Verschiedenheiten. Blutungen in die eine Hälfte des Rückenmarks rufen zuweilen die Symptome der Halbseitenläsion hervor. So wurde namentlich bei Blutungen in das Halsmark in einigen Fällen von MINOR folgender Symptomencomplex beobachtet: theilweise atrophische Lähmung des einen Armes, spastische Lähmung des Beines auf derselben Seite, partielle Empfindungslähmungen (ähnlich wie bei der Syringomyelie) in den Extremitäten der entgegengesetzten Seite.

Der Verlauf der Rückenmarksblutungen kann manchmal ein verhältnissmässig günstiger sein. Wird die Blutung resorbirt und sind keine wesentlichen Leitungsbahnen dauernd zerstört, so gehen die vorhandenen Lähmungserscheinungen allmälig wieder zurück und es tritt Heilung oder wenigstens Besserung und Stillstand der Symptome ein. In manchen Fällen freilich entwickelt sich das schwere Bild der spinalen Lähmung mit Decubitus, Cystitis u. s. w., welche nach kürzerer oder längerer Zeit zum Tode führt.

Mit der Diagnose der Spinalblutung sei man stets sehr zurückhaltend. Nur bei einem ausgesprochenen apoplectischen Beginn der Erscheinungen und einem sicher nachweisbaren ätiologischen Momente (Trauma) darf man die Diagnose mit einiger Wahrscheinlichkeit stellen. Man vergesse nicht, dass manche Formen von acuter Myelitis und selbst chronische Spinalerkrankungen (wie uns scheint, namentlich die Rückenmarkssyphilis) ebenfalls einen auffallend plötzlichen Anfang oder wenigstens plötzliche Verschlimmerungen zeigen können. Die Unterscheidung der echten Spinalapoplexie von meningealen Blutungen ist fast niemals mit Sicherheit möglich. Höchstens könnten Anfangs vorhandene, stärkere, sensibele Reizerscheinungen mehr zu Gunsten der Annahme einer Meningeal-Hämorrhagie sprechen.

Therapie. Hat man die seltene Gelegenheit, beim Beginn der Erscheinungen eingreifen zu können, so ist vollkommen ruhige Lage, örtliche Anwendung von Eis und Ergotin anzuordnen. In der Folgezeit richtet sich die Behandlung nach den bei spinalen Lähmungen allgemein üblichen Methoden.

3. Functionelle Störungen (Irritatio spinalis, Neurasthenia spinalis). In der Praxis beobachtet man sehr häufig Krankheitsfälle, bei denen die Patienten über eine Reihe von Symptomen klagen, welche allem Anscheine nach spinalen Ursprungs sind. Da aber alle objectiven Zeichen einer schwereren Rückenmarkserkrankung vollständig fehlen, da auch die ganze Entwicklung und der weitere Verlauf dieser Zustände vollkommen gegen die Annahme einer gröberen anatomischen Störung

im Rückenmark sprechen, so hat man ein Recht, dieselben als blos "functionelle Störungen" aufzufassen und damit in ihre Beziehung zu gewissen ursächlichen Schädlichkeiten und ihre verhältnissmässige Ungefährlichkeit auszudrücken. In Betreff der eigentlichen Entstehung der Symptome ist ein Urtheil oft sehr schwierig. Die Annahme "feinerer molecularer Veränderungen" und ebenso die Annahme von "abnormen vasomotorischen Einflüssen und Circulationsstörungen" sind Redensarten ohne jede thatsächliche Unterlage. In sehr vielen Fällen — aber freilich nicht immer — tritt der Einfluss krankhafter Einbildung und ängstlicher Vorstellungen auf das Deutlichste hervor. Sehr häufig vereinigen sich ferner die spinalen mit gewissen cerebralen Symptomen, so dass erstere nur die Theilerscheinung einer "allgemeinen Neurasthenie" sind. Auf die Besprechung der letzteren müssen wir daher schon hier verweisen.

Sucht man nach den Entstehungsursachen des Leidens, so findet man in der Regel eine oder mehrere jener Schädlichkeiten, welche bei der Entwicklung fast aller Neurosen eine unzweifelhafte Bedeutung haben: schwere und anhaltende Gemüthsbewegungen, geistige und körperliche Ueberanstrengung, unzweckmässige Lebensweise, toxische Einflüsse (Alkohol, Nicotin), sexuelle Excesse (Onanie) u. dgl. Dazu kommt sehr oft eine hereditäre Disposition, also eine angeborene Widerstandsschwäche des Nervensystems, welche manchmal noch durch einen schlechten allgemeinen Ernährungszustand gesteigert wird. Von grosser Bedeutung endlich ist eine hypochondrische Gemüthsstimmung, welche nicht nur eine krankhaft gesteigerte Aufmerksamkeit, sondern auch eine abnorme Hyperästhesie gegen alle subjectiven Empfindungen, ja sogar die Entstehung neuer subjectiver Empfindungen bewirkt. Die anhaltende Besorgniss vor den gefürchteten Folgen gemachter Excesse (bei vielen Kranken namentlich die Furcht vor den vermeintlichen Folgen früherer Onanie) ist oft viel schädlicher, als diese selbst. Hypochondrische Befürchtungen spielen auch bei den nicht seltenen neurasthenischen Zuständen der Aerzte die grösste Rolle.

Die Symptome der in Rede stehenden Krankheitszustände beginnen meist allmälig. Die Kranken fangen an, über Schwäche und Ermüdung beim Gehen zu klagen, ausserdem sehr häufig über Schmerzen im Rücken, im Kreuz und nicht selten auch in den Extremitäten. Trotz der lebhaften Schilderung, welche die Patienten von ihren Schmerzen machen, müssen sie doch, wenn man sie streng darnach fragt, meist gestehen, dass die Intensität der Schmerzen eigentlich nicht sehr gross ist. Neben den Schmerzen treten gewöhnlich mannigfache Parästhesien auf, Vertaubungsgefühl, Kriebeln, Kältegefühle u. dgl. Je mehr die Patienten

durch Lecture und Umgang mit anderen Kranken von der Symptomatologie der Rückenmarkskrankheiten wissen oder wenigstens zu wissen glauben, um so ausführlicher werden ihre Klagen. Blasenstörungen sind meist nur in geringem Maasse vorhanden, kommen aber doch vor. Sie beruhen meist auf der Störung des unwillkürlich-reflectorischen Mechanismus durch die Einmischung der gesteigerten willkürlichen Aufmerksamkeit. Sehr häufig bestehen sexuelle Störungen (Pollutionen, sexuelle Schwäche u. dgl.), welche meist auf frühere Excesse, nament-lich auf Onanie, oder ebenfalls auf die hypochondrische Gemüthsverfassung der Kranken zurückzuführen sind.

Untersucht man die Patienten objectiv, so sind sichere Anzeichen eines spinalen Leidens nicht zu entdecken. In einem Theil der Fälle findet man eine verbreitete oder auf einige bestimmte Stellen beschränkte Druckempfindlichkeit der Wirbel, ein Symptom, welches vorzugsweise mit dem Namen der "Irritatio spinalis" bezeichnet wird. Nicht selten vermisst man aber auch die Schmerzhaftigkeit der Wirbelsäule. An den Pupillen, an den Reflexen ist nichts Abnormes zu entdecken. Die Sehnenreflexe sind zuweilen ziemlich lebhaft, zuweilen schwach. Die Sensibilität ist objectiv vollkommen normal, ebenso wenig sind wirkliche Paresen und Atrophien der Muskulatur nachweisbar. Dagegen sind manchmal vasomotorische Störungen zu beobachten: abnorme Kälte, Blässe oder Röthe der Hände, Neigung zu Schweissen u. dgl. Die meist gleichzeitig vorhandenen mannigfaltigen cerebralen Symptome werden wir bei der Besprechung der Neurasthenie erwähnen. Der allgemeine Ernährungszustand bleibt bei manchen Kranken vorzüglich erhalten, andere freilich werden blass, mager und schwächlich.

Die Diagnose der functionellen Rückenmarksstörungen ist, wie gesagt, meist nicht schwierig zu stellen und ergiebt sich oft schon aus der Anamnese, aus dem ganzen äusseren Benehmen der Kranken und der Art ihrer Klagen. Indessen kann doch nicht genug betont werden, dass eine genaue objective Untersuchung stets vorgenommen werden muss, um Verwechselungen mit beginnenden ernsteren Leiden zu vermeiden. Auf die hierbei vorzugsweise zu beachtenden Symptome werden wir im Folgenden wiederholt aufmerksam machen.

In Bezug auf Prognose und Therapie können wir ganz auf das im Capitel über Neurasthenie Gesagte verweisen.

4. Traumatische Läsionen des Rückenmarks 1). Trotz der geschützten

<sup>1)</sup> Die Lehre von der "Rückenmarkserschütterung" (Commotio spinalis) wird später in dem Capitel über die "traumatischen Neurosen" ausführlich berücksichtigt werden.

Lage des Rückenmarks wird dasselbe doch nicht selten der Sitz schwerer acuter traumatischer Läsionen. Am häufigsten sind es Fracturen und Luxationen der Wirbelsäule, welche durch Dislocation einzelner Wirbel oder abgesprengter Knochenstücke zu bedeutenden Verletzungen des Rückenmarks Anlass geben. Luxationen kommen am häufigsten in der Halswirbelsäule (zwischen Atlas und Epistropheus oder besonders oft zwischen dem 5. und 6. Halswirbel) vor. Fracturen haben ihren Sitz auffallend häufig an den mittleren Halswirbeln oder am 12. Brust- und 1. Lendenwirbel. In manchen Fällen wird das Rückenmark nicht direct durch die Knochenerkrankung, sondern durch die eingetretene traumatische Blutung geschädigt. Dieselben sitzen in den Meningen oder treten auch als centrale Hämatomylie, oft in ziemlicher Ausdehnung, auf. Ziemlich häufig sind die Schussverletzungen des Rückenmarks, wobei die Kugel entweder ins Rückenmark selbst eindringt oder Zertrümmerungen der Wirbel und Blutungen herbeiführt, welche das Rückenmark indirect in Mitleidenschaft ziehen. Auch Stich- und Schnittverletzungen des Rückenmarks sind wiederholt beobachtet worden. Die Spitze eines Messers oder Degens kann durch die Zwischenwirbelscheiben in den Spinalcanal eindringen und eine theilweise Durchschneidung oder wenigstens Quetschung des Markes hervorrufen. Wie bei allen anderen traumatischen Läsionen des Rückenmarks, so kann sich auch hierbei zu der directen Verletzung noch eine secundäre "traumatische Entzündung" hinzugesellen.

Auf alle Einzelheiten in der pathologischen Anatomie und Symptomatologie der traumatischen Rückenmarksläsionen brauchen wir nicht einzugehen, da die Mannigfaltigkeit der näheren Verhältnisse selbstverständlich fast unerschöpflich ist, die Beurtheilung der einzelnen Fälle aber nach den allgemein gültigen Gesichtspunkten der Rückenmarkspathologie meist keine besonderen Schwierigkeiten darbietet. Die Betheiligung des Rückenmarks an Verletzungen seiner Umgebung lässt sich durch den Eintritt ausgesprochener sensibeler und motorischer Störungen leicht erkennen, welche indessen je nach dem Sitze und der Ausdehnung der Rückenmarkserkrankung grosse Verschiedenheiten zeigen müssen. Meist besteht Anfangs eine ausgesprochene, oft vollständige motorische Lähmung der unteren, beim Sitz der Verletzung an der Halswirbelsäule zuweilen auch der oberen Extremitäten. Dazu kommen Anästhesien, natürlich in den einzelnen Fällen sehr verschieden an Intensität und Ausdehnung, und sehr häufig Blasen- und Mastdarmlähmungen. Nach manchen schweren Verletzungen scheint die Harnsecretion selbst Anfangs stark vermindert oder ganz aufgehoben zu sein. Sind

die Rückenmarkswurzeln betroffen, so entstehen lebhafte ausstrahlende Schmerzen und Parästhesien. Die Reflexe sind Anfangs meist herabgesetzt, später, wenn der Sitz der Verletzung oberhalb des Reflexbogens gelegen ist, gesteigert, wenn der Reflexbogen aber selbst unterbrochen ist, dauernd aufgehoben. Nach einer neueren Angabe (Bastian) sollen bei vollständiger Quertrennung des Halsmarks die Reflexe auch in den unteren Extremitäten dauernd verschwinden. Doch liegt einstweilen kein genügender Grund vor, aus einzelnen derartigen Beobachtungen ganz neue Reflextheorien abzuleiten. Wahrscheinlich handelt es sich in allen solchen Fällen um complicirtere Verletzungen. Bei Männern beobachtet man nicht selten eine mehr oder weniger vollständige und lange andauernde Erection des Penis, welche wahrscheinlich auf einer directen oder reflectorischen Reizung der Erectionsnerven beruht. Physiologisch interessant und mit experimentellen Ergebnissen übereinstimmend sind die bei Verletzungen des Halsmarks oft beobachteten hohen allgemeinen Temperatursteigerungen bis 43—44 °C., welche namentlich in schweren, rasch tödtlich endenden Fällen eintreten. Andererseits kommen (wie es scheint, besonders bei Verletzungen des Brustmarks) auch tiefe Senkungen der Temperatur bis auf 32-30 °C. vor.

Der weitere Verlauf der Krankheit gestaltet sich sehr verschieden. In den schwersten Fällen tritt schon nach wenigen Stunden oder Tagen der Tod ein. Nach anderen Verletzungen erholen sich die Kranken zwar von dem ersten "Shoc", aber es bleiben dauernde Lähmungen nach, welche durch die eintretenden Folgezustände (Decubitus, Cystitis) früher oder später noch zum Tode führen können. Nicht selten beobachtet man aber auch theilweise Besserungen und einen Stillstand der Erscheinungen. Obgleich gewisse Functionsstörungen dauernd zurückbleiben, ist das Leben doch nicht weiter gefährdet. In einer Reihe von verhältnissmässig leichten Verletzungen endlich kann auch eine vollständige Heilung eintreten.

Eine besondere kurze Erwähnung verdienen noch die Verletzungen des Conus terminalis und der Cauda equina. Der Conus terminalis wird zuweilen bei Fractur des 1. Lendenwirbels zerquetscht. Die Symptome bestehen in einer Lähmung der Blase, des Mastdarms und der Geschlechtsfunctionen nebst Anästhesie in der Haut über dem Kreuzbein, am After, Damm und an den Genitalien (Hautäste der letzten Sacralnerven). Eine Verletzung der Cauda equina erfolgt zuweilen durch Fracturen am untersten Ende der Wirbelsäule oder Fracturen des Kreuzbeines. In solchen Fällen entwickelt sich ein ziemlich charakteristisches Krankheitsbild, da die Verletzung der zum Plexus sacralis und Plexus

coccygeus gehörigen Nervenwurzeln resp. Caudafasern Störungen macht, welche der Hauptsache nach das Gebiet der Nervi ischiadici betreffen: Lähmung der Muskeln an der Hinterfläche des Oberschenkels und an den Unterschenkeln, Anästhesie an der Hinterfläche der Beine, gewöhnlich genau entsprechend den Vertheilungsbezirken der einzelnen Nerven, ausserdem schwere Beeinträchtigung der Blasen-, Mastdarm- und Geschlechtsfunctionen. Die Kranken können mit zwei Krücken gehen, doch tritt hierbei namentlich die beiderseitige Peroneuslähmung (s. d.) deutlich hervor.

Die Behandlung der Rückenmarksverletzungen (insbesondere die etwa auszuführende chirurgische Eröffnung der Wirbelsäule, um wo möglich durch die Beseitigung von Wirbeldislocationen oder Knochensplittern den bestehenden Druck auf das Rückenmark zu vermindern) gehört ins Bereich der Chirurgie. In den meisten Fällen muss man sich auf die richtige Lagerung des Patienten (Wasserkissen) und auf die möglichst sorgfältige Verhütung von Decubitus und Cystitis beschränken. Oertlich ist die andauernde Anwendung von Eis am meisten empfehlenswerth. Von örtlichen Blutentziehungen, von Einreibungen mit grauer Salbe u. dgl. ist nur wenig Erfolg zu erwarten. Ist das erste acute Stadium glücklich überwunden, so geschieht die Behandlung der etwa nachgebliebenen Lähmungserscheinungen in der gewöhnlichen Weise (Bäder, Elektricität).

5. Rückenmarkserkrankungen nach plötzlicher Erniedrigung des Luftdrucks. Bei Arbeitern an Brückenbauten u. dgl., welche unter Wasser in sogenannten "Caissons" bei einem äusseren Drucke von 2-3 Atmosphären Stunden lang gearbeitet haben, beobachtet man nach dem Verlassen der Caissons, also bei der plötzlich eintretenden Erniedrigung des Luftdrucks zuweilen das Auftreten eigenthümlicher Symptome. Ausser den häufig vorkommenden leichteren Erscheinungen von Ohrenschmerzen und Ohrenblutungen, Gelenk- und Muskelschmerzen im Rücken und in den Extremitäten, Pulsverlangsamung und Erbrechen kommen auch schwere Störungen der Motilität und Sensibilität vor, welche unzweideutig auf eine Affection des Rückenmarks hinweisen. Gewöhnlich sind die spinalen Symptome vorzugsweise nur in den unteren Extremitäten, seltener auch in den Armen vorhanden. Im Einzelnen zeigt das Krankheitsbild dabei manche Verschiedenheiten: zuweilen herrschen die Symptome einer spastischen Paraplegie vor, während in anderen Fällen stärkere Sensibilitäts- oder auch Coordinationsstörungen auftreten. Die Blase ist häufig betheiligt; in der Regel besteht Retentio urinae. Zuweilen tritt nach einigen Wochen Heilung ein, in anderen Fällen aber nimmt der Zustand in relativ kurzer Zeit, nach wenigen Wochen oder Monaten, einen tödtlichen Ausgang. Die erst vereinzelt vorliegenden anatomischen Untersuchungen (LEYDEN, F. SCHULTZE) ergaben in solchen Fällen eine disseminirte, aber ausgebreitete Erkrankung im *Dorsalmark* und zwar vorzugsweise in den Hintersträngen und den hinteren Abschnitten der Seitenstränge. Das Nervengewebe ist an den erkrankten Stellen vollständig zerstört, anstatt desselben findet sich Detritus und eine Anhäufung von grossen rundlichen, feingekörnten Zellen (Fettkörnchenzellen?). Blutungen im Rückenmark, welche man vielleicht erwarten könnte, sind bisher nicht gefunden worden.

Was die näheren Verhältnisse bei der Entstehung dieser Rückenmarkserkrankungen anbetrifft, so nimmt man gegenwärtig meist an, dass unter dem Einflusse des schnell verringerten Barometerdrucks, wie Hoppe-Seyler und P. Bert auch experimentell nachgewiesen haben, eine Gasentwicklung (von Stickstoff?) aus dem Blute stattfindet und Zerreissungen des umgebenden Gewebes bewirkt. Auffallend und nicht leicht erklärlich ist dabei freilich die umschriebene Begrenzung der Erkrankung im Brustmark und der Mangel aller Zeichen von Gefässter und der M

hämorrhagien.

Die Therapie ist dieselbe, wie bei der acuten Myelitis.

### Drittes Capitel.

# Die Drucklähmungen des Rückenmarks.

(Langsame Compression des Rückenmarks, insbesondere bei Wirbelcaries und Wirbelcarcinom.)

Aetiologie. Zahlreiche pathologische Processe, welche sich in der Umgebung des Rückenmarks ausbilden, können einen allmälig zunehmenden Druck auf dasselbe ausüben und hierdurch einerseits die Leitung der Nervenerregungen hemmen, andererseits gröbere mechanische Verletzungen in der Substanz des Rückenmarks bewirken. Der Sitz derartiger Affectionen kann zunächst in den Häuten des Rückenmarks liegen. Bei der Besprechung der Meningitis haben wir bereits die Druckwirkung der entzündlichen Exsudatmassen auf die Nervenwurzeln und das Rückenmark erwähnen müssen und namentlich in der Pachymeningitis cervicalis hypertrophica ein charakteristisches Beispiel einer allmälig zunehmenden Compression des Halsmarks kennen gelernt. Durchaus ähnliche Verhältnisse finden sich bei den seltenen meningealen Tumoren, deren besondere Eigenthümlichkeiten im Verein mit den Tumoren des Rückenmarks selbst besprochen sind.

Bei weitem die häufigsten und daher praktisch wichtigsten Compressionslähmungen des Rückenmarks kommen aber durch gewisse Erkrankungen der Wirbel zu Stande und zwar in erster Linie durch die chronische Wirbelcaries (Spondylitis, Malum Pottii, Spondylarthrocace).1) Es ist gegenwärtig nicht mehr zweifelhaft, dass, wenn nicht alle, so doch gewiss der grösste Theil der zur Wirbelcaries gehörigen Fälle tuberkulösen Ursprungs ist, dass die Wirbelcaries eine örtliche Tuberkulose der Wirbelknochen darstellt. Während diese Thatsache schon früher durch die histologischen Verhältnisse des Processes, sowie durch seine häufigen Beziehungen zu sonstigen sicheren tuberkulösen Erkrankungen (Lungentuberkulose, Miliartuberkulose, tuberkulöse Meningitis) sehr wahrscheinlich war, so ist sie neuerdings durch den stets gelingenden Nachweis von Tuberkelbacillen in den käsigen Herden der Wirbelcaries unzweifelhaft festgestellt worden. Die tuberkulöse Spondylitis kommt fast in jedem Lebensalter vor; nur bei alten Personen ist sie selten. Häufig entwickelt sie sich bei Kindern, fast ebenso häufig ist sie aber bei Erwachsenen. Die ätiologische Bedeutung der von den Patienten selbst oder von deren Eltern oft angegebenen Traumen (Fall, Stoss) ist zwar in den meisten Fällen zweifelhaft, aber doch auch nicht völlig ausser Acht zu lassen. Dagegen gelingt es sehr häufig, ursächliche Momente für das Auftreten einer tuberkulösen Erkrankung im Allgemeinen nachzuweisen: tuberkulöser Habitus, hereditäre Beanlagung, tuberkulöse Erkrankungen in anderen Organen (Lungenphthise, Pleuritis, sonstige Knochenerkrankungen u. dgl.).

Ausser der Wirbelcaries führt auch der Wirbelkrebs zu Compressionslähmungen des Rückenmarks. Er ist aber viel seltener, als die Caries, entwickelt sich vorzugsweise bei älteren Personen und kommt sowohl als primäre, als auch als secundäre Neubildung bei Krebs anderer Organe (Mamma, Oesophagus, Magen u. a.) vor.

Als sehr seltene Ursachen von Rückenmarkscompression haben wir hier noch kurz zu erwähnen Aneurysmen der Aorta, welche die Wirbel allmälig usuriren, Echinokokken im Wirbelcanal, Wirbelexostosen und syphilitische Neubildungen.

Pathologische Anatomie. Die Wirbelcaries kommt am häufigsten im Dorsaltheil (Spondylitis dorsalis) der Wirbelsäule, etwas seltener am Cervicaltheil (Spond. cervicalis), am seltensten am Lumbalabschnitt

<sup>1)</sup> Bei den nicht auf Spondylitis beruhenden Kyphoskoliesen der Wirbelsäule kommt es selbst in sehr ausgesprochenen Fällen so gut wie *niemals* zu Compressionserscheinungen von Seiten des Rückenmarks. Letzteres zeigt hierbei offenbar eine sehr grosse Anpassungsfähigkeit.

der Wirbelsäule (Sp. lumbalis) und am Kreuzbein (Sp. sacralis) vor. Sie dehnt sich meist über mehrere benachbarte Wirbel aus; seltener zeigen sich zwei von einander getrennte Krankheitsherde. Der Process selbst, dessen Einzelheiten hier nicht erörtert werden können, beginnt wahrscheinlich stets in der spongiösen Substanz der Wirbelkörper. Hier sieht man in beginnenden Fällen auf dem Durchschnitte rundliche blassröthliche oder gelbliche Herde, welche aus dem neugebildeten fungösen (d. i. tuberkulösen) Granulationsgewebe bestehen. Die Knochensubstanz wird immer mehr und mehr durch die weiter um sich greifende Neubildung zerstört, und letztere selbst zeigt die für alle tuberkulösen Neubildungen charakteristische Neigung zum käsigen Zerfall. So kommt es zu einer oft ausgedehnten Zerstörung der Wirbelkörper, welche weiterhin auch auf die Wirbelfortsätze, die Zwischenwirbelscheiben und die übrigen Gelenkverbindungen zwischen den einzelnen Wirbeln übergreift.

Für die uns hier vorzugsweise interessirende Frage nach dem Zustandekommen der Rückenmarkscompression kommen im Wesentlichen zwei Umstände in Betracht. Zunächst ist es klar, dass die vollständige

oder theilweise Zerstörung eines oder gar mehrerer Wirbelkörper und ihrer Gelenkverbindungen nicht ohne Einfluss auf die Lage der übrigen benachbarten Wirbel bleiben kann. In der That sehen wir sehr häufig danach eine Verschiebung der Wirbel eintreten und zwar gewöhnlich in der Weise, dass durch Aneinanderrücken der nach oben und unten vom erkrankten Abschnitt gelegenen Wirbel die theilweise zertörten Wirbel nach hinten geschoben werden (s. Fig. 28). Es entsteht einerseits eine Verengerung des Wirbelcanals und damit eine oft sehr erhebliche Raumbeschränkung für das Rückenmark, andererseits aber jenes charakteristische Vortreten der Pro-



Fig. 28.

Schematische Darstellung der Wirbelverschiebung bei Spondylitis. Bei c, in der Höhe des zweiten Brustwirbels, die Stelle der Rückenmarkscompression

cessus spinosi im Gebiete des erkrankten Abschnitts der Wirbelsäule, welches den sogenannten Pott'schen Buckel, die spitzwinklige Kyphose bildet. Bei sehr geringen Graden findet nur ein leichtes Vortreten eines oder einiger Dornfortsätze statt, während in anderen Fällen allmälig eine ausgedehnte, auf den ersten Blick auffallende Deformität der Wirbelsäule zu Stande kommt. Selbstverständlich kann unter Umständen bei der Wirbelcaries der Pott'sche Buckel auch ganz fehlen.

Der zweite für den Mechanismus der Rückenmarkscompression häufig

in Betracht kommende Umstand ist die Bildung küsiger Eiterherde an der Hinterflüche der Wirkelkörper. Indem die tuberkulös-entzündliche Neubildung auf das Periost übergreift, entstehen hier nicht selten reichliche Ansammlungen von käsigem Eiter, welche subperiostal sitzen und das Periost weit in den Wirbelcanal hinein abheben und vorbuchten. In anderen Fällen greift die tuberkulöse Neubildung direct noch weiter auf die Aussenfläche der Dura über und bildet hier ausgedehnte käsige Massen, welche selbstverständlich ebenfalls eine Compression des Markes bewirken können. Die Innenfläche der Dura mater ist an den entsprechenden Stellen meist deutlich injicirt; ein directes weiteres Uebergreifen des tuberkulösen Processes durch die Dura hindurch auf die Pia ist aber selten.

Ist nun durch Verschiebung der Wirbel oder durch die nach innen in den Wirbelcanal sich hinein erstreckenden käsig-eitrigen Massen eine beträchtlichere Verengerung des Wirbelcanals zu Stande gekommen, so sind an dem Rückenmark selbst die nothwendigen mechanischen Folgen meist leicht erkennbar. Das Rückenmark erscheint an der Compressionsstelle verschmälert. Sehr oft, wenn die enge Stelle einer Knickung der Wirbelsäule entspricht, ist auch an der vorderen Fläche des Rückenmarks ein deutlicher Knickungswinkel sichtbar. Meist ist die Consistenz des Markes an der betroffenen Stelle, deren Ausdehnung nicht selten mehrere Centimeter beträgt, vermindert, das Rückenmark ist weich und lässt sich leicht biegen. Nur in alten Fällen findet man das Rückenmark daselbst härter, sclerosirt (s. u.). Sehr bemerkenswerth aber ist es, dass, wie wir wiederholt beobachtet haben, nicht selten im Leben deutliche Compressionserscheinungen vorhanden gewesen sein können, ohne dass eine gröbere mechanische Läsion des Rückenmarks in der Leiche gefunden wird, so dass das Rückenmark sogar ein fast ganz normales Aussehen zeigen kann. Wie beim peripherischen Nerven genügt offenbar auch beim Rückenmark schon ein mässiger Druck, um eine theilweise Leitungsunterbrechung hervorzurufen, ohne dass damit gleichzeitig eine wirkliche mechanische Zerstörung von Nervenelementen verbunden zu sein braucht. Bei der genaueren mikroskopischen Untersuchung des Rückenmarks findet man in solchen Fällen, trotzdem im Leben eine vollständige Paraplegie bestand, die meisten Nervenfasern noch vollkommen erhalten, nur hier und da einige Lücken, entsprechend einzelnen untergegangenen Fasern. Diese Befunde sind namentlich deshalb interessant, weil sie uns für die Möglichkeit der Heilung, selbst bei scheinbar schweren Drucklähmungen (s. u.), ein Verständniss gewähren.

Aber auch wo wir beträchtliche histologische Veränderungen im Rückenmark nachweisen können, wo schon die Weichheit des Markes eine gröbere Verletzung desselben anzeigt und wo das Mikroskop den Untergang eines grossen Theiles des normalen Gewebes an der Compressionsstelle darthut, sind alle diese Veränderungen nur die nothwendigen Folgen der rein mechanischen Druckläsion des Rückenmarks. Den Hauptwerth legen wir dabei auf die unmittelbare, rein mechanische Compression der Nervenfasern, doch können andere Umstände, wie mechanisch bedingtes Oedem, Lymphstauung, arterielle Anämie wohl auch in Betracht gezogen werden, deren Bedeutung im Einzelnen sich freilich schwer ermessen lässt. Jedenfalls hat man, wie wir auf Grund zahlreicher eigener Untersuchungen gegenüber der bisher noch vielfach herrschenden Anschauung behaupten müssen, nicht den geringsten Grund, das Zustandekommen der Lähmung bei der Spondylitis durch eine secundäre Myelitis zu erklären. Eine derartige "Compressions-Myelitis", d. h. eine durch den Druck als solchen entstandene Entzündung des Rückenmarks ist schon aus allgemein-pathologischen Gründen zu verwerfen, und auch die mikroskopische Untersuchung des Rückenmarks zeigt gewöhnlich nichts, was auf eine fortgeleitete Entzündung hinweist und was nicht lediglich Folge der mechanischen Compression sein kann. Nimmt man von der weichen Compressionsstelle etwas zur frischen Untersuchung, so findet man zuweilen reichliche, zuweilen nur spärliche Körnchenzellen, je nach der Menge des zerfallenen Nervenmarks, dessen Reste von den weissen Blutkörperchen (Wanderzellen) aufgenommen werden. Fertigt man vom gehärteten Mark gefärbte Querschnitte an, so sieht man mikroskopisch nichts von Gefässveränderungen, von Hyperämie, von Zellenanhäufungen um die Gefässe, sogar nur ausnahmsweise eine kleine (traumatische) Blutung, sondern neben meist reichlichen noch erhaltenen Nervenfasern andere Fasern, welche im Zerfall begriffen oder bereits zerfallen sind. Sehr gewöhnlich sind die Veränderungen herdweise angeordnet. Man findet Gruppen stark gequollener Achsencylinder, welche ihre Markscheide ganz oder fast ganz verloren haben, an anderen Stellen bemerkt man bereits die Anzeichen ihres Zerfalls oder die schon leeren Lücken der Neurogliamaschen. Ist der Untergang des Nervengewebes bis zu einem gewissen Grade fortgeschritten, so tritt in späteren Stadien, wie bei allen ähnlichen Processen, eine secundüre Betheiligung der Neuroglia ein. Jetzt erfolgt eine Vermehrung des interstitiellen Bindegewebes. Die Züge desselben, welche den Platz des zu Grunde gegangenen Nervengewebes einnehmen, erscheinen verbreitert, Anfangs locker, später aber fester und fibrillär. So kommt es, dass man in alten abgelaufenen Fällen

an der Compressionsstelle weiter nichts findet, als eine Einbusse des Markes an Nervenfasern, an deren Stelle ein derbes Fasergewebe getreten ist. Alle genannten Veränderungen sind in der weissen Substanz des Rückenmarkes stets viel stärker ausgebildet, als in der grauen.

Endlich findet man nach einer länger andauernden Compression des Markes eine nach auf- und abwärts gelegene secundäre Degeneration gewisser Fasersysteme im Rückenmark (s. d.).

Auf die Einzelheiten der Rückenmarkscompression aus anderen Ursachen brauchen wir nicht näher einzugehen, da die Folgen derselben, soweit sie rein mechanischer Natur sind, genau dieselben sind. Beim Wirbelkrebs können ebenfalls nach Zerstörung einiger Wirbelkörper Formveränderungen der Wirbelsäule eintreten. Gewöhnlich beruht aber die Druckwirkung auf dem directen Ueberwuchern der Neubildung auf die Dura. Von Wichtigkeit ist hierbei auch die Compression der Nervenwurzeln in den Intervertebral-Oeffnungen.

Symptome und Krankheitsverlauf. Viele Spondylitiden verlaufen ohne oder wenigstens mit nur ganz untergeordneter Betheiligung des Rückenmarks. In anderen Fällen bestehen die Symptome des Wirbelleidens lange Zeit allein, bis endlich, plötzlich oder langsamer, die Zeichen der Rückenmarkscompression hinzukommen. In einer dritten Gruppe von Fällen endlich verläuft das Wirbelleiden an sich so verborgen, dass nur die bestehenden Spinalerscheinungen im Krankheitsbilde hervortreten und die Erkrankung der Wirbel leicht ganz übersehen werden kann.

Gewöhnlich gehen dem Auftreten der ersten spinalen Symptome eine Zeit lang die Erscheinungen des sich entwickelnden Grundleidens, der Wirbelaffection, vorher. Die Kranken empfinden an einer bestimmten Stelle des Rückens einen dumpfen Schmerz, welcher sich bei Bewegungen des Rumpfes, beim Bücken und Aufrichten steigert. Die Steifigkeit der Wirbelsäule fällt manchen Kranken von selbst auf, zuweilen sogar die beginnende Deformität derselben. Die ersten spinalen Symptome bestehen gewöhnlich in schmerzhaften Empfindungen, welche nicht auf den Ort der Erkrankung beschränkt sind, sondern annähernd nach dem Verlaufe gewisser Nervenbahnen ausstrahlen. Diese Schmerzen, welche vorzugsweise von einer durch die Compression bedingten Reizung der Nervenwurzeln abhängen, strahlen je nach dem Sitze der Erkrankung in die Schulter und Arme, in die Seitentheile des Rumpfes oder in die unteren Extremitäten aus. Sie sind zuweilen sehr heftig und haben dann meist einen ausgesprochenen neuralgiformen Charakter, oder sie sind mehr dumpf, ziehend. Neben den eigentlichen Schmerzen kommen auch mannigfache Parästhesien (Ameisenkriechen, Kältegefühl) vor.

Zugleich mit oder bald nach diesen Erscheinungen machen sich die beginnenden Störungen der Motilität geltend. Gewöhnlich nicht gleichzeitig in beiden Beinen, sondern zuerst mehr in dem einen, später auch in dem anderen, tritt eine Steifigkeit und Schwäche auf, welche das Gehen erschwert. Rascher oder langsamer steigert sich diese Parese und kann schliesslich in eine völlige motorische Lähmung übergehen. Ist der Sitz der Erkrankung, wie gewöhnlich, an der Brustwirbelsäule, oder ist er an der Lendenwirbelsäule, so betrifft die Lähmung nur die unteren Extremitäten, während die Arme selbstverständlich ganz frei bleiben. Bei der Spondylitis cervicalis dagegen werden die Arme gewöhnlich zuerst und vorzugsweise befallen. Erst bei starker Compression des Halsmarks wird auch die Leitung der dasselbe durchziehenden Fasern für die unteren Extremitäten geschädigt und damit treten dann auch in den letzteren Functionsstörungen ein. - Ataxie der Beine ist nicht gerade häufig, kommt aber bei Compression des Rückenmarks sicher vor. Meist ist die Ataxie freilich durch die gleichzeitige Parese der Muskeln verdeckt. Wiederholt beobachtet ist die Ataxie bei in Heilung begriffenen Compressions-Lähmungen.

Sensibilitätsstörungen finden sich, abgesehen von den schon erwähnten Schmerzen und Parästhesien, zwar häufig, aber in vielen Fällen von Compressionslähmung nur in relativ geringem Grade. Es scheint, dass, ähnlich wie z. B. auch bei den Drucklähmungen peripherischer Nerven, die sensibelen Nerven sich dem Drucke gegenüber resistenter verhalten, als die motorischen. Möglicher Weise schützt sie aber auch ihre Lage (graue Substanz der Hinterhörner) mehr vor mechanischen Insulten, als dies z. B. von den in der Pyramidenbahn verlaufenden motorischen Fasern (vgl. Fig. 10 u. 11, S. 56) gilt. Thatsache ist es, dass oft selbst bei vollständiger motorischer Paraplegie fast gar keine oder eine nur geringe Abstumpfung der Sensibilität vorhanden ist, und dass stärkere Anästhesien selten und gewöhnlich erst in den letzten Stadien der Krankheit vorkommen. Am häufigsten findet man eine gleichmässige geringe Abstumpfung der Sensibilität für alle Empfindungsqualitäten, namentlich für die Schmerzempfindung. Nicht selten verhalten sich die einzelnen Hautpartien verschieden, so dass neben stärker anästhetischen Partien sich auch ziemlich normal empfindliche Hautabschnitte vorfinden.

Interessant ist das Verhalten der Reflexe. Ist der Sitz der Compression oberhalb des Reflexbogens, welcher für die in den unteren Extremitäten vorkommenden Reflexe im Lendenmark angenommen werden muss, so haben wir ein Erhaltenbleiben der Reflexe und in vielen Fällen entsprechend dem Wegfall von hemmenden, von oben her kommenden Einflüssen sogar eine Steigerung derselben zu erwarten. Letzteres trifft für die Sehnenreslexe auch ausnahmslos zu, welche bei den vom Halsmark oder Brustmark ausgehenden Compressionslähmungen in den unteren Extremitäten stets gesteigert sind. Die Erhöhung der Sehnenreflexe kann einen so starken Grad erreichen, dass die unteren Extremitäten das ausgesprochene Bild der spastischen Lähmung (s. d.) darbieten. Sie befinden sich dann in einem starren Strecktonus, können passiv wegen des Muskelwiderstandes nur mühsam gebeugt werden, zeigen ein sehr lebhaftes. zuweilen in allgemeinen Tremor des Beines ausartendes Fussphänomen, starke Patellarreflexe, Adductorenreflexe u. s. w. Doch können auch bei schlaffen Paraplegien die Sehnenreflexe ziemlich lebhaft sein. Bei der Spondylitis cervicalis sind die Sehnen- und Periostreflexe in den Armen zuweilen ebenfalls gesteigert, in anderen Fällen aber, wenn der Reflexbogen selbst geschädigt ist, fehlen sie. Die Hautreflexe zeigen beim Sitz der Compression oberhalb des Lendenmarks zuweilen auch eine ziemliche Lebhaftigkeit, doch ist diese weit seltener so hervortretend, wie die Steigerung der Sehnenreflexe. Bei schweren Compressionslähmungen im Brustmark sind sogar die Hautreflexe nicht selten herabgesetzt. Ganz fehlen sie wahrscheinlich niemals, man muss sie aber zu suchen verstehen und muss länger andauernde Hautreize (Kneifen, Stechen) an verschiedenen Hautstellen anwenden.

Häufig finden sich in den gelähmten Theilen trophische Störungen. Bestehen heftige sensibele Reizerscheinungen, so sollen zuweilen dem Nervenverlauf entsprechend Herpeseruptionen vorkommen. Häufiger sind bei schweren, lang andauernden Erkrankungen chronische Ernährungsstörungen der Haut. Dieselbe wird trocken, die Epidermis schuppt sich ab, die Nägel werden brüchig. Decubitus am Kreuzbein, an den Hinterbacken, an der Innenseite der Kniee und an den Hacken kommt in schweren Fällen, namentlich bei ungenügender Pflege der Kranken, sehr leicht zu Stande. Die Muskeln behalten häufig, so lange ihr trophisches Centrum unversehrt bleibt, ihr normales Volumen und ihre normale elektrische Erregbarkeit. Doch kommt zuweilen auch beim Sitz der Compressionsstelle oberhalb des Lendenmarks in den Beinmuskeln eine auffallende Schlaffheit und Atrophie vor, wobei aber die elektrische Reaction der Nerven normal oder höchstens quantitativ etwas herabgesetzt ist. Betrifft die Läsion das Lendenmark selbst oder, bei Caries des Kreuzbeins, die Fasern der Cauda (vgl. o. S. 191), so muss natürlich eine atro-

phische Lähmung mit Entartungsreaction in den Beinen eintreten. Ebenso kann es bei cervicaler Spondylitis zu einer atrophischen Lähmung in den Armen kommen.

Störungen der Blase und des Mastdarms treten in fast allen schwereren Fällen von Compressionslähmung auf. Oft ist die Erschwerung der Harnentleerung ein frühzeitiges Symptom der Krankheit, weiterhin tritt vollständige Retentio und in vorgerückteren Stadien der Krankheit meist Incontinentia urinae ein. Damit ist die Gefahr der Entwicklung einer Cystitis sehr nahe gerückt. Der Stuhl ist meist angehalten, zuweilen entsteht auch Incontinentia alvi.

So sehen wir also bei der Rückenmarkscompression unter Umständen die ganze Reihe derjenigen Symptome auftreten, welche die nothwendige Folge der Leitungsunterbrechung im Rückenmark sind und welchen wir in gleicher Weise bei den verschiedenen sonstigen spinalen Erkrankungen, vor Allem bei der Myelitis und bei den Tumoren, wieder begegnen werden. Die Intensität und Anzahl der Symptome muss natürlich in den einzelnen Fällen sehr wechseln. Ist die Compression ganz gering, so treten nur schwache sensible Reizerscheinungen und leichte Paresen auf. Eins der frühesten und regelmässigsten Zeichen der Rückenmarkscompression im Brust- oder Halsmark ist fast immer die lebhofte Steigerung der Patellarreflexe. Man findet sie zuweilen schon zu einer Zeit, wo sonst fast noch gar keine spinalen Symptome vorhanden sind. Steigert sich die Compression, so werden die Paresen stärker, die Sensibilitätsstörung nimmt zu, Blasenstörungen stellen sich ein, bis schliesslich das complete Bild der vollkommenen queren Leitungsunterbrechung im Rückenmark ausgebildet ist. Doch ist Letzteres nur selten der Fall, da, wie erwähnt, meist wenigstens die Leitung der sensibelen Eindrücke nicht ganz aufgehoben ist. Die Zeitdauer, während welcher sich die spinalen Compressionserscheinungen entwickeln, ist sehr verschieden. Zuweilen erreichen sie in kurzer Zeit eine beträchtliche Höhe, zuweilen entwickeln sie sich erst im Verlaufe von Monaten. Schwankungen in der Intensität der Symptome kommen häufig vor und weisen vielleicht auf entsprechende Schwankungen in der Stärke der Compression hin.

Was den Ausgang der Compressionslähmungen betrifft, so hängt derselbe zunächst selbstverständlich von der Natur des Grundleidens ab. Bei Tumoren, insbesondere beim Carcinom der Wirbelsäule, ist an eine Heilung nicht zu denken. Die spondylitischen Processe bieten aber zweifellos die Möglichkeit der Heilung dar, was auch mit ihrem Charakter als local tuberkulöser Processe keineswegs im Widerspruch steht. Von grosser praktischer Wichtigkeit ist dabei die Thatsache, dass auch

die Compressionslähmungen, insofern durch Resorption von entzündlichen und tuberkulösen Neubildungen ein Aufhören der comprimirenden Ursache möglich ist, sieh vollständig zurückbilden können, so dass selbst nach Monate und 1—1½ Jahre langem Bestehen der Lähmung eine vollkommene und dauernde Heilung derselben eintritt. Derartige Beobachtungen sind von Anderen und auch von uns in grösserer Zahl gemacht worden.

Wenn also hiernach die Prognose in einem Theil der spondylitischen Drucklähmungen auch eine verhältnissmässig gute ist, so tritt doch in zahlreichen anderen Fällen ein ungünstiger Ausgang ein. Die Ursache hiervon liegt entweder in dem Auftreten gefährlicher Folgeerscheinungen der Lähmung (Decubitus, Cystitis, Pyelo-Nephritis mit Fieber und zunehmender allgemeiner Schwäche), oder in der Entwicklung sonstiger tuberkulöser Erkrankungen (besonders Lungentuberkulose, seltener Miliartuberkulose, tuberkulöse Meningitis), an welchen die Patienten sterben.

Diagnose. Die Häufigkeit der Compressionslähmungen des Rückenmarks gebietet uns in jedem Falle spinaler Erkrankung, namentlich wenn der betreffende Fall sich nicht einem der besonderen Typen systematischer Erkrankung (s. u.) unterordnen lässt, die Wirbelsäule genau zu untersuchen. Zu beachten ist besonders die Steifigkeit bestimmter Abschnitte derselben bei Bewegungen des Rumpfes resp. des Kopfes, ferner die ausgesprochene Schmerzhaftigkeit einzelner Wirbel gegen Druck und endlich, als wichtigstes und sicherstes Kennzeichen, die Deformität der Wirbelsäule, das stärkere Vorspringen einzelner Processus spinosi oder die Bildung einer deutlichen spitzwinkligen Kyphose. Findet sich ein derartiger Pott'scher Buckel, so ist die Diagnose leicht und man darf dann jedesmal die bestehenden spinalen Symptome auf eine durch ein Wirbelleiden bedingte Compression des Rückenmarks beziehen.

Schwieriger ist die Diagnose, wenn die Zeichen der Wirbelerkrankung nicht offen zu Tage liegen. Es muss noch einmal hervorgehoben werden, dass keineswegs jede Wirbelcaries einen deutlichen Pott'schen Buckel zur Folge zu haben braucht und dass selbst die Druckempfindlichkeit der Wirbel bei der Spondylitis zuweilen auffallend gering ist. In solchen Fällen muss die Untersuchung der Wirbelsäule öfter wiederholt werden, damit auch geringere Abweichungen durch ihre Constanz diagnostischen Werth erhalten. Ferner ist der ganze Verlauf der Krankheit zu berücksichtigen. Für eine Rückenmarkscompression am meisten charakteristisch sind: der Beginn mit sensiblen Reizsymptomen, das Vorwiegen der motorischen Lähmungserscheinungen bei relativ wenig gestörter Sensibilität,

endlich die nicht selten vorkommende Asymmetrie der Erscheinungen auf beiden Seiten, welche sogar an das Bild der sogenannten "Halbseitenläsion" des Rückenmarks (s. d.) erinnern kann. Zuweilen ist die Ursache der Rückenmarkserscheinungen Anfangs unklar, während sich im späteren Verlauf der Krankheit noch ein deutliches Leiden der Wirbelsäule entwickelt.

Ist die Diagnose einer Wirbelerkrankung sicher, so entsteht die weitere Frage nach der Art derselben, insbesondere, ob eine Spondylitis oder ein Wirbelcarcinom besteht. Da die Spondylitis die bei weitem häufigere Krankheit ist, so wird man zunächst immer an sie denken, zumal wenn es sich um jugendlichere Individuen und um die Bildung einer ausgesprochenen spitzwinkligen Kyphose handelt. Beim Carcinom der Wirbelsäule sind die gröberen Formveränderungen der Wirbelsäule meist weniger deutlich. Dasselbe entwickelt sich besonders bei älteren Personen (nach dem 40. Lebensjahr) und zeichnet sich durch die grosse Heftigkeit der anfänglichen sensibelen Reizerscheinungen aus. Die "Paraplegia dolorosa", d. h. die mit heftigen Schmerzen verbundene Lähmung der unteren Extremitäten, ist das am meisten charakteristische Symptom des Wirbelkrebses. Ferner kann der Nachweis eines primären Krebsknotens (bei Frauen ist insbesondere auf die Mamma zu achten!) und, wie wir gesehen haben, das Auftreten von carcinomatösen Lymphdrüsenschwellungen in der Inguinalgegend zur Stütze der Diagnose dienen. Endlich ist auch auf den bekannten allgemeinen Habitus der Krebskranken, auf die eigenthümliche Krebskachexie ein gewisses Gewicht zu legen.

Der Ort der Compression ist in der Mehrzahl der Fälle schon durch die nachweisbare Localisation des Wirbelleidens erkennbar. Im Uebrigen gelten dieselben Localisationsregeln, welche wir bei der Besprechung der Myelitis im folgenden Capitel näher erörtern werden.

Therapie. In Betreff der speciellen, namentlich der orthopädischen Behandlung der Spondylitis müssen wir auf die Lehrbücher der Chirurgie verweisen. Am meisten Erfolg sollte man von den in verschiedener Weise construirten Extensionsvorrichtungen an der Wirbelsäule erwarten. Es lässt sich auch nicht leugnen, wie wir einige Male selbst gesehen haben, dass durch eine derartige Extension zuweilen eine entschiedene Verminderung des Druckes auf das Rückenmark erzielt wird, wobei dann eine auffallend rasche Besserung gewisser Lähmungserscheinungen eintritt. Derartige Beobachtungen sprechen gerade sehr zu Gunsten unserer Auffassung von der meist rein mechanischen Wirkung der Wirbelcaries. Allein sehr häufig haben wir uns auch überzeugen müssen, dass

die Extensionsvorrichtungen keinen oder nur einen vorübergehenden Nutzen hatten oder dass sie sogar die Beschwerden der Kranken wesentlich vermehrten. Man kann daher bei Wirbelcaries mit gleichzeitigen spinalen Symptomen nur mit Vorsicht von der Extension der Wirbelsäule, von Gypscorsets u. dgl. Gebrauch machen. - Von grösster Wichtigkeit ist dagegen die andauernde ruhige Rückenlage im Bett, die man stets dringend anrathen muss. Mehrere Fälle von völliger Heilung schwerer Compressions-Paraplegien, die wir selbst beobachteten, sind einzig hierdurch eingetreten. Daneben kommt natürlich auch die sorgsamste Behandlung des Allgemeinzustandes (Leberthran, Arsen, Eisen u. a.) in Betracht. Vom Koch'schen Tuberkulin sahen wir eine sehr ungünstige Einwirkung! Oertliche Maassnahmen an der Wirbelsäule werden vielfach angewandt: trockene Schröpfköpfe, Jodeinpinselungen und vor Allem das Ferrum candens. Letzteres hat bei der Spondylitis noch heutzutage warme Fürsprecher und verdient in der That versucht zu werden, zumal das Verfahren mit dem Paquelin'schen Thermocauter (etwa 3 bis 4 runde Brandschorfe zu jeder Seite der erkrankten Wirbel) leicht ausführbar ist.

Von sonstigen Mitteln sind zu nennen: die stabile Galvanisation an der Druckstelle und die elektrische Behandlung der gelähmten Extremitäten, ferner der Gebrauch von Bädern, namentlich Salzbädern. In Betreff der symptomatischen Behandlung verweisen wir auf das folgende Capitel.

# Viertes Capitel.

### Die acute und die chronische Myelitis.

(Myelitis transversa, Querschnittsmyelitis, Diffuse Myelitis,)

Kurze Vorbemerkungen über die Localisation und die topische Diagnostik der Rückenmarkskrankheiten. Die im Rückenmark vorkommenden pathologischen Processe lassen sich in zwei Gruppen eintheilen. Bei der ersten Gruppe finden wir die Eigenthümlichkeit, dass die pathologisch-anatomischen Veränderungen sich mit merkwürdiger Regelmässigkeit auf gewisse bestimmte Theile des Rückenniarks beschränken, so dass in Folge davon auch die klinischen Erscheinungen der Krankheit ganz genau bestimmt werden können. Hierher gehört vor Allem eine Reihe von Erkrankungen (die Tabes dorsalis, die amyotrophische Lateralsclerose, die progressive Muskelatrophie, die hereditäre Ataxie u. a.), bei welchen ganz bestimmte Faserzüge mit den zugehörigen Zellen im Rückenmark erkranken. Aus dem Vergleich der anatomischen Befunde

in diesen Fällen mit unseren sonstigen Kenntnissen über den Bau und die Functionen des Rückenmarks hat sich ergeben, dass die erkrankten Abschnitte auch in anatomischer und physiologischer Hinsicht eine gesonderte Stellung einnehmen. Man bezeichnet daher mit Recht diese Erkrankungen des Rückenmarks als systematische Erkrankungen oder. da es sich hierbei stets um primäre Degenerationen der specifischen Nervenelemente selbst handelt, als systematische Neuronerkrankungen. Eine sichere Erklärung für die merkwürdige Thatsache, dass derartige isolirte Erkrankungen ganz bestimmter functioneller Abschnitte des Rückenmarks ("Fasersysteme" resp. "Neuronsysteme") zu Stande kommen können, lässt sich zur Zeit nicht geben. Wir müssen uns vorstellen, entweder dass gewisse Neuronsysteme unter Umständen eine besonders schwache congenitale oder hereditäre Anlage haben (s. u. hereditäre Ataxie), oder dass die krankmachenden Schädlichkeiten in anderen Fällen nicht auf das ganze Rückenmark, sondern nur auf die Fasern und Zellen eines bestimmten Systems ihre Wirkung ausüben (s. u. Theorie der Tabes), eine Vorstellung, welche in dem Verhalten mancher Gifte (Curare, Strychnin, Blei u. a.) ein passendes Analogon findet.

Gegenüber den Systemerkrankungen giebt es eine zweite Gruppe von Rückenmarkserkrankungen, bei welchen eine derartige Beschränkung des Processes auf bestimmte Abschnitte des Rückenmarks keineswegs oder nur in viel beschränkterem Grade vorhanden ist. In diesen Fällen breitet sich die Erkrankung bald mehr, bald weniger weit über den Querschnitt und die Längsausdehnung des Rückenmarks aus, bildet entweder einen grösseren Krankheitsherd, oder tritt in zahlreichen einzelnen, von einander getrennt stehenden kleineren Herden auf. Zu dieser Gruppe, den unsystematischen, diffusen Rückenmarkserkrankungen, gehören ausser den schon besprochenen Blutungen und traumatischen Läsionen die Neubildungen, die acuten und chronischen "Entzündungen" des Rückenmarks (die diffuse Myelitis), die multiple Sclerose u. a.

Da bei den diffusen Rückenmarkserkrankungen auch alle jene Abschnitte befallen werden können, durch deren isolirtes Ergriffensein die Systemerkrankungen bedingt sind, so werden sich natürlich alle klinischen Symptome der letzteren auch bei den diffusen Erkrankungen vorfinden können. Denn das einzelne spinale Krankheitssymptom als solches hängt niemals von der Art des anatomischen Processes, sondern nur von dem Orte desselben und von der dadurch hervorgerufenen Reizung oder Leitungsunterbrechung gewisser Nervenbahnen ab. Die Diagnostik der Rückenmarksleiden ist daher zunächst immer eine

topische Diagnostik. Wir suchen aus den im einzelnen Krankheitsfalle vorliegenden functionellen Störungen denjenigen Ort des Rückenmarks zu erkennen, in welchem diejenige Erkrankung sitzen muss, welche gerade diese Symptome zur Folge hat. Aus dem Vergleich aller bestehenden Krankheitserscheinungen und aus der Berücksichtigung der noch normalen Functionen können wir dann schliessen, ob sich die Erkrankung in systematischer Weise auf ein besonderes physiologisches Gebiet beschränkt, oder ob sie sich in diffuser, unregelmässiger Weise über einen grösseren Abschnitt des Rückenmarks erstrecken muss. Im ersteren Falle finden wir dann gewöhnlich leicht die Anknüpfung an die einzelnen bekannten typischen Krankheitsbilder, im letzteren Falle können wir wenigstens der Hauptsache nach die Ausdehnung und den Sitz der Erkrankung bestimmen und dann aus dem ganzen Verlaufe und der Combination der Krankheitserscheinungen, soweit es überhaupt möglich ist, auch einen Schluss auf die Art der Erkrankung ziehen.

Eine genauere Darlegung der bisher bekannten Thatsachen über die allgemeine toxische Diagnostik der Rückenmarkskrankheiten kann an diesem Orte unterbleiben. Immerhin wird eine kurze Uebersicht über die wichtigsten Functionen der einzelnen Rückenmarksabschnitte resp. der aus ihnen austretenden Nerven die Beurtheilung einzelner Fälle erleichtern.

2. und 3. Cervicalis. Motorische Fasern für den Sternocleido-Mastoideus, Cucullaris, Scaleni und Nackenmuskeln. Sensibele Fasern für die Haut des Nackens und des Hinterkopfes.

4. Cervicalis. Motorische Fasern für das Zwerchfell, Serratus ant. major, Supra- und Infraspinatus. Sensibele Fasern für den Nacken und die obere Schultergegend.

5. Cervicalis. Motorische Fasern für den Deltoideus, Biceps, Brachialis internus, Supinator longus, Rhomboidei. Sensibele Fasern für die Schultergegend und die Aussenfläche des Ober- und Vorderarmes bis zum Proc. styl. radii herab.

6. und 7. Cervicalis. Motorische Fasern für den Pectoralis, Triceps, Extensoren der Hand, Extensor digitorum com., Pronatoren des Vorderarms. Sensibele Fasern für den Handrücken, insbesondere das Radialis- und Medianus-Gebiet desselben.

8. Cervicalis. Motorische Fasern für die Beuger der Hand.

1. Dorsalis. Kleine Handmuskeln (Interossei und Fingerballen), Strecker des Daumens. Sensibele Fasern aus dem 8. Cervicalis und 1. Dorsalis für die Innenseite des Armes und das Ulnaris-Gebiet der Hand.

2. bis 12. Dorsalis. Intercostalmuskeln. Rückenmuskeln. Bauch-

muskeln vom 7. bis 12. Dorsalis innervirt. Sensibele Fasern für die Rumpfhaut unterhalb der dritten Rippe.

- 1. und 2. Lumbalis. Ileopsoas. Sensibele Fasern für die äussere Hüftseite.
- 3. Lumbalis. Adductoren des Oberschenkels. Quadriceps. Sensibele Fasern für die vordere Seite der Hüfte.
- 4. Lumbalis. Glutaei. Beuger des Kniegelenks. Tibialis anticus. Sensibele Fasern für die Innenseite des Beines und Fusses.
- 5. Lumbalis. Kniebeuger und Muskeln des Unterschenkels. Sensibele Fasern für die äussere Seite des Unterschenkels und des Fussrückens.
- 1. und 2. Sacralis. Kleine Fussmuskeln. Sensibele Fasern für die hintere Seite des Beines und für die Fusssohle.
- 3. und 4. Sacralis. Perinealmuskeln, Blase und Mastdarm. Sensibele Fasern für das Perineum, den After, die Genitalien und die Blasenschleimhaut.

In Bezug auf die wichtigsten Reflexe sei hier noch einmal hervorgehoben, dass für die Auslösung der Bauchreflexe die hinteren Wurzeln des 9. bis 12. Dorsalnerven in Betracht kommen, für den Cremasterreflex die 1. und 2. Lumbalwurzel, für den Patellarreflex die 2. bis 4. Lumbalwurzel, für den Achillessehnenreflex die 5. Lumbal- und 1. Sacralwurzel, für die Hautreflexe von der Fussohle aus hauptsächlich die 1. Sacralwurzel.

Zu allen obigen Angaben ist zu bemerken, dass dieselben nur dem heutigen Stande unseres Wissens entsprechen und daher noch in vieler Beziehung der Bestätigung resp. der Berichtigung bedürfen. Auch darf die Vertheilung der Fasern auf die einzelnen Wurzelgebiete nicht zu schematisch aufgefasst werden. Endlich ist auch noch daran zu erinnern, dass die einzelnen Rückenmarkswurzeln und die gleichnamigen Foramina intervertebralia einander nicht entsprechen. Der 7. Halswirbel entspricht dem Ursprunge des 1. Brustnerven, der 12. Brustwirbel dem Ursprunge des 3. und 4. Lumbalnerven. Die letzten Sacralnerven verlassen das Rückenmark in der Höhe des 1. Lendenwirbels. In den unteren Abschnitten des Rückenmarks nehmen also die Abstände zwischen der Austrittsstelle der Nervenwurzeln aus dem Rückenmark und ihrem Austritt aus dem Wirbelcanal immer mehr zu.

Begriffsbestimmung und Aetiologie der Myelitis. Mit dem Namen "Myelitis" bezeichnen wir diejenigen entzündlich-degenerativen Erkrankungen des Rückenmarks, welche sich primär in der Rückenmarks-

substanz selbst entwickeln und hier zu einem mehr oder weniger ausgedehnten Untergang der nervösen Elemente führen. Unsere Kenntnisse über die Ursachen dieser Erkrankungen, sowie über die genauere Art und Weise, wie diese Ursachen ihre krankmachenden Einflüsse geltend machen, sind erst sehr gering. Wahrscheinlich gebrauchen wir bis jetzt den Namen Myelitis für mehrere an sich ganz verschiedenartige Krankheitsprocesse, zumal da auch die anatomischen Veränderungen keineswegs immer leicht ihre genauere Entstehung erkennen lassen. Jedenfalls müssen wir uns dieser Unsicherheit in der Abgrenzung der Myelitis bewusst und wenigstens nach Möglichkeit bestrebt sein, das sicher nicht Zusammengehörige auch von einander zu trennen. So haben wir namentlich schon in den vorigen Capiteln hervorgehoben, dass die rein mechanisch-traumatischen Rückenmarksveränderungen von der echten Myelitis abzutrennen sind und dass es hierbei höchstens zu secundären entzündlichen Processen kommen kann. Ferner müssen wir hier betonen, dass die anämische Nekrose des Rückenmarks nach Gefässverstopfungen (durch primäre Endarteriitis, Thrombose oder Embolie der Gefässe) zwar im Rückenmark nicht die Bedeutung zu haben scheint, wie im Gehirn, dass wir aber immerhin die Möglichkeit ihres Vorkommens in Betracht ziehen und an der grundsätzlichen Scheidung derartiger anämischer Erweichungen oder "Infarktbildungen" von den primären degenerativen Entzündungen festhalten müssen. Eine sehr schwierig zu beurtheilende Stellung bei der Abgrenzung der Myelitis nimmt die Syphilis ein. In den seltenen Fällen, wo es sich um wirkliche gummöse Neubildungen im Rückenmark handelt, ist die Entscheidung freilich leicht. Ausserdem giebt es aber verhältnissmässig zahlreiche Fälle scheinbar echt degenerativmyelitischer Erkrankungen bei Personen, welche früher an Syphilis gelitten haben. Hier lassen uns die anatomischen Kennzeichen oft im Stich, wenn die Frage nach dem syphilitischen Ursprung der Erkrankung mit Sicherheit beantwortet werden soll. Auch im Falle, dass dieser Ursprung angenommen wird, ist die Art der Einwirkung des syphilitischen Agens noch durchaus unklar. Am meisten Gewicht wird freilich gewöhnlich auf die "specifisch-syphilitischen" Gefässveränderungen gelegt. Doch sind auch ihre Kriterien nicht ganz unzweideutiger Natur und die Frage nach dem gegenseitigen Verhältniss der Gefässerkrankungen zu den eigentlich parenchymatösen Veränderungen bedarf noch einer weiteren Erörterung. Immerhin ist es aber praktisch sehr wichtig zu wissen, dass die Syphilis in der Aetiologie der bisher zur Myelitis gerechneten Rückenmarkserkrankungen wahrscheinlich eine ziemlich grosse Rolle spielt. Namentlich scheint die vorzugsweise unter dem Bilde der spastischen Spinalparalyse (s. d.) verlaufende Myelitis des oberen Brustmarks häufig von einer früheren Syphilis abzuhängen.

Von sonstigen Ursachen der primären Myelitis ist, wie gesagt, fast gar nichts Sicheres bekannt. Nicht selten sehen wir die Krankheit sich entwickeln bei vorher stets ganz gesunden Personen, welche überhaupt keine besondere etwa verantwortlich zu machende Schädlichkeit anzugeben wissen. In anderen Fällen freilich werden starke Erkültungen beschuldigt, wiederholte Durchnässungen, körperliche Ueberanstrengungen (z. B. Kriegsstrapazen) u. dgl. Bei Frauen treten die ersten Erscheinungen des Krankseins zuweilen im Anschluss an ein Wochenhett auf. — Dass sexuelle Excesse, wie man früher vielfach geglaubt hat, an sich zu anatomischen Erkrankungen des Rückenmarks führen können, darf wohl völlig in Abrede gestellt werden. Dasselbe gilt von heftigen Gemüthsbewegungen.

Ob besondere infectiose Ursuchen bei der Entstehung der gewöhnlichen Myelitis eine unmittelbare Rolle spielen, ist noch gänzlich unbekannt. Besondere Anhaltspunkte für eine derartige Annahme lassen sich in unseren bisherigen klinischen und anatomischen Kenntnissen erst in geringer Zahl finden. Nur die "acute Poliomyelitis" (s. d.), welche aber zweifellos der "Myelitis transversalis" gegenüber eine Sonderstellung einnimmt, ist wahrscheinlich infectiösen Ursprungs. Ebenso wären hier noch die ebenfalls zu einer besonderen Gruppe gehörigen seltenen Fälle secundürer Myelitis nach acuten Infectionskrankheiten (Typhus, Pocken u. a.) zu erwähnen. Endlich sind hierher die sehr seltenen Fälle von echter eitriger Entzündung des Rückenmarks (Rückenmarks-Abscess) zu rechnen.

Dass eine secundüre Myelitis durch unmittelbare Ausbreitung des entzündlichen Processes von der Nachbarschaft her entstehen kann, ist mit Sicherheit eigentlich nur bei der acuten eitrigen (insbesondere der epidemischen Cerebrospinal-Meningitis) und der tuberkulösen Meningitis spinalis nachgewiesen worden. In den übrigen früher hierher gerechneten Fällen handelt es sich, wie wiederholt erwähnt ist, in der Hauptsache meist nur um rein mechanische Folgeerscheinungen. — Die Annahme endlich, dass sich neuritische Processe auf das Rückenmark fortsetzen können ("Neuritis ascendens"), haben wir ebenfalls schon früher (S. 136) als bis jetzt völlig unbegründet bezeichnen müssen.

Pathologische Anatomie. Die makroskopische Betrachtung des Rückenmarks im frischen Zustande ergiebt oft keine deutlichen pathoStrömpell, Spec. Path. u. Therapie. III. Band. 9. Auflage 14

logischen Veränderungen. Nicht selten erscheint das Rückenmark, auch wenn im Leben schwere spinale Symptome bestanden haben, auf den ersten Anblick fast völlig normal, zumal die häufig zunächst auffallenden Trübungen und Verwaschungen an der Pia keine wesentliche Bedeutung haben. Prüft man durch Betasten näher die Consistenz des Marks, so fällt dem geübten Untersucher freilich oft eine Veränderung derselben auf, indem das Rückenmark in einer bestimmten Ausdehnung entweder weicher, biegsamer, oder im Gegentheil härter und fester erscheint. Macht man jetzt eine Anzahl von Querschnitten durch das Mark, so bemerkt man ein stärkeres Ueberquellen der Rückenmarkssubstanz auf dem Querschnitt, ein Verwaschensein der Zeichnung der grauen Substanz und vor Allem eine grau-röthliche Verfärbung der weissen, zuweilen auch eine röthliche (hyperämische) Verfärbung der grauen Substanz. In einzelnen Fällen erkennt das blosse Auge kleine capilläre Blutungen. Je acuter die Erkrankung ist, um so weicher ist in der Regel das Rückenmark an der erkrankten Stelle ("acute entzündliche Erweichung"). Ist die Krankheit chronisch verlaufen oder ist schon längere Zeit nach dem Ablauf des acuten Anfangsstadiums vergangen, so ist das Rückenmark an der erkrankten Stelle derber, fester, "sclerosirt", auf dem Durchschnitt von mehr grauer Färbung. Die nähere Bestimmung der Ausdehnung und des Grades der Erkrankung ist aber am frischen Rückenmark nicht möglich.

Schon viel deutlicher sichtbar werden die Veränderungen, wenn man das Rückenmark in Chromsäure (resp. in Müller'scher Lösung) härtet (mindestens 8—10 Wochen lang). Alle noch normalen Partien der weissen Rückenmarkssubstanz nehmen dadurch eine dunkelgrüne Farbe an, welche im Wesentlichen auf der Chromfärbung der Markscheiden beruht. Die erkrankten Partien, in welchen die Markscheiden ganz oder wenigstens zum grössten Theil fehlen, behalten eine hellgelbe Färbung und grenzen sich dadurch oft sehr scharf von den gesunden, dunkelgrünen Partien ab. Da ähnliche Farbenunterschiede zwischen gesundem und krankem Gewebe, wenn auch weniger scharf, auch in der grauen Substanz hervortreten, so gewähren die Querschnitte eines in Chromsäure gut gehärteten Rückenmarks meist schon eine ziemlich richtige Anschauung über die Ausbreitung der Erkrankung.

Näheren Aufschluss über die Art der anatomischen Veränderungen erhalten wir aber erst durch die mikroskopische Untersuchung. Am frischen, ungehärteten Rückenmark ausgeführt, ergiebt sie wenig. Nur die Anwesenheit von zahlreichen Körnchenzellen (s. u.) im frisch zerzupften Präparat ist wichtig, da sie mit Sicherheit das Bestehen einer

pathologischen Veränderung anzeigt. Fertigt man aber von dem gehärteten Rückenmark feine Querschnitte an und färbt dieselben mit Carmin oder ähnlich wirkenden Farbstoffen, so tritt zunächst schon für das unbewaffnete Auge ein deutlicher Unterschied zwischen dem erkrankten und dem gesunden Gewebe hervor, indem das erstere, welches fast immer bindegewebsreicher ist, sich viel dunkter färbt und sich dadurch von dem helleren normalen Gewebe unterscheidet. Die mikroskopische Untersuchung zeigt nun, dass an den erkrankten Stellen das normale Nervengewebe fast ganz oder wenigstens zum Theil untergegangen ist. Nur vereinzelt sieht man noch hier und da übrig gebliebene Nervenfasern von normalem Aussehen. An anderen Stellen sind die noch sichtbaren Fasern verschmälert, atrophisch, die Achsencylinder haben zum Theil ihre Markscheide verloren oder sind gequollen. Schwerer zu verfolgen sind die Veränderungen an den Ganglienzellen. In weiter vorgeschrittenen Fällen lassen sich aber auch an diesen deutliche Zeichen des Untergangs wahrnehmen; sie sind geschrumpft, abgerundet und haben ihre Fortsätze verloren. Dem Untergange der Nervensubstanz auf der einen Seite entspricht andererseits die Vermehrung des Bindegewebes. Die Maschen der Neuroglia verbreitern sich und schwellen an, so dass der durch den Untergang des Nervengewebes gebildete Raum zum grössten Theil durch Bindegewebe eingenommen ist. Je älter der Process, desto derber und faseriger wird das Bindegewebe. Die Kerne der Neuroglia nehmen an Zahl zu, und oft findet man auch eine sehr reichliche Vermehrung jener eigenthümlichen, zuerst von Deiters beschriebenen und nach ihm benannten platten, fortsatzreichen Bindegewebzellen, der sogenannten Derters'schen Spinnenzellen. Die Fettkörnchenzellen sind auch am gehärteten Präparat, solange dasselbe noch nicht mit Alkohol behandelt ist, gut zu erkennen. Sie liegen in den Lücken des Neuroglianetzes, in reichlicher Menge namentlich um die Gefässe herum. Sie sind theils als weisse Blutkörperchen, theils vielleicht auch als Endothelzellen der Gefässscheiden aufzufassen, welche das Fett der zerfallenen Nervensubstanz in sich aufgenommen haben. Ist daher der Process noch frisch, resp. noch im Fortschreiten begriffen, so sind die Fettkörnchenkugeln in grosser Anzahl anzutreffen, während in älteren, bereits sclerosirten Herden nur spärliche oder fast gar keine Körnchenzellen gefunden werden. Sehr in die Augen fallend sind meist die Veränderungen un den Gefässen. Diese sind oft erweitert und stark gefüllt. Hier und da können Blutungen auftreten. Die Gefässwände sind namentlich in den älteren Fällen verdickt, zuweilen eigenthümlich homogen geworden ("hyaline Degeneration"); um die Gefässe herum finden

sich reichlichere Kernanhäufungen. Sogenannte Corpora amylacea kommen zuweilen in grösserer Menge, zuweilen nur spärlich vor. Ihre Bedeutung und ihre Genese sind noch unbekannt.

Die Ausbreitung des Gesammtprocesses ist in den einzelnen Fällen sehr verschieden. Gewöhnlich findet man einen Hauptherd der myelitischen Erkrankung, welcher sich meist in diffuser Weise über den grössten Theil des Rückenmarkquerschnittes erstreckt und nach oben und unten hin eine Ausdehnung von 6-10 cm und mehr gewinnen kann. Am häufigsten ist der Dorsalabschnitt am Rückenmark ergriffen (Myelitis dorsalis), gewöhnlich am stärksten die obere Hälfte, doch in anderen Fällen auch die untere Hälfte desselben. Manchmal ist fast das ganze Dorsalmark Sitz einer diffusen, freilich in den verschiedenen Höhen ungleich ausgebreiteten myelitischen Erkrankung. In anderen, viel seltneren Fällen sitzt der hauptsächlichste myelitische Herd im Cervicalmark (Myelitis cervicalis), etwas häufiger im Lumbalmark (Myelitis lumbalis). Oft findet man in der Umgebung des Hauptherdes einzelne kleinere, getrennt stehende Herde. Weiterhin nach aufwärts und abwärts entwickelt sich bei allen schwereren und länger andauernden Erkrankungen eine systematische secundäre aufsteigende und absteigende Degeneration (s. d.).

Anhangsweise ist hier zu erwähnen, dass eine echte eitrige Entzündung des Rückenmarks (Rückenmarksabcess), abgesehen von der Betheiligung des Markes bei eitriger Meningitis, im allerhöchsten Grade selten ist. Bei der Beurtheilung der ganz vereinzelt vorkommenden Fälle sind im Uebrigen dieselben ursächlichen Verhältnisse in Betracht zu ziehen, wie bei allen anderen Abscessen der inneren Organe.

Myelitis gestaltet sich in den einzelnen Krankheitsfällen so verschieden, dass es nicht möglich ist, ein allgemein gültiges Krankheitsbild zu geben. Je nachdem bald diese, bald jene Theile des Rückenmarks ergriffen sind, müssen die klinischen Erscheinungen vorzugsweise die Sensibilität oder die Motilität, die trophischen Functionen oder die Reflexe betreffen, und entweder in den unteren oder in den oberen Extremitäten oder in beiden zugleich vorhanden sein. Die folgende Darstellung wird sich daher zunächst mit den einzelnen vorkommenden Symptomen beschäftigen und die Folgerungen angeben, welche man nach dem jetzigen Stande unserer Kenntnisse aus dem Vorhandensein derselben in Bezug auf den Sitz und die Ausdehnung des anatomischen Processes ziehen kann. Erst dann werden wir die einzelnen klinischen Krankheitsformen der Myelitis zu unterscheiden suchen.

1. Motorische Lähmungserscheinungen sind nicht nur bei der ausgebildeten Myelitis in der Regel das hauptsächlichste Symptom, sondern meist auch das erste Zeichen der beginnenden Erkrankung. Die Patienten empfinden Anfangs nur ein leichtes Schwächegefühl in einem oder gleich in beiden Beinen, sie ermüden leichter beim Gehen und fangen an, die Beine "nachzuziehen". Allmälig wird die motorische Schwäche immer grösser und steigert sich zur völligen Paralyse. Die Kranken sind dann bettlägerig und vermögen schliesslich nicht die geringste active Bewegung mit ihren Beinen auszuführen. Entsprechend sind die Lähmungserscheinungen in den Armen.

Da. wie wir gesehen haben, die hauptsächlichste Leitungsbahn für die willkürliche Bewegung in den Seitensträngen des Rückenmarks und zwar insbesondere in der Pyramiden-Seitenstrangbahn gelegen ist, so können wir bei jeder spinalen Erkrankung aus dem Vorhandensein von Lähmungssymptomen zunächst auf eine Unterbrechung dieser Bahn, also auf eine Betheiligung der hinteren Abschnitte der Seitenstränge schliessen. Da nun bei der transversalen Myelitis mehr oder weniger der ganze Querschnitt des Rückenmarks betheiligt ist, so erstreckt sich die Lähmung auch auf beide Körperhälften: die motorische Paraplegie ist die charakteristische Lähmungsform der transversalen Myelitis. Die Paraplegie der unteren Extremitäten kann selbstverständlich bei jedem Sitz der Myelitis, sowohl im Lendenmark, als auch im Brustmark oder im Halsmark, zu Stande kommen. Die oberen Extremitäten dagegen bleiben nothwendiger Weise bei jeder Myelitis dorsalis und lumbalis ganz frei. Das Auftreten von paretischen Erscheinungen an denselben und die schliessliche Entwicklung einer Paraplegia brachialis weist mit Sicherheit auf eine Betheiligung des Halsmarks (Myelitis cervicalis) hin. Sind die Lähmungserscheinungen in den beiden entsprechenden Extremitäten nicht gleich, sondern auf der einen Seite stärker, als auf der anderen, so muss auch die anatomische Erkrankung auf derselben Seite des Rückenmarks weiter fortgeschritten sein, als auf der anderen.

2. Motorische Reizerscheinungen der verschiedensten Art beobachtet man nicht selten sowohl im Anfange, als auch während des ganzen Verlaufs der Myelitis. Spontan treten einzelne Zuckungen in den (meist gleichzeitig gelähmten oder wenigstens paretischen) Gliedern auf, bald kurz und rasch vorübergehend, bald langsam und andauernd. Die Beine werden an den Leib herangezogen oder es treten heftige Streckkrämpfe in denselben ein. Die Deutung dieser Erscheinungen ist nicht immer leicht. Namentlich ist es oft schwer zu entscheiden, ob sie die Folge einer directen Reizung motorischer Fasern im Rückenmark sind oder ob sie Reflexe darstellen (s. u.). Demgemäss ist auch die Verwerthbarkeit der motorischen Reizerscheinungen für die Localisation der Erkrankung gering. Natürlich wird man aber auch hierbei vorzugsweise an die motorischen Bahnen in den Seitensträngen denken müssen.

- 3. Ataxie. Dass wirkliche Ataxie auch bei der transversalen Myelitis vorkommt, kann nicht bezweifelt werden. Sie ist aber selten ausgeprägt, weil die gleichzeitig fast stets vorhandenen spastischen oder Lähmungserscheinungen die Ataxie selbstverständlich verdecken. Man sieht deutlichere ataktische Störungen daher am ehesten in langsam verlaufenden Fällen, welche nicht rasch zu Paraplegie führen, zuweilen auch erst dann, wenn die Krankheit sich bessert. In Bezug auf die Localisation der Erkrankung darf man bei vorhandener Ataxie wohl meist auf eine Betheiligung der Hinterstränge schliessen.
- 4. Sensibilitätsstörungen. Die Störungen der Sensibilität treten in stärkerem Maasse meist erst in den späteren Stadien der Krankheit auf. Im Anfang beobachtet man gewöhnlich nur leichte sensibele Reizerscheinungen, wie Ameisenkriechen, Kriebeln, Gefühl von Taubsein und Pelzigsein u. dgl., während stärkere Schmerzen bei der transversalen Myelitis fast nie vorkommen und daher stets auf eine etwaige Erkrankung der Wirbel oder der Meningen hinweisen. Geringe Abstumpfungen der Sensibilität sind bei genauer Untersuchung oft schon frühzeitig nachweisbar. In manchen Fällen bleibt aber die Sensibilität lange Zeit ganz oder fast ganz erhalten, sei es, dass die Localisation der Krankheit die sensibelen Abschnitte des Rückenmarks verschont, sei es, dass die sensibelen Leitungsbahnen widerstandsfähiger sind oder auch in höherem Grade vicariirend für einander eintreten können. Je genauer man prüft, um so früher wird man übrigens in der Regel wenigstens schon partielle Sensibilitätsstörungen auffinden können. Namentlich ist die Untersuchung der Temperaturempfindung nie zu unterlassen. Auch partielle Drucksinnlähmungen, Analgesie u. a. kommen vor. Ebenso ist die nicht seltene Verlangsamung der Schmerzempfindung (s. o. S. S) zu beachten. Im weiteren Verlauf der Krankheit kommt es fast immer zu stärkeren Sensibilitätsstörungen und schliesslich nicht selten zu einer vollständigen Anästhesie. Andererseits beobachtet man in manchen Fällen auch eine auffallende Hyperästhesie gegen Schmerzempfindungen (Nadelstiche).

Aus dem Vorhandensein deutlicher Sensibilitätsstörungen kann man mit Sicherheit auf eine Erkrankung der Hinterstränge und vorzugsweise der grauen Hinterhörner schliessen. Bei stärkeren Anästhesien sind

die letzteren wohl stets betheiligt. Im Uebrigen sind unsere Kenntnisse über den Verlauf der sensibelen Fasern im Rückenmark noch sehr

lückenhaft (vgl. o. S. 12).

Wichtige Dienste leistet die Sensibilitätsstörung zur Bestimmung der Höhe, in welcher die Erkrankung im Rückenmark sitzt. Sucht man am Rumpf die Grenze auf, wo die Enipfindlichkeit der Haut wieder normal wird, so darf man die obere Grenze der myelitischen Erkrankung, soweit hierdurch die Sensibilität gestört wird, annähernd in die gleiche Höhe verlegen. Bei Myelitis im Lendenmark reicht die Sensibilitätsstörung etwa bis zum Nabel oder noch etwas höher hinauf, bei Myelitis im unteren Brustmark etwa bis zum unteren Rande des Sternums, bei Myelitis im oberen Brustmark bis zur Höhe der Achselhöhlen, während bei Myelitis cervicalis auch die oberen Extremitäten an Empfindlichkeit einbüssen. Vollständige Anästhesie derselben ist indessen sehr selten.

5. Hautreflexe. Wie bekannt, befindet sich der Reflexbogen im Rückenmark ungefähr in gleicher Höhe mit den eintretenden sensibelen und den austretenden motorischen Fasern. Ausserdem steht er in Verbindung mit Fasern, welche von oben her kommen und welchen man reflexhemmende Eigenschaften zuschreiben muss. Werden diese Fasern oberhalb des Reflexbogens in den Zustand der Reizung versetzt, so wird dadurch der Reflex erschwert; wird die Leitung jener Fasern aber unterbrochen, so erscheint die Reflexthätigkeit erhöht, der Reflex tritt schon bei schwächeren Reizen ein und die Zuckung wird lebhafter. Ist der Reflexbogen selbst an irgend einer Stelle unterbrochen, so muss der Reflex verschwinden.

Diesem Schema, welchem gegenüber die Wirklichkeit freilich wahrscheinlich complicirtere Verhältnisse darbietet, lassen sich im Allgemeinen auch die Ergebnisse der Krankenuntersuchung unterordnen. Bei ausgebreiteter Myelitis lumbalis, durch welche die Reflexbahn im Lendenmark unterbrochen wird, müssen die Hautreflexe in den unteren Extremitäten abgeschwächt werden, resp. erlöschen. Gewöhnlich geht in diesen Fällen die Abnahme der Sensibilität der Abschwächung der Reflexe ungefähr parallel. Bei der Myelitis dorsalis und cervicalis dagegen bleibt der Reflexbogen im Lendenmark ungestört, während die Leitung der sensibelen Eindrücke nach dem Gehirn zu sehr wohl unterbrochen sein kann. In diesen Fällen sind die Hautreflexe auch bei bestehender Anästhesie erhalten, oder, wenn reflexhemmende Einflüsse durch die Erkrankung aufgehoben werden, sogar lebhaft gesteigert. Doch können die Hautreflexe in den Beinen auch schon bei myelitischen Erkrankungen des unteren Brustmarks abgeschwächt oder ver-

langsamt sein, bei welchem Verhalten man an eine Abnahme der Erregbarkeit der den Reflex vermittelnden Fasern oder an eine Reizung reflexhemmender Fasern zu denken hat. — Wichtig für die Bestimmung des Sitzes der Myelitis ist oft die Untersuchung des Cremasterreflexes, der Bauchdeckenreflexe u. a. Sind die oben näher angegebenen Bahnen dieser Reflexe unterbrochen, so müssen die Reflexe selbstverständlich verschwinden.

6. Sehnenreflexe. Dieselben Gesichtspunkte, welche für die Beurtheilung des Verhaltens der Hautreflexe maassgebend sind, gelten im Allgemeinen auch für die Sehnenreflexe. Vom Patellarreflex kennen wir sogar den Verlauf seines Reflexbogens im Lendenmark ziemlich genau. Derselbe liegt ungefähr in der Austrittshöhe des 2.-4. Lumbalnerven. Wir wissen ferner, dass der Reflex fehlt, sobald die mittlere Partie der Hinterstränge (s. das Capitel über Tabes), oder die Vorderhörner der grauen Substanz des Lendenmarks in grösserer Ausdehnung erkrankt sind. Der Achillessehnenreflex (resp. der Fussclonus) hat seinen Reflexbogen in der Höhe des untersten Lumbal- und ersten Sacralnerven. Er fehlt stets bei ausgedehnteren Erkrankungen der Hinterstränge und der grauen Substanz in dem entsprechenden Abschnitte des Lendenmarks, so dass also das Fehlen der Sehnenreflexe an den unteren Extremitäten neben den sonstigen Symptomen eines der wichtigsten Merkmale zur Diagnose einer Myelitis des Lumbalmarks ist. Bei fast allen myelitischen Erkrankungen oberhalb des Lumbalmarks, also bei der Myclitis dorsalis und cervicalis, tritt dagegen eine sehr lebhafte Steigerung der Sehnenreflexe ein, wie wir uns vorstellen müssen, in Folge des Wegfalls von reflexhemmenden Einflüssen. Man hat manchen Grund zu der Annahme, dass die Fasern, welche das Verhalten der Sehnenreflexe beeinflussen, vorzugsweise in den Seitensträngen (Pyramidenbahnen) des Rückenmarks verlaufen, dass sie aber vielleicht nicht identisch mit den der willkürlichen Motilität dienenden Fasern der Pyramiden-Seitenstrangbahn sind (s. das Capitel über spastische Spinalparalyse). Wir können somit den Satz aufstellen, dass bei einer beträchtlichen Steigerung der Sehnenreflexe in beiden unteren Extremitäten der Sitz der Myelitis oberhalb des Lendenmarks, also im Brust- oder Halsmark gelegen sein muss, und dass wir hierbei vorzugsweise an eine Mitbetheiligung der Seitenstränge zu denken haben. Bei Myelitis cervicalis sind oft auch die Sehnenreflexe an den oberen Extremitäten beträchtlich gesteigert.

Ueber die einzelnen Erscheinungsweisen der gesteigerten Sehnenreflexe, den lebhaften Patellarreflex, das Fussphänomen, die Periostreflexe u. s. w., haben wir bereits S. 70 u. fg. das Nöthige gesagt. Den eigenthümlichen Charakter, welchen die Lähmung der Beine durch eine gleichzeitige beträchtliche Steigerung der Sehnenreflexe erhält ("spastische Paraplegie"), werden wir im Capitel über "spastische Spinalparalyse" (s. d.) näher beschreiben.

7. Störungen von Seiten der Blase und des Mastdarms. Störungen der Harnentleerung gehören zu den häufigsten Symptomen der Myelitis. Gewöhnlich tritt zuerst eine Erschwerung der Harnentleerung auf. Die Kranken müssen beim Uriniren länger drücken und warten. Schliesslich kann eine vollständige Retentio urinae eintreten Lähmung des M. detrusor urinae). In den späteren Zeiten der Krankheit tritt dagegen gewöhnlich eine Lähmung des Sphincter vesicae und in Folge davon Incontinentia urinae ein. In Bezug auf die Localisation der Myelitis bieten die Blasenstörungen insofern keinen Anhaltspunkt dar, als sie bei Erkrankungen in jeder Höhe des Rückenmarks vorkommen können. Dagegen glauben wir mit Recht annehmen zu dürfen, dass sie stets den Schluss auf eine Mitbetheiligung der Hinterstränge des Rückenmarks gestatten.

Die klinische Bedeutung der Blasenstörungen bei der Myelitis (und bei vielen anderen Rückenmarkserkrankungen) liegt, auch abgesehen von den grossen Beschwerden und Unannehmlichkeiten für die Kranken, darin, dass sie sehr häufig, ja in schweren Fällen fast stets, den Anlass zur Entstehung einer Cystitis abgeben. Bei der Retentio urinae ist es die nothwendige Anwendung des Catheters, durch welche oft trotz aller Desinfectionsversuche Entzündungserreger in die Blase gebracht werden, welche zur Zersetzung des Harns und zur Cystitis führen. Bei gleichzeitiger Incontinentia dagegen ist der mangelnde Sphincterverschluss und die beständige Anwesenheit von stagnirendem und sich zersetzendem Harn in der Urethra die Ursache des Eindringens von Entzündungserregern in die Blase. Hat sich eine Cystitis gebildet, so kann sich daran unter Umständen eine Pyelitis und eine eitrige Pyelo-Nephritis (s. d.) anschliessen, welche Zustände nicht selten durch die hiermit verbundenen Folgeerscheinungen (Fieber, zuweilen mit Schüttelfrösten verbunden, allgemeine Schwäche und Abmagerung) die unmittelbare Todesursache mancher Rückenmarkskranken werden.

Auch die Stuhlentleerung ist häufig bei der Myelitis gestört. Gewöhnlich tritt Anfangs Verstopfung ein, welche entweder auf einer Schwächung der Darmperistaltik oder auf einer Parese der Bauchpresse beruhen kann. Zuweilen erreicht die Obstipation einen so hohen Grad, dass die Stuhlentleerung nur in Pausen von 1—2 Wochen erfolgt. In

vielen schweren Fällen tritt in Folge von Lähmung des Sphincter ani schliesslich *Incontinentia alvi* ein. Ueber die Localisation der die Stuhlentleerung vermittelnden Nervenbahnen im Rückenmark kann man nichts Näheres angeben.

Zu bemerken ist noch, dass bei gesteigerter Reflexerregbarkeit oft auch die Harn- und Stuhlentleerung in abnormer Weise reflectorisch angeregt wird. Bei Reizung der Haut an den Oberschenkeln, am Perineum, an der Glutäalgegend u. a. erfolgt nicht selten eine unfreiwillige, mit Urinabgang verbundene Contraction der Blase.

Anhangsweise sei endlich bemerkt, dass die Geschlechtsfunctionen zuweilen bei der Myelitis ebenfalls beträchtlich gestört sind und schliesslich ganz erlöschen können. Die hierbei in Betracht kommenden Bahnen liegen wahrscheinlich vorzugsweise im oberen Lendenmark, doch ist uns ihre nähere Localisation (Hinterstränge?) noch unbekannt.

8. Trophische Störungen. Aeusserst wichtige diagnostische Anhaltspunkte gewährt das trophische Verhalten der gelähmten Muskeln. Bei der Myelitis cervicalis und dorsalis bleiben die trophischen, im Lendenmark gelegenen Centra für die Muskulatur der Beine intact; die etwa gelähmten Muskeln behalten deshalb im Wesentlichen ihr normales Volumen und vor Allem ihre normale elektrische Erregbarkeit. Zwar ist auch in solchen Fällen die Muskulatur zuweilen schlaffer und weniger umfangreich, als unter normalen Verhältnissen, doch beruht dies theils auf der Abnahme der Gesammternährung, theils vielleicht auch auf dem Bewegungsmangel ("Inactivitätsatrophie"). Nur zuweilen findet man stärkere Muskelatrophien, aber einfacher, nicht degenerativer Natur und daher auch ohne Entartungsreaction. Findet sich aber bei einer myelitischen Erkrankung eine echte degenerative Atrophie mit Entavtungsreaction in den Muskeln der unteren Extremitäten, so können wir hieraus bestimmt den Schluss auf ein Mitergriffensein der grauen Vordersäulen resp. der vorderen Wurzelfasern im Lendenmark ziehen (vgl. S. 61). Ebenso weist die degenerative Atrophie mit Entartungsreaction in den Muskeln der oberen Extremitäten auf eine Erkrankung der vorderen grauen Substanz im Cervicalmark hin.

Trophische Störungen in der Haut sind ebenfalls nicht selten. Oft findet man die Haut trocken, spröde, die Epidermis abschuppend, die Nägel verdickt und brüchig. Ausnahmsweise treten Eruptionen von Herpes, Urticaria u. dgl. auf. Auch vasomotorische Störungen kommen vor. Zuweilen zeigen die gelähmten Extremitäten eine fleckige, cyanotische Röthung und fühlen sich kalt an. Häufiger sind leichte Oedeme an den gelähmten Theilen vorhanden. Störungen der Schweisssecretion sind

nicht selten. Man findet theils ein Erlöschen, theils eine starke Vermehrung derselben, so dass die gelähmten Theile beständig feucht sind. Für die nähere topische Diagnostik können aber alle diese Symptome zur Zeit noch nicht verwerthet werden.

Von grosser praktischer Wichtigkeit ist das häufige Auftreten eines Decubitus in der Kreuzbeingegend, an den Glutäen, seltener über den Trochanteren, an den Füssen und an den Innenseiten der Kniee. Wenngleich trophische und vasomotorische Einflüsse bei der Entstehung desselben auch eine Rolle spielen mögen, so ist in letzter Hinsicht die Ursache desselben doch immer in äusseren Verhältnissen (Druck, Verunreinigung u. s. w.) zu suchen. Je mangelhafter die Pflege der Kranken ist, desto leichter entsteht Decubitus. Bei vollständig gelähmten und anästhetischen Kranken mit Incontinentia alvi et urinae kann er freilich zuweilen auch bei der sorgfältigsten Behandlung auf die Dauer nicht ganz vermieden werden. Die Ausdehnung, welche der Decubitus erreichen kann, ist zuweilen eine geradezu Schrecken erregende. Grosse Partien des Kreuzbeins können blossgelegt werden, nachdem sich die darüber gelegenen Weichtheile und das Periost brandig abgestossen haben.

9. Störungen im Gebiete der Gehirnnerven fehlen in den meisten Fallen von transversaler Myelitis vollkommen. Bei der Myelitis cervicalis kann sich in seltenen Fällen der Process allmälig nach oben fortsetzen und zu bulbären Symptomen Anlass geben. Ferner beobachtet man bei der Myelitis cervicalis zuweilen Veränderungen an der Pupille (Ungleichheit, spinale Myosis), und endlich ist wiederholt eine Vereinigung der Myelitis mit einer Neuritis optica gefunden worden. Im Allgemeinen bedürfen aber die etwaigen gleichzeitigen Gehirnsymptome stets einer besondern Erklärung. Entweder handelt es sich um coordinirte Erscheinungen derselben Krankheitsursache (z. B. Syphilis) oder statt der gewöhnlichen Myelitis transversalis um eine multiple Sclerose u. dgl.

Einzelne Formen der Myelitis. Acute und chronische Myelitis. Aus den im Vorhergehenden im Einzelnen besprochenen Symptomen setzt sich in der verschiedenen Weise das gesammte Krankheitsbild der transversalen Myelitis zusammen. Meist wird man ohne Schwierigkeit wenigstens annähernd den Sitz und die Ausbreitung der Erkrankung bestimmen können. Fassen wir die hauptsächlichsten Symptome der verschiedenen Formen der Myelitis je nach dem Sitze der Erkrankung im Rückenmark noch einmal zusammen, so ergiebt sich:

Myelitis cervicalis: Paraplegie der Beine, vereinigt mit mehr oder weniger ausgebreiteten motorischen Störungen an den oberen Extremitäten, eventuell Sensibilitätsstörungen in gleicher Ausdehnung. Zuweilen Atrophie einzelner Muskelgebiete der Arme. Muskulatur der Beine nicht wesentlich atrophisch. Erhöhte Sehnenreflexe und spastische Symptome in den Beinen, nicht selten auch in den Armen. Hautreflexe in den Beinen erhalten, zuweilen ebenfalls erhöht. Blasen- und Mastdarmstörungen. Zuweilen Veränderungen der Pupillen.

Myelitis dorsalis: Obere Extremitäten frei. Motorische und zuweilen sensibele Paraplegie der Beine ohne degenerative Atrophie. Erhöhte Sehnenreflexe und ausgesprochene spastische Erscheinungen in den Beinen (besonders bei der Myelitis im oberen Brustmark), erhaltene (zuweilen

gesteigerte) Hautreflexe. Blasen- und Mastdarmstörungen.

Myelitis lumbalis: Obere Extremitäten frei. Motorische und zuweilen sensibele Paraplegie der Beine. Haut- und Sehnenreflexe in denselben abgeschwächt resp. erloschen. Unter Umständen degenerative Muskelatrophie an den Beinen mit Entartungsreaction. Blasen- und Mastdarmlähmung.

Während die soeben besprochene Trennung der einzelnen Myelitisformen sich nur auf den verschiedenen Sitz der Erkrankung und die hierdurch bedingte Verschiedenheit der Symptome bezog, kommt nun weiterhin die Trennung der Myelitis in eine acute und eine chronische Form in Betracht. Diese Trennung ergiebt sich einzig aus der Beobachtung des Krankheitsverlaufs resp. aus den hierauf bezüglichen anamnestischen Angaben. Doch ist wohl zu bemerken, dass es dabei eigentlich nur auf das erste Stadium der Krankheit ankommt, auf die Schnelligkeit, mit welcher die myelitischen Erscheinungen sich Anfangs entwickeln. Während nämlich in manchen Fällen die Symptome (leichte Paresen, Parästhesien u. dgl.) fast unmerklich beginnen und nur langsam (innerhalb mehrerer Monate oder gar Jahre) zunehmen bis zur Entstehung einer völligen Paraplegie, treten in anderen Fällen die myelitischen Krankheitserscheinungen sehr rasch ein, führen in kürzester Zeit (zuweilen schon nach wenigen Tagen oder nach einigen Wochen) zu den schwersten Lähmungen (Paraplegie, Blasenlähmung, Sensibilitätsverlust, Decubitus u. s. w.), und können in unaufhaltsamem Fortschritt in kurzer Zeit (ca. 4-12 Wochen) den Tod herbeiführen. Selbstverständlich wird man die ersterwähnten Fälle als chronische, die letztgenannten als acute Myelitis bezeichnen. Nun beobachtet man aber zuweilen auch einen acuten Beginn der Erkrankung, mit rascher Entwicklung einer mehr oder minder vollständigen Paraplegie, welche dann aber nach einiger Zeit ganz stationär bleibt oder mindestens nur äusserst geringe weitere Veränderungen zeigt. Derartige Fälle müssen entschieden auch zur acuten Myelitis gerechnet werden, obwohl es sich später um ein chronisches spinales Krankheitsbild handelt. Es sind dies offenbar acute Myelitiden mit dem Ausgang in relative Heilung, d. h. in Heilung mit Narben- resp. Defectbildung im Rückenmark. Andererseits kann in seltenen Fällen vielleicht auch eine acute Myelitis in eine chronische übergehen.

Dass auch die anatomischen Veränderungen bei der acuten und chronischen Myelitis gewisse Unterschiede zeigen, ist schon früher erwähnt. Nur bei dem Vorhandensein alter ("sclerotischer") Herde wird die anatomische Untersuchung allein, ohne Berücksichtigung des klinischen Verlaufs, wohl kaum jemals im Stande sein, sicher zu entscheiden, ob die gefundene Sclerosirung das Ergebniss eines chronischen oder eines längst abgelaufenen acuten Processes ist.

Gar zu streng darf überhaupt die Trennung der Myelitis in eine acute und eine chronische Form nicht durchgeführt werden, da Uebergangsformen sicher vorkommen. Die gesammte Krankheitsdauer beträgt, abgesehen von den verhältnissmässig rasch tödtlich verlaufenden Fällen, oft viele Jahre.

Remissionen, scheinbare Stillstände und Besserungen sind nicht selten, ebenso rasche Verschlimmerungen des Zustandes. Heilungen sind nicht unmöglich, aber jedenfalls selten. Wir kennen keinen völlig geheilten Fall, bei dem die Diagnose sicher gestellt werden konnte. Eher kann man zuweilen, wie gesagt, von relativer Heilung sprechen. Die berichteten angeblichen Heilungsfälle sind meist Compressionslähmungen, multiple Neuritiden u. dgl. Der tödtliche Ausgang tritt in Folge der schliesslich eintretenden allgemeinen Schwäche oder durch die Cystitis und Pyelo-Nephritis, welche nicht selten mit pyämischen Zuständen vereinigt sind, durch ausgedehnten Decubitus oder schliesslich durch irgend welche Complication (Tuberkulose, acute Erkrankungen) ein.

Diagnose. Die Diagnose der diffusen transversalen Myelitis geschieht stets unter Berücksichtigung des gesammten im Einzelfall vorliegenden Symptomencomplexes. Durch eine sorgfältige Untersuchung der Wirbelsäule und die Berücksichtigung des Krankheitsverlaufs muss die Möglichkeit einer Rückenmarkscompression ausgeschlossen werden. Ferner muss festgestellt werden, dass die bestehenden Krankheitserscheinungen nicht einem bestimmten typischen Krankheitsbilde oder einer Systemerkrankung entsprechen, sondern sich nur mit der Annahme einer diffus ausgebreiteten Erkrankung an einer gewissen, nach den Symptomen näher zu bestimmenden Stelle des Rückenmarks vereinigen lassen. Die weitere Entscheidung, ob diese diffuse Erkrankung eine Myelitis ist, kann in den acuten Fällen zwar meist mit ziemlicher Sicherheit, in den

ehronischen Fällen aber eigentlich fast niemals mit völliger Bestimmtheit gestellt werden. Denn genau das gleiche Krankheitsbild kann unter Umständen hervorgerufen werden durch eine multiple Sclerose (s. d.), durch Neubildungen (Gliome) im Rückenmark und endlich durch combinirte Strangerkrankungen. Wir werden bei der Besprechung aller dieser letztgenannten Zustände noch einmal auf die zuweilen beobachtete Aehnlichkeit ihres Krankheitsbildes mit demjenigen der transversalen chronischen Myelitis zurückkommen.

Therapie. Wie selten unsere therapeutischen Bemühungen auch Aussicht auf einen dauernden und vollständigen Erfolg haben, so kann die Behandlung doch häufig Besserungen des Leidens und Verzögerungen des Ausgangs erzielen.

Der causalen Indication kann man dann zu genügen versuchen, wenn die Anamnese oder die Untersuchung Anhaltspunkte für das Vorhandensein früherer Lues ergiebt. Auch wenn, wie es meist der Fall ist, der Zusammenhang zwischen der Myelitis und einer früheren Syphilis nicht völlig sicher angenommen werden kann, muss man doch stets einen Versuch mit einer gründlichen Schmierkur (tägliche Einreibungen von 3,0—5,0 Ungt. einereum) machen. Innerlich giebt man gleichzeitig 1,5—2,0 g Jodkalium täglich. Zuweilen sieht man hiervon entschiedene Besserungen, in anderen Fällen freilich ist der Erfolg unsicher, oder die Kur scheint sogar einen ungünstigen Einfluss auf die Krankheit auszuüben. Dann muss man sofort aufhören.

Von den übrigen Behandlungsmethoden kommen am meisten in Betracht: die Elektricität, die Bäder und die Kaltwasserkuren. Mit diesen wechselt man ab. Neue Kurversuche heben den Muth und die Hoffnung der Kranken von Neuem.

Die Elektricität kann oft symptomatische Besserungen erzielen. Heilungen freilich bewirkt auch sie jedenfalls nur ausnahmsweise. In schweren hoffnungslosen Fällen ist sie aber wenigstens das beste Trostmittel für die Kranken. Den grössten therapeutischen Werth hat der constante Strom. Man lässt unter Anwendung grosser, an der Wirbelsäule aufgesetzter Elektroden einen nicht zu starken Strom stabil oder langsam labil etwa 3—5 Minuten lang das Rückenmark durchfliessen, vorzugsweise die Gegend, wo man den Sitz der Erkrankung vermuthet. Gewöhnlich nimmt man aufsteigende Ströme und lässt abwechselnd den einen und den anderen Pol auf die erkrankte Stelle einwirken. Wendungen und starke Stromschwankungen sind zu vermeiden. Damit verbindet man die peripherische Galvanisation und häufig auch die Faradisation der Muskeln und Nerven an den gelähmten Extremitäten.

Einzelne Symptome verdienen zuweilen besondere Berücksichtigung (Faradisation der Haut bei Anästhesien, Galvanisation der Blase bei Blasenschwäche u. dgl.). Die Sitzungen geschehen täglich oder einen Tag um den anderen. Will man Erfolge erzielen, so muss die Behandlung mit Ausdauer Monate lang fortgesetzt werden.

Die Behandlung der Myelitis mit Bädern kann, wenn vorsichtig ausgeführt, ebenfalls von ersichtlichem Nutzen sein. Schon einfache Wannenbäder, wie sie fast in jeder Haushaltung gemacht werden können, thun unter Umständen gute Dienste. Als oberste Regel gilt, die Bāder nie zu warm zu machen (etwa 240 bis höchstens 260 R.), ihre Dauer Anfangs auf 10-15 Minuten zu beschränken und zuerst nicht öfter als 3-4 mal in der Woche baden zu lassen. Werden die Bäder gut vertragen, so können sie täglich verordnet werden. Am vorsichtigsten sei man bei beginnender, noch fortschreitender Myelitis. Die beste Wirkung einfacher warmer Bäder sieht man bei chronischer Myelitis mit vorwiegend spastischen Symptomen. Hierbei kann auch die Dauer der Bäder verlängert werden (bis auf eine Stunde und mehr). Noch besser, als einfache Wasserbäder, wirken zuweilen Bäder mit künstlichen Zusätzen, namentlich Salzbäder, welche durch Zusatz von 5-10 Pfund Kochsalz (Stassfurter Salz oder 4-6 Pfund Mutterlaugensalz resp. 1 bis 3 Liter Mutterlauge) zum Badewasser hergestellt werden. Durch Zuleitung von Kohlensäure aus einem auf dem Boden der Badewanne befindlichen, vielfach durchlöcherten Rohr ins Badewasser kann man leicht künstliche CO2-haltige Soolbäder herstellen, wie sie z. B. in der Leipziger Klinik früher häufig mit gutem Erfolge angewandt wurden.

Kann man bemittelte Kranke in einen Kurort schicken, so eignen sich hierfür am meisten die kohlensäurehaltigen Thermalsoolen Oeynhausen und Nauheim, ferner die Bäder von Kissingen, die Thermen von Ragaz, Teplitz, Wildbad, Gastein, Wiesbaden, die Moorbäder in Elster, Marienbad u. a.

Recht gute Erfolge erzielt zuweilen eine methodisch geleitete Kaltwasserbehandlung. Doch sind hierbei alle eingreifenderen Maassnahmen (Douchen, starke Abreibungen, sehr kalte Bäder) durchaus zu vermeiden und nur kurze kühle Voll- und Halbbäder und leichte kalte Abreibungen vorzunehmen. Gewöhnlich wird die Hydrotherapie mit der elektrischen Behandlung vereinigt.

Von inneren Mitteln hat man zwar wenig Erfolg zu erwarten, jedoch sind dieselben in der Praxis nicht zu entbehren. Am meisten empfehlenswerth ist ein Versuch mit Strychnin (subcutan injicirt oder innerlich), ferner mit Ergotin, Argentum nitricum und Jodkali.

Sehr wichtig ist die allgemein-diätetische und symptomatische Behandlung. Zeigen sich die ersten Symptome eines beginnenden Spinalleidens, so ist dem Patienten möglichste körperliche Schonung (Vermeidung aller körperlichen Ueberanstrengungen) und geistige Ruhe dringend anzurathen. Die Diät sei kräftig, aber leicht verdaulich. Spirituosen in grösserer Menge, starkes Rauchen, starker Kaffee, Thee u.s. w. sind zu verbieten. Sind die Patienten bettlägerig geworden, so ist in erster Linie die grösste Sorgfalt auf ein gutes Lager zu verwenden, um die Decubitusbildung zu verhüten. In schweren Fällen, namentlich bei vorhandenen Sensibilitätsstörungen, ist ein Wasserkissen im höchsten Grade wünschenswerth. Ausserdem muss der Patient öfter umgelagert und die Kreuzbeingegend oft gewaschen und eingerieben werden. Jeder beginnende Decubitus muss sehr sorgfältig behandelt werden (Perubalsamsalbe 1:30, Jodoformpulver), um ein Weiterschreiten desselben zu verhüten. Bei sehr ausgedehntem Decubitus ist das beständige Wasserbad das beste Mittel.

Tritt Retentio urinae ein und muss catheterisirt werden, so ist die peinlichste Sorgfalt in Bezug auf die Reinigung und Desinfection des Catheters anzuwenden, sonst entwickelt sich in wenigen Tagen eine Cystitis. Besteht eine solche, so sind regelmässige Ausspülungen der Blase mit Plumbum aceticum (1:1000) und ähnlichen Mitteln in schweren Fällen am besten. In leichteren Fällen kann man innerlich Kali chloricum (3,0—5,0 pro die), Salicylsäure, Adstringentien oder balsamische Mittel versuchen. Tritt vollständige Incontinenz ein, so empfiehlt es sich, einen Dauercatheter in die Blase einzuführen, d. i. einen Nelaton'schen Catheter, der in der Blase liegen bleibt und mit Heftpflasterstreifen an den Oberschenkeln befestigt wird. Durch einen Gummischlauch läuft der Harn ab und man vermeidet die beständige Durchnässung der Haut und der Wäsche. Bei Männern sind gute "Harnrecipienten" oft ebenfalls völlig zweckentsprechend, während bei Frauen ihre Anbringung meist auf grosse Schwierigkeiten stösst.

Die Obstipation muss nach den üblichen Regeln bekämpft werden. Mit Abführmitteln sei man Anfangs so sparsam wie möglich und suche mit diätetischen Vorschriften und Klystieren auszukommen. Bestehen heftige Schmerzen, so sind subcutane Morphiuminjectionen unentbehrlich. Immerhin zögere man damit möglichst lange, bis man schliesslich in hoffnungslosen Fällen die Dosis des Morphiums unbeschränkt lässt.

## Fünftes Capitel.

## Die multiple Sclerose des Gehirns und Rückenmarks.

(Disseminirte Herzsclerose. Sclérose en plaques.)

Aetiologie und pathologische Anatomie. Die multiple Sclerose des Centralnervensystems ist eine besondere chronische Krankheitsform, deren anatomische Grundlage in der Entwicklung zahlreicher, zerstreuter "sclerotischer Herde" (s. u.) im Gehirn und Rückenmark besteht. Ueber die Ursachen derselben ist so gut wie gar nichts bekannt. Denn die Bedeutung der als Krankheitsursache angegebenen Erkältungen, Ueberanstrengungen und Gemüthsbewegungen ist völlig zweifelhaft. Ebenso ist es nicht wahrscheinlich, dass die Syphilis eine ätiologische Rolle bei der Entstehung der multiplen Sclerose spielt. P. MARIE giebt an, auffallend häufig das Auftreten des Leidens im Anschluss an acute Infectionskrankheiten (Typhus, Scharlach u. a.) beobachtet zu haben. Nach unseren eigenen Erfahrungen können wir dies aber nicht bestätigen. Vielmehr war in der Mehrzahl unserer eigenen Beobachtungen trotz genauen Nachfragens gar keine wesentliche Krankheitsursache zu erkennen. — Eine hereditäre Disposition scheint in vereinzelten Fällen vorzuliegen. Das Leiden kommt vorzugsweise im jugendlichen Alter vor, etwa zwischen dem 18. und 35. Lebensjahre, doch haben wir selbst einen (secirten) Fall bei einem 60 jährigen Mann beobachtet. Auch bei Kindern ist die Erkrankung beobachtet worden. In Bezug auf das Geschlecht lässt sich kein wesentlicher Unterschied nachweisen.

Was die Entwicklung der einzelnen sclerotischen Herde anlangt, so ist über die Entstehung derselben bisher nichts Sicheres festgestellt worden. Verschiedene Gründe lassen sich zu Gunsten der Vermuthung anführen, dass die Erkrankung von primären Veränderungen der Gefässe abhängt, doch kann ein Beweis hierfür noch nicht geliefert werden. Die Herde sind zum Theil schon mit blossem Auge an ihrer grauen Farbe und ihrer vermehrten Resistenz leicht zu erkennen. Sie sind über das ganze Centralnervensystem zerstreut. Im Gehirn sind vorzugsweise befallen das weisse Marklager der Hemisphären, die Wandungen der Seitenventrikel, der Balken; ferner finden sich die Herde gewöhnlich ziemlich zahlreich im Pons, spärlicher in der Oblongata, sehr zahlreich aber und in der verschiedensten Weise angeordnet im Rückenmark (s. Fig. 29 u. 30), und zwar vorzugsweise in der weissen Substanz desselben. Mikroskopisch untersucht, bestehen die Herde im Wesentlichen aus einem reichlichen, netzförmig angeordneten fibrillären

Bindegewebe, welches nur von relativ spärlichen, noch erhaltenen Nervenfasern durchsetzt ist. An den Gefässen bemerkt man Anfangs eine

















Fig. 29.
Beispiel der Erkrankung des Rückenmarks bei multipler Herdsclerose. Die dunklen Stellen sind die erkrankten Partien.

Kernvermehrung, später meist Verdickungen ihrer Wandung. Fettkörnchenzellen sind in frischeren Fällen stets vorhanden. Charcot hat zuerst die später von anderen Untersuchern bestätigte Angabe gemacht, dass die Achsencylinder auffalldnd lange, auch nach dem Untergange der Markscheiden, in den Herden erhalten bleiben. Diese Thatsache ist für die ganze klinische Pathologie der multiplen Sclerose von grösster Wichtigkeit. Mit ihr hängt offenbar auch der bemerkenswerthe Umstand zusammen, dass secundäre Degenerationen im Rückenmark auffallender Weise meist fehlen.

Symptome und Krankheitsverlauf. Bei den Verschiedenheiten, welche die Anzahl und die Localisation der Herde darbieten können, ist es von vornherein erklärlich, dass es ein für alle Fälle passendes Krankheitsbild nicht geben kann. Immerhin zeigt eine Anzahl von Erkrankungen einen so charakte-



Fig. 30.
Vertheilung sclerotischer Herde auf der Oberfläche des Pons; nach Leure.

ristischen Symptomencomplex, dass die Diagnose häufig mit ziemlich grosser Sicherheit gestellt werden kann. Dieses typische Krankheitsbild,

dessen Kenntniss namentlich Charcot zu verdanken ist, wollen wir zu- Islau enzu. nächst besprechen und daran einige Bemerkungen über die keineswegs bauerich sehr seltenen, von diesem Typus abweichenden Fälle ("formes frustes") Cowa links anknüpfen.

Dasjenige Symptom der typischen Fälle von Herdsclerose, welches Genesmund wir zuerst erwähnen müssen, ist eine höchst auffallende Bewegungs- men malle störung, welche sich theils als wirkliche Ataxie, theils als sogenanntes semulute als "Intentionszittern" darstellt. Dieses "Zittern" ist die Ursache gewesen, no cylitning a. dass man früher wiederholt die multiple Sclerose mit der Paralysis graupteins agitans verwechselt zu haben scheint, obwohl beide Krankheiten eigent- Cyla au lich nicht die geringste Aehnlichkeit mit einander haben. Schon der Intwat eine Umstand, dass die Bewegungsstörung bei der multiplen Sclerose beuesis nur ausnahmsweise in der Ruhe, vielmehr fast immer erst bei den ge-Suury valle wollten Bewegungen auftritt, bedingt einen durchgreifenden Unterschied. Aus zu den auf Auch sollte man die Bewegungsstörung bei der multiplen Sclerose meter Ceo lieber gar nicht "Zittern" nennen, da es sich nur ausnahmsweise um einen wirklichen oscillatorischen Muskelclonus, wie bei der Paralysis mayorus. agitans handelt, sondern um eine richtige Ataxie, d. h. um eine Un- Meanvolule ite sicherheit und ein Ausfahren der Bewegungen, wie sie namentlich an den Armen deutlich hervortritt, wenn die Kranken mit ihrem Zeige-Crembling finger einen bestimmten Punkt berühren, ihre beiden Zeigefingerspitzen aneinander legen, ein Glas Wasser zum Munde führen sollen oder dgl. pach caste In den Beinen tritt diese Ataxie genau ebenso auf, zuweilen sieht man sie auch bei den Bewegungen des Kopfes und Halses. Im frei gehaltenen Kopfe tritt zuweilen ein erhebliches Schwanken und Wackeln auf. Bei vollständiger Ruhe und Unterstützung der Kranken hört dagegen die Bewegungsstörung in der Regel ganz auf. Nur zuweilen sieht man noch jetzt einige kleine unfreiwillige Muskelbewegungen. Werden die General Kranken psychisch erregt, so wird ihre Unsicherheit und Unruhe meist Courses stärker.

In noch zwei Muskelgebieten macht sich die motorische Störung Ohen Bala oft in besonders charakteristischer Weise bemerkbar: in den Sprachmuskeln (Zunge) und Augenmuskeln. Schon beim Hervorstrecken der Zunge sieht man zuweilen die Unsicherheit der Bewegung, noch deutlicher tritt die Störung aber beim Sprechen hervor. Viele (freilich nicht alle) Kranken mit multipler Sclerose zeigen eine ganz charakteristische Sprachstörung. Die Sprache wird vor Allem langsamer, monotoner, scandirend, undeutlicher, ja zuweilen schliesslich fast unverständlich. Die Kranken sprechen zuweilen fast jede Sylbe oder sogar den einzelnen Laut besonders aus, z. B. Sch-w-al-be. Auch ein häufiges

When apalet aft to i his memoris bying abe. I has quete quet, when he wie what up whole body Clase wien is his buch agrain. Une hem topup mult or will

may be will

mevemento - cherece is char

to acinte

arts him Would not his lingue, immediately at uneque authorition with livitelings of anging mouth elebef walter cluese in mercer less asounds cases tremero il lego arms unto Micad accal surse uno 228 Die Krankheiten des Rückenmarks, Musementst dugis intensitysaunenly fine he men of ne hallesty: aou "Ueberkippen" der Stimme in die Fistellage wird zuweilen beobachtet. writing or Es kann kaum zweifelhaft sein, dass diese Sprachstörung auf die An-Ecului rajes. wesenheit sclerotischer Herde im Pons und in der Oblongata hinweist und dass die ihr zu Grunde liegende Bewegungsanomalie der oben be-Cloting schriebenen Ataxie in den Armen und Beinen analog ist. - Ebenso ist unsibility der bei multipler Sclerose zuweilen zu beobachtende Nystagmus (seitliche Zuckungen in den Augäpfeln bei den Augenbewegungen und bei seit-Wolen 4 muscueaus lichem Fixiren) wohl nichts Anderes, als eine Ataxie der Augenmuskeln. reme unles Neben der Ataxie und dem die gleiche Bedeutung habenden Intenhen-cords tionszittern treten eigentliche Paresen oder gar Lähmungen der Musuffected. keln oft gar nicht oder erst spät auf. Jedenfalls kann trotz starker us to Mic Ataxie die rohe Kraft der Arme und Beine noch lange Zeit sehr gut Mage has unterhalten bleiben. Was aber der Bewegungsstörung bei multipler Scleover the Maurose noch ihr besonderes Gepräge giebt, sind die neben der Ataxie fast immer vorhandene starke Steigerung der Sehnenreflexe und die damit Freetun. verbundenen spastischen Erscheinungen. An den oberen Extremitäten Palient net treten die spastischen Symptome weniger hervor, doch findet man auch renewo hier beim Beklopfen der unteren Enden der Vorderarmknochen, der muchally Biceps- und Tricepssehne, fast stets sehr lebhafte Sehnen- und Periost-Luclerin reflexe. An den unteren Extremitäten beobachtet man aber nicht nur elyco. starke Patellarreflexe, ein sehr intensives, anhaltendes Fussphänomen (früher unpassender Weise als "Spinalepilepsie" bezeichnet), sondern uftet vau häufig auch eine ausgesprochene tonische Starre beider Beine. inj periods jui Die spastischen Symptome sind es auch, welche auf den Gang der ung get zugnet der Conneciented einwirken. Sind sie verhältnissmässig gering, so ist der Gang einfach unsicher, schwankend, stolpernd, obwohl auch hierof updely bei im Gegensatz zum tabischen Gang das Steife und Schnellende des ul la in "spastischen Ganges" meist schon deutlich sichtbar ist ("spastisch-ataktischer Gang"). Treten dagegen die spastischen Erscheinungen mehr Mach of a in den Vordergrund, so wird auch der Gang immer mehr spastisch, wobei gier weres die einzelnen Schritte wegen der fehlenden Parese immer noch rasch Min aux und gross gemacht werden. Erst bei etwa eintretender Parese der Beine wird der Gang immer schleppender, mühsamer und geschieht mit langimplace. samen, steifen Schritten (spastisch-paretischer Gang). Die Ataxie ist Munarmo dann natürlich nicht mehr deutlich bemerkbar. mooty dan Die Erklärung für das Zustandekommen aller bisher beschriebenen motorischen Symptome der multiplen Sclerose ist nicht leicht. Nur so Quett Veff viel lässt sich sicher sagen, dass das oben erwähnte Erhaltenbleiben der down in Achsencylinder in den sclerotischen Herden die Thatsache erklärt, dass nai es bei der multiplen Sclerose so oft gar nicht zu eigentlichen Lähof Thada pueles. It this punci inter comes dient and the greatent case, I movement fine set up movements in whole voice- conser any ciribacion coller cold wiene formal Thomas. cause devitely by too probleglexes. - wither valin consiguent in this come veryle.

mungen, sondern nur zu Ataxie ("Intentionszittern") und zu spastischen Erscheinungen (Erhöhung der Selmenreflexe) kommt. Wie freilich die Septespus Ataxie zu Stande kommt, ist nicht sicher zu sagen. Die Vermuthung, or curi dass durch den Untergang der Markscheiden gewissermaassen die Isoli-actual paulet rung der Achsencylinder aufhört und nun abnorme Querleitungen statt-paualyris if lla finden, hat manches Bestechende, ist aber doch nicht erwiesen. murello may veen

Ausser den bisher genannten motorischen Erscheinungen sind andere umbydpus Symptome bei der multiplen Sclerose viel seltener vorhanden. Nament- noben suguent lich ist es in diagnostischer Hinsicht bemerkenswerth, dass Sensibilitäts- Icuartlind no störungen und Blasenstörungen meist ganz in den Hintergrund treten. Bei sehr genauer Prüfung findet man freilich nicht sehr selten an einzelnen Stellen geringe Abschwächungen der Hautsensibilität oder unbedeutende Störungen der Harnentleerung — zum charakteristischen Krankheitsbilde der multiplen Sclerose gehören derartige Symptome aber nicht.

Weit wichtiger, wenn auch gleichfalls nur in einem Theile der Fälle vorhanden, ist eine Anzahl cerebraler Symptome. Zunächst sind hier die nicht seltenen Augenstörungen zu erwähnen. Am wichtigsten sind die Sehstörungen, welche sich theils in einer einfachen Herabsetzung der Sehschärfe, theils in Einengungen des Gesichtsfeldes und Störungen des Farbensinns geltend machen. Diese Erscheinungen beruhen auf einer Atrophie der Optici, welche in der Regel zunächst in den temporalen Hälften der Pupille auftritt. Bis zu völliger Blindheit schreitet die Sehstörung nur selten fort. Zuweilen entwickelt sich die Atrophie des Sehnerven aus einer Neuritis optica. - Auch motorische Störungen in den Augen treten nicht selten auf und zwar zuweilen als erstes bemerkbares Symptom des Leidens. Die Lähmungen betreffen fast immer nur die äusseren Augenmuskeln und bewirken meist Doppeltsehen. Reflectorische Pupillenstarre wird fast niemals beobachtet.

Von sonstigen cerebralen Symptomen sind Kopfschmerzen und ausserdem besonders Schwindelzustände zu erwähnen. Letztere bilden oft ein sehr frühzeitiges Symptom der Krankheit. Sie treten anfallsweise auf oder sind dauernd vorhanden. - Häufig stellt sich im Verlauf der Krankheit eine gewisse psychische Schwäche, eine Imbecillität ein, welche sich zuweilen zu stärkerer Demenz steigert. Viel seltener sind melancholische Zustände oder Exaltationszustände. Ferner ist als ein auch in diagnostischer Hinsicht oft wichtiges Symptom das Vorkommen apoplectiformer Anfälle zu erwähnen. Nach leichten Prodromalerscheinungen (Kopfschmerz, Schwindel) tritt ziemlich plötzlich Bewusstlosigkeit und Hemiplegie ein. Dabei ist das Gesicht meist gerötliet, der Puls frequent, die Körpertemperatur kann bis auf 40-41° C. steigen.

Verlyo

Nach 1-2 Tagen kehrt das Bewusstsein allmälig wieder zurück, und bald darauf verliert sich auch die Hemiplegie. Viel seltener sind epileptiforme Anfälle. Wir sahen dieselben wiederholt in einem typischen Fall, vorherrschend halbseitig, mit nachbleibender, aber ebenfalls rasch vorübergehender Hemiplegie. Die nähere Ursache aller dieser Anfälle ist noch gänzlich unbekannt. Nur so viel weiss man, dass sie nicht von complicirenden gröberen Gehirnveränderungen abhängen, sondern nur functionellen Lähmungs- oder Reizzuständen ihre Entstehung verdanken. - Endlich müssen wir noch eine bei multipler Sclerose nicht selten beobachtete interessante Erscheinung erwähnen, welche auch von diagnostischem Werth sein kann, nämlich das sogenannte Zwangslachen und Zwangsweinen. Bei manchen Kranken treten die genannten Affectbewegungen sehr häufig theils fast ganz von selbst, theils namentlich bei dem geringsten Anlass in nicht zu unterdrückender Weise auf. Nicht selten gehen dabei auch die beiden genannten Affectbewegungen fast unvermittelt ineinander über.

Was den Gesammtverlauf der typischen multiplen Sclerose betrifft, so entwickelt sich das Leiden sehr langsam und allmälig. Gewöhnlich treten zuerst in den Extremitäten motorische Symptome auf, Zittern, Unsicherheit der Bewegungen und Gehstörung. Oft klagen die Kranken gleichzeitig über zeitweilige Kopfschmerzen und Schwindel. Allmälig wird die Sprache undeutlicher, die Intelligenz schwächer, und es bilden sich die übrigen, oben erwähnten Erscheinungen der Krankheit aus. Fast immer erstreckt sich das Leiden auf Jahre oder gar Jahrzehnte. Schwankungen des Verlaufes, vorübergehende Besserungen und neue Verschlimmerungen kommen oft vor. Ja, es scheint sogar, dass zuweilen bei leichteren Fällen eine Heilung oder wenigstens ein Stillstand der Symptome eintreten kann. Doch muss man im Allgemeinen immerhin die Prognose als eine recht ungünstige bezeichnen. Namentlich beobachtet man im Anschluss an die oben erwähnten apoplectiformen Anfälle oft rasche Verschlimmerungen des Zustandes. Das letzte Stadium ist charakterisirt durch die allmälig immer stärker werdende allgemeine Ernährungsstörung, durch schliessliche Lähmungen und Decubitus. Der Tod erfolgt durch intercurrente Krankheiten oder unter zunehmender Schwäche, zuweilen auch in einem apoplectiformen Anfall.

Ungewöhnliche Formen. Ausser der beschriebenen typischen Form der multiplen Sclerose kommen, wie gesagt, nicht sehr selten abweichende Krankheitsbilder ("formes frustes") vor. Wir erwähnen kurz folgende Möglichkeiten:

1. Die Krankheit kann sehr latent verlaufen. Wir sahen einen Fall,

in welchem Klagen über geringen Kopfschmerz und Schwindel lange Zeit das einzige Symptom waren. Einmal trat ein leichter, vorübergehender apoplectischer Insult ein, mehrere Monate später ein epileptiformer Anfall und wenige Tage darauf der Tod. Die Section ergab eine vollkommen ausgebildete multiple Sclerose.

- 2. Zuweilen tritt die Krankheit ganz unter dem Bilde der chronischen Myelitis auf. Die Gehirnherde machen keine Symptome (sind vielleicht nur in geringer Zahl vorhanden) und die spinalen Herde bewirken eine allmälig zunehmende Paraplegie der Beine mit Blasenstörung, Sensibilitätsabnahme u. s. w. Wir verfügen über zwei Sectionsberichte von multipler Sclerose, bei welchen im Leben die Diagnose auf eine einfache Querschnittsmyelitis gestellt worden war.
- 3. Wiederholt sind Fälle bekannt geworden, wo die multiple Sclerose fast ganz unter dem Bilde einer reinen spastischen Spinalparalyse (s. d.) aufgetreten ist. Hierbei sitzen gewöhnlich verhältnissmässig zahlreiche Herde in den Seitensträngen des Rückenmarks. Combiniren sich die spastischen Symptome mit Muskelatrophien (Herde in den grauen Vordersäulen), so kann sogar das Krankheitsbild einer amyotrophischen Lateralsclerose vorgetäuscht werden, zumal beim Bestehen gleichzeitiger bulbärer Erscheinungen. - Localisirt sich die multiple Sclerose in ungewöhnlicher Ausbreitung im Pons und in der Oblongata, so können die Symptome der chronischen Bulbärparalyse hervortreten.
- 4. Sehr viel seltener kann das Krankheitsbild einer Tabes ähnlich sehen (Pupillenstarre, Ataxie, Schmerzen). Ob man auch ein Verschwinden der Patellarreflexe schon einmal bei sicherer multipler Sclerose beobachtet hat, ist uns nicht bekannt. - Uebrigens kommen Combinationen von multipler Sclerose mit grauer Degeneration der Hinterstränge vor (Lues?).
- 5. Zuweilen kommt es vor, dass die multiple Sclerose der Grund zur langsamen Entwicklung einer Hemiplegie ist, welche letztere dann fälschlich für eine cerebrale gehalten werden kann, während die Autopsie mehrfache, entsprechend gelegene Herde in der einen Rückenmarks- und Ponshälfte ergiebt.
- 6. In einzelnen Fällen treten die psychischen Störungen (Demenz) so sehr in den Vordergrund der Krankheit, dass das ausgesprochene Bild einer Dementia paralytica (mit Sprachstörung u. a.) entsteht.

Diagnose. In allen derartigen atypischen Fällen ist die Diagnose der multiplen Sclerose zuweilen ganz unmöglich oder höchstens dann mit einiger Wahrscheinlichkeit zu stellen, wenn ausser den abweichenden Symptomen wenigstens einige der für die Krankheit charakteristischen

Erscheinungen vorhanden sind. Gerade der Umstand, dass die anomalen Fälle oft auch nicht recht in den Rahmen einer anderen Krankheitsform hineinpassen wollen, muss den Gedanken an die Möglichkeit einer multiplen Sclerose nahe legen. Denn hierbei können ja natürlich alle möglichen Vereinigungen von Symptomen vorkommen.

In den typischen Fällen ist die Diagnose dagegen leicht und häufig vollkommen sicher zu stellen. Das verhältnissmässig jugendliche Alter der Kranken, die Ataxie (das "Intentionszittern") in den Beinen und Armen, verbunden mit erhöhten Sehnenreflexen bei fehlenden Sensibilitäts- und Blasenstörungen, die leichten cerebralen Symptome (Schwindel, Kopfweh), die später eintretende psychische Schwäche, das Zwangslachen und endlich unter Umständen die apoplectiformen Anfälle sind die am meisten für die Diagnose verwerthharen Zeichen. Eine Verwechselung mit Paralysis agitans (s. d.) ist kaum jemals möglich, wenn man bedenkt, dass, abgesehen von allem Anderen, bei dieser Krankheit das Zittern vorzugsweise in der Ruhe besteht und viel gleichmässiger oscillirend ist. Auch die Unterscheidung von echter Tabes dorsalis macht fast niemals Schwierigkeiten. Eher ist eine Verwechselung der multiplen Sclerose mit der Friedreich'schen hereditären Ataxie (s. d.) möglich. Doch ist hierbei meist schon das Verhalten der Sehnenreflexe entscheidend, welche bei der zuletzt genannten Krankheit vollständig fehlen, während sie bei der multiplen Sclerose fast ausnahmslos erhöht sind. Zuweilen kommt es vor, dass die Hysterie ein der multiplen Sclerose sehr ähnliches Krankheitsbild vortäuscht (Zittern, Ataxie, erhöhte Sehnenreflexe u. a.). Doch wird auch hier bei aufmerksamer Beobachtung die richtige Diagnose meist bald gelingen, wenn man das ganze Verhalten der Kranken, den Krankheitsverlauf und die charakteristischen hysterischen "Stigmata" in Betracht zieht. Uebrigens kommt, wie namentlich von der CHARCOT'schen Schule betont wird, auch die Vereinigung von multipler Sclerose mit Hysterie (insbesondere z.B. mit hysterischer Hemianästhesie) vor.

Endlich mag hier erwähnt werden, dass von Westphal einige sehr chronisch verlaufene Fälle beschrieben wurden, welche in ihrem Krankheitsbilde viel Aehnlichkeit mit der multiplen Sclerose dargeboten hatten, während die Section gar keine nachweisbare anatomische Erkrankung des Nervensystems ergab. Die Symptome bestanden vorzugsweise in Muskelparesen, Zittern bei willkürlichen Bewegungen, paretisch-spastischem Gange, Sprachstörung, erschwerter Augenbewegung, starrem Gesichtsausdruck und dem Vorhandensein der sogenannten paradoxen Contraction (s. o. S. 76). Meist bestand eine deutliche hereditär-nervöse

Veranlagung. Westphal schlug vor, diese Fälle einstweilen als "Pseudosclerose" zu bezeichnen. Ueber ihre wirkliche Bedeutung werden erst weitere Beobachtungen entscheiden können.

Prognose. Die wichtigsten prognostischen Anhaltspunkte sind schon oben erwähnt. Wir haben gesehen, dass Besserungen der Erscheinungen nicht selten vorkommen, dass der schliessliche Ausgang der Krankheit aber (vielleicht mit vereinzelten Ausnahmen) doch ein ungünstiger ist. Die Gesammtdauer derselben kann sich auf viele Jahre erstrecken.

Therapie. Die Therapie versucht dieselben Mittel anzuwenden, welche wir schon bei der Besprechung der chronischen Myelitis angeführt haben. Schon die völlige Ruhe und Schonung, welche viele Kranke nur in einer guten Heilanstalt geniessen können, wirkt oft wohlthätig ein. Ausserdem sind vorzugsweise der galvanische Strom, Bäder und Abreibungen, innerlich Jodkalium, Ergotin, Argentum nitricum anzuwenden. Die Unsicherheit der Bewegungen kann durch methodische heilgymnastische Uebungen zuweilen deutlich gebessert werden.

## Sechstes Capitel. Tabes dorsalis.

(Graue Degeneration der Hinterstränge. Ataxie locomotrice progressive.)

Mit dem alten Namen Tabes dorsalis ("Rückenmarksschwindsucht") bezeichnet man gegenwärtig eine ganz bestimmte chronische Erkrankung des Centralnervensystems, als deren hauptsächlichste, aber keineswegs ausschliessliche anatomische Grundlage eine typische Degeneration der Hinterstränge des Rückenmarks anzusehen ist. Die erste, freilich in vieler Beziehung noch lückenhafte Beschreibung der Tabes findet sich in einer Arbeit von W. Horn (1827). Eine umfassendere Kenntniss des Leidens und eine sichere Abgrenzung desselben von den übrigen chronischen Rückenmarkskrankheiten verdanken wir vor Allem den Untersuchungen Romberg's in Deutschland (1851) und Duchenne's in Frankreich (1858).

Aetiologie. Ueber die Ursachen der Tabes war bis vor Kurzem erst wenig Sicheres bekannt. Hereditäre Verhältnisse spielen bei der echten Tabes eine sehr geringe Rolle, und auch eine allgemeine "neuropathische Belastung" der an Tabes erkrankten Personen kann man nur selten nachweisen. Viel Gewicht in ätiologischer Beziehung wurde früher auf vorhergegangene Erkältungen gelegt. Es lässt sich nicht leugnen, dass die ersten Erscheinungen der Krankheit sich zuweilen an starke Erkältungen und Durchnässungen anschliessen; viel häufiger aber lässt sich

0 E 11 .

etwas Derartiges nicht nachweisen. Eine ähnliche Bewandtniss hat es auch mit den körperlichen und geistigen Ueberanstrengungen, welche man früher für das Entstehen der Tabes verantwortlich machen wollte. Dass sexuelle Excesse die Ursache einer Tabes werden können, ist eine völlig unbegründete Behauptung. Von einigen Beobachtern wird angeführt, dass sich die Tabes im Anschluss an acute Krankheiten und im Anschluss an Traumen (Schenkelfracturen u. dgl.) entwickeln könne. Auch in diesen seltenen Fällen ist es schwer, den Zusammenhang sicher festzustellen. Die frühere Lehre von der Entstehung der Tabes nach "unterdrückten Fussschweissen" beruht offenbar auf einer Verwechselung von Ursache und Wirkung. Das Aufhören der Fussschweisse ist nicht die Ursache, sondern ein Symptom der beginnenden Tabes.

Die einzige ätiologische Thatsache, welche unseres Erachtens ausser allem Zweifel steht, liegt in der Beziehung der Tabes zu einer vorhergegangenen syphilitischen Infection. Dieses Verhalten beider Krankheiten zu einander wurde in Frankreich zuerst namentlich von Fournier, in Deutschland von Erb festgestellt, und trotz des lebhaften Widerspruchs, welchen die Ansichten der genannten Forscher anfänglich von vielen Seiten her erfuhren, hat sich diese Auffassung der Tabes jetzt doch immer mehr und mehr Anhänger verschafft.

In erster Linie lässt sich der Zusammenhang zwischen Tabes und Syphilis auf statistischem Wege feststellen. Erb konnte unter seinen Kranken bei ca. 620/0 eine frühere Lues mit secundären Erscheinungen nachweisen, FOURNIER fand in 103 Fällen sogar 94 mal syphilitische Antecedentien. Unsere eigenen Beobachtungen stimmen mit den Angaben Erb's durchaus überein, indem auch von unseren Kranken 61% mit Bestimmtheit angaben, früher an Syphilis gelitten zu haben. Rechnet man auch die Fälle hinzu, wo die Kranken ein früheres Ulcus, aber keine Secundärerscheinungen zugestehen, so wird der Procentsatz noch ein viel grösserer (ca. 90%). Im Allgemeinen ist bemerkenswerth, dass überhaupt in den meisten Fällen von Tabes die vorhergegangene Syphilis keine grosse Intensität gehabt hat. Nur verhältnissmässig selten findet man neben der Tabes gleichzeitig noch tertiäre syphilitische Symptome (z. B., wie wir gesehen haben, schwere Hautulcera, gummöse Periostitis u. a.). Die Zeit zwischen der Infection und dem Beginn der ersten tabischen Erscheinungen ist sehr wechselnd; sie schwankt zwischen 2 und 20 Jahren. were Cy Le 1 31 1/2

Dieser Zusammenhang der Tabes mit einer früheren Syphilis erklärt auch ungezwungen eine Reihe von Eigenthümlichkeiten in dem Auftreten der Tabes, so insbesondere den Umstand, dass die Tabes bei

Männern viel häufiger ist, als bei Frauen, dass sie besonders im mittleren Lebensalter auftritt, dass sie in den höheren Ständen und in der städtischen Bevölkerung viel öfter vorkommt, als bei dem Landvolk, dass gewisse Stände (Kaufleute, Offiziere u. a.) einen grösseren Procentsatz an Erkrankungen darbieten, als andere (Geistliche, Lehrer u. a.). Beobachtet man aber einzelne Tabes-Fälle, welche in diesen Beziehungen auffallende Abweichungen darbieten, so kann man gerade auch in solchen Fällen fast immer das Bestehen einer früheren syphilitischen Infection nachweisen. Derartige einzelne Fälle bieten dadurch gerade das überzeugendste Beweismaterial für den Zusammenhang der beiden Krankheiten dar. So sieht man z. B. zuweilen Tabes bei durchaus unbescholtenen Franen; hier kann man fast immer vorhergegangene Syphilis des Mannes, welche auf die Frau übertragen ist, nachweisen. Wir selbst sahen auf diese Weise Tabes bei beiden Eheleuten entstehen. Oder man beobachtet Tabes bei auffallend jungen oder auffallend alten Personen und kann dann nachweisen, dass auch die Syphilis in ungewöhnlich frühzeitigem oder ungewöhnlich hohem Alter erworben wurde. Einzelne Fälle von Tabes, welche bei Kindern beobachtet wurden, waren aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine hereditäre Lues zu beziehen.

Wenn somit der Zusammenhang der Tabes mit einer früheren Syphilis als sicher feststehend betrachtet werden darf, so ist andererseits die Art dieses Zusammenhanges noch nicht völlig aufgeklärt. So viel freilich ist sicher, dass die Tabes nicht eine gewöhnlich tertiärsyphilitische Erkrankung ist. Sowohl ihre anatomischen Veränderungen (s. u.), als auch die fast völlige Wirkungslosigkeit der antiluetischen Mittel lassen in dieser Hinsicht keinen Zweifel übrig. Der Zusammenhang zwischen beiden Krankheiten muss ein andersartiger sein und wir haben daher schon vor längerer Zeit die Ansicht ausgesprochen, dass die Tabes erst durch gewisse chemische Gifte (Toxine) hervorgerufen wird, welche im Körper durch die Einwirkung der syphilitischen Infection entstehen. Derartige Toxine können sehr wohl auf bestimmte Fasersysteme (s. u.) degenerirend einwirken, ihr Vorhandensein erklärt auch gut gewisse klinische Eigenthümlichkeiten der Tabes, so vor Allem das anfallsweise Auftreten gewisser Symptome (die sogenannten Krisen), welche z. Th. an sich schon viel Aehnlichkeit mit toxischen Symptomen darbieten (das Erbrechen, die Schmerzen u. a.). Hiernach stände also die Tabes (und die mit ihr nahe verwandte progressive Paralyse) als "postsyphilitische Nervenerkrankung" zur Syphilis etwa in demselben Verhältniss, wie die häufigen "nervösen Nachkrankheiten" zu den acuten Infectionskrankheiten, z. B. wie die postdiphtheritischen Lähmungen und

2) Let a made for her and the part of the

Ataxien zur vorhergehenden Rachendiphtherie. Eine völlig klare Einsicht in das Wesen des tabischen Processes gewährt freilich auch diese Hypothese noch nicht. So bedarf namentlich das stetige Fortschreiten der meisten (freilich nicht aller, s. u.) Tabeserkrankungen noch einer besonderen Erklärung. Vielleicht darf man sich den Vorgang in der Weise vorstellen, dass durch die angenommenen Toxine zunächst nur eine Schädigung der betreffenden Nervensysteme (s. u.) bewirkt wird, dass aber die völlige Atrophie und Functionsaufhebung derselben erst allmälig durch die mit der normalen Functionirung der Nervenelemente verbundene Abnutzung derselben eintritt.

Dass jede Tabes syphilitischen Ursprungs ist, kann man z. Z. noch nicht behaupten, obwohl wir noch niemals eine typische echte Tabes gesehen haben, bei welcher man die Syphilis mit Sicherheit hätte ausschliessen können. Immerhin wäre es aber nicht unmöglich, dass auch andere Schädlichkeiten dieselben Fasersysteme, wie bei der Tabes, zur Degeneration brächten und damit ein gleiches Krankheitsbild erzeugten, wie dasjenige der echten Tabes. So wissen wir z. B. schon jetzt nach den Untersuchungen von Tuczek, dass bei der chronischen Mutterkornvergiftung ("Ergotismus") sich Erscheinungen ausbilden können, welche der Tabes vollkommen analog sind und auf einer anatomisch nachweisbaren entsprechenden Erkrankung der Hinterstränge des Rückenmarks beruhen. Immerhin würden später diejenigen Tabesfälle, welche von einer etwaigen anderen Ursache abzuleiten wären, von den bei Weitem die grosse Mehrzahl bildenden postsyphilitischen Tabesfällen abgesondert werden müssen.

Pathologische Anatomie. Untersucht man das Rückenmark eines im vorgerücktem Stadium der Tabes verstorbenen Patienten, so fällt zunächst meist die Schmalheit und Dünne des ganzen Markes auf. Die Pia mater ist getrübt und verdickt, namentlich an der hinteren Fläche. Häufig sieht man die Hinterstränge als ein durch die ganze Länge des Rückenmarks sich erstreckendes graues Band durchschimmern. Auf Querschnitten bemerkt man, dass die Kleinheit des Markes vorzugsweise auf der oft sehr beträchtlichen Atrophie der Hinterstränge beruht, welche ihre normale hintere Wölbung ganz verloren haben und flach und eingesunken erscheinen. Durch ihre ausgesprochen graue Färbung unterscheiden sie sich auch auf dem Querschnitte sehr deutlich von der übrigen weissen Rückenmarkssubstanz. Eine beträchtliche Atrophie zeigen ausnahmslos auch die Hinterhörner der grauen Substanz und die hinteren Nervenwurzeln, welche sehr schmal, dünn und ebenfalls grau verfärbt aussehen.

Nähere Auskunft über die Ausbreitung und die Art der Degeneration gewährt die mikroskopische Untersuchung. Dieselbe zeigt, dass nicht alle Abschnitte der Hinterstränge in gleicher Weise erkranken. Im Lendenmark ist die Degeneration stets am intensivsten; sie betrifft hier vorzugsweise die mittleren und hinteren Theile der Hinterstränge, während der vorderste Abschnitt in allen Fällen gesund bleibt (s. Fig. 31). Im Brustmark sind die Hinterstränge fast vollständig degenerirt. Nur in den hinteren äusseren Theilen und in den vordersten Abschnitten sind gewöhnlich noch kleine normale Felder enthalten. Im Halsmark (s. Fig. 32) sind vorzugsweise die sogenannten Goll'schen Stränge (Fortsetzungen der Fasern aus den Wurzelzonen des Lendenmarks) und die "seitlichen Wurzelfelder", d. h. diejenigen Abschnitte in den Keilsträngen erkrankt, in welche directe Fasern aus den hinteren Nervenwurzeln hin-



Fig. 31.

Querschnitt durchs Lendenmark bei der
Tabes dorsalis. Die erkrankten Partien
der Hinterstränge sind schraffirt.



Fig. 32.

Querschnitt durchs Halsmark bei der Tabes dorsalis. G = Goll'sche Stränge, Wz = Wurzelzonen.

eintreten und aus welchen sich weiterhin Fasern in die graue Substanz der Hinterhörner hinein verfolgen lassen. Dagegen bleiben die sogenannten hinteren äusseren Felder und auch zwei kleine, vorn seitlich gelegene Felder ganz oder wenigstens lange Zeit von der Erkrankung verschont. Wie sich die ersten Anfänge der Erkrankung in den Hintersträngen localisiren, zeigen Fig. 33 u. 34, welche die Präparate eines von uns untersuchten Falles im allerersten Stadium der Krankheit darstellen. Schon sehr frühzeitig erkrankt häufig auch ein System auffallend feiner, durch die hinteren Wurzeln eintretender Fasern, welche sich unmittelbar nach dem Eintritt der Wurzeln nach aussen abzweigen und hier, an der Spitze des Hinterhorns zwischen Hinter- und Seitenstrang einen kleinen, aber sehr scharf abgrenzbaren Bezirk einnehmen (LISSAUER).

In Bezug auf die Theilnahme der grauen Substanz an der Er-

krankung ist zu bemerken, dass die Hinterhörner, wie schon erwähnt, stets beträchtlich erkrankt gefunden werden, was sich grösstentheils aus der Atrophie der in dieselben unmittelbar eintretenden hinteren Wurzelfasern erklärt. Ebenso kann es nicht auffallend erscheinen, dass auch die in den Clarke'schen Säulen befindlichen markhaltigen Fasern an Zahl sehr verringert erscheinen, da sie ebenfalls unmittelbare Fortsetzungen von hinteren Wurzelfasern sind. Die Zellen der Clarke'schen Säulen bleiben normal.

Andererseits bleiben auch die peripherischen Fortsetzungen der hinteren Wurzelfasern keineswegs verschont. Zunächst ist zu bemerken, dass in den Spinalganglien nicht nur in den durchtretenden Fasern, sondern auch in den Zellen selbst schon wiederholt (Wollenberg u. A.) deutliche Degenerationen nachgewiesen sind. Noch besser bekannt sind aber die wahrscheinlich regelmässig vorhandenen Veränderungen in den peripherischen Nerven. Wenigstens war in allen bisher daraufhin ge-



Fig. 33 und 34.

Querschnitt durch die Hinterstränge des Rückenmarks bei beginnender Tabes dorsalis.

Fig. 33 Lendenmark.

nauer untersuchten Fällen von Tabes auch in den grösseren peripherischen Nervenstämmen (Ischiadicus) und gewöhnlich noch weit mehr in den feineren sensibelen Nervenverzweigungen eine nicht unbeträchtliche Anzahl (grösstentheils centripetaler) degenerirter Fasern nachweisbar (Déjerine, Oppenheim und Siemerling u. A.). An welcher Stelle der Leitungsbahn der degenerative Process hier beginnt, in wie weit primäre und secundäre Atrophien zu trennen sind, darüber lässt sich zur Zeit noch nichts Bestimmtes aussagen. Doch erscheint es schon jetzt am wahrscheinlichsten, dass den peripherischen Degenerationen bei der Tabes eine selbständige Stellung zukommt, zumal neben den Veränderungen in den peripherischen spinalen Nerven auch in den Stämmen gewisser Hirnnerven, insbesondere im Opticus, in den Augenmuskelnerven, seltener im Vagus, Acusticus u. a. zuweilen ausgesprochene Degenerationszustände nachweisbar sind. Wir werden später sehen, dass allen diesen peripherischen Nervendegenerationen im klinischen

Gesammtbilde der Tabes wahrscheinlich eine sehr grosse Bedeutung zukommt.

Am bemerkenswerthesten ist, dass die beschriebenen Veränderungen sich in fast genau gleicher Weise in allen Fällen wiederfinden, dass immer dieselben Abschnitte des Rückenmarks vorzugsweise erkranken, während gewisse andere Abschnitte fast stets frei bleiben, dass die Erkrankung sich vollkommen scharf abgrenzt und in beiden Hälften des Rückenmarks durchaus symmetrisch ist. Dieses Verhalten ist nur erklärlich, wenn man annimmt, dass bei der Tabes stets gewisse Fasersysteme erkranken, d. h. Fasern, welche in anatomischer und physiologischer Hinsicht eine bestimmte Zusammengehörigkeit besitzen. Im Allgemeinen kann man gewiss sagen, dass die Tabes der Hauptsache nach diejenigen Faser- resp. Nervensysteme betrifft, welche sich in den hinteren Wurzeln des Rückenmarks vereinigen, deren Fortsetzung also einerseits in den Hintersträngen und Hinterhörnern des Rückenmarks, andererseits in den centripetalen peripherischen Nerven liegen. Andererseits erkranken aber von vorn herein fast stets auch andere Fasern (insbesondere Pupillar-Fasern), und gehören auch die Fasern der hinteren Wurzeln zu so verschiedenen Functionen (verschiedene Arten der Sensibilität, Innervation der Harnblase, Coordination der Bewegung), dass man die Tabes nur als eine combinirte Systemerkrankung bezeichnen darf, um so mehr, als auch bestimmte Gehirnnerven, wie oben erwähnt, nicht selten gleichzeitig erkrankt gefunden werden (s. u.).

Die Art der Erkrankung besteht in einer primären degenerativen Atrophie der Nervenfasern und in einer dem entsprechenden secundären Vermehrung des Bindegewebes. In Folge des Verlustes der Markscheiden tritt die Graufärbung der Hinterstränge ein. Da der Untergang der Nervenfasern nur sehr langsam fortschreitet, so finden sich stets auch nur wenige Fettkörnchenzellen. In alten Fällen findet man reichliche Corpora amylacea, deren Entstehung und Bedeutung noch unbekannt ist. Die Verdickung der Pia mater ist eine rein secundäre Erscheinung; sie findet sich entsprechend der Atrophie der Hinterstränge auch stets am stärksten an der hinteren Peripherie des Rückenmarks.

Symptome und Krankheitsverlauf. Eine Krankheit, welcher eine so bestimmte und streng begrenzte anatomische Veränderung zu Grunde liegt, wie dies bei der Tabes der Fall ist, muss auch ein sehr charakteristisches klinisches Symptomenbild geben. Diese Voraussetzung trifft in vollem Maasse zu und es giebt daher wenige Krankheiten, welche schon in ihrem frühesten Stadium mit solcher Sicherheit diagnosticirt werden können, wie die Tabes dorsalis. Auch diese Thatsache wird

nur verständlich, wenn man die Tabes als eine Systemerkrankung auffasst, bei welcher stets gewisse Fasersysteme erkranken, während andere ebenso eonstant von der Krankheit versehont bleiben. Die Unterschiede, welche die einzelnen Fälle von Tabes darbieten, beziehen sich daher auch weniger auf die Symptome selbst, als auf ihre Intensität, ihre Dauer und die Reihenfolge ihres Auftretens. In dieser Beziehung sind aber die Unterschiede in den klinischen Krankheitsbildern äusserst mannigfaltig, so dass man selbst bei ziemlich grosser persönlicher Erfahrung immer noch häufig neue Combinationen der Symptome und Verlaufseigenthümlichkeiten beobachtet.

Für die Mehrzahl der Erkrankungen kann man folgendes allgemeine Krankheitsbild entwerfen, wobei man zweckmässig den ganzen Krankheitsverlauf in mehrere Stadien eintheilt. Selbsverständlich kann aber diese Eintheilung nur einen schematischen Werth haben.

Die Tabes beginnt in der Regel mit einem Stadium der Initialerseheinungen, welches sich sehr allmälig, unmerklich entwickelt und von sehr verschieden langer Dauer sein kann. Das am meisten charakteristische Symptom dieses Stadiums sind sensibele Reizerscheinungen, am häufigsten in Form der sogenannten blitzartigen, "laneinirenden" Sehmerzen in den unteren Extremitäten. Ihre Intensität ist zuweilen sehr heftig, während sie in anderen Fällen nur gering sind, von den Kranken verhältnissmässig wenig beachtet und für "Rheumatismus" gehalten werden. In den Fingerspitzen, besonders am 4. und 5. Finger, haben viele Patienten ein Gefühl von Kriebeln und Taubsein; am Rumpf tritt nicht selten ein ausgesprochenes Gürtelgefühl auf. In einzelnen Fällen können sich auch schon frühzeitig neuralgische und migräneartige Schmerzen am Kopfe einstellen (s. u.).

Neben diesen sensibelen Reizerscheinungen, welche oft Jahre lang das einzige Symptom sein können, über welches die Kranken klagen, treten schon sehr frühzeitig zwei objective Symptome auf, welche für die Diagnose der Tabes incipiens von der grössten Wichtigkeit sind: das zuerst von Westphal gefundene Versehwinden der Patellarreflexe und die reflectorische Pupillenstarre (Robertson). Das Fehlen der Patellarreflexe ist das constanteste aller bekannten Symptome der Tabes, welches schon so frühzeitig nachweisbar ist, dass man fast niemals die Zeit seines Eintritts näher bestimmen kann. Die reflectorische Pupillenstarre, d.h. das Fehlen der Pupillenverengerung bei Lichteinfall, während die accommodativen Aenderungen der Pupillen dabei vollständig erhalten sein können, ist zwar nicht ganz so regelmässig, als das Fehlen der Patellarreflexe, aber doch auch in fast allen Fällen vorhanden.

Sind alle drei Symptome, lancinirende Schmerzen, aufgehobener Kniereflex und Pupillenstarre, gleichzeitig vorhanden, so ist die Diagnose der Tabes, auch wenn alle übrigen Erscheinungen noch fehlen, absolut sicher, weil diese eigenthümliche Vereinigung dreier scheinbar so ungleichartiger Symptome nur bei dieser Krankheit vorkommt. Sind nur zwei dieser Symptome vorhanden, darunter aber die reflectorische Pupillenstarre, so ist die Diagnose auch so gut, wie sicher. Fehlt dagegen das soeben genannte Symptom, so soll man mit der Annahme einer echten Tabes stets sehr zurückhaltend sein.

Von selteneren Anfangserscheinungen werden wir unten das Doppeltsehen (durch Lähmung gewisser Augenmuskeln bedingt) und die Abnahme der Sehkraft (Atrophie des Opticus) kennen lernen. In manchen Fällen sind gewisse Sensibilitätsstörungen der Haut (Gürtelgefühl, Parästhesien, Gefühl von Pelzigsein) das erste Symptom, welches das herannahende Leiden verkündet. Zuweilen treten auch Störungen der Harnentleerung schon ziemlich frühzeitig auf, während in anderen Fällen die gastrischen Krisen (s. u.) oder etwaige Gelenkleiden das erste den Kranken selbst auffallende Symptom sind.

Nachdem dieses erste Stadium der Krankheit sehr verschieden lange Zeit (wenige Monate bis 2—5—20 Jahre!) gedauert hat, beginnt das zweite Stadium, welches man gewöhnlich als das ataktische Stadium der Tabes bezeichnet.

Der Beginn dieses Stadiums kennzeichnet sich durch das Auftreten von Gehstörungen. Der Gang wird schwieriger, unsicherer und bekommt gewisse Eigenthümlichkeiten, welche wir unten näher beschreiben werden. Die genauere Untersuchung zeigt, dass die Gehstörung nicht auf einer Parese der Muskeln, sondern auf einer Coordinationsstörung, einer Ataxie der unteren Extremitäten beruht. Meist steigert sich dieses Symptom sehr langsam bis zu dem Grade, dass die Kranken nur noch mit fremder Unterstützung und schliesslich gar nicht mehr gehen können. Nicht selten (fast immer aber erst nach Jahren) tritt später auch eine Ataxie der oberen Extremitäten ein.

Ausser den fortbestehenden Symptomen des ersten Stadiums treten jetzt neben der Ataxie häufig stärkere Sensibilitätsstörungen auf. Die Kranken haben ein Gefühl, als wenn sie auf Wolle, Filz oder dgl. gingen. Schliessen sie die Augen, so tritt starkes Schwanken des ganzen Körpers ein ("Romberg'sches Symptom"). Die objective Untersuchung der Sensibilität ergiebt jetzt fast immer erheblichere Störungen der Hautsensibilität, vor Allem der Schmerzempfindung oder auch der andern Empfindungs-Qualitäten. Sehr häufig, aber nicht regelmässig, zeigt

sich auch eine Abnahme des Muskelsinns. Die Störungen der Harnentleerung (Incontinenz) werden nach und nach stärker und oft bildet sich allmälig ein Cystitis aus. Auch dieses Stadium kann Jahre lang dauern. Zuweilen scheint die Krankheit still zu stehen, manchmal zeigen sich sogar deutliche Besserungen, dann wieder neue Verschlimmerungen des Zustandes.

Das dritte Stadium, das Endstadium der Krankheit, entwickelt sich dann, wenn die Kranken nicht schon vorher einem intercurrenten Leiden erlegen sind. Die Erscheinungen sind dieselben, wie im letzten Stadium der meisten anderen chronischen Rückenmarkskrankheiten. Die Kranken werden allmälig immer elender und hülfloser und sind schliesslich ganz an ihr Lager gefesselt. Die Ataxie ist sehr hochgradig und zuweilen bilden sich jetzt auch Paresen aus, welche sich zu einer wirklichen Lähmung der Beine steigern können. In diesen (keineswegs häufigen) Fällen hat man ein Recht, das dritte Stadium der Tabes als "paralytisches Stadium" zu bezeichnen. Gewöhnlich entwickelt sich eine schwere Cysto-Pyelitis, Decubitus tritt auf, und der Tod erlöst endlich die Kranken von ihrem beklagenswerthen Zustande.

Dieses kurz skizzirte Krankheitsbild müssen wir jetzt durch die genauere Besprechung der Einzelsymptome vervollständigen.

1. Störungen der Motilität an den Extremitäten. Das für die ausgebildete Tabes typische motorische Symptom ist die Störung der Coordination, die Ataxie (vgl. S. 68). Dieselbe zeigt sich fast immer zuerst in den unteren Extremitäten. Lässt man bei Rückenlage der Kranken mit dem Fuss einen Kreis in der Luft beschreiben, so bemerkt man die Ungleichmässigkeit, das "Ausfahrende" der Bewegung. Noch zweckmässiger ist es, die Kranken aufzufordern, mit dem Hacken des einen Fusses das Knie des anderen Beines zu berühren. Man sieht dann, wie das bewegte Bein erst mehrmals an dem bezeichneten Orte vorbeifährt, ehe es ihn erreicht. Auch schon beim einfachen Uebereinanderschlagen der Beine ist die Ataxie oft bemerkbar, indem das gehobene Bein hierbei eine viel zu ausgiebige, schleudernde Bewegung macht.

Sehr charakteristisch ist die Veränderung des Gehens, der ataktische Gang, welcher es oft ermöglicht, den Tabeskranken ihr Leiden schon auf den ersten Blick anzusehen. Sitzen die Kranken und wollen sie sich erheben, um zu gehen, so ist das Aufstehen mit Schwierigkeiten verbunden. Sie rücken die Beine auseinander, um einen festen Stützpunkt zu finden, nehmen, wo möglich, einen Stock zu Hülfe und

gewinnen oft erst nach mehreren Versuchen das richtige Gleichgewicht, um sich aufrecht zu erhalten. Der Gang selbst ist breitspurig, die Beine werden abnorm hochgehoben und stampfend aufgesetzt. Lässt man die Kranken sich rasch umwenden oder ein richtiges militärisches "Kehrt" machen, so tritt die Unsicherheit der Bewegung noch mehr hervor, ebenso, wenn die Kranken rasch aufstehen und fortgehen oder während des Gehens plötzlich Halt machen sollen. Diese Prüfungsmethoden eignen sich daher auch besonders, um die ersten Anfänge der Ataxie zu ermitteln. Sehr oft tritt die erste Unsicherheit des Ganges beim Abwürtsgehen einer Treppe hervor, weil die Kranken ihren Fuss nicht sicher auf die nächstfolgende tiefere Stufe setzen können. Das Aufwärtssteigen ist Anfangs weit weniger gestört, weil die senkrechten Treppentheile ein Ausfahren der Bewegung hindern. Hat die Ataxie bereits einen etwas höheren Grad erreicht, so gehen die meisten Tabes-Kranken immer am Stock und controliren die Bewegungen ihrer Beine, indem sie beim Gehen den Blick auf den Fussboden heften. Diese Controle ist namentlich dann nothwendig, wenn gleichzeitig die Sensibilität der Beine, insbesondere die Muskelempfindungen herabgesetzt sind.

Die Sensibilitätsstörungen sind auch der hauptsächlichste Grund des schon oben erwähnten Romberg'schen Symptoms, nämlich des Schwankens bei geschlossenen Augen, namentlich wenn die Patienten dabei die Füsse an einander stellen. Dieses Phänomen ist oft mit der Ataxie zusammengeworfen worden, hängt aber nur von der mangelhaften Controle der zur Erhaltung des Gleichgewichtes nothwendigen Muskelbewegungen durch die Sensibilität der Fusssohlenhaut, der Gelenke und der Muskeln selbst ab. Wird diese Controle durch das Auge ersetzt, so ist das Schwanken unbedeutend; es wird aber sofort stärker, wenn die Controle durch das Auge wegfällt. Aus dem gleichen Grunde ist auch das Gehen im Dunkeln den meisten Tabeskranken viel beschwerlicher, als am hellen Tage.

Ist die Ataxie sehr hochgradig, so können die Kranken sich schliesslich gar nicht mehr auf den Beinen erhalten. Das Gehen wird ganz unmöglich. Bei den einzelnen Bewegungen der Beine im Bett ist die Ataxie dann noch sehr deutlich nachweisbar. Fast immer tritt das Schleudernde der Bewegungen, das Uebermaass und Ungehemmte der Innervation am meisten hervor.

Tritt im Laufe der Krankheit auch eine Ataxie der oberen Extremitäten auf, so ist diese leicht zu erkennen, wenn die Kranken nach einer bestimmten Stelle hin (z.B. an die Ohren) greifen, wenn sie die Spitzen beider Zeigefinger aus einer gewissen Entfernung an einander bringen oder mit der einen Fingerspitze den vorgehaltenen Finger des Arztes genau berühren sollen. Bei allen feineren complicirteren Bewegungen (Nähen, Schreiben, einen Knoten knüpfen, beim Ziehen gerader Striche) tritt die Ataxie natürlich noch deutlicher hervor. Die Bewegungen sind unregelmässig, unsicher und ausfahrend. Besteht gleichzeitig eine Sensibilitätsstörung in den Armen, so nimmt die Bewegungsanomalie in denselben bei geschlossenen Augen noch mehr zu.

Ueber die Ursache der Ataxie bei der Tabes dorsalis ist schon viel geschrieben und viel gestritten worden, ohne dass bis jetzt eine völlige Klarheit und Einigung erzielt wäre. Insbesondere sind es drei Theorien (oder richtiger Gruppen von Theorien), welche bis jetzt zur Erklärung der Ataxie aufgestellt worden sind. Nach der ersten Theorie (JACCOUD, CYON, BENEDIKT) beruht die Ataxie auf einer Störung der Reflexthätigkeit im Rückenmark. Nach der zweiten Theorie (LEYDEN u. A.) ist die Ataxie eine Folge der Sensibilitätsstörung bei der Tabes ("sensorische Ataxie"), und nach einer dritten Ansicht endlich (FRIED-REICH, ERB) handelt es sich bei der Ataxie um die Läsion bestimmter "coordinatorischer Fasern", welche in centrifugaler Richtung verlaufend die Coordination der Bewegung zu besorgen haben. Der nähere Ort, wo diese Fasern verlaufen, wird nicht sicher angegeben. Wenn CHARCOT diese Fasern in die äusseren Abschnitte der Hinterstränge (in die "Keilstränge") verlegt, so passt dies schon deshalb nicht zu der obigen Annahme, weil Fasern mit centrifugaler Leitung an dieser Stelle wahrscheinlich gar nicht verlaufen.

Es kann hier unmöglich unsere Aufgabe sein, eine genauere kritische Würdigung dieser Theorien zu versuchen. Der Hauptgrund, weshalb es zur Zeit überhaupt nicht möglich ist, eine unanfechtbare Erklärung für das Zustandekommen der Ataxie zu geben, liegt jedenfalls darin, dass wir den Vorgang der normalen Coordination der Bewegung (s. S. 68) noch nicht genau kennen und zu analysiren im Stande sind; denn offenbar muss jede Theorie über die Ursachen der Ataxie an die Vorgänge bei der Coordination der normalen Bewegungen anknüpfen. Sucht man sich hierüber eine klare Vorstellung zu machen, so scheint uns der wesentlichste Punkt darin zu liegen, dass die Coordination der Bewegung keine angeborene, soudern eine durch Uebung erlernte Fähigkeit unserer Bewegungsorgane ist. Die Bewegungen kleiner Kinder, welche gehen lernen, sind ataktisch, und noch im späteren Lebensalter passirt es oft, dass die Ausführung gewisser verwickelterer und schwierigerer Bewegungen erst erlernt werden muss. Wir können uns nun von dieser Erlernung der Coordination keine andere Vorstellung machen,

als dass sie mit Hülfe der stetigen Einwirkung controlirender und corrigirender, von der Peripherie stammender (centripetaler) Eindrücke zu Stande kommt, wobei aber besonders hervorzuheben ist, dass diese Einwirkungen grösstentheils unbewusst erfolgen. Je sicherer wir in der Ausführung der Bewegungen werden, um so mehr tritt der regulatorische Einfluss der centripetalen Erregungen in den Hintergrund, ohne jedoch jemals ganz fortzufallen. Dabei ist keineswegs blos an Erregungen zu denken, welche von der Haut der bewegten Theile den Centralorganen zugeführt werden, sondern ebenso sehr oder noch mehr an solche Erregungen, welche durch die wechselnde Spannung der Lage der tieferen Theile, der Muskeln, Fascien, Gelenkflächen und Bänder bedingt sind. Ja sogar andere Sinnesorgane, vor Allem das Auge, tragen unter Umständen zur Regelung der Bewegung wesentlich bei.

Eine Störung der Coordination muss demnach zu Stande kommen, wenn entweder die regulirenden Einflüsse selbst wegfallen oder wenn sie ihre Wirksamkeit verlieren, d. h. wenn die Möglichkeit einer erfolgreichen Uebertragung derselben auf die motorischen Apparate aufgehoben ist. Welches von diesen beiden Verhältnissen bei der Tabes verwirklicht ist, wissen wir nicht genau. Vielleicht kommen beide in Betracht. Zu Gunsten der Annahme eines Wegfalls centripetaler Erregungen bei der Tabes lassen sich mehrere Umstände anführen: die häufig nachweisbaren Sensibilitätsstörungen, das Fehlen der Sehnenreflexe, der zweifellos verminderte Muskeltonus u. a. Alle diese Erscheinungen sind gewiss nicht an sich die Ursache der Ataxie, aber doch beachtenswerthe Erscheinungen, weil sie auf den thatsächlichen Ausfall centripetaler Erregungen überhaupt hinweisen. Vielleicht noch mehr für sich hat die zweite Annahme, nach welcher die Uebertragung der regulatorischen centripetalen Erregungen auf die motorischen Apparate bei der Tabes gestört sei. Sie lässt sich vollständig mit der Thatsache vereinigen, dass der Grad der Ataxie bei der Tabes keineswegs der Störung der bewussten Sensibilität parallel geht. Es kommen zweifellos Erkrankungen vor, bei welchen die Ataxie ziemlich beträchtlich, die Sensibilität aber, d. h. die bewusste Wahrnehmung der sensibelen Eindrücke, so gut wie gar nicht gestört ist. Andererseits existiren mehrere Fälle in der Literatur, bei welchen trotz hochgradiger Anästhesie keine Ataxie bestand. In diesen Fällen war sicher der regulatorische Einfluss der von den anästhetischen Theilen ausgehenden Erregungen aufgehoben, aber derselbe konnte durch die Controle von Seiten anderer Sinnesorgane (vornehmlich des Auges) ersetzt werden. Denn solange die vollständig anästhetischen Kranken ihre Augen offen

haben, können sie gut gehen, sobald sie die Augen schliessen, können sie dagegen keinen Moment mehr stehen und fallen sofort hin. Hier ist also eine Regulation der Bewegung durch die Augen noch möglich; es besteht keine eigentliche Ataxie. Bei der echten Ataxie bleibt auch trotz der versuchten Controle durch die Gesichtsempfindungen die Bewegung uncoordinirt, was wir nur dadurch erklären können, dass auch die vom Auge ausgehenden, die Bewegung regelnden Einflüsse nicht mehr zur Geltung kommen, weil die Uebertragung derselben auf die motorischen Apparate unmöglich geworden ist. Ein gewisser Einfluss des Auges auf die Bewegungen der Tabiker ist übrigens trotzdem unverkennbar. Sobald die Kranken die Augen schliessen, werden alle Bewegungen noch viel unsicherer und ermangeln nun jeder Controle, so dass das Urtheil der Kranken über das Maass ihrer Bewegungen bei gleichzeitig vorhandener Haut- und Muskelanästhesie jetzt vollständig verloren gegangen ist.

Den Ort, an welchem die Uebertragung centripetaler Eindrücke auf die motorischen Apparate zum Zwecke der Coordination der Bewegung stattfindet, können wir uns nur in der grauen Substanz und nur unter Vermittlung von Ganglienzellen vorstellen. Wir würden somit annehmen müssen, dass die Ataxie, sofern sie auf einer Störung jener Uebertragung beruht, anatomisch durch eine Läsion der grauen Substanz (Hinterhörner?) bedingt ist, womit natürlich nicht ausgeschlossen wird, dass auch der Ausfall centripetaler (unbewusster) Erregungen, abhängig von einer Läsion centripetaler, in den peripherischen Nerven, in den hinteren Wurzeln und weiterhin im Rückenmark selbst verlaufender Fasern, auf das Zustandekommen der Ataxie von Einfluss sein kann.

Diese kurzen Andeutungen über die bei der Frage nach dem Entstehen der Ataxie in Betracht kommenden Verhältnisse mögen genügen, um dem Leser einen vorläufigen Ueberblick über die wichtigsten Gesichtspunkte und eine Anregung zu weiterem Nachdenken über den interessanten Gegenstand zu geben.

Die Ataxie ist die hauptsächlichste motorische Störung bei der Tabes. Die rohe Kraft der Muskulatur kann dabei vollkommen normal sein, und es ist vorzugsweise ein Verdienst Duchenne's, den principiellen Unterschied zwischen Ataxie und Lähmung zum ersten Mal klar festgestellt zu haben. Er zeigte, dass Ataktische, welche keinen Schritt mehr allein gehen konnten, trotzdem mit ihren Beinen noch die grössten Kraftleistungen auszuführen im Stande waren. Wir selbst haben Jahre lang einen Turnlehrer behandelt, welcher trotz der stärksten Ataxie der

Arme noch so viel Kraft in denselben besass, dass er, sich auf die Arme im Bett aufstützend, seinen ganzen Körper mit gestreckten Beinen schwebend erhalten konnte.

Indessen kommt es doch zuweilen vor, dass auch die rohe Kraft bei der Tabes nachlässt und dass die Muskeln paretisch werden. Es ist schon oben erwähnt, dass sich schliesslich im Verlaufe der Krankheit sogar eine vollständige Paraplegie ausbilden kann. In diesen Fällen findet man bei der anatomischen Untersuchung den Process auch nicht mehr allein auf die Hinterstränge beschränkt, sondern man findet auch eine gleichzeitige (systematische) Degeneration der motorischen Pyramiden-Seitenstrangbahn im Lendenmark. In einzelnen Fällen sind auch in viel früheren Stadien der Krankheit und meist fast ganz plötzlich auftretende Paraplegien beobachtet worden, welche nach Verlauf einiger Wochen gewöhnlich wieder verschwinden. Ihre Entstehung ist noch nicht aufgeklärt. Zu hüten hat man sich vor Verwechselungen mit plötzlich eintretender höchstgradiger Ataxie, welche ebenfalls eine völlige Gebrauchsunfähigkeit der Beine bedingt. — Eine andere Bedeutung haben die seltenen Lähmungen einzelner motorischer Nerven, welche namentlich im Beginne der Erkrankung beobachtet worden sind (Lähmung eines N. radialis, Peroneus, Accessorius u. a.). Sie beruhen wahrscheinlich auf Veränderungen der betreffenden peripherischen Nerven, gehen in der Regel wieder vorüber und sind unseres Erachtens mit den tabischen Augenmuskellähmungen (s. u.) in eine Reihe zu stellen.

Endlich ist zu erwähnen, dass geringe motorische Reizerscheinungen,

kleine Zuckungen in den Muskeln, namentlich in den Fingern, nicht selten sind. Man bemerkt dieselben aber nur bei besonders darauf gerichteter Aufmerksamkeit. Wie sie entstehen, ist nicht sicher bekannt: vielleicht sind sie reflectorischen Ursprungs, vielleicht hängen sie mit der Ataxie und dem Verlust des Muskelsinns zusammen.

Sehr charakteristisch ist das Verhalten der Muskeln bei passiven Bewegungen. Man bemerkt hierbei in den meisten Fällen eine ganz auffallende Schlaffheit der Glieder, so dass fast gar kein Muskelwiderstand zu fühlen ist. Wie es scheint, handelt es sich um eine Herabsetzung des Muskeltonus, deren Ursache noch nicht ganz klar ist. Da aber manche Gründe dafür sprechen, dass der normale Muskeltonus reflectorischen Ursprungs ist, so liegt der Gedanke an einen Zusammenhang zwischen dem Fehlen des Muskeltonus und den sonstigen Reflexstörungen bei der Tabes (Fehlen der Sehnenreflexe) nahe.

Die elektrische Erregbarkeit der Nerven und Muskeln verhält sich, wie gleich hier bemerkt werden mag, bei der Tabes meist völlig normal.

2. Störungen der Haut- und Muskelsensibilität. Wie schon erwähnt, beginnt die Tabes in der grossen Mehrzahl der Fälle mit sensibelen Reizerscheinungen, welche gewöhnlich auch im späteren Ruse curing Verlaufe der Krankheit anhalten. Neben den einfachen Parästhesien, dem Gefühl von Kriebeln und Taubsein in den Beinen und zuweilen auch schon frühzeitig in den oberen Extremitäten (besonders oft, wie erwähnt, im Ulnarisgebiet) sind namentlich die tabischen Schmerzen für die Krankheit in hohem Grade charakteristisch.

Die Heftigkeit der Schmerzen ist in den einzelnen Fällen sehr verschieden; ein völliges Fehlen derselben beobachtet man aber nur äusserst selten. Manchmal werden die Kranken erst durch directes Befragen auf ihre geringen und nicht sehr häufig auftretenden Schmerzen aufmerksam; in anderen Fällen sind die heftigen Schmerzen eine anhaltende Qual für die Patienten. Am meisten für die Tabes charakteristisch sind die blitzartigen, "lancinirenden" Schmerzen, welche wie neuralgische Schmerzen eine Strecke weit längs des Verlaufs der Nerven ausstrahlen. Sie treten nicht selten anfallsweise besonders stark auf, während sie zu anderen Zeiten nachlassen. Ausserdem kommen auch bohrende, stechende Maybe quiti Schmerzen vor, welche auf einen Punkt fixirt sind und namentlich in der Nähe der Gelenke ihren Sitz haben, und endlich auch "constringirende Schmerzen", welche vorzugsweise häufig im Rücken und Kreuz empfunden werden. Zu der letzteren Art von sensibelen Reizerscheinungen gehört auch das bekannte "Gürtelgefühl" der Tabiker, d. h. die Empfindung eines um den Rumpf fest umgelegten Bandes oder eines festen, zusammenschnürenden Druckes in den Seitentheilen des Rumpfes. Dieses Gürtelgefühl beruht offenbar auf Reizvorgängen im Gebiete der unteren Dorsal- oder oberen Lumbalnerven. Da es verhältnissmässig recht häufig vorkommt und ziemlich frühzeitig auftritt, so hat es auch eine gewisse diagnostische Bedeutung. May I geriele unselens in in Tigs.

occur il begen. Entsprechend dem fast regelmässigen Beginn der tabischen Erscheinungen in den unteren Extremitäten, beginnen auch die tabischen Schmerzen in den Beinen. Im weiteren Verlauf stellen sich aber zuweilen ganz ähnliche Schmerzen in den Armen ein und in sehr vorgeschrittenen Fällen haben wir auch Schmerzen im Gebiete der Occipitalnerven und des Trigeminus beobachtet. Andererseits können auch schon im Initialstadium der Tabes, wie wir aus eigener Erfahrung bestätigen können, neuralgische Schmerzen im Gesicht (namentlich im Gebiet des N. frontalis) oder im Hinterhaupt, oder auch migraneartige Anfälle vorkommen. - In einzelnen Fällen sollen die lancinirenden Schmerzen bei der Tabes von dem Auftreten einer Herpes-

Pain. cultury pain.

alrent. Seem loculo ulminto. (00 aevel.

alleman 7 / reedom.

wingo.

Eruption begleitet sein, ein Verhalten, welches aber jedenfalls äusserst tunpure pils. selten ist.

Gewöhnlich erst viel später, als die Schmerzen, stellt sich auch eine objectiv nachweisbare Abnahme der Sensibilität ein. Als Regel lässt sich angeben, dass die Sensibilität der Haut wohl kaum in einem Falle von Tabes dauernd normal bleibt, dass aber stärkere Anästhesien, wenn überhaupt, immer erst in vorgerückten Stadien der Krankheit auftreten.

Die Art der Sensibilitätsstörungen ist äusserst mannigfaltig, und zum Studium interessanter Details im Gebiete der Empfindungsanomalien bietet keine Krankheit so vielfache Gelegenheit dar, wie die Tabes. Namentlich stützen sich unsere Kenntnisse von dem Vorkommen partieller Empfindungslähmungen zum grossen Theil auf die Untersuchungen auf ammen in an Tabikern. Um ein richtiges Urtheil über den Zustand der Hautsensibilität zu gewinnen, ist es daher durchaus nöthig, alle einzelnen Empfindungs-Qualitäten genau durchzuprüfen. Beginnt man mit der vernpruie Untersuchung der einfachen Berührungsempfindungen ("Tastsinn"), so or pain tund findet man diese selbst in fortgeschrittenen Fällen häufig auffallend gut erhalten. Eine gewisse Stumpfheit der Empfindung ist wohl oft vorhanden, ein völliges Aufhören der Tastempfindung ist aber selten. Leisere mayis che Berührungen (z. B. mit einem Haarpinsel) werden freilich schon früh- when renselle zeitig namentlich an den Unterschenkeln und Füssen gar nicht mehr ap-un is oder nur ganz undeutlich empfunden. Viel häufiger und auffallender ist die Störung der Schmerzempfindung. Eine Abstumpfung der Schmerzempfindlichkeit an den Beinen ist eine der regelmässigsten und frühzeitigsten Erscheinungen der Tabes. Um sie festzustellen, ist es aber durchaus nöthig, zunächst nur mit kurzdauernden Nadelstichen zu prüfen. Can auf nauch Dann findet man meist, dass diese von Berührungen mit dem Nadel- ig a conch or kopf oder mit dem Finger nicht sicher unterschieden werden können, ahrech. eben weil die specifische Schmerzempfindung des Nadelstichs erloschen ist. Ganz anders verhält sich die Sache, wenn man einen anhaltenden Nadelstich anwendet. Dann empfinden die Kranken Anfangs gewöhnlich auch nur eine nicht schmerzhafte Berührung, nach kurzer Zeit (zuweilen erst nach einigen Secunden) tritt aber eine oft sehr beträchtliche Schmerzempfindung auf, die oft von einer Reflexzuckung in dem betreffenden Bein begleitet ist. Dieses Symptom (früher von Naunyn, E. Remak u. A. als "Doppelempfindung" in Folge "verlangsamter Leitung der Schmerzempfindung" 1) erklärt) hängt u.E. nur mit der er-

Cenous news,

<sup>1)</sup> Prüft man bei geschlossenen Augen in der Weise, dass man möglichst gleichzeitig einen Nadelstich am Bein und einen am Arm (oder am Halse) anbringt, so müsste, bei vorhandener verlangsamter Leitung der Empfindungseindrücke vom

schwerten resp. längere Zeit nothwendigen Summation der Schmerzreize Onlyw very zusammen (s. o. S. 8). Erst bei weit vorgeschrittenen Fällen kann die aansaaa aansaalgesie, namentlich an gewissen Hautstellen, einen so hohen Grad erreichen, dass selbst andauernde Schmerzreize keine Schmerzempfinmalgene zusah zusah zusah dann gegen tiefe Nadelzeitstiche, ebenso gegen starke faradische Ströme fast ganz oder ganz unter tiere empfindlich.

Eine andere eigenthümliche Erscheinung sind die Nachempfindungen der Tabiker. Es kommt vor, dass Tabeskranke nach jedem einzelnen Nadelstiche in wechselnden Zwischenräumen 5—6 und mehr schmerzhafte Nachempfindungen haben.

Störungen des Druck- und noch mehr des Temperatursinns findet man ebenfalls ziemlich häufig, namentlich auch als partielle Empfindungslähmungen bei sonst gut erhaltener Sensibilität. Insbesondere ist auf das Vorkommen partieller Anästhesien des Wärmesinns oder des Kältesinns zu achten. Andererseits können insbesondere die Temperaturempfindungen zuweilen noch sehr scharf sein, während im Uebrigen bereits ein ziemlich hoher Grad von Empfindungslosigkeit besteht. Eine eigenthümliche, bei der Tabes vorkommende Sensibilitätsstörung hat Fischer als Polyästhesie bezeichnet: die Patienten geben bei der Untersuchung mit dem Tasterzirkel an, mehrere (3—5) Spitzen zu fühlen, obgleich sie nur mit einer Spitze berührt werden.

Long musculae Ein besonderes Interesse haben die in vorgerückten Fällen häufig nachweisbaren beträchtlichen Anomalien des Muskelsinns (siehe S. 9). Schliessen die Patienten ihre Augen, so sind sie über die Lage und Stellung ihrer Extremitäten oft ganz im Unklaren. Passiv ausgeführte Bewegungen geben sie in Bezug auf Richtung und Ausdehnung falsch an.') Sind die Muskelempfindungen der Arme gestört und bringt man letztere in irgend eine ungewöhnliche Stellung, so haben die Patienten bei geschlossenen Augen ziemliche Mühe, die Hände an einander zu bringen. Sie fahren mit den Armen so lange in der Luft herum, bis sie zufällig mit der einen Hand den anderen Arm berühren, und tasten dann an diesem abwärts bis zur Hand. Hierbei vereinigt sich also die Wirkung der Ataxie und der Muskelanästhesie. Unmöglich kann man

Bein aus, der Nadelstich am Bein deutlich später empfunden werden, als derjenige am Arm. Dieses Verhalten haben wir aber bis jetzt niemals mit Sicherheit nachweisen können.

<sup>1)</sup> Man kann mit den Extremitäten der Kranken verschiedene Buchstaben und Ziffern in der Luft beschreiben und prüfen, ob dieselben bei geschlossenen Augen richtig erkannt werden.

aber die erstere als Folge der letzteren auffassen. Denn es giebt zweifellos Fälle von Tabes - auch wir selbst haben solche bereits mit Bezug auf diese Frage genau untersucht -, bei welchen trotz bestehender Ataxie die Bewegungs- und Lageempfindungen vollkommen normal sind. Die Störung der gewollten Bewegungen durch den Verlust des Muskelsinns Sinning und kommt nur bei geschlossenen Augen in Betracht. Bei offenen Augen magnesan ersetzt die Controle des Gesichtssinns die fehlenden Muskelgefühle. - un musule Eigenthümliche, zuweilen schon bei beginnender Tabes scheinbar von was a selbst auftretende Anfälle von Muskelsteifigkeit und lebhaftem Ermü-canttactadungsgefühl in den Muskeln ("crises de courbature musculaire") hat releccion PITRES beschrieben.

umulaius may es injelle

Nur in seltenen, weit vorgeschrittenen Krankheitsfällen kann es schliesslich zu einer vollständigen Anästhesie der unteren, ausnahmsweise sogar der oberen Extremitäten kommen. Zuweilen beobachtet man dann auch Sensibilitätsstörungen im Gebiete des Trigeminus (Gesichtshaut), welche wahrscheinlich mit einer anatomisch bereits mehrmals (Westphal) nachgewiesenen Degeneration der sensibelen aufsteigenden Trigeminuswurzel zusammenhängen.

Was die Abhängigkeit aller erwähnten sensibelen Störungen von den anatomischen Veränderungen der Tabes betrifft, so ist ein Urtheil in dieser Beziehung sehr schwierig, weil gerade bei der Tabes fast an allen nur möglichen Stellen der langen sensorischen Bahn anatomische Veränderungen vorkommen. In manchen Fällen sind sowohl die anfänglichen Schmerzen, als auch zum Theil die Anästhesien, zumal, wenn sie vorzugsweise in einzelnen Nervengebieten (Ulnaris u. a.) ihren Sitz haben, wahrscheinlich auf die Erkrankung der peripherischen sensibelen Nerven zu beziehen. Die stärkeren Schmerzen werden dagegen vielleicht vorzugsweise durch krankhafte Vorgänge in den hinteren Wurzeln bedingt, während man bei vorhandenen Anästhesien hohen Grades wohl meist mit Recht eine vorgeschrittenere Atrophie der grauen Hinterhörner annehmen darf.

3. Störungen der Reflexe. Die Hautreflexe zeigen bei der Culone: Tabes keine regelmässigen Veränderungen. Meist verhalten sie sich annähernd normal, zuweilen sind sie abgeschwächt, namentlich dann, wenn gleichzeitig stärkere Sensibilitätsstörungen bestehen. In vieler Beziehung ist ihr Verhalten entsprechend dem Verhalten der Schmerzempfindung.

a Lin 4

with

cense.

Ein fast regelmässiges und diagnostisch höchst werthvolles Symptom der Tabes ist aber das Fehlen der Sehnenreflexe, inbesondere des Patellarreflexes. Wie schon erwähnt, ist das Erlöschen dieses Reflexes

eines der frühzeitigsten Symptome der Krankheit, welches daher gerade für die Diagnose der initialen Tabes von der allergrössten Bedeutung ist. Zwar giebt es sicher Tabesfälle, bei welchen die Patellarreflexe trotz der Entwicklung zahlreicher anderer Krankheitserscheinungen lange Zeit hindurch erhalten bleiben können. Dies sind aber immerhin nur sehr seltene Ausnahmen, welche die Regel nicht erschüttern und auch durchaus nicht im Widerspruch mit unseren allgemeinen Anschauungen über die Tabes stehen. In einzelnen Fällen können eben die betreffenden Fasern, welche zur Auslösung des Reflexes dienen, eine Zeit lang verschont bleiben, ebenso wie ja auch jedes andere charakteristische Symptom der Krankheit unter Umständen einmal fehlt. - Was die nähere anatomische Ursache dss Verschwindens der Patellarreflexe anbelangt, so kann es sich nur um eine Degeneration im centripetal leitenden Abschnitte des betreffenden Reflexbogens handeln, also nur um Fasern, welche zum Gebiete der hinteren Wurzeln gehören. Hiermit stimmt es überein, dass eine Erkrankung des mittleren Abschnitts der Hinterstränge im Lendenmark (d. i. die Wurzelzone, vgl. Fig. 33) stets von einem Fehlen des Partellarreflexes begleitet zu sein scheint. Die directe mechanische Erregbarkeit der Muskeln (insbesondere des Quadriceps) ist bei der Tabes fast stets erhalten.

4. Störungen von Seiten des Auges und der übrigen Sinnesorgane. Die Berechtigung, die Tabes als eine combinirte Systemerkrankung aufzufassen, ergiebt sich schon aus der Häufigkeit, mit welcher sich neben den spinalen auch gewisse cerebrale Symptome bei der Tabes vorfinden.

Beachtung verdienen vor Allem die Erscheinungen an den Augen. Freilich nicht in allen Fällen, doch jedenfalls in der grossen Mehrzahl derselben, findet man Störungen an den Pupillen. Oft sind die Pupillen sehr eng ("spinale Myosis") und zeigen auf Lichtreiz keine Spur von Verengerung, während die bekannten Veränderungen der Pupillenweite bei wechselnder Accommodation des Auges (Erweiterung der Pupillen beim Sehen in die Ferne mit annähernd parallelen Augenachsen, Verengerung der Pupille beim Fixiren eines nahen Gegenstandes mit möglichst starker Convergenz der Bulbi) vollkommen deutlich eintreten. Man bezeichnet dieses zuerst von Argyll Robertson beschriebene Phänomen, dessen nähere anatomische Ursache noch nicht bekannt ist, mit dem Namen der reflectorischen Pupillenstarre. Uebrigens braucht dabei keineswegs immer gleichzeitig eine Myosis vorhanden zu sein, sondern man findet nicht selten auch ziemlich weite oder ungleiche, aber reflectorisch starre Pupillen. Recht charakteristisch ist es, dass die reflectorisch starren

Pupillen häufig nicht vollkommen kreisrund, sondern bei genauer Betrachtung etwas unregelmässig verzogen oder eckig aussehen. Wie schon erwähnt, ist die Pupillenstarre häufig schon ein sehr frühzeitig auftretendes Symptom, so dass demselben eine sehr bedeutende diagnostische Wichtigkeit zukommt, um so mehr, als es ausser bei echter Tabes (und bei der verwandten Paralyse) überhaupt nur sehr selten vorkommt. -Ziemlich oft findet man bei der Tabes auch Ungleichheit der Pupillen und als seltene Erscheinung auch einen auffallenden Wechsel in der Weite der Pupillen, so dass bald die eine, bald die andere Pupille die weitere ist ("springende Pupillen"). Schliesslich ist noch zu bemerken, dass auch die bei schmerzhafter Reizung der Wangenhaut normaler Weise eintretende Pupillen-Erweiterung bei der Tabes häufig vermisst wird (ERB).

Sehr interessant sind die bei der Tabes vorkommenden Augenmuskellähmungen. Sie treten gewöhnlich einseitig, doch zuweilen auch doppelseitig auf und zwar oft schon gleich im Beginn der Krankheit, so dass Doppeltsehen das erste subjective Symptom sein kann, über welches die Kranken klagen. Bei jeder plötzlich, ohne sonstige Veraniassung einer tenden Oculomotorius- oder Abducenslähmung muss man an die Möglichkeit einer Tabes incipiens denken. Bemerkenswerth ist, dass diese Lähkeit einer Tabes incipiens denken. Bemerkenswerth ist, dass diese Lähkeit einer Tabes incipiens denken. Bemerkenswerth ist, dass diese Lähkeit einer Tabes incipiens denken. Bemerkenswerth ist, dass diese Lähkeit einer Tabes incipiens denken. Bemerkenswerth ist, dass diese Lähkeit einer Tabes incipiens denken. Bemerkenswerth ist, dass diese Lähkeit einer Tabes incipiens denken. Bemerkenswerth ist, dass diese Lähkeit einer Tabes incipiens denken. verschwinden. Doch sind spätere Recidive immerhin möglich. Vor Kurzem sahen wir sogar einen Tabes-Fall mit ausgesprochener "perio- M. Mana discher Oculomotoriuslähmung" (s. S. 93). Zuweilen bleiben dagegen die rhuwille einmal eingetretenen Augenmuskel-Lähmungen dauernd bestehen, wie wir es wiederholt beobachtet haben, so namentlich in einem Falle mit doppelter Abducens- und einseitiger Oculomotoriuslähmung, ferner in einem Falle mit beiderseitiger fast vollständiger Oculomotoriuslähmung u. a. Bei der Section derartiger Fälle findet man die betreffenden Nervenstämme und ihre Kerne hochgradig atrophisch. Dagegen ist es sehr wahrscheinlich, dass die vorübergehenden Augenmuskel-Lähmungen der Tabiker auf Veränderungen in den peripherischen Nerven der Augenmuskeln beruhen.

Die dritte Complication der Tabes von Seiten des Auges ist die Atrophie des Opticus. Sie kommt etwa in 10-15 % aller Tabesfälle vor und tritt gewöhnlich auch als Anfangssymptom auf, zu einer Zeit, wo ausserdem nur noch die gewöhnlich bereits fehlenden Sehnenreflexe die Diagnose des Leidens ermöglichen. Die Kranken klagen über Abnahme der Sehkraft, namentlich erlischt das Unterscheidungsvermögen Gener für die Farben (besonders für Grün) sehr frühzeitig. Bei der objectiven

fila unfiling

hung unin ? n' visit rus. Linkey. pho aligny in dereten

Untersuchung findet man dann ausser dieser Anomalie des Farbensinns meist auch schon eine Einengung des Gesichtsfeldes, und durch die ophthalmoskopische Untersuchung kann die beginnende graue Degeneration des Sehnerven leicht nachgewiesen werden. Die Erkrankung macht zuweilen kleine Stillstände und geringe scheinbare Besserungen, endigt aber meist mit völliger Blindheit. Seltener tritt die Atrophie des Opticus erst in späteren Stadien der Krankheit auf, wenn bereits alle übrigen Symptome derselben voll entwickelt sind.

Gehörstörungen sind viel seltener, als Sehstörungen, kommen aber auch vor. Die Ursache derselben ist, wenigstens in einem Theil der Fälle, eine Atrophie des Acusticus. Wir behandelten lange Zeit einen Tabiker, der schliesslich auf beiden Augen völlig blind, auf beiden Ohren völlig taub und bis zur Stirn hinauf fast ganz anästhetisch war. Die einzige Möglichkeit, sich dem Kranken verständlich zu machen, bestand darin, ihm die einzelnen Buchstaben der Wörter mit dem Finger auf die Stirn zu schreiben! - Manchmal beobachtet man bei der Tabes Symptome, welche denen der Menière'schen Krankheit ähnlich sind (Ohrensausen, Schwindel und Schwerhörigkeit).

Veränderungen des Geschmack- und Geruchsinns sind ebenfalls, aber nur selten beobachtet worden.

5. Störungen von Seiten der Blase, des Mastdarms und der Sexualorgane. Störungen in der Entleerung der Harnblase sind ein in den späteren Stadien der Tabes fast regelmässig vorkommendes Symptom. Zuweilen treten sie jedoch auch schon sehr frühzeitig auf. Die Kranken empfinden einen häufigeren Harndrang, nicht selten kommt es zu geringer unfreiwilliger Harnentleerung, zu anderen Zeiten tritt, zuweilen ganz plötzlich, eine Retentio urinae ein und in vorgerückten Fällen besteht oft eine vollkommene Incontinentia urinae. In Folge aller dieser Störungen entwickelt sich sehr häufig eine Cystitis, welche der Ausgangspunkt einer schweren Cysto-Pyelitis und Pyelo-Nephritis und somit die Todesursache werden kann.

Ein ebenfalls sehr häufiges Symptom der Tabes ist die anhaltende Obstipation, deren Grund vielleicht in der mangelhaften reflectorischen Anregung der Darmperistaltik zu suchen ist. Die Verstopfung kann in manchen Fällen zu grossen Beschwerden der Kranken Anlass geben, da sie zuweilen heftige schmerzhafte Sensationen im Leibe und im Kreuze hervorruft. Die zuweilen bei der Tabes vorkommende Coccygodynie ist schon einmal (s. S. 43) erwähnt worden. Incontinentia alvi kommt ziemlich selten in den letzten Stadien der Krankheit vor.

Eine Abnahme der Geschlechtsfunctionen findet man fast regel-

Somewhis
255 Encue fences
is a cure to transce
inde-

itis year

Louis wit-

mässig bei vorgerückter Erkrankung. Manchmal gehört die Verminderung der Potenz aber auch schon zu den Anfangssymptomen. In hie und stafe

6. Symptome von Seiten der inneren Organe. Nicht sehr selten beobachtet man bei der Tabes gewisse, zum Theil sehr charakteristische Symptome von Seiten der inneren Organe, welche jedenfalls in Innervationsstörungen ihren Grund haben. Am wichtigsten und verhältnissmässig am häufigsten sind die sogenannten "gastrischen Krisen". Dieselben treten fast immer plötzlich, anfallsweise auf und bestehen in einem äusserst heftigen cardialgischen Schmerz, welcher von lebhaftem Erbrechen begleitet ist. Dabei befinden sich die Kranken sehr elend und häufig besteht gleichzeitig Herzklopfen, Pulsbeschleunigung, Schwindel u. dgl. Die Anfälle dauern etwa 2-3 Tage. Bei manchen Kranken wiederholen sie sich alle paar Monate. Wie erwähnt, können die gastrischen Krisen schon sehr frühzeitig auftreten. Wir selbst kennen mehrere Tabeskranke, bei welchen im Anfange der Erkrankung in Folge der heftigen gastrischen Krisen fälschlicher Weise ein schweres Magenleiden diagnosticirt worden ist. - Anfälle von Diarrhoe ("Darmkrisen"), meist nicht mit Schmerzen verbunden, sind ebenfalls wiederholt beobachtet worden.

Als "laryngeale Krisen" bezeichnet man Anfälle von heftiger Athemnoth, welche wahrscheinlich auf einem (reflectorischen?) Glottiskrampf beruhen und einen sehr beängstigenden Grad erreichen können. Sie sind mitunter verbunden mit einem heftigen krampfhaften, einem Keuchhusten-Anfalle ähnlichen nervösen Husten. Zuweilen treten diese Larynxkrisen in so plötzlicher Weise auf ("Ictus laryngis"), dass die Kranken mit einem Mal unter den Erscheinungen der schwersten Erstickungsgefahr zu Boden sinken. Auch Lähmungen der Kehlkopfmuskeln (Cricoarytaenoidei) sind beobachtet worden, die wohl den übrigen tabischen Lähmungen (Augenmuskeln etc.) analog sind. Als anatomische Ursache aller dieser Erscheinungen darf man daher Veränderungen am Vagus-Accessoriuskern oder im Vagus resp. Recurrens selbst annehmen (Oppenheim).

In vereinzelten Fällen sind auch "renale Krisen" ("crises nephritiques") beschrieben worden, welche in heftigen Nierenkolik-ähnlichen Schmerzattaquen bestehen. Französische Autoren beschreiben auch "Urethralkrisen" und "crises clitoridiennes" (anfallsweises Auftreten von Wollustgefühlen mit vaginaler Secretion schon im Beginn der Krankheit bei Frauen).

Endlich ist hier noch zu bemerken, dass man zuweilen bei Tabikern eine beständige, auffallend hohe Pulsfrequenz (100-120 Schläge in der Minute) beobachtet. Die von einigen Autoren hervorgehobene Vereini-

gung der Tabes mit Aorteninsufficienz hahen auch wir mehrmals beobachtet. Der innere Zusammenhang beider Erkrankungen liegt wahrscheinlich in der früheren Syphilis.

7. Trophische Störungen. Obwohl in vielen Tabes-Fällen trophische Störungen ganz fehlen, so kommen dieselben andererseits doch so häufig und in so mannigfaltigen Formen vor, dass sie in der That



Fig. 35.

Tabische Arthropathie des rechten Kniegelenks und linken Fussgelenks. Eigene Beobachtung.

zu den interessantesten. freilich auch noch am wenigsten aufgeklärten Symptomen der Tabes gehören. — Zunächst ist zu bemerken, dass allgemeine Ernährungszustand vieler, freilich durchaus nicht aller Tabiker allmälig in auffallender Weise leidet. Die Möglichkeit einer engeren Beziehung dieser Erscheinung zu der Grundkrankheit ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Noch auffallender aber sind die besonderen trophischen Störungen an den einzelnen Geweben. Das gelegentliche Auftreten einer Herpeseruption bei heftigen lanciniren-Schmerzen ist schon oben erwähnt. In ein-

zelnen Fällen hat man eine starke Abschülferung der Epidermis, ferner ein Ausfallen der Haare und der Nägel beobachtet. Zuweilen treten auch scheinbar spontan kleine Blutungen in der Haut oder in den sichtbaren Schleimhäuten (besonders, wie wir mehrmals gesehen haben, in der Conjunctiva) auf. Die schwerste trophische Störung der Haut bildet das sogenannte mal perforant du pied, welches fast immer an den Zehenballen der Fusssohle oder am Hacken sitzt und in einer daselbst auftretenden rundlichen tiefen Ulceration besteht.

Die interessantesten trophischen Störungen bei der Tabes findet man aber zuweilen in den Knochen und Gelenken. Es sind dies die von CHARCOT zuerst genau beschriebenen "ostéopathies" und "arthropathies tabétiques" (cf. Fig. 35). In den Knochen entwickelt sich zuweilen eine eigenthümliche Brüchigkeit, welche zu plötzlichen Fracturen führen kann, die scheinbar ganz spontan oder nach den geringsten Anlässen (sogar im Bett) entstehen. Dabei tritt die durch die tabische Analgesie bedingte Schmerzhaftigkeit dieser Knochenbrüche in auffallendster Weise hervor. Ohne dass die Kranken es bemerken, verschieben sich die Knochen, und so kommt es oft zu schiefen Heilungen und ungewöhnlichen Callusbildungen. Die tabischen Gelenkaffectionen findet man am häufigsten im Knie- und Hüftgelenk, seltener im Fuss-, Schulter- oder gar in einem Daumengelenk. Sie zeigen oft einen scheinbar ganz acuten Anfang, indem mit einem Mal ein ungemein starker seröser Erguss in die Gelenkhöhle eintritt. Ausser diesem Erguss entwickeln sich aber allmälig die mannigfachsten Processe einer deformirenden chronischen Arthritis: einerseits Atrophie der Gelenkenden, andererseits Verdickungen der Kapsel, Osteophytenbildung u. a. So führt die tabische Arthropathie schliesslich zu so monströsen Gelenkveränderungen, wie sie unter anderen Umständen kaum vorkommen. Auch in der Wirbelsäule sind ähnliche Veränderungen beobachtet worden, welche zu Wirbelbrüchen, Verkrümmungen der Wirbelsäule u. dgl. Anlass gegeben haben. Zu den osteopathischen Processen gehört auch die Enstehung des sog. "pied funchfor tabétique" (Charcot), welcher hauptsächlich in einer beträchtlichen Verdickung und Vorwölbung des Fussrückens mit starker Abflachung der Sohle besteht.

Eine genaue Erklärung für das Zustandekommen aller dieser Veränderungen ist z. Z. noch nicht möglich. Die Annahme besonderer nervöser trophischer Störungen lässt sich schwer ganz umgehen. Angeblich sollen auch in den Fällen tabischer Osteo- und Arthropathie die zu den Knochen und Gelenken führenden Nerven degenerative Veränderungen erkennen lassen. Andererseits ist aber auch zu bedenken, dass gerade bei der Tabes Verhältnisse bestehen, welche jede irgendwie entstandene Gelenk- oder Knochenaffection in besonders ungünstiger Weise beeinflussen müssen. Hierzu gehört vor Allem die Analgesie, welche die Ursache ist, dass die Kranken trotz einer beginnenden Arthropathie das erkrankte Gelenk nicht schonen, sondern fortwährend weiter reizen. Wir sahen z. B. einen Tabeskranken, bei welchem sich eine Kniegelenksaffection in einem relativ frühen Stadium der (bis dahin noch gar nicht diagnosticirten) Tabes entwickelte. Der Kranke machte, da er gar keine

Schmerzen in seinem Knie spürte, trotzdem noch einen ganzen Herbst hindurch die anstrengendsten Jagden zu Fuss mit, bis endlich eine äusserst starke Anschwellung des Kniegelenks und eine förmliche Subluxation des Unterschenkels eintraten. Dass auch die lebhaften ataktischen Bewegungen manchmal zur Reizung der Gelenkflächen das Ihrige beitragen, ist ebenfalls möglich. Jedenfalls ist aus dem Gesagten ersichtlich, dass jede irgendwie entstandene (vielleicht zuweilen auch eine syphilitische) Gelenkaffection bei einem Tabeskranken leicht eine ganz besondere Ausdehnung gewinnen kann.

Die Muskeln behalten im Allgemeinen ihren normalen Ernährungszustand bei, soweit sie nicht an einer allgemeinen Abmagerung theilnehmen. Charcot beschrieb einen Fall von Combination der Tabes mit echter progressiver Muskelatrophie, bei welchem die Section ausser der Atrophie der Hinterstränge eine Degeneration der grauen Vordersäulen im Rückenmark ergab. Von demselben Forscher rührt auch die erste Angabe über eine bei der Tabes zuweilen schon ziemlich frühzeitig sich entwickelnde halbseitige Atrophie der Zunge her. Diese und ähnliche, auch in anderen Muskelgebieten zuweilen beobachtete Atrophien beruhen auf Degenerationen der betreffenden motorischen Kerne (Hypoglossus-Kern u. a.). Doch können auch peripherische Neuritiden bei der Tabes zu Muskelatrophien führen. Joffroy beschrieb eine besondere Form des "pied bot tabétique", welcher mit einer Atrophie der Wadenmuskeln zusammenzuhängen scheint.

Dass sich endlich auch in den Sehnen eigenthümliche trophische Veränderungen entwickeln können, beweisen einzelne Beobachtungen von scheinbar spontanen Zerreissungen derselben (Achillessehne, Ligamentum patellae).

8. Cerebrale Symptome. Ausser den schon erwähnten häufigen und wichtigen Störungen von Seiten gewisser Hirnnerven (Opticus, Augenmuskel-Nerven) haben wir hier vor Allem noch die Beziehung der Tabes zur allgemeinen progressiven Paralyse (s. d.) zu erwähnen. Einerseits gesellen sich im Verlaufe der letzteren nicht selten die Erscheinungen der Tabes hinzu, wobei die Section eine typische Degeneration der Hinterstränge nachweist (Westphal). Andererseits kommt es aber auch vor, dass der ganze Process mit einer Tabes beginnt, welche Jahre lang für sich ohne irgend welche psychische Symptome bestehen kann, und dann treten erst zum Schluss die Symptome der Dementia paralytica hinzu (psychische Schwäche, Sprachstörungen, Grössenideen u. s. w.).

Wiederholt beobachtet ist die Complication der Tabes mit Hemiplegie. Die Letztere beruht auf einer Gehirnhämorrhagie oder embolischen (thrombotischen) Gehirnerweichung, so dass beide Erkrankungen wahrscheinlich nur insofern einen inneren Zusammenhaug haben können, als sie beide vielleicht zu der früheren Syphilis in Beziehung stehen. Bemerkenswerth scheint uns zu sein, dass wir in zwei hierher gehörigen Fällen in den gelähmten Gliedern fast gar keine Contracturen sich entwickeln sahen.

Gesammtverlauf und Prognose. Während die meisten der charakteristischen tabischen Symptome sich in fast allen Fällen entwickeln, zeigt doch die Reihenfolge und Heftigkeit ihres Auftretens grosse Verschiedenheiten. Das am häufigsten zur Beobachtung kommende allgemeine Krankheitsbild haben wir bereits oben kurz geschildert, auch mannigfache sonstige Verlaufseigenthümlichkeiten sind bereits gelegentlich erwähnt worden.

Wir haben hervorgehoben, dass die Initialperiode, abgesehen von den nur objectiv nachweisbaren Symptomen (Verschwinden des Patellarreflexes, reflectorische Pupillenstarre), meist durch die lancinirenden Schmerzen charakterisirt ist, dass letztere aber an Intensität sehr verschieden sein können und dass die Dauer dieses ersten Stadiums zwischen wenigen Monaten und Jahrzehnten schwanken kann. Als seltenere Anfangserscheinung waren die Atrophie des Opticus, die Augenmuskellähmungen, die gastrischen Krisen, Blasenstörungen u. a. zu nennen. Der Uebergang des ersten Stadiums in das zweite, ins Stadium der Ataxie, erfolgt zuweilen sehr allmälig, in anderen Fällen aber auffallend rasch und plötzlich. Derartige, mit einem Male auftretende Verschlimmerungen des Zustandes haben wir wiederholt beobachtet. Waren die vorhergehenden Erscheinungen gering, so rechnen die Patienten erst von hier an ihre Erkrankung und erzählen, dass sie ganz plötzlich bei irgend einer Veranlassung zusammengebrochen wären und seitdem gar nicht mehr oder nur mühsam gehen konnten. In solchen Fällen kommen nicht selten langsame Besserungen des plötzlich verschlechterten Zustandes vor, welche freilich nicht von Dauer sind.

Ueber das Weiterfortschreiten der Krankheit, das Uebergreifen der Ataxie auf die Arme, das Auftreten der selteneren Symptome (Gelenkleiden u. s. w.) lassen sich keine allgemein gültigen Regeln aufstellen. Fast jeder einzelne Fall bietet seine Eigenthümlichkeiten dar, indem häufig eine Gruppe von Symptomen besonders hervortritt, während eine andere ganz fehlt oder nur in geringem Maasse entwickelt ist. Im Ganzen ist aber doch fast stets ein allmäliges, wenn auch sehr langsames Fortschreiten des Leidens erkennbar. Neue Symptome treten auf, die alten verschlimmern sich, der Allgemeinzustand wird schlechter, bis schliesslich das letzte Stadium der Krankheit herangerückt ist.

Heilungen der Tabes in dem Sinne, dass alle vorhandenen Symptome (Pupillenstarre, fehlende Patellarreflexe u. s. w.) völlig verschwinden, sind noch niemals mit Sicherheit beobachtet worden und a priori wohl auch kaum denkbar. Nicht so sehr selten ist es aber, dass der tabische Process zu einem, wenigstens lange Jahre dauernden Stillstand kommt. Derartige Fälle hat man erst jetzt kennen gelernt, wo man auch die Anfänge des Leidens mit grösster Sicherheit erkennen kann. Wir selbst kennen eine Reihe von Kranken seit vielen Jahren, bei denen kaum ein erkennbarer Fortschritt der Krankheit nachweisbar ist und welche sich selbst für fast völlig gesund halten. Freilich muss man auch in solchen Fällen auf eine schliesslich doch noch eintretende Verschlimmerung gefasst sein. — Bei einer weiter fortgeschrittenen Tabes kann die Behandlung höchstens gewisse Besserungen erzielen, den Gesammtverlauf der Krankheit verzögern und einzelne Symptome derselben lindern. Die Prognose ist daher stets als ungünstig zu betrachten, obwohl viele Kranke, namentlich unter günstigen äusseren Verhältnissen, noch Jahre lang eine erträgliche Existenz führen können.

Diagnose. Es giebt kaum eine andere Rückenmarkskrankheit, deren Diagnose in den meisten Fällen mit so grosser Sicherheit und Leichtigkeit gestellt werden kann, wie die Diagnose der Tabes. Eben weil die Tabes eine combinirte Systemerkrankung ist, bietet sie eine so bestimmte Combination von Symptomen dar, wie sie unter anderen Verhältnissen gar nicht vorkommen kann. Die Diagnose wird daher auch niemals aus irgend einem einzelnen Symptom, sondern nur aus der Vereinigung aller und aus dem Gesammtverlauf der Krankheit gestellt.

Wichtig ist vor Allem die Diagnose der beginnenden Tabes. In jedem Falle von hartnäckigen "rheumatischen" oder ähnlichen Schmerzen in den unteren Extremitäten soll man an die Möglichkeit einer Tabes denken und die Sehnenreflexe und die Pupillen untersuchen. Charakteristische Schmerzen, beiderseits fehlende Patellarreflexe und reflectorische Pupillenstarre im Verein machen, wie schon oben erwähnt, die Diagnose ganz sicher, zwei dieser Symptome, namentlich wenn sich die reflectorische Pupillenstarre darunter befindet, mindestens sehr wahrscheinlich. Sehr wichtig können die Augenmuskellähmungen, vorübergehende Ptosis, vorübergehendes Doppeltsehen für die Diagnose werden. Auch bei diesen Symptomen vergesse man nie, an die Möglichkeit einer Tabes zu denken und nach den übrigen charakteristischen Symptomen zu suchen. Endlich ist daran zu erinnern, dass die Krankheit mit einer Sehnerven-Atrophie beginnen kann, dass ferner frühzeitig auftretende gastrische Krisen ein Magenleiden, frühzeitige Harn-

beschwerden ein Blasenleiden, Gelenkschwellungen ein Gelenkleiden vortäuschen können, bis die genaue Untersuchung der übrigen Symptome die wahre Natur des Leidens aufklärt.

Im ausgebildeten ataktischen Stadium der Tabes ist die Diagnose fast stets leicht und oft auf den ersten Blick zu stellen. Die Anamnese, der charakteristische ataktische Gang, das Schwanken beim Schliessen der Augen, die fehlenden Reflexe u. s. w. schliessen jeden Zweifel aus. Schwieriger kann die Diagnose sein, wenn man den Kranken erst im letzten Stadium zu sehen bekommt, wenn wirkliche Lähmungen eingetreten sind, wenn eine complicatorische Hemiplegie entstanden ist u. dgl. In solchen Fällen muss man auf die Entwicklung des Leidens Gewicht legen und heraussuchen, was noch jetzt von charakteristisch tabischen Symptomen — Pupillenerscheinungen, Fehlen der Patellarreflexe, Reste der Ataxie, Schmerzen — nachzuweisen ist. Dann wird man bei gehöriger Aufmerksamkeit und Sachkenntniss die Diagnose auch noch fast immer richtig stellen können.

Von den Krankheiten, welche mit einer Tabes verwechselt werden können, sind zunächst Wirbelaffectionen zu nennen. Diese bewirken unter Umständen ebenfalls lancinirende Schmerzen und in Folge von Compression der Rückenmarkswurzeln ein Verschwinden der Patellarreflexe. Indessen gestaltet sich hier - abgesehen von den Veränderungen an der Wirbelsäule und dem Fehlen anderer charakteristischer tabischer Symptome, vor Allem der Pupillenstarre - der spätere Krankheitsverlauf ganz anders. Dasselbe gilt von gewissen tief sitzenden Tumoren in der Umgebung des Rückenmarks. Dass eine multiple Sclerose in seltenen Fällen ähnliche Symptome, wie die Tabes, darbieten kann, ist schon früher erwähnt. Hier ist in diagnostischer Hinsicht vor Allem auf das Verhalten der Sehnenreflexe, der Pupillen, der Sensibilitätsstörungen und der Blase Gewicht zu legen. — Von grösserer praktischer Wichtigkeit ist es, dass gewisse toxische Nervenerkrankungen grosse Aehnlichkeit mit der Tabes haben können. In dieser Beziehung bereits besprochen ist die chronische Neuritis der Alkoholisten, die sogenannte Pseudotabes der Alkoholiker. Doch fehlen bei dieser stets die reflectorische Pupillenstarre und meist auch die Blasenstörungen, während sich gleichzeitig atrophische Lähmungen entwickeln können, wie sie bei der Tabes fast nie vorkommen. Ausserdem ist natürlich dem ursächlichen Momente (Alkoholismus!) Rechnung zu tragen. Bei Erwachsenen kann auch eine postdiphtherische Ataxie mit Tabes verwechselt werden. Doch wird auch hier die Berücksichtigung der Aetiologie und dann namentlich der Pupillen und der Blasenstörungen die richtige Diagnose

meist leicht ermöglichen. Ebenso wird die "diabetische Tabes" (s. Bd. II, S. 564) bei gehöriger Aufmerksamkeit auch kaum mit einer echten Tabes verwechselt werden können. Die Differentialdiagnose zwischen der Tabes und der "hereditüren Friedreich'schen Ataxie" wird im nächsten Capitel besprochen werden.

Endlich möge hier erwähnt werden, dass wir bei Arbeitern, die viele Jahre in Tabaksfabriken beschäftigt waren, zweimal einen nervösen Symptomencomplex gesehen haben, welcher in so vielen Punkten Aehnlichkeit mit der Tabes hat, dass man ihn als "Nicotin-Tabes" bezeichnen könnte. Die krankhaften Erscheinungen, welche der Tabes ähnlich sind, bestehen in schmerzhaften Sensationen, Fehlen der Patellarreflexe, Pupillenenge mit reflectorischer Starre und Unsicherheit des Ganges. Dabei unterscheidet sich aber das gesammte Krankheitsbild von der Tabes durch einen eigenthümlichen Tremor, durch eine auffallende Steigerung der Hautreflexe besonders in den unteren Extremitäten u. a.

Therapie. Die Langwierigkeit des Krankheitsverlaufs bei der Tabes erfordert es, dass der Arzt eine Auswahl von Mitteln und Kurmethoden zur Hand hat, mit denen er nach den vorliegenden Umständen abwechseln kann, theils um durch eine neue Angriffsweise des Leidens doch eine gewisse Besserung zu erzielen, theils um wenigstens den Muth und die Hoffnung der Erkrankten immer wieder von Neuem anzufachen.

Die erste Frage, welche gegenwärtig in Bezug auf die Therapie der Tabes gewöhnlich aufgeworfen wird, ist die nach der Wirksamkeit einer specifischen antiluetischen Behandlung. Eine richtige Beantwortung dieser Frage wird man u.E. nur dann geben können, wenn man nicht nur die Thatsache des Zusammenhangs zwischen Tabes und Syphilis anerkennt, sondern wenn man zugleich auch über die Art dieses Zusammenhangs eine klarere Vorstellung gewonnen hat. Denn darüber kann kein Zweifel sein, dass von einer derartigen Wirksamkeit des Quecksilbers oder des Jods, wie wir sie fast regelmässig bei echt "tertiären" (gummösen) syphilitischen Erkrankungen sehen, bei der Tabes auch nicht entfernt die Rede ist. Sehr häufig sieht man von einer Schmierkur oder von dem inneren Gebrauch des Jodkalis bei einem Tabeskranken gar keine oder wenigstens keine sichere Wirkung, in einzelnen Fällen scheint sich der Zustand während einer derartigen Kur sogar zu verschlechtern, und gerade diese Beobachtungen waren es, die lange Zeit als hauptsächlichster Gegengrund gegen den Zusammenhang der beiden genannten Krankheiten angeführt wurden. Stellt man sich aber auf den von uns vertretenen Standpunkt, wonach die Tabes

eine degenerativ-nervöse Nachkrankheit der Syphilis ist, etwa so wie die Ataxie unter Umständen eine Nachkrankheit der Diphtherie, so versteht man leicht die Wirkungslosigkeit der specifischen, nur auf die suphilitischen Gewebsneubildungen einwirkenden Mittel. Trotzdem darf man die antiluetischen Behandlungsmethoden nicht ganz aus der Therapie der Tabes verbannen. Denn einmal wäre es immerhin möglich (und scheint uns auch durch manche Erfahrungen bestätigt zu werden). dass eine antiluetische Behandlung (Schmierkur, Jodkali) die Bedingungen zum Weiterschreiten der Tabes in einer für den Kranken günstigen Weise beeinflussen könnte. Sodann aber ist es durch mehrfache Beobachtungen völlig sicher gestellt, dass neben den tabischen Veränderungen im Rückenmark gleichzeitig auch echt syphilitisch-gummöse Processe vorhanden sein können, welche natürlich zuweilen das Ihrige zu den Krankheitserscheinungen beitragen. Dass diese durchaus einer specifischen Behandlung bedürfen, ist sicher, und somit halten wir es für berechtigt, ja sogar für wünschenswerth, dass bei beginnender Tabes ein Versuch mit einer Schmierkur gemacht wird, unter Umständen auch bei fortgeschrittener Tabes, namentlich wenn gewisse Anomalien des Krankheitsbildes auf die Möglichkeit gleichzeitiger gummöser Veränderungen hinweisen. Jede bei einer Tabes verordnete Schmierkur muss aber genau überwacht werden, damit dem Kranken durch diesen phenagen bedeutenden Eingriff kein Schaden zugefügt wird. In vielen fortgeschrittenen Tabesfällen, namentlich bei geschwächtem Allgemeinzustande der Kranken, sollte man von einer Quecksilberbehandlung ganz absehen.

Ist die antiluetische Behandlung nicht angezeigt oder erfolglos geblieben, so verdienen die Elektricität und die Balneo- resp. Hydrotherapie verhältnissmässig das grösste Zutrauen.

Die elektrische Behandlung besteht vorzugsweise in der Durchleitung aufsteigender constanter Ströme durch das Rückenmark. Die Ströme dürfen nicht zu stark sein, die Sitzungen erfolgen täglich oder alle zwei Tage. Erb empfiehlt die mittelgrosse Kathode auf die Gegend des obersten Sympathicusganglion zu setzen, die grosse Anode dicht neben den Dornfortsätzen auf die andere Seite der Wirbelsäule, in Absätzen von oben nach unten rückend. Für jede Seite dauert dieses Verfahren etwa 3-5 Minuten. Gute Erfolge erzielt man ausserdem in symptomatischer Beziehung durch die peripherische Galvanisation bei vorhandenen starken Schmerzen, bei bestehender Blasenschwäche u. s. w. Findet man, was aber selten der Fall ist, Schmerzpunkte an der Wirbelsäule, so werden diese mit stabiler Anode besonders behandelt. Neuerdings ist auch die von Rumpf empfohlene Behandlung der Tabes mit dem fara-

dischen Pinsel (starke Pinselung der Haut des Rückens und der Extremitäten 5—10 Minuten lang) mehrmals mit gutem Erfolge angewandt worden. Jede elektrische Behandlung muss, um Resultate zu erzielen, Monate lang fortgesetzt werden.

Die Hydrotherapie hat, in vernünftiger Weise angewandt, häufig nicht unbeträchtliche Besserungen der Tabes zur Folge, während sie sonst viel Unheil anrichten kann. Heisse Bäder, namentlich Dampfbäder, veranlassen oft rasche Verschlimmerungen, eine Thatsache, die man leider nicht selten beobachten kann, wenn den Patienten im Beginn ihres Leidens "wegen Rheumatismus" Dampfbäder verordnet worden sind. Ebenso sind langdauernde feuchte Einpackungen und stärkere Abreibungen oft von ungünstigem Erfolge begleitet. Dagegen thuen laue Halb- oder Vollbäder (20 bis höchstens 24°R., ca. 10 Minuten lang), verbunden mit leichtem Reiben der Haut, oft gute Dienste. Feuchte Binden, des Nachts um den Leib oder die Beine gelegt, können vorhandene Schmerzen in günstiger Weise beeinflussen. Im Allgemeinen ist es rathsam, wohlhabendere Kranke im Sommer in eine mit Sachkenntniss geleitete und gut eingerichtete Wasserheilanstalt zu schicken. Doch kann man auch zu Hause die nöthigen Maassnahmen ausführen lassen.

Von den Bädern, deren Gebrauch bei der Tabes empfohlen wird, hat Oeynhausen-Rehme den grössten Ruf. Dieselbe Zusammensetzung und Wirkung der Bäder, wie Oeynhausen, hat Nauheim. Recht günstige Erfolge sahen wir auch von den Bädern in Kissingen. Manche Aerzte rühmen Moorbäder und Eisenbäder (Pyrmont, Driburg, Cudowa, Elster, Franzensbad u. a.), während die indifferenten Thermen (Teplitz, Wildbad, Ragaz u. a.), früher sehr beliebt, jetzt bei der Tabes seltener angewandt werden. — Ueber die Herstellung künstlicher CO<sub>2</sub>-Soolbäder vgl. S. 223.

Neben den bisher erwähnten Kurmethoden giebt es noch eine Anzahl innerer Mittel, deren Gebrauch zuweilen von Nutzen zu sein scheint. In der Praxis kann man dieselben nicht entbehren. Zu erwähnen ist vor Allem das zuerst von Wunderlich empfohlene Argentum nitricum (Pillen zu 0,01, Anfangs 3, allmälig steigend bis zu 6 täglich, vor dem Essen zu nehmen) und das Ergotin¹) (Pillen zu 0,05, 3—6 täglich);

<sup>1)</sup> Darin, dass trotz des Vorkommens einer "Ergotin-Tabes" (s. o.) das Ergotin auch als Mittel gegen die Tabes empfohlen wird, liegt nur ein scheinbarer Widerspruch. Es ist sehr wohl möglich, dass dasselbe Mittel, welches in grossen Dosen gewisse Fasersysteme zur Atrophie bringt, in kleineren Dosen irgendwie günstig (erregend) auf dieselben Fasersysteme einwirkt. Immerhin muss man aber bei der Anwendung des Ergotins vorsichtig sein.

ferner kann man Strychnin, Phosphor, Arsenik u. a. versuchen. Alle diese Mittel, namentlich die beiden erstgenannten, können längere Zeit hindurch, mit Unterbrechungen sogar Jahre lang, gebraucht werden.

Endlich ist hier noch die Nervendehnung (meist Dehnung der Ischiadici) zu erwähnen, welche in Folge einer etwas zu sanguinischen Empfehlung von Seiten Langenbuch's eine kurze Zeit lang bei zahlreichen Tabeskranken ausgeführt wurde. Da die Erfahrung aber gelehrt hat, dass die Nervendehnung trotz einzelner scheinbarer Erfolge doch fast niemals eine andauernde günstige Wirkung ausübt, ausserdem auch nicht ganz ohne Gefahr ist, so ist die Operation bei der Tabes wieder fast ganz aufgegeben worden. Am ehesten dürfte sie noch in solchen Fällen zu versuchen sein, wo es sich um ungewöhnlich heftige Schmerzanfälle im Gebiete bestimmter Nerven handelt. - Eine ebenfalls nur kurze Blüthezeit hat die "Suspensionsbehandlung" der Tabes erlebt, darin bestehend, dass die Kranken an einer unter dem Kinn befestigten Schwebe kurze Zeit "aufgehängt" werden, wobei dann durch die Schwere des Körpers eine Dehnung des Rückenmarks und der Nervenwurzeln erreicht werden soll. Die anfänglich berichteten Erfolge sind in ihrer Deutung recht zweifelhaft, während einige höchst fatale Folgeerscheinungen sicher sind. Wir selbst können zu einer Anwendung der Methode nicht rathen.

In symptomatischer Hinsicht kommen dieselben Mittel in Betracht, welche bei der Therapie der chronischen Myelitis erwähnt sind. Die Schmerzen sucht man durch narkotische Einreibungen und durch Einwicklungen der Beine zu mildern. Von inneren Mitteln zeigen das salicylsaure Natron und das Antipyrin (ebenso zuweilen Antifebrin, Phenacetin oder Mischungen der genannten Mittel) zuweilen zweifellos eine mildernde und abkürzende Wirkung auf die Schmerzen. In schlimmen Fällen ist Morphium unentbehrlich. — Die Obstipation sucht man durch diätetische Vorschriften, durch leichte Abführmittel (Bitterwässer, Tamarinden, Rheum), Klystiere oder auch durch elektrische Behandlung und Massage des Abdomens zu heben. Auf die Blasenbeschwerden wirkt die galvanische Behandlung oft recht günstig ein. Charcot rühmt gerade in Bezug hierauf die Wirkungen des Secale cornutum. - Neuerdings hat S. Fränkel versucht, auch die Ataxie der Tabiker durch methodische Uebungen zu bessern, ein Verfahren, welches sicher rationell ist und bis zu einem gewissen Grade auch von Erfolg begleitet sein kann. - Bei den gastrischen und laryngealen Krisen ist Morphium das beste Mittel. Cystitis und Decubitus müssen nach den allgemein üblichen Regeln behandelt werden.

Von grösster Wichtigkeit ist endlich, dass die Lebensweise der Tabeskranken in allgemein hygienisch-diätetischer Hinsicht vom Arzte geregelt und beaufsichtigt wird. Vor Allem warne man vor jeder körperlichen und geistigen Ueberanstrengung, verordne eine vorsichtige, aber kräftige Diät unter Entziehung aller grösseren Mengen alkoholischer Getränke, und sorge für gute Luft (im Sommer Landaufenthalt oder mittleres Gebirgsklima, im Winter unter Umständen südlichere Kurorte). Je frühzeitiger man die Patienten in Behandlung bekommt, desto ausdauernder und sorgsamer sei man mit der Behandlung, weil man dann noch auf Erfolg hoffen kann. In alten, schon weit vorgeschrittenen Fällen darf man sich auf eine rein symptomatische Therapie beschränken.

## Siebentes Capitel.

# Hereditäre (juvenile) Ataxie (Friedreich'sche Krankheit).

Actiologie und pathologische Anatomie. Im Jahre 1861 wurde von FRIEDREICH zum ersten Mal eine bei mehreren Geschwistern von ihm beobachtete Krankheit beschrieben, welche er anfänglich für eine besondere Form der Tabes hielt. Spätere Untersuchungen haben aber gezeigt, dass diese "Friedreich'sche Krankheit" mit der echten Tabes Nichts gemein hat, als eine gewisse Aehnlichkeit der Symptome (vor Allem der Ataxie), welche ihrerseits wiederum durch eine theilweise vorhandene Uebereinstimmung der anatomischen Veränderungen des Rückenmarks bedingt ist. Während aber die Tabes eine erworbene Degeneration verschiedener Fasersysteme darstellt, beruht die Friedreich'sche Krankheit zweifellos auf einer angeborenen krankhaften Veranlagung gewisser Fasersysteme, in Folge deren diese Fasersysteme einer dauernden Functionirung nicht gewachsen sind und daher einer vorzeitigen langsamen Atrophie verfallen. Dieser congenitale Ursprung des Leidens spricht sich am deutlichsten in dem Umstand aus, dass die Krankheit nicht selten bei mehreren (2-5) Geschwistern beobachtet ist, in einzelnen Fällen auch bei Mitgliedern zweier oder gar mehrerer Generationen derselben Familie. Verhältnissmässig häufig sieht man freilich die hereditäre Ataxie auch vereinzelt auftreten; dann weist aber fast immer schon das jugendliche Alter, in welchem die ersten Krankheitserscheinungen bemerkt werden, auf die abnorme angeborene Veranlagung hin. Zuweilen zeigen sich die ersten Symptome schon im Alter von 7-10 Jahren, häufig erst in den Jahren der Pubertät, in einzelnen Fällen sogar noch etwas später (im 18. oder 20. Lebensjahr). Freilich

Community wifne to

ist es oft sehr schwer, die Aufangszeit genau zu bestimmen, weil die Krankheit sehr allmälig beginnt und daher gewiss Anfangs lange Zeit unbemerkt bleiben kann. — Die Krankheit kommt bei beiden Geschlech-

tern in ziemlich gleicher Häufigkeit vor, vielleicht etwas häufiger beim männlichen. Zuweilen scheinen die ersten Symptome sich an eine anderweitige acute Erkrankung (Scharlach, Masern, Influenza) anzuschliessen.

Symptome und Krankheitsverlauf. Das Symptom, welches wohl ausnahmslos zuerst bemerkt wird und auch späterhin das bei Weitem wichtigste darstellt, ist die Ataxie. Sie zeigt sich anfänglich in einer langsam zunehmenden Unsicherheit des Ganges, fast gleichzeitig damit oder nur wenig später aber auch in den oberen Extremitäten. Ist die Krankheit entwickelt, so ist der Gang ungemein charakteristisch; er ähnelt in Bezug auf die ataktischen Bewegungen der Beine dem tabischen Gange, unterscheidet sich von diesem aber durch die viel stärkeren schwankenden Bewegungen des Rumpfes. Der Gang ähnelt



Fig. 36. Körperhaltung eines Kranken mit hereditärer Ataxie (eigene Beobachtung).

hierin mehr demjenigen bei der sogenannten cerebellaren Ataxie. Der Umstand, dass bei der Friedreich'schen Krankheit gerade vorzugsweise die Rumpf- und Beckenmuskeln von der ataktischen Störung mitbefallen

Qualy an utaxio puis, un more unstracty - unusum jais Wedlet rento lorgine entilmines which brunchere. Die Krankheiten des Rückenmarks.

werden, ist auch die Ursache, dass die Kranken gewöhnlich weit mehr, als es bei der Tabes der Fall ist, eine sog. statische Ataxie zeigen, d. h. dass sie schon beim ruhigen Stehen beständig ziemlich stark schwanken (s. die vorstehende Fig. 36). Die Kranken stehen und gehen daher stets breitbeinig, um ihrem Körper eine festere Stütze zu gewähren. Fällt die Controle durch das Sehen fort (beim Schliessen der Augen), so nimmt die Unsicherheit und das Schwanken des Körpers gewöhnlich noch mehr zu. Auch in den Beinen selbst ist die Ataxie, wie man sich am besten durch den bekannten "Hacken-Knieversuch" überzeugen kann, sehr hochgradig und ebenso in den Armen (Aneinanderlegen der Fingerspitzen, Greifen nach vorgehaltenen Gegenständen, Schreiben u. dgl.). Auf einer Ataxie der zum Sprechen nöthigen Muskeln beruht auch die in späteren Stadien oft bemerkbare Sprachstörung, bestehend in einer undeutlichen Articulation und in einer verlangsamten, scandirenden, schlecht modulirenden Sprechweise. Aehnlich, wie bei multipler Sclerose, tritt als weiteres ataktisches Symptom, zuweilen (aber keineswegs immer oder wenigstens erst spät) noch ein The special ,, Nystagmus" der Augen hinzu, insbesondere bei angestrengter seitrenses Mie licher Blickrichtung. Loublevision pupie remains rensetten wught

intact.

Lung. fined Kaps was sten murencies imprest. Ducky nad unis sel ellenis ina ult supir elw is lies record yet ramps -7 nunsdanal urvacinas

intellet umain Ausser der Ataxie, welche schliesslich die höchsten Grade erreichen kann, ist lange Zeit gewöhnlich nur noch ein anderes wichtiges und wahrscheinlich stets sehr frühzeitig auftretendes Symptom nachweisbar: das völlige Fehlen der Patellarreflexe. Alle übrigen nervösen Functionen können lange Zeit völlig ungestört bleiben. Die motorische Kraft der Muskeln bleibt sehr gut erhalten. Wir kennen einen Kranken, welcher trotz stärkster Ataxie mit Hülfe eines Stockes noch täglich einen Weg von mehreren Stunden zurückgelegt hat. Die Muskeln sind meist nicht besonders kräftig entwickelt, zeigen aber (abgesehen von seltenen Complicationen) keine auffallendere Atrophie. Die Sensibilität der Haut und der tieferen Theile (Gelenke, Muskelsinn) kann lange Zeit völlig normal bleiben, ein Verhalten, welches namentlich von FRIEDREICH mit Recht als Gegengrund gegen die Abhängigkeit der Ataxie von Sensibilitätsstörungen hervorgehoben worden ist. Freilich darf dieses Freibleiben der Sensibilität nicht zu sehr betont werden, da zahlreiche andere Beobachter und wir selbst bei genauerer Prüfung doch wiederholt geringe Sensibilitätsstörungen (namentlich an den Füssen, Zehen und Unterschenkeln) nachweisen konnten, z.B. eine leichte Abnahme des Tastsinns, des Drucksinns, zuweilen auch des Muskelsinns u.a. Die Schmerzempfindung bleibt, wie es scheint, fast stets völlig erhalten. Auch Parästhesien und spontane Schmerzen fehlen gänzlich. Die Hautreflexe

Miny also get talipes yeuneis, Placipes quino

Hereditäre (juvenile) Ataxie. Pathologische Anatomic. Diagnose. 269

zeigen keine wesentliche Störung und die Pupillenreslewe bleiben stets zuweilen. Ebenso sehlen Blusenstörungen. Bemerkenswerth ist schliess- un est eine auffallende Neigung zu starker Dorsalsexionsstellung zeigen, während man im Fuss zuweilen die Neigung zur Equinus-Stellung beobachtet hat. Changel werden Die Wirbelsäule zeigt manchmal eine deutliche Scoliose.

Der Krankheitsverlauf ist sehr chronisch und erstreckt sich auf aus der greut Jahre und Jahrzehnte. Allmälig erreicht die Ataxie einen so hohen Grad, anspellen g dass die Kranken bettlägerig werden. Ob sich schliesslich wirkliche Muskel-perium g pallen lähmungen, stärkere Sensibilitätsstörungen u. dgl. ausbilden können, ist ander eine noch nicht genügend untersucht worden. Der Tod erfolgt häufig durch intercurrente Erkrankungen.

Pathologische Anatomie. Die hereditäre Ataxie war die erste Erkrankungsform, bei welcher durch die genaue anatomische Untersuchung eine combinirte Systemerkrankung des Rückenmarks durch Kahler und PICK nachgewiesen wurde. Spätere Untersucher (F. SCHULTZE, RÜTI-MEYER u. A.) haben diese Befunde bestätigt. Am meisten erkrankt findet man die Hinterstränge, und zwar hauptsächlich die Gollischen, doch daneben auch die Burdach'schen Stränge (Wurzelzonen). Ausserdem ist aber regelmässig auch die Kleinhirn-Seitenstrungbahn (wahrscheinlich meist incl. der Zellen in den Clarke'schen Säulen), das sog. Gowerssche Bündel (s. u. das Capitel über secundäre Degeneration im Rückenmark) und die Gegend der Pyramiden-Seitenstrangbahn erkrankt. Letzteres ist insofern auffallend, als, wie erwähnt, eigentliche Lähmungen bei der Friedreich'schen Krankheit gewöhnlich nicht vorkommen. Dieser Punkt bedarf daher noch genauerer Untersuchung. Dagegen wird die Ataxie durch die starken Veränderungen in den Hintersträngen, welche auch in den Einzelheiten viel Aehnlichkeit mit den tabischen Degenerationen haben, vollständig erklärt. Welche klinische Bedeutung die Affection der Kleinhirn-Seitenstrangbahn hat, ist noch nicht bekannt. — Der anatomisch-histologische Process besteht, wie bei allen systematischen Erkrankungen, in einer degenerativen Atrophie der Nervenelemente mit einer beträchtlichen secundären Vermehrung der Neuroglia.

Diagnose. Die Diagnose der Friedreich'schen Krankheit ist, wenn man die Krankheit kennt, eine leichte und wohl meist auch völlig sichere. Die starke Ataxie, namentlich der schwankende unsichere Gang, daneben das jugendliche Alter der Patienten, unter Umständen die hereditären Verhältnisse ermöglichen meist rasch eine richtige Beurtheilung. Von der eigentlichen Tabes unterscheidet sich die Krankheit ohne Weiteres durch das Fehlen der Pupillenstarre, stärkerer Sensibilitätsstörungen, der

sensibelen Reizerscheinungen, der Blasenstörungen u. a. Eher möglich ist eine Verwechselung mit multipler Sclerose, zumal auch diese im jugendlichen Alter auftritt. Die Friedreich'sche Krankheit beginnt aber oft schon in der Kindheit, was bei der multiplen Sclerose, wenn überhaupt, nur ganz ausnahmsweise vorkommt. Entscheidend ist aber vor Allem die Untersuchung der Patellarreflexe, welche bei der hereditären Ataxie völlig fehlen, bei der multiplen Sclerose gesteigert sind. Die Unterscheidung von einer postdiphtherischen oder ähnlichen Ataxie dürfte ebenfalls keine Schwierigkeiten machen.

Therapie. Obwohl einzelne Schwankungen im Krankheitsverlauf vorkommen, scheint im Allgemeinen die Krankheit doch stets immer weiter fortzuschreiten und unheilbar zu sein. Man kann daher nur versuchen, durch eine verständige Pflege der Kranken und durch alle auch sonst (s. das vorige Capitel) bei chronischen Nervenleiden angewandten Mittel vorübergehende Besserungen und Stillstände des Leidens zu erzielen.

### Achtes Capitel.

### Die primären Degenerationen der motorischen Leitungsbahn incl. der Muskeln.

#### 1. Vorbemerkungen.

In den beiden vorhergehenden Capiteln haben wir zwei Krankheiten kennen gelernt, deren anatomische Grundlage in der primären Degeneration einer Anzahl hauptsächlich centripetal leitender Fasersysteme besteht. Bei der Tabes waren es erworbene Schädlichkeiten wahrscheinlich chemischer Art, welche als Ursache dieser Degeneration angenommen werden mussten, bei der hereditären Ataxie dagegen angeborene Anomalien, die eine vorzeitige Atrophie der von Geburt an abnorm widerstandsschwachen Nervenfasern bedingten. In diesem Capitel werden wir eine Anzahl von Erkrankungen kennen lernen, welche alle, wenn auch nicht ausschliesslich, so doch der Hauptsache nach auf primären Degenerationen der grossen centrifugalen motorischen Leitungsbahn, insbesondere der Pyramidenbahn beruhen. Wir werden sehen, dass es hierbei vor Allem angeborene, daher sehr häufig familiär zu beobachtende Schwächezustände dieser Theile des Nervensystems sind, welche in letzter Hinsicht den Grund zur Erkrankung abgeben. Doch kommen anderseits erworbene Schädlichkeiten wahrscheinlich ebenfalls in Betracht.

Um einen vorläufigen Ueberblick über die ganze hier zu behan-

delnde Krankheitsgruppe zu gewinnen, vergegenwärtige man sich noch einmal an der Hand des beistehenden Schemas (Fig. 37) den Verlauf der grossen von den Centralwindungen zu den Muskeln führenden Leitungsbahn, wie er oben S. 54 näher dargestellt worden ist. Zunächst werden wir eine Krankheitsform kennen lernen, bei welcher schliesslich

diese gesammte corticomuskuläre Leitungsbahn, von den Rindenzellen (c) bis incl. zu den Muskeln (M) hinein, degenerirt gefunden wird. Es ist dies die "amyotrophische Lateralsclerose". Sodann werden wir eine Krankheitsform besprechen, bei welcher nur der zweite Abschnitt (das sogenannte zweite "Neuron") der Gesammtbahn, nämlich das Stück von der spinalen Vorderhornzelle (V) bis incl. zu den Muskeln erkrankt ist. Dies ist die spinale Muskelatrophie und die vollkommen analoge progressive Bulbarparalyse. Drittens werden wir sehen, dass auch der erste Hauptabschnitt der Bahn (PyS) allein erkranken kann bis zur Vorderhornzelle, ohne dass aber diese mitergriffen wird. Wir haben dann die echte primäre Pyramiden - Seiten-



Fig. 37.

Schema der motorischen Leitungsbahn.

C = Motorische Ganglienzelle in der Grosshirnrinde. PyS = Pyramidon-Seitenstrangbahn. V = Vorderhornganglienzelle. m = Motorischer Nerv.

M = Muskelfaser.

strangsclerose mit dem klinischen Krankheitsbilde der reinen spastischen Spinalparalyse. Viertens kann die Erkrankung nur den peripherischen motorischen Nerv (m) mit seinen hinzugehörigen Muskeln betreffen (,,neurotische Muskelatrophie"), und endlich werden wir als die bei Weitem häufigste Erkrankungsform auch noch die Dystrophia musculorum progressiva hier anreihen, d. h. diejenige Erkrankung, bei welcher nur die Endapparate der ganzen Bahn, die Muskeln selbst, einer fortschreitenden Atrophie verfallen.

Die genannten Krankheitsformen sind innerlich wahrscheinlich alle mit einander nahe verwandt. Einstweilen ist es aber doch noch nothwendig, sie wenigstens insofern auseinander zu halten, als sie in klinischsymptomatischer und in anatomischer Hinsicht ganz bestimmte Unterscheidungsmerkmale darbieten. Erst bei einer weiter fortgeschrittenen Erkenntniss des eigentlichen Wesens aller dieser Krankheitszustände wird eine streng ätiologische Eintheilung derselben möglich sein. Nur daran müssen wir jetzt schon festhalten, dass wir die einzelnen klinischanatomischen Formen nicht alle als von einander streng gesonderte, verschiedenartige Krankheiten auffassen dürfen. Je mehr unsere Kenntnisse zunehmen, desto mehr Uebergänge und Verbindungsglieder zwischen den einzelnen Formen scheinen hervorzutreten. Doch sind unsere Kenntnisse gerade in dieser Beziehung noch sehr lückenhaft. Jeder Tag kann neue Thatsachen bringen, welche den einmal gewonnenen Standpunkt wieder verschieben.

#### 2. Die amyotrophische Lateralsclerose.

Actiologie und pathologische Anatomie. Die erste genauere Kenntniss der amyotrophischen Lateralsclerose verdanken wir Charcot, welcher im Jahre 1869 in Gemeinschaft mit Joffrox seine ersten hierher gehörigen Beobachtungen veröffentlichte und im Jahre 1874 bereits eine ziemlich vollständige Beschreibung der Krankheit zu geben im Stande war. Das nähere Verständniss der amyotrophischen Lateralsclerose wurde aber erst durch die Untersuchungen Flechsig's über den Verlauf der Leitungsbahnen im Rückenmark ermöglicht. Hiernach können wir jetzt sagen, dass die Krankheit anatomisch im Wesentlichen sich darstellt als eine primäre systematische Degeneration der gesammten cortico-muskulären Leitungsbahn und zwar nicht nur des zu den Extremitäten gehörigen (spinalen) Theiles derselben, sondern ebenso auch des zu den Muskeln des Gesichts, zur Zunge, zum weichen Gaumen etc. gehörigen (bulbären) Abschnittes. Diese beiden Abschnitte muss man, worauf wir im Folgenden noch häufig zurückkommen werden, als vollkommen gleichartige Theile des einen grossen motorischen Systems ansehen. Die motorischen Nervenkerne in der Oblongata und in der Brücke (für den Hypoglossus, Facialis, motorischen Trigeminus u. s. w.), ferner ebenso die Kerne für die Augenmuskelnerven sind den für die Extremitäten-

Alalun Of I lelin olleuns alar Inmuskeln bestimmten Ganglienzellgruppen in den spinalen Vorderhörnern durchaus analog zu setzen.

Ein grosser Theil dieser motorischen Leitungsbahn und zwar, wie es scheint, zuweilen fast in seiner ganzen Ausdehnung ist bei der amyotrophischen Lateralsclerose einer Degeneration verfallen. Untersucht man demnach in einem solchen Falle das Nervensystem anatomisch, so findet man im Rückenmark die grossen Ganglienzellen der Vorderhörner im Hals- und Lendenmark oder auch nur im Halsmark atrophisch und zum Theil ganz geschwunden. In beiden Seitensträngen (ev. natürlich auch in einem oder in beiden Vordersträngen, falls überhaupt eine Pyramiden- 2) enlagten Vorderstrangbahn vorhanden ist, vgl. S. 56 und Fig. 10 und 11) findet man die Pyramidenbahnen stark degenerirt, wenn auch immerhin noch zahlreiche Fasern an den betreffenden Stellen des Rückenmarks erhalten sind. Auch in den Vorderhörnern hat die Zahl der markhaltigen Fasern (z. Th. sicher Fortsetzungen der PyS1)-Fasern) abgenommen. aufwärts kann man, wie CHARCOT und MARIE zuerst gefunden haben, die Degeneration der Pyramidenbahn zwar nicht in allen, aber doch sicher in einigen Fällen weiter verfolgen durch die Pyramiden der Oblongata, die Brücke, die Hirnschenkel, die innere Kapsel hindurch bis zu den Centralwindungen hinauf, in deren Ganglienzellen auch bereits eine Atrophie nachgewiesen worden ist. Ebenso, wie die spinalen Vorderhörner, sind aber gewöhnlich auch die motorischen Bulbärkerne, insbesondere der Hypoglossus-Kern, Vagus-Accessoriuskern, seltener der Facialiskern u. a. atrophisch. Von allen diesen bulbären und spinalen Ganglienzellen aus erstreckt sich nun auch eine weitere (secundäre?) Degeneration nach der Peripherie zu in die betreffenden Nervenwurzeln (Hypoglossus u. a., spinale vordere Wurzeln) und Nervenstämme hinein. In den peripherischen Nerven ist der Nachweis atrophischer Fasern zwar schwierig und bisher auch noch nicht immer mit genügender Sorgfalt versucht worden. Doch lässt sich wohl kaum bezweifeln, dass die betreffenden motorischen Fasern, welche die Fortsetzungen der atrophirten Ganglienzellen sind, sich gleichfalls im Zustande der Degeneration befinden. Die Muskeln endlich bieten, wie es schon bei Lebzeiten der Kranken deutlich hervortritt, eine beträchtliche Atrophie dar. Ihr Volumen ist stark vermindert; manche Muskeln (Näheres s. u.) gehen schliesslich fast ganz zu Grunde, so dass an ihrer Stelle fast nur noch Bindegewebe und Fett nachbleibt. In den übrigen Muskeln findet man neben

<sup>1)</sup> Abkürzungen, die im Folgenden häufig gebraucht werden: PyS=Pyramiden-Seitenstrangbahn, PyV = Pyramiden-Vorderstrangbahn, KlS = Kleinhirn-Seitenstrangbahn.

STRUMPELL, Spec. Path. u. Therapie. III. Band. 9. Auflage.

einer Anzahl noch normal erhaltener Fasern zahlreiche sehr verschmälerte Fasern, ferner solche, welche ihre Querstreifung verloren haben und einen körnigen resp. fettigen Zerfall zeigen. Die Sarcolemmkerne sind meist vermehrt, das interstitielle Fettgewebe ist oft (nicht immer) reichlich entwickelt.

Wenn wir somit auch die amyotrophische Lateralsclerose der Hauptsache nach zweifellos als eine primäre Degeneration der Pyramidenbahn bezeichnen dürfen, so bleibt doch in vielen Fällen die Erkrankung nicht vollkommen streng auf dieses eine System beschränkt. Schon lange hat man bemerkt, dass das erkrankte Areal in den Seitensträngen nach vorn und innen weiter reicht, als die eigentliche Py S, dass also auch Faserzüge in den vorderen Abschnitten der Seitenstränge und in der sog. seitlichen Grenzschicht an der Erkrankung Theil nehmen. Nach der Kl S hin ist aber die Grenze der Degeneration fast stets eine vollkommen scharfe, d. h. die Kl S selbst bleibt in der Regel ganz normal. Dagegen sind in den Gollischen Strängen schon wiederholt Erkrankungen gefunden worden. Eine bekannte klinische Bedeutung haben alle diese letztgenannten Degenerationen nicht. Sie zeigen nur, wie unter dem Einflusse derselben Schädlichkeit neben der Py B auch zuweilen noch andere Faserzüge leiden können.

Höchst unsicher sind unsere Kenntnisse noch in Bezug auf die Fragen, wo die Degenerationen ihren Anfang nehmen, in welcher Weise sie fortschreiten, was primäre und was secundäre Atrophie ist. Die anatomische Untersuchung ergiebt nur das Resultat der Zerstörung, zeigt aber nur sehr schwer Näheres über den Verlauf derselben an. Manches kann aus der klinischen Beobachtung erschlossen werden. Doch wird noch viel Arbeit nöthig sein, um völlige Klarheit zu schaffen. Vielleicht kommen hierbei verschiedene Möglichkeiten in Betracht, wodurch sich manche Unterschiede im klinischen Verlauf erklären liessen. Jedenfalls können die einzelnen Abschnitte des Systems in wechselnder Reihenfolge und auch in verschiedener Schnelligkeit der weiteren Ausbreitung erkranken. Stets ist aber der Untergang der Nervenfasern der primäre Process, die interstitielle Bindegewebswucherung und die geringen Veränderungen an den Gefässen sind ein secundärer, hinzukommender Vorgang.

Ueber die *Ursachen* der amyotrophischen Lateralsclerose ist noch fast nichts Sicheres bekannt. Für eine Reihe von Fällen glauben wir auch hierbei eine *angeborene* Schwäche des motorischen Systems annehmen zu dürfen. Einmal sahen wir die Krankheit bei zwei jugendlichen Geschwistern. Doch ist dies eine seltene Ausnahme. Gewöhn-

lich beginnt das Leiden im Alter von ca. 35-50 Jahren, nicht selten noch später. Besondere erworbene Krankheitsursachen sind bisher nicht aufgefunden worden. Das männliche Geschlecht scheint etwas häufiger zu erkranken, als das weibliche.

Klinische Symptome und Krankheitsverlauf. Entsprechend dem soeben beschriebenen, durchaus systematischen anatomischen Befunde geben auch die klinischen Symptome in allen typischen Fällen ein vollkommen charakteristisches, streng auf die motorische Sphäre begrenztes Krankheitsbild.

Die ersten Zeichen der Krankheit beginnen gewöhnlich in einem Arm. Die Kranken bemerken eine Erschwerung der Arbeit und werden leichter müde. Allmälig nimmt die Schwäche des Armes immer mehr zu und greift schliesslich, gewöhnlich einige Monate später, auch auf den anderen Arm über. Nicht selten fällt schon jetzt den Kranken selbst eine Abmagerung gewisser Muskeln auf, welche allmälig mehr zunimmt und sich weiter ausbreitet. Etwa 1/2-1 Jahr später beginnen auch Symptome von Seiten der unteren Extremitäten. Der Gang wird steif und unsicher, die Patienten ermüden leicht und oft stellt sich scheinbar von selbst ziemlich starkes Zittern in den Beinen ein.

Untersucht man die Kranken jetzt genauer, so ist das Krankheits- turteten bild meist schon vollkommen ausgeprägt. An den oberen Extremitäten Mysensus bemerkt man zunächst eine sehr ausgesprochene, mehr oder weniger ausgebreitete Muskelatrophie. Dieselbe ist gewöhnlich dort am stärksten, wo sie auch beginnt, nämlich am Daumenballen und Kleinfingerballen. Ferner werden die Interossei deutlich atrophisch, weiterhin die Rossei deutlich Muskeln an der Streckseite des Vorderarmes, während die Beuger der Hand und der Finger länger gesund bleiben. Am Oberarm atrophirt meist der Triceps und vor Allem der Deltoideus am stärksten, später und in geringerem Grade auch der Biceps und die Schultermuskeln. Entsprechend dem Grade der Atrophie findet man eine Functionsstörung der Muskeln, eine Parese derselben. Wie viel vom Muskel noch übrig ist, so viel functionirt auch noch und erst mit dem völligen Muskelschwund tritt ein vollkommenes Aufhören der betreffenden Bewegung ein. Doch ist eine deutliche Parese zuweilen auch in den noch nicht stärker atrophischen Muskeln zu bemerken. Die elektrische Erregbarkeit der noch erhaltenen Muskelfasern ist normal. Die Contractionsstärke der gereizten Muskeln (faradischer Strom) geht daher proportional der noch vorhandenen Muskelsubstanz. In den stark atrophischen Muskeln sind die Reizeffecte schliesslich sehr gering und dann kann man auch immer in den noch übrig gebliebenen degenerirten

11:118.

276 Muskelfasern deutliche Entartungsreaction nachweisen (namentlich am Daumenballen). Eine Abnahme der Erregbarkeit der Nervenstämme ist fast niemals sicher nachzuweisen, wahrscheinlich weil hier stets noch eine grössere Anzahl normaler Fasern erhalten ist.

Sehr wichtig ist die Prüfung der Sehnenreslexe. Dieselben sind ausnahmslos schon von den früheren Stadien der Krankheit an stark erhöht. Von den Sehnen des Biceps und Triceps und von den unteren Enden der Vorderarmknochen aus erhält man schon durch leises Beklopfen lebhafte Reflexzuckungen. Dieselben sind diagnostisch höchst wichtig, weil sie bei der gewöhnlichen "progressiven Muskelatrophie", d. h. derjenigen Erkrankung, bei welcher sich die Degeneration blos vom Muskel bis in die motorischen Ganglienzellen der Vorderhörner erstreckt, die motorischen Seitenstrangbahnen aber frei bleiben (s. u.), in dieser Weise niemals vorkommen. In späteren Stadien der Krankheit bilden sich zuweilen (nicht immer) starke Contracturen an den Armen und Händen aus. Die Sensibilität der Haut und der tieferen Theile bleibt aber vollständig normal.

An den unteren Extremitäten entwickeln sich die ersten Krankheitserscheinungen gewöhnlich einige Monate später, als an den Armen. Bemerkenswerther Weise treten hier die rein spastischen Erscheinungen durchaus in den Vordergrund, während die Muskelatrophie sich erst spät und in geringem Grade entwickelt. Die Beine werden steif und setzen passiven Bewegungsversuchen einen beträchtlichen Muskelwiderstand entgegen. Doch ist auch die rohe Kraft der Muskeln entschieden nicht normal. Es besteht eine deutliche Parese, wenn auch, wie es scheint. fast niemals eine völlige Lähmung der Beine, und jedenfalls wird die Bewegungsstörung durch die spastischen Erscheinungen noch beträchtlich vermehrt (s. u. spastische Spinallähmung). Letztere hängen zum grössten Theil von den stark erhöhten Sehnenreflexen ab. Der Patellarreflex ist sehr lebhaft und oft findet man auch ein starkes anhaltendes Fussphänomen. Das Gehen ist gewöhnlich noch ziemlich lange Zeit möglich, aber freilich mühsam und anstrengend. Der Gang geschieht mit langsam schleppenden kleinen Schritten (spastisch-paretischer Gang). Nur in vereinzelten Fällen treten frühzeitig auch schon an den Beinen stärkere Atrophien der Muskeln auf. - Die Sensibilität der Haut und der tieferen Theile bleibt bei der amyotrophischen Lateralsclerose auch an den Beinen vollständig erhalten. Die Hautreflexe von den Fusssohlen aus zeigen keine auffallenden Veränderungen. Ebenso fehlen Störungen der Harnentleerung vollständig. Der Stuhl kann etwas angehalten sein, ist aber sonst normal.

Nachdem der Zustand in dieser Weise - Muskelatrophie und erhöhte Sehnenreflexe an den oberen, spastische Parese an den unteren Extremitäten — eine Zeit (etwa 1—2 Jahre) lang gedauert und sich langsam verschlimmert hat, treten im dritten und letzten Stadium der Krankheit bulbäre Erscheinungen auf. Allmälig wird die Sprache undeutlicher und das Schlucken erschwert. Untersucht man jetzt genauer, so findet man die Lippen atrophisch, so dass das Spitzen des Mundes. das Pfeifen u. dgl. erschwert ist. An der Zunge ist bald ebenfalls eine deutliche Atrophie bemerkbar. Ihre Oberfläche wird uneben und man bemerkt stärkere und schwächere fibrilläre Zuckungen der einzelnen Muskelbündel. Auch hier bleibt die Sensibilität normal. Als Analogon der gesteigerten Sehnenreflexe in den Extremitäten findet sich zuweilen ein lebhafter Masseterenreflex beim Beklopfen des Unterkiefers. Die übrigen Muskeln des Gesichts, die Kaumuskeln und die Augenmuskeln, bleiben meist ungestört. Die Intelligenz der Kranken zeigt keine Veränderung. Auffallend ist nur häufig der leichte Eintritt starker mimischer Affectbewegungen (Lachen und Weinen).

Leidet die Nahrungsaufnahme der Kranken durch die eingetretenen Schlingbeschwerden, so wird der allgemeine Ernährungszustand bald schlechter. Als eigentliche Todesursache treten schliesslich gewöhnlich Respirationsstörungen ein, wenn nicht schon früher eine zwischentretende Krankheit (Verschluckungspneumonie u. a.) dem traurigen Zustande der Patienten ein Ende gemacht hat.

Von diesem typischen Krankheitsbilde kommen nur insofern zuweilen Abweichungen vor, als die Reihenfolge, in welcher die einzelnen Muskelgebiete befallen werden, eine verschiedene sein kann. Zuweilen beginnt die Krankheit mit Bulbärerscheinungen, zuweilen auch mit spastischen Erscheinungen in den unteren Extremitäten. Sicher beruhen diese klinischen Unterschiede auf der verschiedenen Reihenfolge, in welcher die anatomischen Veränderungen auftreten. Denn zwischen den klinischen und den anatomischen Verhältnissen besteht gerade bei der amyotrophischen Lateralsclerose die grösste Uebereinstimmung. Wie die Degeneration ausschliesslich die motorische Hauptbahn betrifft, so beschränken sich auch die klinischen Erscheinungen vollkommen auf das Gebiet der Motilität. Das Mitergriffensein der grauen Vorderhörner erklärt den Eintritt der Muskelatrophien, während die Seitenstrangdegeneration für die (von der Atrophie unabhängigen) Paresen und für die spastischen Erscheinungen verantwortlich gemacht werden muss. Die ·Erhöhung der Sehnenreflexe, deren Reflexbogen ja durch die Vorderhörner hindurchgeht, drängt zu der Annahme, dass die Erkrankung der Seitenstränge der Degeneration in den Vorderhörnern vorangeht (wie dies namentlich an den unteren Extremitäten ersichtlich ist). Denn offenbar können in den Muskelfasern, deren hinzugehörige Ganglienzellen bereits atrophisch sind, keine Reflexe mehr entstehen. Da aber fast in jedem Muskel noch zahlreiche Fasern erhalten sind, deren Ganglienzelle noch intact, während die zugehörige Pyramidenbahn-Faser schon erkrankt ist, so erklärt es sich leicht, dass in diesen Fasern gesteigerte Sehnenreflexe auftreten. Die bulbären Symptome sind den übrigen Krankheitserscheinungen völlig analog; sie hängen von der Degeneration der Nervenkerne in der Oblongata ab. Wir werden sie weiter unten noch ausführlicher kennen lernen (s. u. progressive Bulbärparalyse).

Die Diagnose der Krankheit hat selten Schwierigkeiten. Der meist typische Verlauf des Leidens, die Muskelatrophie mit gleichzeitig erhöhten Sehnenreflexen, das vollständige Fehlen von Sensibilitäts- und Blasenstörungen, das schliessliche Auftreten von Bulbärsymptomen sind in diagnostischer Beziehung am meisten zu beachten. Verwechselungen können dadurch entstehen, dass Neubildungen oder Myelitiden eine Zeit lang eine ähnliche Localisation haben (z. B. in der grauen Substanz des Halsmarks) und daher sehr ähnliche Symptome hervorrufen. Namentlich sind früher wahrscheinlich öfter Verwechselungen mit der Syringomyelie (s. d.) vorgekommen. Dieselben sind aber leicht zu vermeiden, wenn man an die für diese Krankheit so sehr charakteristischen Sensibilitätsstörungen in den Armen denkt. Die Unterscheidung der amyotrophischen Lateralsclerose von den übrigen primären Erkrankungen des motorischen Systems wird sich aus den folgenden Darstellungen von selbst ergeben.

Die Prognose der amyotrophischen Lateralsclerose muss als eine vollkommen ungünstige angesehen werden. Das Leiden schreitet langsam, aber unaufhaltsam fort und führt meist nach wenigen Jahren zum Tode. Nur in einigen, in früherer Jugend entstandenen Fällen (Seeligmüller) scheint ein Stillstand des Leidens vorzukommen.

Die Therapie hat demnach nur geringe Aussicht auf Erfolg. Höchstens kann vielleicht eine mit sehr viel Geduld und Ausdauer fortgesetzte elektrische oder heilgymnastische Behandlung das Fortschreiten der Krankheit hemmen.

### 3. Die spinale progressive Muskelatrophie.

Vorbemerkungen und pathologische Anatomie. Wenige Krankheiten des Rückenmarks haben im Laufe der Zeit eine so verschiedene Auffassung und Deutung erfahren, wie die progressive Muskelatrophie. Der

Grund hierfür liegt vor Allem darin, dass das Hauptsymptom derselben, die fortschreitende Atrophie der wilkürlich beweglichen Muskeln, bei zahlreichen, an sich ganz verschiedenen Krankheiten vorkommen kann und daher zu beständigen Verwechselungen und Verwirrungen Anlass gegeben hat. Liest man gegenwärtig die ältere und zum Theil auch noch die neuere Literatur unseres Gegenstandes durch, so findet man überall die Vermengung verschiedener, gar nicht zu einander gehöriger Krankheitsfälle, und erst die neuesten genauen klinischen und anatomischen Untersuchungsmethoden haben es ermöglicht, Ordnung in diese Verwirrung zu bringen.

Abgesehen von vereinzelten älteren Beobachtungen haben Duchenne und Aran (1849 und 1850) die erste gute Beschreibung der progressiven Muskelatrophie gegeben. Die französischen Aerzte bezeichnen die Krankheit daher noch gegenwärtig zur Unterscheidung von anderen ähnlichen Erkrankungen als "atrophie musculaire progressive, type Duchenne-Aran". Kurze Zeit darauf, 1855, sprach Cruveilhier zum ersten Mal auf Grund eines positiven Sectionsbefundes die Ansicht aus, dass eine Erkrankung der grauen Substanz im Rückenmark als die eigentliche anatomische Ursache des Leidens anzusehen sei. Seitdem wurde ein langwieriger, sich zum Theil noch bis in die Gegenwart hineinziehender Streit geführt, ob die Krankheit in der That im Rückenmark oder nicht vielmehr in den Muskeln selbst ihren Sitz habe, ein Streit, der lange Zeit um so resultatloser bleiben musste, als die thatsächlichen pathologisch-anatomischen Unterlagen sehr gering waren und durch die Vermengung verschiedenartiger, gar nicht zusammengehöriger Krankheitsprocesse die Ergebnisse der Untersuchung einander ausserst widersprachen.

Gegenwärtig wissen wir, dass die grosse Mehrzahl der "progressiven Muskelatrophien" sicher in den Muskeln selbst ihren Ausgangspunkt nimmt (s. u. Dystrophia musculorum progressiva), dass es aber auch eine zwar seltene, aber immerhin sicher festgestellte spinale Form der progressiven Muskelatrophie giebt. Dieselbe ist mit der soeben besprochenen amyotrophischen Lateralsclerose aller Wahrscheinlichkeit nach nahe verwandt, ja ätiologisch vielleicht sogar identisch. Während aber bei der letzteren die gesammte motorische Pyramidenbahn degenerirt sein kann und insbesondere stets auch die Pyramiden-Seitenstrangbahn des Rückenmarks mit ergriffen ist, beschränkt sich die Degeneration bei der "spinalen progressiven Muskelatrophie" auf denjenigen Abschnitt der motorischen Leitungsbahn, welcher von den Ganglienzellen der Vorderhörner bis zu den Muskelfasern selbst reicht. Die weitere centrale Fortsetzung dieser Bahn, d. i. also zunächst die Pyramiden-Seitenstrangbahn, bleibt dagegen

vollkommen normal. Dass diese Verschiedenheit in der Ausbreitung der anatomischen Localisation einen grundsätzlichen Unterschied zwischen beiden genannten Krankheiten bedinge, ist sehr unwahrscheinlich. Immerhin treten die von der verschiedenen anatomischen Localisation abhängigen klinischen Unterschiede scharf genug hervor, um wenigstens vorläufig noch eine gesonderte Besprechung der progressiven Muskelatrophie und der amyotrophischen Lateralsclerose zu rechtfertigen.

Der nähere anatomische Befund bei der progressiven (spinalen) Muskelatrophie ist mithin folgender:

Im Rückenmark (am stärksten gewöhnlich im Halsmark) findet man die grauen Vorderhörner sehr verschmälert, die Ganglienzellen ganz oder zum grossen Theil geschwunden, die übrig gebliebenen atrophisch, die Zwischensubstanz in ein feinfaseriges, zuweilen stark mit Spinnenzellen durchsetztes Gewebe verwandelt. Die Seitenstränge, insbesondere die Pyramidenbahnen, also den centralwärts von den Vorderhorn-Ganglienzellen gelegenen Abschnitt der motorischen Leitungsbahn, findet man dagegen vollständig normal. Ferner sind die vorderen Wurzeln und die betreffenden motorischen Fasern in den peripherischen Nerven atrophisch, obwohl gerade in den Nervenstämmen der Nachweis der mit zahlreichen anderen normalen Fasern gemischten degenerirten Fasern nicht ganz leicht ist. In den Muskeln tritt die Atrophie bei der anatomischen Untersuchung natürlich noch deutlicher hervor, als bei der Untersuchung am Lebenden. Die am stärksten befallenen Muskeln sind zu schmalen, blassen und schlaffen Bündeln reducirt, in welchen Fett und Bindegewebe das eigentliche Muskelgewebe überwiegen. Bei der histologischen Untersuchung findet man an vielen Fasern eine einfache Atrophie, d. h. eine sehr beträchtliche Verschmälerung, aber noch erhaltene Querstreifung. An zahlreichen anderen Fasern trifft man aber auch die Zeichen der degenerativen Atrophie, fettige und wachsartige Degeneration der Muskelfasern, Zerklüftung derselben der Länge und Quere nach u. dgl. Das interstitielle Bindegewebe ist stets vermehrt, die Muskelkerne haben an Zahl zugenommen und oft findet man eine reichliche Fetteinlagerung zwischen den noch erhaltenen Fasern.

Soweit der thatsächliche Befund. Schwierigkeiten bereitet in der Auffassung desselben nur die Frage nach der Entwicklungsweise und der gegenseitigen Abhängigkeit der einzelnen Störungen. Ist die Atrophie der Vorderhörner das Primäre und die Atrophie der Nerven und Muskeln als eine secundäre absteigende Degeneration aufzufassen? Oder beginnt der Process in den Muskeln resp. den Nervenendigungen und breitet sich von hier aufwärts bis zu dem Rückenmarke aus? Oder

endlich handelt es sich um eine annähernd gleichzeitige Degeneration des gesammten betroffenen motorischen Abschnitts? Dies sind Fragen, auf welche zur Zeit überhaupt noch keine sichere Antwort gegeben werden kann. Manche Gründe scheinen uns dafür zu sprechen, dass der degenerative Process in den letzten Endverzweigungen der motorischen Nerven beginnt und von hier aus allmälig nach dem Rückenmark zu aufsteigt. Doch ist dies noch nicht bewiesen und möglicher Weise können sogar der Ausgangspunkt der Erkrankung und die weitere Ausbreitung derselben in den einzelnen Fällen verschieden sein.

Aetiologie, klinische Symptome und Krankheitsverlauf. Die progressive Muskelatrophie ist eine von Anfang an äusserst langsam und chronisch verlaufende Krankheit. Die eigentlichen Ursachen derselben sind uns ebenso wenig bekannt, wie diejenigen der amvotrophischen Lateralsclerose. Wahrscheinlich wird man auch hier in letzter Hinsicht auf die Annahme angeborener Schwächezustände des befallenen Fasersystems zurückkommen müssen. Hereditäre und familiäre Einflüsse sind zwar oft nicht nachweisbar, zuweilen aber zweifellos vorhanden. Wir selbst und andere Beobachter haben das Auftreten von spinaler Muskelatrophie bei Geschwistern wiederholt beobachtet. Zuweilen treten die Anfänge des Leidens schon in der Kindheit auf, zuweilen in jugendlichem Alter, manchmal aber auch erst im vorgerückteren Lebensalter (ca. im 40.-50. Lebensjahre). Obwohl, wie gesagt, die angeborene schwache Veranlagung des motorischen Systems wahrscheinlich stets die eigentliche Ursache der Krankheit darstellt, so scheinen doch in manchen Fällen gewisse äussere Umstände, vor Allem anhaltende Ueberanstrengung der Muskeln durch schwere Arbeit, den Ausbruch des Leidens zu begünstigen. Von den meisten sonst noch angeführten ursächlichen Umständen scheint es uns freilich höchst wahrscheinlich zu sein, dass ihre Aufzählung grösstentheils nur durch die irrthümliche Hinzurechnung andersartiger atrophischer Processe zu der echten progressiven Muskelatrophie entstanden ist.

Die Krankheit beginnt weitaus am häufigsten in den oberen Extremitäten und zwar, wie es scheint, vorzugsweise im rechten Arm, doch zuweilen auch im linken oder in beiden Armen zugleich. In der Regel beginnt zunächst eine Atrophie der kurzen Muskeln am Daumen und Kleinfingerballen, welche von einer entsprechenden Functionsstörung begleitet ist. Irgend welche sonstige Erscheinungen, insbesondere Störungen der Sensibilität, Parästhesien oder Schmerzen fehlen meist ganz. Die Atrophie betrifft zunächst gewöhnlich den Abductor pollicis brevis und Opponens, dann den Flexor brevis und den Adductor. Schon sehr

früh bemerkt man die charakteristische Einsenkung und Abflachung des Daumenballens und die abnorme Stellung des Daumens, welcher dem zweiten Metacarpusknochen beständig genähert ist ("Affenhand"). Die Opposition des Daumens gegen die übrigen Finger (vom Flexor brevis zum zweiten und dritten Finger, vom Abductor brevis und Opponens zum vierten und fünften Finger hin ausgeführt) wird immer schwieriger und schliesslich unmöglich. Gleichzeitig oder etwas früher oder später beginnt auch die Atrophie der Interossei, kenntlich an dem Einsinken der Spatia interossea auf dem Handrücken und der immer unvollständiger werdenden Streckung der Endphalangen der Finger. Die Atrophie der Lumbricales bedingt eine deutlich sichtbare Abflachung in der Hohlhand. Hat die Functionsstörung der Interossei einen gewissen Grad erreicht, so bildet sich in Folge der Antagonisten-Contractur (M. extensor digitor. communis) dieselbe Krallenstellung der Finger aus, wie wir sie schon bei der Ulnarislähmung kennen gelernt haben.

Im weiteren Verlauf der Krankheit breitet sich die Atrophie entweder auf die Vorderarmmuskeln aus oder, was keineswegs selten ist, überspringt zunächst diese und befällt die Muskulatur der Schulter, zunächst gewöhnlich den Deltoideus. Am Vorderarm sind es meist die an der Streckseite desselben befindlichen Muskeln, welche zunächst ergriffen werden, der Abductor und Extensor pollicis longus, erst später die Supinatoren, Flexoren u. s. w. Am Oberarm wird fast immer der Deltoideus zuerst atrophisch, ferner der Biceps, während der Triceps relativ lange Zeit gesund bleiben kann. Früher oder später kommen häufig auch die Rumpfmuskeln an die Reihe, zunächst gewöhnlich der Cucullaris, dann die Pectorales, Rhomboidei und der Latissimus dorsi. Die durch die Atrophie aller dieser Muskeln bedingten Functionsstörungen ergeben sich aus dem in den Capiteln über die einzelnen Formen der Lähmung Gesagten von selbst. In den vorgeschrittenen Fällen hängen die Arme schlaff zu beiden Seiten des Rumpfes herab. Alle Verrichtungen mit denselben, das Ausziehen und Anziehen der Kleider sind gar nicht mehr oder nur noch mit der grössten Mühe möglich. Doch lernen die Kranken zuweilen durch schleudernde Bewegungen, durch entgegenkommendes Bücken des Rumpfes, durch Zuhülfenahme des Mundes beim Festhalten der Sachen u. dgl. sich wenigstens einigermaassen noch allein zu helfen. Ziemlich selten greift die Atrophie schliesslich auch auf die Hals- und Nackenmuskeln über. Durch Befallenwerden des Zwerchfells und der übrigen Athemmuskeln können die schwersten Respirationsstörungen hervorgerufen werden.

Die Zeit, welche bis zu dem allmäligen Eintritt der stärkeren

Functionsstörungen verstreicht, ist fast immer eine sehr lange. Es können Jahre vergehen, ehe sich die Atrophie von den kleinen Handmuskeln auf die übrigen Armmuskeln ausbreitet. In den Beinmuskeln kommen, wenn überhaupt, fast immer erst sehr spät die ersten Anzeichen der Atrophie zur Entwicklung. Manchmal sind die Arme bereits völlig gebrauchsunfähig, während das Gehen noch stundenlang möglich ist. Freilich kommen einzelne Ausnahmen von dieser Regel vor, und zwar scheinen dann besonders die Unterschenkelmuskeln (Peronei) zuerst befallen zu werden. Auch an den Armen selbst entwickelt sich der Process nicht immer in der oben beschriebenen Weise. So z. B. beobachtet man in einigen Fällen den Beginn der Erkrankung in den Schultermuskeln (Deltoideus) und erst später greift die Atrophie von hier aus auf die Handmuskeln oder auf die Muskulatur des Oberarms über. Viel seltener sind die Rumpfmuskeln (Pectorales, Rückenmuskeln) der Ausgangspunkt der Krankheit, und nur in ganz vereinzelten noch dazu zweifelhaften Fällen hat man den Beginn des Leidens in den Beinen feststellen können.

Ausser der Atrophie und der mit derselben parallel gehenden Functionsabnahme sind noch einige andere Veränderungen an den Muskeln hervorzuheben. Sehr auffallend sind oft die fibrillären Muskelzuckungen. Durch dieselben kann ein beständiges Zittern und Wogen des Muskels hervorgerufen werden. Bei anderen Kranken sind sie schwach und nur selten bemerkbar. Gewöhnlich werden sie lebhafter, wenn man den Muskel durch Beklopfen mechanisch reizt. Die elektrische Erregbarkeit der erkrankten Muskeln verhält sich insofern verschieden, als es hierbei ganz auf die Zahl der einzelnen im Muskel noch erhaltenen normalen Fasern ankommt. Da die Atrophie erst nach und nach eine Muskelfaser nach der anderen befällt, so nimmt die faradische und galvanische Erregbarkeit zwar allmälig ab, erlischt aber vollständig erst dann, wenn der grösste Theil des Muskels untergegangen ist. Bei genauer Prüfung kann man dann aber fast immer in einzelnen bereits stark erkrankten Muskeln deutliche Entartungsreaction nachweisen und zwar besonders oft in der Form der sogenannten partiellen Entartungsreaction: die Erregbarkeit der Nerven ist erhalten, während in den Muskeln selbst die Zuckungen deutlich träge erscheinen und die AnS-Zuckungen überwiegen (s. o. S. 86).

Manchmal tritt gleichzeitig mit der Atrophie der Muskelsubstanz eine (übrigens stets in mässigen Grenzen bleibende) Vermehrung des Fettgewebes ein, welche die Beurtheilung der Atrophie nicht selten erheblich erschwert. Doch klärt die Functionsabnahme der Muskeln, die herabgesetzte elektrische Erregbarkeit und auch das eigenthümliche weiche Gefühl, welches die mit Fett überlagerten atrophischen Muskeln darbieten, leicht den wahren Sachverhalt auf. Sonstige trophische Störungen in der Haut fehlen wahrscheinlich ganz. Die früheren hierauf bezüglichen Angaben beruhen wahrscheinlich fast alle auf Verwechselungen der progressiven Muskelatrophie mit ähnlichen Krankheitsbildern, vor Allem mit der Syringomyelie. Die zuweilen in den Händen zu beobachtende Kälte und Cyanose beruht auf dem beständigen Herabhängen der Arme und dem Mangel jeglicher Muskelbewegung.

Von grosser diagnostischer Wichtigkeit ist die Prüfung der Sehnenreflexe. Während dieselben bei der amyotrophischen Lateralsclerose an den oberen Extremitäten ausnahmslos ziemlich lebhaft gesteigert sind, fehlen sie bei der echten progressiven Muskelatrophie ganz, ein Verhalten, welches sich aus der Atrophie der zum Reflexbogen gehörigen motorischen Ganglienzellen resp. der centrifugalen motorischen Fasern leicht erklärt. Da dieser Atrophie keine Degeneration der Pyramiden-Seitenstrangbahn vorhergeht, so fehlt auch selbstverständlich die vorhergehende, für die amyotrophische Lateralsclerose charakteristische Parese und Steigerung der Sehnenreflexe. Muskelschwäche und Muskelatrophie gehen vollkommen parallel. In den unteren Extremitäten ist der Patellarreflex, solange die Beine noch von der Krankheit verschont sind, erhalten, aber nicht verstärkt. Greift die Atrophie auf die Beine über, so erlischt meist auch der Patellarreflex.

Gegenüber allen diesen in dem motorischen Gebiete nachweisbaren Störungen bleibt die Sensibilität der Haut und der tieferen Theile vollkommen erhalten. Eine genaue Sensibilitätsprüfung ist daher unumgänglich nothwendig, um Verwechselungen mit ähnlichen Krankheitszuständen (z. B. Syringomyelie) zu vermeiden. Ebenso treten niemals irgendwelche krankhafte Erscheinungen von Seiten der Blase und des Mastdarmes auf.

In manchen Fällen erfolgt schliesslich ein Uebergreifen der Erkrankung auf die von der Medulla oblongata aus innervirten Muskelgebiete: zu den Erscheinungen der progressiven Muskelatrophie gesellen sich die Symptome der "progressiven Bulbärparalyse" (s. u.) hinzu. Diese Vereinigung spinaler und bulbärer Erkrankung tritt, wie früher gezeigt ist, bei der amyotrophischen Lateralsclerose in der Regel und zwar schon nach verhältnissmässig kurzer Krankheitsdauer auf. Bei der echten progressiven Muskelatrophie bilden sich die bulbären Symptome, wenn überhaupt, meist erst nach jahrelangem Verlaufe des Leidens aus. Dann beginnt die Sprache in Folge der Zungenatrophie undeutlich zu werden,

das Schlingen wird erschwert und die Kranken erliegen endlich der zunehmenden Abmagerung oder den eintretenden Respirationsstörungen. In principieller Hinsicht sind die Muskelatrophie an den Extremitäten und die bulbären Symptome, wie erwähnt, einander vollkommen analoge Erscheinungen, insofern als die Nervenkerne in der Oblongata für die Muskulatur der Zunge, des Schlundes und des Gesichts genau die gleiche Bedeutung haben, wie die grauen Vorderhörner des Rückenmarks für die Extremitäten- und Rumpfmuskulatur. In manchen Fällen kommt es aber gar nicht zu der Entwicklung bulbärer Erscheinungen, sei es, dass die Patienten schon vorher an hinzutretenden Erkrankungen sterben, oder dass die bulbären Fasergebiete überhaupt nicht an dem Krankheitsprocess betheiligt sind. Dagegen kann, wie wir später sehen werden, der ganze Process im Gebiete der Bulbärnerven als "Bulbärparalyse" beginnen, während die spinale Muskelatrophie in den Armen erst später hinzutritt.

Diagnose. Die Diagnose der spinalen progressiven Muskelatrophie ist leicht zu stellen, wenn man sich scharf an die Definition der Krankheit hält und dieselbe nicht mit anderen Erkrankungen vermischt, bei welchen die Muskelatrophie nur ein Symptom ist und daher einen ganz anderen Ursprung haben kann: Muskelatrophien bei ausgedehnter diffuser Myelitis, bei Tumoren und Höhlenbildung des Rückenmarks, bei multipler Neuritis, im Anschluss an Gelenkerkrankungen und Traumen (s. d. Capitel über acute und chronische Gelenkentzündungen) u. a. Zu beachten sind vor Allem der typische Verlauf der Krankheit in den meisten Fällen von echter progressiver Muskelatrophie, der Beginn an den oberen Extremitäten (kleine Handmuskeln, seltener Schulter- und Oberarmmuskeln), das langsame Fortschreiten, das eigenthümliche "Individualisiren" der Atrophie, d. h. das Befallensein einzelner Muskeln, während andere benachbarte Muskeln vollständig normal bleiben, die besondere durch fibrilläre Zuckungen und elektrische Entartungsreaction kenntliche Art der Atrophie und endlich das Fehlen aller Sensibilitätsund Sphincterenstörungen. Mit der amyotrophischen Lateralsclerose ist die progressive Muskelatrophie zweifellos nahe verwandt, indessen unterscheidet sich letztere durch den rascheren Verlauf und vor Allem durch die von der Seitenstrangerkrankung abhängige Steigerung der Sehnenreflexe und das dem entsprechende Auftreten spastischer Erscheinungen in den Beinen. — Die gegenwärtig in den meisten Fällen vollkommen sichere Differential-Diagnose zwischen der spinalen und der myopathischen (juvenilen) Muskelatrophie (Dystrophia muscularis) wird später besprochen werden.

Die Prognose der progressiven Muskelatrophie ist als eine durchaus ungünstige zu bezeichnen. Verhältnissmässig gutartig zeigt sich die Krankheit nur in ihrem oft sehr langsamen Fortschreiten, da sie 10—15 Jahre und noch länger dauern kann. Wie schon erwähnt, erfolgt der tödtliche Ausgang durch intercurrente Erkrankungen oder in Folge des schliesslichen Eintritts gefährlicher bulbärer Symptome (Schling- und Respirationslähmungen).

Die Erfolge der Therapie sind demnach sehr gering. Nur eine mit sehr viel Ausdauer Monate und Jahre lang fortgesetzte elektrische Behandlung vermag kleine Besserungen zu erzielen und das Fortschreiten der Atrophie etwas aufzuhalten. Ebenso können vorübergehende Besserungen zuweilen durch eine methodische Massage der Muskeln und eine vernünftig geleitete Heilgymnastik erreicht werden. Im Uebrigen muss die Behandlung eine rein symptomatische sein.

#### 4. Die neurotische Muskelatrophie.

(Peroneal-Vorderarm-Typus der progressiven Muskelatrophie.)

Mit diesem Namen bezeichnet man eine durch zahlreiche Beobachtungen der letzten Jahre (Charcot und Marie, J. Hoffmann u. A.) bekannt gewordene Form der progressiven Muskelatrophie, welche sich durch mehrere sehr charakteristische klinische Merkmale auszeichnet. Die Krankheit ist häufig ein ausgesprochen hereditüres und familiüres Leiden, welches zuweilen schon durch 4 oder 5 Generationen hindurch nachgewiesen ist. Andererseits tritt es aber auch bei Geschwistern auf, ohne dass es bereits in der Ascendenz vorgekommen wäre, und endlich sind auch schon wiederholt vereinzelte Fälle beobachtet worden, bei denen hereditäre Verhältnisse scheinbar nicht vorlagen. Die ersten Krankheitserscheinungen treten meist schon in der Kindheit auf, obwohl einzelne Fälle auch im späteren Lebensalter beobachtet sind. In Bezug auf die beiden Geschlechter besteht kein wesentlicher Unterschied.

Nächst den genannten Verhältnissen (Beginn in der Kindheit, Familiarität) ist vor Allem die sehr regelmässige Localisation der Muskelatrophie bemerkenswerth (s. Fig. 38). Die Atrophie beginnt fast stets symmetrisch in den vom Rumpf entfernten Abschnitten der Extremitäten, d. h. also in den Händen und Vorderarmen, in den Füssen und Unterschenkeln. Häufig werden die unteren Extremitäten kürzere oder längere Zeit (sogar Jahre lang) vor den oberen ergriffen. Doch kommt die umgekehrte Reihenfolge ebenso vor. Da die Atrophie der kleinen Fussmuskeln wenig auffallende Symptome (Krallenstellung der Zehen)

macht, so wird die Krankheit oft erst dann bemerkt, wenn die Peronei, die M. tibiales antici und Extensores hallucis longi ergriffen werden. Dann wird der *Gang* durch das Herabhängen der Fussspitzen erschwert und zeigt alle charakteristischen Eigenthümlichkeiten der beiderseitigen Peroneuslähmung (s. d.). In älteren Fällen bildet sich oft beiderseits



Fig. 38.

Neurotische Muskelatrophie. Die Erkrankung war in fast gleicher Weise bei drei Geschwistern aufgetreten (eigeno Beobachtung.)

ein völliger pes equinus oder Varo-equinus aus. Beim Fortschreiten der Atrophie werden allmälig auch die Wadenmuskeln ergriffen, noch später endlich auch die Muskulatur der Oberschenkel. Atrophie der Muskeln und Parese derselben gehen dabei stets Hand in Hand. Das-

selbe bemerkt man in den oberen Extremitäten. Hier atrophiren zunächst, durchaus ähnlich wie bei der spinalen Muskelatrophie und der amyotrophischen Lateralsclerose, die kleinen Handmuskeln, die Interossei, die Muskeln am Thenar und Hypothenar. Die Finger nehmen daher Krallenstellung an, der in seiner Beweglichkeit immer mehr und mehr beschränkte Daumen liegt der Mittelhand adducirt an. Dann greift die Atrophie auf die Vorderarme über, wo auch hier die Strecker früher und stärker befallen werden, als die Beuger. Nach längerem Krankheitsverlauf, wenn Vorderarme und Hände bereits hochgradig abgemagert sind, kann man gewöhnlich auch in den Oberarm- und Schultermuskeln die Anfänge der Atrophie nachweisen. Die eigentlichen Stammmuskeln widerstehen dem Krankheitsprocess am längsten. Ebenso bleiben die Gesichtsmuskeln meist ganz frei, obwohl auch in ihnen schliesslich bedeutende Veränderungen auftreten können. Im Bereiche der Bulbärnerven wurden dagegen bisher keine Störungen beobachtet. - Bemerkt mag schliesslich noch werden, dass in einer von Hänel beschriebenen Beobachtung das bei zahlreichen Mitgliedern derselben Familie durch vier Generationen hindurch verfolgte Leiden stets auf die oberen Extremitäten beschränkt blieb.

Von grösster Wichtigkeit für die Auffassung der ganzen Krankheit ist es nun, dass die atrophirenden Muskeln gewöhnlich geringe, zuweilen auch lebhafte fibrilläre Zuckungen zeigen und dass die elektrische Erregbarkeit der Muskeln und der hinzugehörigen Nerven ausnahmslos die schwersten Veränderungen erkennen lässt. Die Nerven zeigen bald eine starke Herabsetzung oder auch einen völligen Verlust ihrer galvanischen und faradischen Erregbarkeit. In den Muskeln findet man theils die gleichen Verhältnisse, theils ausgesprochene galvanische Entartungsreaction. Sehr interessant ist es, dass die elektrische Untersuchung ebenso, wie z. B. bei Bleilähmung, oft auch in solchen Muskeln, die scheinbar noch gar keine Atrophie und Parese darbieten, schon deutliche Veränderungen der Erregbarkeit nachweist.

Die Mechanische Erregbarkeit der Muskeln ist ebenfalls herabgesetzt. Die Sehnenreflexe fehlen in den befallenen Muskelgebieten vollständig oder sind stark herabgesetzt. Gesteigert sind sie niemals. Die Sensibilität zeigt wohl niemals stärkere Störungen, bleibt aber doch oft nicht völlig normal. Namentlich Parästhesien und schmerzhafte Empfindungen sind oft vorhanden, zuweilen auch deutliche leichte Abstumpfungen der Hautsensibilität. Blase und Mastdarm functioniren normal.

Schon aus diesen zuletzt beschriebenen klinischen Thatsachen konnte der Schluss gezogen werden, dass die in Rede stehende Form

der Muskelatrophie einen neurotischen oder spinalen Ursprung haben müsse. Für die erstere Annahme sprechen nicht nur die Ergebnisse der elektrischen Untersuchungen und das Vorkommen von Schmerzen und leichten Sensibilitätsstörungen, sondern auch die Ergebnisse der bisher angestellten, freilich noch spärlichen anatomischen Nachforschungen. Danach scheint die Erkrankung im Wesentlichen auf die Muskeln und die peripherischen motorischen Nerven beschränkt zu sein, während die vorderen Wurzeln und die Ganglienzellen in den Vorderhörnern keine erkennbaren Veränderungen zeigen. Nur im Gebiete der Gollischen Stränge findet sich zuweilen ein mässiger Faserausfall, welchen man bisher gewöhnlich als eine secundäre aufsteigende Degeneration gedeutet hat.

Weitere Beobachtungen und Untersuchungen müssen lehren, ob sich, wie es wahrscheinlich ist, zwischen der neurotischen und der spinalen Muskelatrophie noch nähere Beziehungen und Uebergänge werden auffinden lassen. Einstweilen ist aber die soeben beschriebene Krankheit eine in klinischer Hinsicht so wohl charakterisirte und leicht erkennbare Form der progressiven Muskelatrophie, dass ihre gesonderte Beschreibung unzweifelhaft berechtigt ist.

### 5. Die Dystrophia muscularis progressiva.

(Die myopathischen, juvenilen Formen der progressiven Muskelatrophie.)

Weit häufiger, als die bisher beschriebenen Formen der progressiven Muskelatrophie, bei denen ausser dem Faserschwund in den Muskeln auch noch mehr oder weniger ausgedehnte Atrophien im motorischen Nervensystem bestehen, sind die sogenannten rein myopathischen Muskelatrophien. So bezeichnet man die Gesammtheit derjenigen Formen, bei welchen die anatomische Untersuchung bisher weder im Rückenmark, noch in den peripherischen Nerven, sondern ausschliesslich in den Muskeln selbst die atrophischen Vorgänge gefunden hat. Der alte langjährige Streit, ob der "Sitz" der progressiven Muskelatrophie im Rückenmark oder in den Muskeln selbst gesucht werden müsse, ist somit jetzt endlich dahin entschieden worden, dass jede dieser Annahmen für gewisse Fälle Recht gehabt hat. Durch fortgesetzte klinische und anatomische Beobachtungen ist man jetzt sogar in den Stand gesetzt, die Unterscheidung der spinalen (und neurotischen) von den myopathischen Fällen meist leicht und vollkommen sicher machen zu können. Freilich scheinen manche Thatsachen schon jetzt darauf hinzuweisen, dass auch hier keine ganz strenge Grenze besteht und dass sogar hier Uebergangsformen vorkommen können, deren volles Verständniss uns erst nach einer genaueren Einsicht in das Wesen der betreffenden Krankheitsprocesse möglich sein wird.

Trotz vieler gemeinsamen Eigenthümlichkeiten zeigen die einzelnen Fälle der myopathischen Muskelatrophien auch noch unter einander manche Verschiedenheiten. Diese letzteren beziehen sich theils auf die Localisation der vorzugsweise oder wenigstens zuerst befallenen Muskelgebiete, theils auf die besondere Art der Muskelerkrankung (einfache Atrophie oder Atrophie mit starker interstitieller Fettentwicklung). Diese Unterschiede sind die Ursache gewesen, dass man früher wiederum mehrere Krankheitsarten zu erkennen glaubte, wo es sich doch in Wirklichkeit nur um verschiedene Formen ("Typen") desselben Leidens handelt. Diese Formen haben freilich auch wieder so viel Eigenartiges und sich immer von Neuem in gleicher Weise Wiederholendes, dass ihre besondere Abgrenzung vom klinischen Standpunkt aus wohl berechtigt ist. Andererseits kommen aber auch so viele Uebergänge zwischen den einzelnen Typen vor, dass ihre innere Verwandtschaft unter einander unzweifelhaft ist. Erb hat daher mit vollem Recht den Vorschlag gemacht, alle diese verschiedenen Typen wenigstens unter einem gemeinschaftlichen Namen — Dystrophia muscularis progressiva — zusammen zu fassen, um damit doch ihre Zusammengehörigkeit zu documentiren. Dabei kann man immerhin die einzelnen Unterarten noch durch besondere Bezeichnungen unterscheiden.

Ehe wir im Folgenden daran gehen, diese verschiedenen Unterarten im Einzelnen näher zu schildern, wollen wir zunächst die wichtigsten Punkte hervorheben, welche ihnen allen gemeinsam sind. Es sind dies folgende: 1. Alle Formen der Dystrophie treten oft familiär resp. hereditär auf. Man sieht daher die Krankheit besonders oft bei Geschwistern, seltener auch bei Gliedern derselben Familie aus verschiedenen Generationen. Andererseits kommen freilich auch vereinzelte Fälle nicht selten vor. Tritt die Krankheit bei Geschwistern auf, so zeigt\_sie meist bei jedem derselben die gleiche Form. Doch können auch verschiedene Formen bei Geschwistern auftreten, ein Umstand, welcher vor Allem für die innere Verwandtschaft der einzelnen Typen spricht. 2. Die ersten Krankheitserscheinungen zeigen sich fast immer in jugendlichem Alter, zuweilen schon in der Kindheit, zuweilen erst in den Jahren der Pubertät. Nur in seltenen Fällen beginnt die Krankheit erst im 30.—40. Lebensjahre oder gar noch später. Bemerkenswerth ist, dass gewisse Formen meist schon in der Kindheit ("infantile" Form mit Betheiligung der Gesichtsmuskeln, Pseudohypertrophie), andere gewöhnlich

erst in den Jahren der Pubertät ("juvenile" Form mit Betheiligung der Schulter-Oberarmmuskulatur) auftreten. 3. Die Localisation der Muskelatrophie zeigt auffallende Gesetzmässigkeiten. Zwar unterscheiden sich die einzelnen "Formen" oder "Typen" durch ihre besonderen Localisationen. Bei dem weiteren Fortschreiten der Krankheit oder in den häufigen Uebergangsfällen kommt es aber oft vor, dass neben den hauptsächlich befallenen Muskelgebieten auch andere Gebiete in geringerem Grade ergriffen sind. Hierbei zeigt sich, dass es immer wieder bei allen Formen doch schliesslich dieselben Muskelgebiete sind, welche vorzugsweise von der Atrophie befallen werden, während andererseits bei allen Formen gewisse Muskelgebiete fast ausnahmslos intakt bleiben. Die der Erkrankung am meisten ausgesetzten Muskelgruppen sind: a) Gesichtsmuskulatur, soweit sie vom Facialis innervirt wird, vor Allem Orbicularis oculi und oris. b) Muskulatur des Schultergürtels: Pectoralis. Latissimus, Serratus anticus major, Rhomboidei, Cucullaris. c) Oberarmmuskulatur: Biceps, Brachialis internus, Supinator. d) Lange Rückenstrecker (Erector trunci). e) Beckenmuskulatur (Glutaei) und Muskeln am Oberschenkel. Dagegen bleiben andere Muskeln bei der Dystrophia muscularis fast immer verschont: a) Deltoidei. b) Vorderarmmuskeln, und vor Allem die kleinen Hand- und Fingermuskeln. c) Unterschenkelmuskeln, vor Allem Gastrocnemius und kleine Fussmuskeln. d) Zungenund Schlundmuskulatur. Alle diese Angaben sind keine ausnahmslos geltenden Gesetze, aber doch Regeln, deren häufige Realisirung auf besonderen inneren Gründen beruhen muss. 4. Die anatomischen Veranderungen in der Muskulatur sind im Wesentlichen bei allen verschiedenen "Formen" der Dystrophie durchaus dieselben. Sie bestehen zunächst in den mannigfachsten Volumsänderungen der einzelnen Muskelfasern. Zahlreiche Fasern zeigen eine bis zu schliesslich völligem Schwunde fortschreitende Atrophie, während andererseits daneben fast immer auch sog. hypertrophische (hypervoluminöse) Fasern aufzufinden sind. Erb vermuthet, dass die Hypertrophie das erste Stadium der Fasererkrankung darstelle und dass aus dieser später die Atrophie hervorgehe. Neben diesen Volumsänderungen zeigt sich regelmässig eine bedeutende Vermehrung der Muskelkerne und eine beträchtliche Vermehrung des interstitiellen Bindegewebes. Handelt es sich um ausgesprochene Pseudohypertrophie, so ist das interstitielle Gewebe mit reichlichen Anhäufungen von Fettzellen durchsetzt. An den Muskelfasern selbst bleibt die Querstreifung fast immer bis zuletzt erhalten, niemals findet sich in ausgedehnterem Maasse körnige oder fettige sog. degenerative Entartung derselben. Dieser letztgenannte Umstand ist deshalb

von grosser Bedeutung, weil er aller Wahrscheinlichkeit nach mit zwei klinischen Thatsachen zusammenhängt, die für die Diagnose sehr wichtig sind: a) Bei allen Formen der Dystrophie fehlen fast ausnahmslos die fibrillären Zuckungen in den erkrankten Muskeln, wie sie bei den spinalen Atrophien so häufig vorkommen. b) Fast niemals findet sich (im Gegensatz zu den spinalen Atrophien) bei der Dystrophie deutliche elektrische Entartungsreaction. c) Schliesslich mag noch besonders hervorgehoben werden, dass die Sensibilität, die Blasenfunctionen u. s. w. bei der Dystrophie selbstverständlich völlig normal bleiben.

Nachdem wir die wichtigsten Merkmale, welche allen Formen der Dystrophie gemeinsam sind, hervorgehoben haben, gehen wir jetzt über zur Beschreibung der hauptsächlichsten einzelnen klinischen Typen. Wir betonen dabei nochmals, dass Uebergangsformen zwischen denselben keineswegs selten sind.

1. Die Pseudohypertrophie der Muskeln (Lipomatosis luxurians muscularis progressiva nach Heller, Atrophia musculorum lipomatosa nach Seidel). Die Pseudohypertrophie ist zwar nicht die häufigste, aber in Folge ihres auffallenden Aeussern am längsten genauer bekannte Muskeldystrophie. Sie wurde in Deutschland zuerst von GRIESINGER (1864) genauer beschrieben, während in Frankreich Du-CHENNE 1868 schon eine sehr vollständige klinische Beschreibung derselben geben konnte. Bereits 1866 hatten M. Eulenburg und Cohnheim durch die genaue anatomische Untersuchung eines Falles nachgewiesen, dass das Nervensystem dabei vollkommen normal bleibe, eine Angabe, die durch alle späteren Untersuchungen (Charcot, F. Schultze u. A.) bestätigt wurde.

Kinderjahren (etwa vom 5.—8. Jahre an). Sie ist eine ausgesprochen familiäre oder auch hereditäre Krankheit. Das männliche Geschlecht ist entschieden mehr zur Erkrankung geneigt, als das weiblicht das defnet weilen, aber keineswesseit. weilen, aber keineswegs immer, findet man in den betreffenden Familien auch einzelne Züge nervöser Belastung (Hysterie, Epilepsie, Schwachsinn, Schädelanomalien u. dgl.).

Die Krankheit beginnt allmälig und fast immer ohne besondere Gelegenheitsursache. Die Eltern bemerken, dass die bis dahin ganz gesunden und kräftigen Kinder unsicher auf den Beinen werden, dass sie nicht mehr so gut springen und Treppen steigen können, wie früher. Hiermit haben wir auch schon die erste charakteristische Eigenthümlichkeit angedeutet, wodurch die Pseudohypertrophie sich von der spinalen progressiven Muskelatrophie unterscheidet. Die erstere beginnt

nämlich mit seltenen Ausnahmen in den Muskeln des Rumpfes, insbesondere in den Rücken- und Lendenmuskeln und in den Muskeln der unteren Extremitäten, besonders der Oberschenkel. Während die Arme und Hände noch ganz normal sind, wird das Gehen immer schwieriger und nimmt sehr bald ein so charakteristisches Gepräge an, dass hieraus allein die Diagnose oft auf den ersten Blick gestellt werden kann. Der Gang wird watschelnd, der Bauch erscheint stark vorgestreckt, die Wirbelsäule ist im Lendentheil beträchtlich lordotisch nach vorn gekrümmt, der ganze Oberkörper balancirt auf den Beinen. Letztere werden langsam und mühsam gehoben, die Fussspitzen hängen gewöhnlich



Fig. 39.

Aufrichten der Kinder mit hereditärer Muskelatrophie in Folge von Parese der Glutaealmuskeln (nach Gowers).

in Folge der Parese der Dorsalflectoren herab. Sehr charakteristisch und in fast allen Fällen übereinstimmend sind die Bewegungen der Kinder, wenn sie sich vom Fussboden erheben oder einen Gegenstand von demselben aufheben sollen. Da das Aufrichten des Rumpfes unmöglich ist, so stellen sich die Kinder gewöhnlich zuerst auf alle vier Extremitäten und richten sich dann durch Aufstützen der Arme auf die Kniee allmälig in die Höhe (s. Fig. 39). Im späteren Verlauf treten auch an den oberen Extremitäten Bewegungsstörungen auf, welche im

Allgemeinen den bei der nächsten Form näher zu beschreibenden sehr ähnlich sind.

Untersucht man die Kranken näher, so findet man gewöhnlich auf den ersten Blick die ungewöhnliche *Volumzunahme* einzelner Muskeln (s. Fig. 40). Die Waden sind unförmlich dick, ebenso zuweilen die Oberschenkel, die Glutäen, an den Armen später besonders die Deltoidei, Triceps u. a. Diese Volumzunahme ist durch eine abnorme interstitielle





Fig. 40.
Pseudohypertrophia musculor. (Nach Duchenne).

Fettentwickelung bedingt (Pseudohypertrophie), Die Muskeln fühlen sich daher auch nicht fest. sondern weich und schwammig an. Indessen ist es keineswegs selten, dass neben der Pseudohypertrophie einzelner Muskeln in anderen sich eine echte Atrophie mit ausgesprochenem Muskelschwund ohne gleichzeitige Fettentwickelung ausbildet, wie dies namentlich an den oberen Extremitäten geschieht. Endlich scheint zuweilen sogar eine echte Muskelhypertrophie vorzukommen. Wir sahen in mehreren Fällen eine starke Volumzunahme der Wadenmuskeln, welche dabei einer ganz ungewöhnlichen Kraftentwickelung fähig waren. Indessen handelt es sich hierbei unseres Erachtens zum Theil wohl sicher um eine Art compensatorischer Hypertrophie, indem die überhaupt noch leistungsfähigen Muskeln auch übermässig angestrengt werden.

Fibrilläre Muskelzuckungen sind nur sehr selten deutlich bemerkbar. Die elektrische Untersuchung ergiebt eine der Atrophie und dem vermehrten Fettreichthum entsprechende Herabsetzung der Erregbarkeit, aber niemals Entartungsreaction. Die Sensibilität bleibt vollständig normal, ebenso die Harn- und Stuhlentleerung. Die Patellarreflexe fehlen bisweilen, was wahrscheinlich mit der Erkrankung im Quadriceps zu-

sammenhängt. Auffallend ist es, dass die Haut, namentlich an den Beinen, sehr häufig eine eigenthümlich bläulich-marmorirte Färbung zeigt. Bulbärerscheinungen treten wahrscheinlich niemals ein. Die Intelligenz ist in den meisten Fällen völlig normal. Nur ausnahmsweise kommt es vor, dass die Kinder mit hereditärer Muskelatrophie gleichzeitig deutliche Zeichen intellectueller (oder auch moralischer) Schwäche zeigen.

Die Krankheit schreitet sehr langsam, aber unaufhaltsam fort. Das Gehen wird schliesslich ganz unmöglich, die Kranken sind ans Bett gefesselt und werden immer hülfloser. Der Tod erfolgt meist durch hinzutretende Krankheiten, zuweilen auch durch eintretende Insufficienz der Respirationsmuskeln.

2. Die infantilen atrophischen Formen der Muskeldystrophie, ohne und insbesondere mit Betheiligung der Gesichtsmuskulatur. Noch häufiger, als die Pseudohypertrophie, kommen einfache atrophische Formen des fortschreitenden Muskelschwundes schon in früher Kindheit zur Entwickelung. Sie können sich, wie erwähnt, mit Pseudohypertrophie combiniren, besonders in der Weise, dass an den unteren Extremitäten Lipomatose, an den Schultern und Armen einfache Atrophie auftritt. Was aber der einfach-atrophischen infantilen Form ein besonderes Gepräge giebt, ist die verhältnissmässig häufige Mitbetheiligung der Gesichtsmuskulatur. Diese Mitbetheiligung kann auch fehlen, während sie andererseits in seltenen Fällen auch bei den juvenilen Formen hervortritt. Immerhin ist die starke Atrophie der Gesichtsmuskeln doch vorzugsweise eine Eigenthümlichkeit der infantilen atrophischen Form.

Schon Duchenne hatte die Beobachtung gemacht, dass bei Kindern eine Form der Muskelatrophie vorkommt, welche ihren Ausgangspunkt in den Muskeln des Gesichts nimmt. Seine Angaben waren aber beinahe in Vergessenheit gerathen, bis vor wenigen Jahren LANDOUZY und Dejerine von Neuem die Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand lenkten und den Nachweis führten, dass die Betheiligung der Gesichtsmuskeln eine keineswegs, wie man früher geglaubt hatte, seltene Erscheinung sei. Ist die Atrophie bereits deutlich ausgesprochen, so treten charakteristische Erscheinungen ein: die Augen können nicht mehr vollständig geschlossen werden, die Bewegungen des Mundes beim Pfeifen, Lachen, Sprechen werden immer unvollkommener. Durch das Einsinken der Wangen, die etwas herabhängende Unterlippe u. a. entsteht eine sehr charakteristische Gesichtsform (,, facies myopathique"), welche dem geübten Auge das Leiden fast sofort erkennbar macht (s. Fig. 41). Schliesslich kann eine vollständige Starre und Unbeweglichkeit des Gesichts eintreten. Gleichzeitig oder wohl meist etwas später werden nun andere Muskelgebiete befallen und zwar wiederum vorzugsweise die obengenannten: Schultermuskulatur, Oberarme, Rückenstrecker, Becken- und Oberschenkelmuskeln u. s. w., wie wir dies bei der Besprechung der folgenden Form noch etwas genauer angeben werden. Die Reihenfolge, in welcher die einzelnen Gebiete befallen werden, ist nicht stets dieselbe. So können z.B. manchmal die Gesichtsmuskeln *später* ergriffen werden, als die Schulter-, Oberarm- und Rumpfmuskeln. Um die leichteren Grade der Gesichtsbetheiligung nachzuweisen, empfiehlt es sich vor Allem, bei rückwärts gebeugtem Kopf die Augen schliessen zu lassen. Man bemerkt dann leicht den zwischen den Augenlidern übrig bleibenden Spalt (Insufficienz des Orbicularis oculi). Auch die Unmöglichkeit, den Mund zu spitzen (zu pfeifen), ist früh bemerklich.



Fig. 41.

Juvenile myopathische Muskelatrophie bei einem 10 jährigen Knaben mit starker Betheiligung der Gesichtsmuskulatur. Unfähigkeit, die Augen zu schliessen, die Lippen zu bowegen, Atrophie der Pectorales u. s. w. (Erlanger medic. Klinik.)

Die Kaumuskeln, die inneren Augenmuskeln, die Muskeln am Vorderarm und an der Hand bleiben fast stets normal. Charakteristisch ist eine zuweilen vorhandene leichte dauernde Contractur des Musc. biceps. Fibrilläre Zuckungen und Entartungsreaction fehlen fast stets.

3. Die juvenile Form der Dystrophie. Diese in ihren Eigenthümlichkeiten zuerst von Erb genauer studirte Form beginnt gewöhnlich erst nach der eigentlichen Kindheit, etwa in den Jahren der Pubertät, zuweilen erst später (im 20.-40. Lebensjahre). Sie tritt einzeln oder ebenfalls auffallend häufig hereditär und familiär auf, und zwar werden gerade von dieser Form nicht selten auch die weiblichen Mitglieder der Familie befallen, während die infantilen Formen besonders bei Knaben beobachtet werden. Der Beginn des Leidens zeigt sich zuweilen ebenso, wie bei der Pseudohypertrophie, am Rücken und an den Beinen. Verhältnissmässig häufig werden aber auch die Schultern und die oberen Extremitäten zuerst befallen. Dabei zeigt die Auswahl der ergriffenen Muskeln fast stets die schon oft hervorgehobene bemerkenswerthe Gesetzmässigkeit. Am Rumpf und an den oberen Extremitäten erkranken nach Erb fast regelmässig folgende Muskeln: Pectoralis major und minor, Cucullaris, Latissimus dorsi, Serratus anticus major, Rhomboidei, Sacrolumbalis und Longissimus dorsi, später auch der Triceps. Dagegen bleiben fast stets normal: Sternocleidomastoideus, Levator anguli scapulae, Coracobrachialis, die Teretes, der Deltoideus, der Supra- und Infraspinatus und, was namentlich im Gegensatz zu der spinalen Muskelatrophie besonders hervorgehoben werden muss, die kleinen Handmuskeln. Auch die Vorderarmmuskeln, mit Ausnahme des Supinator longus, bleiben meist ganz oder wenigstens lange Zeit frei. An den unteren Extremitäten befällt die Atrophie vorzugsweise die Glutaei, den Quadriceps, seltener die Peronei und den Tibialis anticus, während der Sartorius und die Wadenmuskulatur gewöhnlich ganz verschont bleiben. Fibrilläre Zuckungen in den befallenen Muskeln fehlen fast immer. Entartungsreaction ist fast niemals vorhanden.

Die von diesem Verhalten abhängigen Functionsstörungen ergeben sich von selbst, so dass eine nähere Beschreibung derselben unterlassen werden kann. Zunächst leidet, wie gesagt, meist die Gebrauchsfähigkeit der Arme. Besonders charakteristisch ist hierbei das in Folge der Serratus-Lähmung starke Abstehen der Schulterblätter. Versucht man, die Kranken unter den Schultern zu fassen und emporzuheben, so können die Schultern nicht mehr nach unten fixirt werden. Sie werden daher alsbald so hoch hinaufgehoben, dass der Kopf zwischen die Schultern geräth ("lose Schultern"). An der vorderen Brustwand fällt vor Allem die Abflachung in der Gegend der Pectorales auf. Gehen die Kranken, so lässt ihr eigenthümlicher Gang die Krankheit oft schon von Weitem auf den ersten Blick erkennen. Der Oberkörper wird nach rückwärts gehalten (Lordose der Lendenwirbelsäule), der Gang selbst ist watschelnd

da das Becken durch die schwachen Glutaei nicht mehr ordentlich fixirt werden kann. Beim Bücken und sich Aufrichten treten dieselben Erscheinungen hervor, die früher beschrieben sind (s. Fig. 39). Das Gesicht bleibt bei der juvenilen Form in der Regel unbetheiligt. Immerhin sind leichte Störungen der Gesichtsmuskeln (insbesondere mangelhafter Lidschluss, Unfähigkeit zu pfeifen) zuweilen nachweisbar. Wir haben einmal die interessante Beobachtung gemacht, dass der erwachsene Bruder eines an juveniler Dystrophie erkrankten jungen Mädchens seit frühester Kindheit diese (angeborenen?) Anomalien im Gesicht zeigte, ohne dass bei ihm weitere Zeichen von Dystrophie aufgetreten waren. Bulbärsymptome treten ebenso wenig ein, wie bei den anderen Formen. Von Bedeutung ist aber, dass schliesslich auch das Zwerchfell atrophiren und die hierdurch entstehende Respirationsstörung zur Todesursache werden kann.

Der Gesammtverlauf der juvenilen Dystrophie ist ebenso, wie derjenige aller übrigen Formen, sehr chronisch. Die Krankheit schreitet nur sehr langsam fort und scheint manchmal längere Zeit fast ganz still zu stehen. Manche Fälle sind 20—30 Jahre lang beobachtet worden.

Schliesslich mag noch einmal hervorgehoben werden, dass in einzelnen Fällen von Dystrophie der Beginn des Leidens auch im höheren Lebensalter (40—50 Jahre) beobachtet ist. Im Uebrigen haben aber diese Fälle nichts Abweichendes von dem allgemeinen Krankheitsbilde. Nur ist uns aufgefallen, dass gerade bei derartigen in relativ späterem Lebensalter erkrankten Patienten vorzugsweise die Becken- und Oberschenkelmuskulatur stark ergriffen war, so dass das Gehen bereits unmöglich war, als die Arme noch leidlich functionirten.

Diagnose der Dystrophia muscularis. Nachdem das Krankheitsbild der myopathischen Muskeldystrophie jetzt durch zahlreiche Beobachtungen in allen Einzelheiten festgestellt ist, hat die Diagnose desselben gewöhnlich keine Schwierigkeiten mehr. Das familiäre Auftreten der Krankheit, ihre Entstehung in meist kindlichem oder jugendlichem Lebensalter, die merkwürdige Regelmässigkeit in der Auswahl der befallenen Muskeln, das Fehlen von fibrillären Zuckungen in den atrophischen Muskeln und ebenso das Fehlen elektrischer Entartungsreaction in denselben sind die hauptsächlichsten Verhältnisse, auf welche sich die Diagnose in einzelnen Fällen stützt. Berücksichtigt man diese Verhältnisse, so wird die Unterscheidung von den spinalen und neurotischen Amyotrophien oder von anderen ähnlichen Krankheitsbildern (Syringomyelie) in der Regel leicht gelingen. Nur vereinzelte Fälle, welche in klinischer Beziehung Uebergangsformen darzubieten scheinen, bleiben einst-

weilen auch in ihrer anatomischen Beurtheilung noch unsicher. — Nur auf einen Zustand, der in diagnostischer Hinsicht zuweilen zu Irrthümern Anlass geben kann, müssen wir noch hinweisen, nämlich auf die angeborenen Muskeldefecte. Bei einzelnen Personen findet man, dass gewisse Muskeln oder Muskeltheile ihnen von Geburt an fehlen, und zwar sind dies bemerkenswerther Weise am häufigsten solche Muskeln, welche auch bei der Dystrophia muscularis besonders oft erkranken, so namentlich der Pectoralis major oder mindestens seine portio sternalis, die Serrati, Rhomboidei, Cucullares u. a. Derartige congenitale Muskeldefecte bieten natürlich auf den ersten Blick ein sehr ähnliches Bild dar, wie Kranke mit Dystrophie. Immerhin wird man den Zustand durch eine genaue Anamnese meist richtig beurtheilen, da bei den angeborenen Muskeldefecten die Veränderungen nicht erst nach der Geburt entstanden sind und im Laufe der Jahre auch keinen bemerkbaren Fortschritt zeigen.

Therapie. Die Behandlung der myopathischen Muskeldystrophie hat wenig gute Resultate aufzuweisen. Zwar kann man zuweilen durch eine ausdauernde *elektrische* oder *Massage*-Behandlung gewisse Besserungen erzielen; eine erhebliche Aenderung des Krankheitsverlaufes liegt aber bisher ausser dem Bereiche der Möglichkeit.

# 6. Die primäre Degeneration der Pyramidenbahnen.

(Primäre Seitenstrangsclerose).

Während bei allen bisher besprochenen Formen von primärer Erkrankung des motorischen Systems die Muskeln, sei es in primärer oder secundärer Weise mitbetheiligt sind und die Muskelatrophie daher in dem klinischen Symptomenbilde aller oben beschriebenen Erkrankungen eine Hauptrolle spielt, kann sich in seltenen Fällen die Degeneration auch auf das centralwärts von den Vorderhornzellen gelegene Stück (PyS in Fig. 37 S. 271) der motorischen Hauptbahn beschränken. Es muss dann ein Krankheitsbild entstehen, in welchem zwar ausschliesslich motorische Störungen hervortreten, dagegen Muskelatrophien vollständig fehlen, ein Krankheitsbild, welches man mit dem Namen der "spastischen Spinalparalyse" (Erb, Charcot) bezeichnet. Dass derartige primäre isolirte Degenerationen der Pyramidenbahnen ohne Betheiligung des zweiten motorischen Neurons (Vorderhornzelle mit ihrem Fortsatz, dem peripherischen motorischen Nerven) vorkommen, unterliegt keinem Zweifel. Doch sind sichere Beobachtungen hierüber erst in sehr geringer Zahl vorhanden. Dazu kommt, dass sich die primäre Pyramidenbahndegeneration besonders gern mit Degenerationen anderer Neuronsysteme vereinigt, so dass also das anatomische Bild der Erkrankung keiner einfachen, sondern einer "combinirten Systemerkrankung" entspricht. Endlich ist die sichere Erkennung der primären Pyramidenbahndegeneration zu Lebzeiten des Kranken einstweilen noch in den meisten Fällen gar nicht oder höchstens mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit möglich.

Unter diesen Umständen hat es in praktischer Hinsicht eine gewisse Berechtigung, einstweilen noch von dem klinischen Symptomenbilde der "spastischen Spinalparalyse" auszugehen und die genauere anatomische und aetiologische Sonderung der Krankheitszustände, welche diesem Krankheitsbilde zu Grunde liegen können, der Zukunft zu überlassen. Von diesem praktischen Standpunkte aus wollen wir in dem folgenden Capitel zunächst die Krankheitserscheinungen der spastischen Spinalparalyse noch einmal näher ins Auge fassen und sodann wenigstens die bisherigen Erfahrungen über die anatomischen Grundlagen dieses Krankheitsbildes kurz zusammenstellen.

# Neuntes Capitel,

## Die sogenannte spastische Spinalparalyse.

Spus moilié Spirial (Tabes dorsal spasmodique.)

Krankheitsbild der spastischen Spinalparalyse. Zwei Symptome beherrschen das Krankheitsbild der spastischen Spinallähmung: die motorische Parese und die Steigerung der Sehnenreflexe (Patellarreflex, Fussphänomen). Die erstere - wir sprechen vorläufig nur von der weitaus am häufigsten und ausgeprägtesten vorkommenden spastischen Lähmung der Beine - findet sich in verschieden hohem Grade, von einer einfachen Schwäche der Bewegungen an bis zu einer mehr oder The weniger ausgebreiteten völligen Lähmung. Das zweitgenannte Symptom aber ist es, welches der Bewegungsstörung erst das charakteristische Gepräge der spastischen Lähmung giebt. Ist nämlich die Steigerung cutt musula der Sehnenreflexe eine sehr beträchtliche, so treten die reflectorischen Zuckungen schon bei den Dehnungen und Zerrungen der Sehnen auf, Men mure mark welche durch die Schwere der Glieder, durch alle activen und passiven Bewegungen derselben hervorgerufen werden. Jedem Versuch einer Bewegung stellen sich die reflectorisch eintretenden Muskelspannungen entgegen. Die Muskeln fühlen sich starr und fest an, und die Beine Ma panja befinden sich häufig in fast permanenter Streckcontractur mit plantar-Lavie in sliff res of the under of to city you. i manifest thely

r or volumery movement me were seen it seet mere les

residite may be intinually present to is opically

infile Locom lich i abrobettly prevent it

The parisis witching I in the morn Etel romelines incualry us

insencles.

flectirten Füssen. Versucht man die Beine im Knie passiv zu beugen, versucht man die Füsse dorsalwärts zu biegen, so ist dies kaum möglich. Je rascher und plötzlicher man die Bewegung ausführen will, um so stärker ist auch der eintretende, oft kaum zu überwindende Muskelwiderstand. Wenn man dagegen sehr langsam und vorsichtig zu Werke geht und jede plötzliche Anspannung der Sehnen vermeidet, so kann man die Beine fast immer ohne besondere Mühe beugen. Setzen sich die Kranken auf den Bettrand, so hängen die Beine nicht schlaff herab, sondern gerathen meist sofort in einen heftigen Strecktetanus, indem die Schwere des Unterschenkels durch Anspannung des Ligamentum patellae den M. quadriceps in Contraction versetzt. Nicht selten tritt sogar, ähnlich wie beim Fussphänomen, ein convulsivisches, reflectorisch ausgelöstes Zittern im ganzen Beine ein. Untersucht man die Kranken im Bade, so findet man die Spasmen entschieden geringer, weil im Wasser der Einfluss der Schwere des Gliedes wegfällt.

Wie leicht erklärlich ist, müssen auch die activen Bewegungen durch die hemmend entgegenwirkenden reflectorischen Spasmen beeinträchtigt werden. Der Grad der Bewegungsstörung wird hierdurch also noch vermehrt, die Parese erscheint oft stärker, als sie es an sich in Wirklichkeit ist. Besonders auffallend ist der Einfluss der Muskelspannungen auf den Gang der Patienten. Solange das Gehen noch möglich ist, bemerkt man sehr deutlich, wie dasselbe nicht nur durch die Muskelparese; sondern auch durch die Steifigkeit der Beine erschwert wird. Das Gehen erfolgt mit kleinen, mühsamen Schritten, die Inelige au Beine werden dabei im Knie fast gar nicht gebeugt, die Füsse fast habbelen gar nicht gehoben. Letztere "kleben am Boden" und werden langsam logetheilte bezuge nach vorn geschleift, wobei in Folge der eintretenden Contraction in har manne den Wadenmuskeln die deutliche Neigung besteht, mit den Fussspitzen antradien, de aufzutreten. Erst die Körperschwere drückt den Fuss nach abwärts. Addition of the Man bezeichnet diese sehr charakteristische Gangart als spastisch-pare-thightischen Gang.

Die Steigerung der Sehnenreflexe kann auch bestehen, ohne dass gleichzeitig eine eigentliche motorische Parese der Muskeln vorhanden ist. Da aber auch in diesem Falle die Bewegungen nicht unbeträchtlich durch die stets eintretenden Spasmen beeinflusst sind, so kann eine Motilitätsstörung vorgetäuscht werden, welche wir als "spastische Pseudoparalyse" (richtiger Pseudoparese) bezeichnen möchten. Hierbei ist die Muskelkraft an sich fast normal, die Kranken können ziemlich lange Zeit gehen. Trotzdem sind alle ihre Bewegungen steif und erschwert und das Gehen zeigt alle Eigenthümlichkeiten des rein spastischen

Ganges. Die Schritte sind nicht sehr klein und folgen ziemlich rasch auf einander. Die Beine aber bleiben vollständig steif, werden fast gar nicht vom Erdboden erhoben und das Gehen geschieht fast ganz mit den Fussspitzen. Im Zimmer ist der Gang laut schlurrend und im weichen Sande sieht man die Striche, welche die den Boden streifenden Füsse ziehen. Da bei jedem Auftreten die Achillessehne angespannt und diese Anspannung mit einer reflectorischen Contraction der Wadenmuskulatur beantwortet wird, so erfolgt hänfig bei jedem Schritt ein kurzes Heben des ganzen Körpers ("wippender" spastischer Gang).

Wenn wir somit zweifellos berechtigt sind, die spastischen Zustände zum grössten Theil auf die Steigerung der Sehnenreflexe zu beziehen, so muss doch hinzugefügt werden, dass zuweilen ausserdem auch directe motorische Reizerscheinungen vorkommen können, einzelne raschere oder langsamere Zuckungen, für welche ein reflectorischer Ursprung nicht pennelle nachzuweisen ist. In einzelnen Muskeln besteht zuweilen ein beständiger nopau tonischer Reizzustand. So sieht man namentlich die grossen Zehen 6) No proplu häufig in einer anhaltenden auffallend starken Dorsal-Flexionsstellung. Beugen die Kranken das Knie, so tritt meist eine starke Dorsalflexion des Fusses als Mitbewegung hinzu.

7) neu-Lutiuse Wenn somit die erwähnten Symptome die charakteristischen posi-

tiven Merkmale der "spastischen Spinallähmung" sind, so gehört zu letzterer im hergebrachten Sinne des Wortes aber auch, dass gewisse andere spinale Symptome, vor Allem Störungen der Sensibilität, Störungen der Harn- und Stuhlentleerung, Muskelatrophien und sonstige trophische Symptome vollständig fehlen. Nur mit diesem Zusatz haben ERB und CHARCOT die Behauptung aufgestellt, dass dem eigenthümlichen Symptomencomplexe auch eine besondere anatomische Ursache zu Grunde liegen müsse, welche sie in einer primären Erkrankung der Seitenstränge d. h. insbesondere der Pyramidenbahnen vermutheten. Diese Vermuthung war vollkommen berechtigt, da eine Degeneration dieser Bahn nothwendiger Weise spastische Paresen ohne sonstige Symptome hervorrufen muss. Die Erhöhung der Sehnenreflexe kommt hierbei zu Stande, weil die einzelnen Reflexbogen für dieselben nicht nur intact, sondern auch von den centrifugal durch die Pyramidenbahnen ihnen zugeleiteten hemmenden Einflüssen mehr oder weniger befreit sind. Wenn wir dasselbe Krankheitsbild nicht nur bei primärer Pyramidenbahn-Degeneration, sondern auch sonst beobachten, so liegt das blos daran, dass auch andersartige Erkrankungen unter Umständen wenigstens zeitweise eine fast ausschliessliche Beeinträchtigung der Pyramidenbahnen verursachen können.

Die anatomischen Ursachen der spastischen Spinalparalyse. 1. Primäre Degeneration der Pyramidenbahnen, allein oder in Verbindung mit anderen Systemerkrankungen. Obwohl hierher gehörige anatomische Befunde erst in geringer Anzahl vorliegen. kann das Vorkommen primärer Pyramidenbahndegenerationen nicht bezweifelt werden. Nur insofern muss eine gewisse Einschränkung gemacht werden, als gleichzeitig, wie es scheint, meist noch einzelne andere Fasersysteme im Rückenmark erkrankt gefunden werden, insbesondere die Kleinhirn-Seitenstrangbahn und Theile der Goll'schen Stränge. Da aber die Degeneration der letztgenannten Fasersysteme keine hervortretenden klinischen Symptome macht, so bleibt auch hierbei das Krankheitsbild der spastischen Spinalparalyse fast ganz rein erhalten. Höchstens könnten zuweilen eintretende leichte Blasenbeschwerden und mehr noch die nicht selten vorkommende Vereinigung von spastischer Paralyse mit einer gewissen Ataxie der Beine auf die Mitbetheiligung der Hinterstränge hinweisen. Immerhin treten alle anderen Symptome gegenüber der spastischen Lähmung so sehr in den Hintergrund, dass wir die hierher gehörigen Fälle vom anatomischen Standpunkt aus als die "spastische Form der combinirten Systemerkrankung des Rückenmarks" bezeichnet haben.

Als die am besten abgrenzbare hierher gehörige Form erwähnen wir vor Allem die hereditäre resp. familiäre spastische Spinalparalyse. Acceuter, Dieselbe zeigt sich bei mehreren Mitgliedern derselben Familie, insbesondere bei Geschwistern in der Weise, dass sich ganz allmälig, im Verlaufe von Jahren, eine immer mehr zunehmende Starre der Beine mit gesteigerten Sehnenreflexen und allen davon abhängigen Bewegungsstörungen ausbildet. Der Gang wird ausgesprochen spastisch, in den späteren Stadien spastisch-paretisch. Allgemeinbefinden, Sensibilität, Blase, Ernährungszustand der Muskulatur bleiben lange Zeit oder fortwährend ungestört. Gewöhnlich treten die Anfänge des Leidens etwa im 20. bis 30. Lebensjahre auf, doch scheinen einzelne Fälle auch schon bei Kindern vorzukommen. Es kann kaum bezweifelt werden, dass die Krankheit auf einer angeborenen krankhaften Veranlagung der Pyramidenbahnen beruht und somit in ätiologischer Hinsicht eng zusammengehört mit den übrigen Formen hereditärer Systemerkrankungen, vor Allem mit der hereditären Muskelatrophie.

Ueber die Ursachen der anscheinend erworbenen Formen der combinirten Systemerkrankung mit vorwiegend spastischen Symptomen ist nichts Sicheres bekannt. Manche Fälle scheinen von einer vorhergegangenen Syphilis abzuhängen. Auch eine reine "Seitenstrangsclerose"

im Anschluss an Syphilis ist beobachtet worden (Minkowski). Ferner können unter Umständen bestimmte Vergiftungen zu Degenerationen der Pyramidenbahnen führen. So ist insbesondere bemerkenswerth, dass durch die chronische Vergiftung mit Lathyrus-Samen (Lathyrus sativus und L. Cicera — Kichererbse wird in südlichen Gegenden zur Brodbereitung benutzt) das reine Bild der spastischen Spinalparalyse erzeugt werden soll. Auch bei der in Oberitalien häufigen sog. Pellagra, welche durch den anhaltenden Genuss von verdorbenem Mais entsteht, kommt es zu systematischen Degenerationen im Rückenmark, durch welche, freilich neben zahlreichen anderen spinalen und psychischen Krankheitserscheinungen, zuweilen besonders hervortretende spastische Symptome bedingt sind (Tuczek).

Endlich kommen einzelne Fälle von reiner primärer Pyramidenbahnsclerose im vorgerückten Alter vor, welche zu ausgedehnten Lähmungen mit gesteigerten Reflexen ohne sonstige Begleiterscheinungen führen. Da hierbei gleichzeitig Bulbärerscheinungen auftreten und die Muskeln, wenn auch spät, eine geringe Atresie zeigen, so schliessen sich diese Fälle wahrscheinlich an die amyotrophische Lateralsclerose an. Es sind "amyotrophische Lateralsclerosen", bei denen die Atrophie des zweiten peripherischen motorischen Neurons gegenüber der vorherrschenden Erkrankung des centralen Neurons ganz in den Hintergrund tritt.

2. Transversale Myelitis des Brustmarks mit besonderer Betheiligung der Seitenstränge (syphilitische spastische Spinalparalyse). Wie schon früher kurz bemerkt, giebt es eine Form dorsaler Myelitis, welche vorzugsweise die Seitenstränge befällt und daher wenigstens eine Zeit lang das fast ganz reine Symptomenbild der spastischen Spinalparalyse darbietet. Wie Erb neuerdings besonders betont hat, beobachtet man diese Form fast nur bei Personen, welche früher syphilitisch inficirt waren. Man kann daher wahrscheinlich mit vollstem Recht — unsere eigenen Erfahrungen stimmen hiermit durchaus überein — diese Form als syphilitische spastische Spinalparalyse bezeichnen. Sie findet sich meist bei jüngeren Leuten männlichen Geschlechts. Zuerst in einem Bein, bald auch in dem anderen tritt Schwäche, Steifigkeit und Zittern (Fussclonus!) auf. Der Gang wird allmälig immer mühsamer und ist ausgesprochen paretisch-spastisch. Sensibilitätsstörungen sind Anfangs äusserst gering. Später können sie freilich zunehmen. Eher machen sich leichte Blasenbeschwerden bemerklich. Durch eine specifische Behandlung (Schmierkur, Jodkali) werden oft bedeutende Besserungen erzielt, vielleicht

manchmal sogar Heilungen. Letzteres ist indessen selten, da gewöhnlich schon ein wirklicher Untergang von Nervengewebe stattgefunden hat, der nicht mehr ersetzt werden kann.

3. Von anderen Krankheiten, welche wenigstens eine Zeit lang das Symptomenbild der spastischen Spinalparalyse hervorrufen können, sind zu nennen: leichte Compression des Rückenmarks durch Wirbelcaries, Tumoren, Wirbelverletzungen u. dgl., ferner multiple Sclerose (s. d.) und in seltenen Fällen ein Hydromyelus (s. u.). Einige Male hat man das Auftreten spastischer Lähmungen nach acuten Krankheiten beobachtet, doch fehlt es bis jetzt an Sectionsbefunden bei solchen Fällen. Endlich ist hervorzuheben, dass auch der chronische Hydrocephalus im Gehirn zuweilen das ausgeprägte Bild der spastischen Spinalparalyse vortäuschen kann. Solche Beobachtungen haben R. Schulz und wir selbst gemacht.

Diagnose, Prognose, Therapie. Nach allem Gesagten ist ersicht- House in card. lich, wie die anatomische Diagnose der Fälle von "spastischer Spinal- Hagis wie paralyse" z. Z. noch grosse Schwierigkeiten macht. Am ehesten lassen Lentingkushus Jung sich wohl schon jetzt die hereditäre Form und die "syphilitische spa- aclain undere stische Spinalparalyse" absondern und erkennen, obwohl im letzteren denansin geny Fall das Urtheil, ob eine "myelitische" oder doch vielleicht eine Strang- urmen ihrase, erkrankung vorliegt, nicht immer ganz leicht ist. Alle übrigen oben - en uneg eten erwähnten anatomischen Krankheitszustände sind meist schwer zu dia- Luwwigstan gnosticiren und oft ermöglicht erst eine längere klinische Beobachtung amaund zunay die richtige Deutung des einzelnen Falles. — In prognostischer Hin-impairmen a sicht geben die Fälle von syphilitischer spastischer Spinalparalyse und auch rymfile ausserdem manche Fälle von Compression die verhältnissmässig beste Prognose. Im Uebrigen ist eine Wiederherstellung nur ausnahmsweise zu erwarten. Immerhin beobachtet man zuweilen leichtere Erkrankungen an "spastischer Spinalparalyse", die anatomisch-diagnostisch unklar bleiben, bei denen aber unter zweckmässiger Pflege und Behandlung auffallende Besserungen eintreten. - Bei der Behandlung wird man zunächst natürlich immer nach ursächlichen Momenten forschen, und hiernach (Syphilis!) seine Verordnungen treffen. Im Uebrigen ist die Therapie dieselbe, wie bei der chronischen Myelitis (s. d.). Durch anhaltende warme Büder werden insbesondere die spastischen Erscheinungen oft günstig beeinflusst.

#### ANHANG.

Angeborene spastische Paraplegie bei Kindern (spastische Cerebralparalyse).

An dieser Stelle wollen wir auch einen zuerst von J. Heine und vom englischen Arzt Little beschriebenen Krankheitszustand kurz besprechen, der nicht sehr selten bei Kindern zur Beobachtung kommt. Es handelt sich dabei um Erscheinungen, die wahrscheinlich meist angeboren oder wenigstens während der Geburt entstanden (s. u.) sind. die aber aus leicht verständlichen Gründen erst später bemerkt werden. Gewöhnlich sind die Kinder, wenn sie zur ärztlichen Beobachtung kommen, schon 3-6 Jahre alt oder noch älter. Das auffallendste Symptom ist, dass die Kinder gar nicht oder nur mühsam mit fremder Unterstützung gehen können. Untersucht man die Beine näher, so findet man meist eine beträchtliche Rigidität derselben. Die Oberschenkel sind meist etwas flectirt und fest an einander adducirt, wohl auch nach innen rotirt. Ebenso sind die Kniee leicht gebeugt, während die Füsse sich häufig in Equinus-Stellung befinden. Durch die Adductions-Contractur in den Hüften geschieht es leicht, dass die Beine beim Liegen oder namentlich bei den Gehversuchen der Kinder sich über einander kreuzen. Passive Bewegungen der Beine sind nur mit Ueberwindung eines mehr oder minder grossen Muskelwiderstandes ausführbar. Die Sehnenreflexe, namentlich die Patellarreflexe, sind lebhaft erhöht, oft zeigt sich auch ein anhaltendes Fussphänomen. Sensibilität und Blasenentleerung zeigen sich dagegen normal. Die Arme sind in der Regel gut beweglich, leichtere spastische Erscheinungen an ihnen kommen aber auch vor. Viele dieser Kinder verhalten sich geistig durchaus normal, lernen gut sprechen, schreiben u. s. w. In anderen Fällen aber zeigen sich doch deutliche cerebrale Störungen, schlechte Intelligenz, mangelhafte Sprache, epileptische Anfälle, Strabismus u. dgl. Mit zunehmender körperlicher Entwicklung der Kinder bessern sich manchmal die Erscheinungen, im Allgemeinen handelt es sich aber doch um einen stationären, jedenfalls nicht um einen fortschreitenden Zustand.

Ueber die Ursachen dieser angeborenen spastischen Paraplegien und die anatomischen Veränderungen, die ihnen zu Grunde liegen, ist man noch recht mangelhaft unterrichtet. Jedenfalls hat man zunächst grundsätzlich zwei Gruppen von Fällen aus einander zu halten. Bei der einen handelt es sich um Kinder, die sehr schwer und mit Kunsthilfe (Zange u. dgl.) geboren sind. Bei dieser Gruppe kann man wahrschein-

lich Verletzungen des Grosshirns intra partum durch Blutungen oder dgl. annehmen, welche dauernde Functionsstörungen zur Folge haben. Bei der anderen Gruppe, wo die Anamnese durchaus keinen derartigen Anhaltspunkt liefert (höchstens handelt es sich häufig um zu früh geborene Kinder), muss man wahrscheinlich meist congenitale Defecte (im Grosshirn sogenannte Porencephalien, congenitale Aplasie der motorischen Centren oder der ganzen Pyramidenbahn) annehmen.

In therapeutischer Hinsicht ist das Meiste von regelmässigen heilgymnastischen Uebungen zu erwarten. Zuweilen können auch chirurgische Eingriffe (Tenotomie) und orthopädische Vorrichtungen die Gehfähigkeit der Kinder nicht unbedeutend bessern.

## Zehntes Capitel.

## Die acute und chronische Poliomyelitis.

1. Die spinale Kinderlähmung.

(Acute Poliomyelitis der Kinder.)

Aetiologie und pathologische Anatomie. Bei Kindern kommt ziemlich häufig eine bestimmte und wohlcharakterisirte Lähmungsform vor, 3,4 easte veur deren erste genauere Kenntniss wir Jac. v. Heine (1840) verdanken. ani - 3 yrong iche. Obwohl Heine später, 1860, selbst schon die Vermuthung aussprach, menfancy dass der Lähmung eine Erkrankung des Rückenmarks zu Grunde liege, konnte die thatsächliche Begründung dieser Ansicht doch erst in neuerer zugenwalt equal Zeit durch Prévost und Vulpian, Charcot und Joffroy u. A. ge-frequency. liefert werden, so dass man gegenwärtig mit Recht die frühere Bezeichnung "essentielle Kinderlähmung" mit dem Namen der "spinalen Kinderlähmung" vertauscht hat.

Wie schon der Name ausdrückt, kommt die Krankheit vorzugsweise, wenn auch nicht ausschliesslich (s. u.), bei Kindern vor und zwar am häufigsten im früheren Lebensalter, etwa zwischen 1 und 4 Jahren. Wie der Irgend eine Gelegenheitsursache (Erkältung) ist beinahe niemals nachzuweisen. Die Kinder sind vorher fast immer vollständig gesund 1) und Gie cortes stammen aus gesunden, keineswegs neuropathisch beanlagten Familien. husbullynsetter Der ganze Krankheitsverlauf macht die Vermuthung sehr wahrschein- www. lich, dass es sich um eine acute Insectionskrankheit handelt, um einen infectiösen Process, welcher zunächst eine Allgemeininfection des Kör- Ceasanatie

No necestain course or risken-

<sup>1)</sup> Die nach acuten Krankheiten (Masern, Scharlach, Pocken u. s. w.) entstehenden Lähmungen sind zum Theil vielleicht auch spinalen Ursprungs, dürfen " un - " & 2. 1 & duy aber nicht mit der idiopathischen spinalen Kinderlähmung identificirt werden

pers bedingt, sich dann aber vorzugsweise an einer umschriebenen Stelle des Rückenmarks localisirt. In Beziehung zu der soeben angedeuteten Natur der Krankheit steht vielleicht auch der Umstand, dass die meisten Erkrankungsfälle in der warmen Jahreszeit vorkommen. Erwähnung verdient in dieser Hinsicht auch die Thatsache, dass man schon wiederholt kleine oder sogar ausgebreitete Epidemien von spinaler Kinderlähmung beobachtet hat. Wir selbst sahen in einem kleinen Dorfe innerhalb weniger Tage drei Kinder an acuter Poliomyelitis erkranken.

In anatomischer Beziehung kann die Krankheit definirt werden als eine acute Entzündung, welche vorzugsweise in einer bestimmten Ausdehnung die vordere graue Substanz des Rückenmarks betrifft, meist nur das graue Vorderhorn der einen Seite befällt, sich indessen nicht immer ganz streng auf dasselbe beschränkt, sondern, freilich in geringer Ausdehnung, auch etwas auf die weisse Substanz der Umgebung übergreifen kann. Obwohl frische Fälle bis jetzt erst in sehr spärlicher Zahl zur Untersuchung gekommen sind, kann man doch auch in den älteren Herden zuweilen noch deutliche Ueberreste der Entzündung nachweisen. Der gewöhnliche Befund in den alten abgelaufenen Poliomyelitiden, wie er verhältnissmässig am häufigsten gemacht ist, besteht in einer beträchtlichen Atrophie des einen Vorderhorns, welches in ein derb sclerosirtes, oft von erweiterten und verdickten Gefässen durchzogenes Gewebe verwandelt ist und fast gar keine normalen Ganglienzellen mehr enthält. Betrifft die Lähmung einen Arm, so ist das entsprechende Vorderhorn in der Cervicalanschwellung atrophisch (siehe Fig. 42); ist ein Bein gelähmt, so sitzt der Process in der Lumbalanschwellung. Bei einer doppelseitigen Lähmung hat man an eine Erkrankung beider Vorderhörner in der entsprechenden Höhe des Rückenmarks zu denken.

> Diese Entzündung des Vorderhorns, die Poliomyelitis, ist als der primäre Erkrankungsherd aufzufassen. Von hier aus entwickelt sich, wie bei jeder stärkeren Lasion der daselbst gelegenen motorischen Ganglienzellen, eine secundare Degeneration, welche, nach der Peripherie zu sich ausbreitend, die entsprechenden vorderen Wurzeln, weiterhin die hinzugehörigen motorischen Nerven und die von denselben versorgten Muskeln betrifft. In den gelähmten Muskeln und Nerven findet man demgemäss eine hochgradige und zwar echt degenerative Atrophie, genau ebenso, wie wir sie bei den schweren peripherischen Lähmungen kennen gelernt haben.

> Wenn somit gegenwärtig der spinale Ursprung der atrophischen Kinderlähmung hinreichend sicher festgestellt ist, so müssen wir doch

mylanon.

Nerven wenigstens in manchen Fällen nicht unwahrscheinlich ist: die Poliomyelitis kann sich mit einer (durch die gleiche Krankheitsursache hervorgerufenen, also coordinirten) multiplen Neuritis verbinden. Hierher sind namentlich diejenigen Fälle zu rechnen, bei welchen anfänglich stärkere Schmerzen (namentlich bei Druck und bei passiven Bewegungen) in den Extremitäten bestehen. Auch das rasche Zurückgehen vieler anfänglicher Lähmungserscheinungen könnte vielleicht z. Th. auf das Vorhandensein gleichzeitiger neuritischer Processe bezogen werden. — Dass es endlich vielleicht auch zwischen der spinalen und der "cerebralen Kinderlähmung" ätiologische Beziehungen giebt, werden wir später sehen.

Krankheitsbild und Symptome. klinische Die Krankheit beginnt fast immer plötzlich. Die vorher ganz gesunden und munteren Kinder werden mit einem Mal von heftigem Fieber (nicht selten 40-41 0) befallen, welches gleich von Anfang an mit ziemlich schweren Allgemeinerscheinungen verbun-Die Kinder den ist. klagen über Kopf-



Fig. 42.

Schnitt durch die Cervicalanschwellung bei Poliomyelitis anterior; linke Vordersäule sehr stark geschrumpft, ohne Ganglienzellen.

Nach CHARCOT und JOFFROY.

schmerzen, zuweilen auch über Schmerzen im Kreuz und in den Gliedern (s.o.), sind deutlich benommen und somnolent. Häufig entwickeln sich noch stärkere Gehirnerscheinungen; völlige Bewusstlosigkeit, einzelne Zuckungen im Gesicht und in den Extremitäten oder allgemeine Convulsionen. Zuweilen treten die eclamptischen Zufälle (Verdrehen der Augen, clonische Zuckungen im Kopf und in den Extremitäten) gleich zu Beginn der Krankheit auf. Von Seiten der anderen Organe beobachtet man verhältnissmässig am häufigsten gastro-intestinale Symptome, insbesondere Erbrechen, seltener auch Durchfall. Die gesammten Initialerscheinungen, deren Heftigkeit übrigens in den einzelnen Erkrankungen sehr wechselnd ist, dauern zuweilen nur sehr kurze Zeit, 1—2 Tage, während sie manchmal auch 1—2 Wochen anhalten. Ja, wir kennen sogar Fälle, in welchen, wie die Mütter versicherten, die Kinder vor Beginn (d. h. vor

dem Bemerktwerden) der Lähmung sogar 4—5 Wochen fast ununterbrochen "in Krämpfen gelegen" haben sollen. Andererseits kann es aber auch vorkommen, dass die *Initialerscheinungen*, insbesondere die schweren Gehirnerscheinungen, ganz fehlen oder nur angedeutet sind.

Gewöhnlich erst, nachdem die soeben beschriebene Anfangsperiode der Krankheit abgelaufen ist, wird von den Eltern bemerkt, dass die Kinder von einer mehr oder minder ausgebreiteten Lähmung befallen sind. Kann die Entwicklung derselben näher verfolgt werden, so findet man stets, dass sie sich rasch, manchmal in einzelnen, einander schnell folgenden Nachschüben, ausbreitet und gewöhnlich in kurzer Zeit eine ziemlich grosse Ausdehnung erreicht. Entweder sind beide Beine oder die Beine und ein Arm oder gar alle Extremitäten und auch die Rumpfmuskeln befallen. In einzelnen Fällen hat man sogar eine anfängliche Mitbetheiligung eines Augenmuskelnerven oder eines Facialis beobachtet, Erscheinungen, die wir am ehesten auf neuritische Processe beziehen möchten. Fast niemals bleibt aber die Lähmung in ihrer ersten Ausbreitung bestehen: sie vermindert sich vielmehr rasch und zieht sich bald auf dasjenige Muskelgebiet zurück, welches nun dauernd gelähmt bleibt. In einzelnen Fällen kann die Lähmung sogar wieder ganz verschwinden. In der Regel bleibt aber in einer Extremität oder wenigstens in einem Abschnitt derselben eine vollständige Lähmung nach und zwar am häufigsten in einem Beine (besonders häufig in der Peronealmuskulatur), etwas seltener im Arm (vorzugsweise im Deltoideus), zuweilen auch in beiden Beinen, sehr selten (bei der spinalen Lähmung) in einem Arm und Bein derselben Seite oder gekreuzt. Unterdessen hat sich das Allgemeinbefinden der Kinder wieder vollständig gebessert. Dieselben sind wohl und munter, haben vortrefflichen Appetit, zeigen niemals andauernde cerebrale Störungen - nur die schmerzlose, schlaffe Lähmung, die Gebrauchsunfähigkeit der befallenen Extremität ist zurückgeblieben. Nicht selten macht sich in den folgenden Wochen und Monaten noch ein weiterer langsamer Fortschritt in der Besserung der Bewegungsfähigkeit bemerklich, aber in der Regel bleibt doch in gewissen Muskeln eine andauernde mehr oder weniger vollständige Lähmung übrig.

Was nun die näheren Eigenthümlichkeiten dieser nachbleibenden Lähmung anlangt, so charakterisirt sie sich ausnahmslos als eine schlaffe atrophische Lähmung. Schon wenige Wochen nach Beginn der Lähmung zeigt sich eine deutliche Atrophie der gelähmten Muskeln, welche allmälig immer weiter fortschreitet und schliesslich die höchsten Grade erreichen kann. Manchmal, aber nicht immer, wird die Atrophie zum

Theil durch eine reichlichere Entwickelung des Fettgewebes verdeckt. Noch rascher, als die sichtbare Atrophie, treten die Veränderungen in der elektrischen Erregbarkeit der gelähmten Nerven und Muskeln ein. Da man es, wie aus der anatomischen Grundlage der Krankheit hervorgeht, mit einer echt degenerativen Atrophie von Nerv und Muskel

zu thun hat, so muss sich auch nothwendiger Weise in den befallenen Theilen ausgeprägte Entartungsreaction entwickeln. Schon DUCHENNE fand, dass gewöhnlich nach 1-2 Wochen die faradische Erregbarkeit der befallenen Nerven und Muskeln vollkommen erloschen ist. Bei der galvanischen Untersuchung kann man in den Muskeln Anfangs noch eine Steigerung der Erregbarkeit mit Ueberwiegen der trägen AnS-Zuckungen bemerken, während später (nach 2-3 Monaten) die galvanische Erregbarkeit ebenfalls sehr beträchtlich sinkt, wobei aber die Muskelzuckungen ihre für die Entartungsreaction charakteristischen qualitativen Eigenthümlichkeiten bewahren. Sehr häufig bleibt auch die ganze befallene Extremität im Wachsthum zurück, so das später die Knochen eine Verkürzung von vielen Centimetern zeigen können (siehe beistehende Fig. 43). Indessen ist. wie namentlich VOLKMANN hervorgehoben hat, ein Parallelismus zwischen der Muskelatrophie und



Fig. 43.

Alte spinale Kinderlähmung (im 6. Lebensjahr erworben). (Eigene Beobachtung.)

der Wachsthumshemmung der Knochen nicht immer vorhanden.

Die passiven Bewegungen der gelähmten Extremität sind Anfangs und, abgesehen von den später sich einstellenden Contracturen (s. u.), auch noch später vollkommen frei. Manche Gelenke sind so schlaff, dass förmliche Schlotterbewegungen möglich sind und dass man den

gelähmten Gliedern die ungewöhnlichsten Stellungen geben kann. Die Sehnenreflexe fehlen in den gelähmten Extremitäten ausnahmslos vollständig, ebenso fast immer die Hautreflexe, ein Verhalten, welches zuweilen von diagnostischer Bedeutung sein kann. Die Haut zeigt zuweilen gewisse trophische Störungen (Atrophie, Anomalien des Haarwuchses und der Schweisssecretion); fast immer fühlt sie sich kühl an und bekommt ein cyanotisches Aussehen. Ihre Sensibilität ist aber stets vollständig erhalten. Die Harnentleerung zeigt zuweilen im Anfange der Krankheit eine leichte Störung, welche aber später in den meisten Fällen wieder völlig verschwindet.

Hat die Lähmung bereits eine Zeit lang bestanden, so bilden sich in den gelähmten Theilen fast immer gewisse secundäre Contracturen aus, welche zum Theil ein sehr charakteristisches Gepräge zeigen. Namentlich an den Beinen ist der "paralytische Klumpfuss" (Pes varoequinus) eine längst bekannte Erscheinung. Er beruht darauf, dass in Folge der Lähmung der Peroneal-Muskulatur und des Tibialis anticus der Fuss beständig mit der Spitze herabhängt und dass hierdurch allmälig eine Contractur in den antagonistischen Wadenmuskeln entsteht, deren Ansatzpunkte dauernd einander genähert sind. Bei Lähmung der Wadenmuskeln entsteht umgekehrt durch die Antagonistencontractur ein mässiger Grad von Calcaneusstellung. Ebenso können in den Armen und in der Wirbelsäule (bei Lähmungen der Rückenmuskeln) die mannigfaltigsten, zuweilen sehr beträchtlichen Contracturen und Deformitäten entstehen, welche der Hauptsache nach immer auf die Contractur nicht gelähmter Antagonisten und auf äussere mechanische Verhältnisse (Schwere, Druck) zurückgeführt werden können.

Vergleichen wir zum Schluss noch einmal das geschilderte Krankheitsbild mit der anatomischen Krankheitsursache, so ist die durchgängige Uebereinstimmung beider sofort ersichtlich. Die Erkrankung des grauen Vorderhorns muss eine Lähmung mit nachfolgender Atrophie und Entartungsreaction zur Folge haben, wobei auch die Reflexe durch die Zerstörung des Reflexbogens verloren gehen müssen, während die Sensibilität bei dem Erhaltensein der sensibelen Leitung (Hinterstränge, graue Hinterhörner) und ebenso die Blasenfunctionen vollkommen normal bleiben. Der acute Beginn der Krankheit mit hohem Fieber, heftigen Allgemeinerscheinungen spricht entschieden für eine infectiöse Krankheitsursache. Die nachbleibende Lähmung ist das Resultat der dauernden Zerstörung, welche der an sich bereits völlig abgelaufene Krankheitsprocess im Rückenmark angerichtet hat.

Schliesslich müssen wir noch die in einigen Fällen gemachte eigen-

thümliche Beobachtung erwähnen, dass bei Personen mit längst abgelaufener spinaler Kinderlähmung im späteren Alter eine progressive Muskelatrophie eintritt. Es scheint, dass die durch die überstandene acute Krankheit einmal geschädigten Vorderhornzellen den an sie gestellten functionellen Anforderungen später nicht immer mehr völlig gewachsen sind.

Diagnose. Die Diagnose der spinalen Kinderlähmung ist fast immer leicht und sicher zu stellen, wenn man sich streng an die Definition und die Eigenthümlichkeiten der Krankheit hält und nicht überhaupt jede bei einem Kinde entstehende Lähmung hierher rechnet. Zu beachten ist vor Allem der acute Beginn, die nachfolgende schlaffe Lähmung mit eintretender Atrophie und Entartungsreaction, mit erloschenen Reflexen, aber erhaltener Sensibilität. Beachtet man diese Momente, so ist man vor Verwechselungen mit cerebralen und sonstigen Erkrankungen (Spondylitis, hereditäre Muskelatrophie, spastische Cerebral- und Spinalparalysen) hinreichend geschützt. - Dass wahrscheinlich Uebergangsformen zwischen der acuten Poliomyelitis und der acuten Polyneuritis vorkommen, ist bereits oben erwähnt. Zu achten ist dabei vorzugsweise auf eine etwa anfänglich vorhandene Druckempfindlichkeit der peripherischen Nerven und Muskeln. Auch der weitere Krankheitsverlauf kann entscheidend sein, indem die neuritischen Lähmungen nach dem früher Gesagten eine viel bessere Prognose geben, als die poliomvelitischen.

Prognose. Es ist nicht unmöglich, aber noch nicht erwiesen, dass manche jener Fälle, wo Kinder ziemlich rasch unter Convulsionen sterben, als Initialstadium der acuten Poliomyelitis aufzufassen sind. Ist indessen das erste Stadium der Krankheit vorüber, so ist die Prognose quoad vitam durchaus günstig, da die sonstige körperliche Entwicklung der Kinder weiterhin in keiner Weise beeinträchtigt wird. Viel ungünstiger ist aber die Prognose in Bezug auf die völlige Wiederherstellung der eingetretenen Functionsstörung. Obwohl man nicht vergessen darf, dass die Ausbreitung der Lähmung anfänglich eine viel grössere ist, als später, so erfolgt doch diese Verminderung der Lähmungserscheinungen nur in den ersten Wochen und Monaten. Was nach 1/4-1/2 Jahr nicht wieder gut geworden ist, bleibt meist fürs ganze Leben gelähmt. Trotzdem soll uns diese Erfahrung nicht abhalten, wenigstens in den ersten Jahren noch eine andauernde Therapie zu versuchen, da hierdurch immerhin zuweilen sehr beachtenswerthe Besserungen in der Function der gelähmten Theile herbeigeführt werden können.

Therapie. Hat man Gelegenheit, schon während des Anfangsstadiums

der Krankheit (wobei freilich die Diagnose meist noch nicht sicher gestellt werden kann) therapeutisch eingreifen zu können, so verordnet man kalte Umschläge oder eine Eisblase auf den Kopf, unter Umständen bei höherem Fieber oder bei stärkerer Benommenheit ein laues Bad mit kühleren Uebergiessungen. Zu einer örtlichen Blutentziehung (Blutegel hinter den Ohren oder an die Schläfen) sieht man sich wohl nur selten veranlasst (bei Zeichen stärkerer Gehirnhyperämie). Innerlich verordnet man gewöhnlich eine leichte "Ableitung auf den Darm", Calomelpulver zu 0,03-0,05, 2-3 stündlich, ein Sennainfus oder dgl.

Nach eingetretener Lähmung sind die meisten Erfolge von einer Monate und mit Unterbrechungen Jahre lang consequent fortgesetzten elektrischen Behandlung zu erwarten. Man setzt eine grosse breite Elektrode auf die Wirbelsäule an der Stelle, welche dem Orte der Läsion im Rückenmark entspricht (Halswirbel bei Lähmung des Armes, untere Brustwirbel bei Lähmung des Beines), während die andere Elektrode zur peripherischen Anwendung auf die gelähmten Nerven und Muskeln dient. Auf diese Weise lässt man nun einen mittelstarken constanten Strom theils stabil (in abwechselnder Richtung) je 2—3 Minuten einwirken, theils führt man die Kathode (oder auch die Anode) langsam über die gelähmten Muskeln und Nerven hin, wobei auch wiederholte Schliessungen und Stromwendungen vorgenommen werden können. Auch von dem faradischen Strom hat Duchenne durch ausdauernde Behandlung Nutzen gesehen. Die Sitzungen sollen 3—4 mal wöchentlich, später, wenn möglich, noch häufiger stattfinden.

Neben der elektrischen Behandlung können ebenso methodische gymnastische Uebungen der noch activ etwas beweglich gebliebenen Muskeln von entschiedenem Nutzen sein. Empfehlenswerth ist auch in etwas späteren Stadien regelmässig fortgesetztes Massiren der Muskeln. In der Praxis kann man dabei die Verordnung bestimmter Einreibungsmittel (Campherspiritus, Senfspiritus, Ameisenspiritus) nicht umgehen. Sehr wichtig sind die passiven Bewegungen zur Verhütung von Contracturen und zur Besserung der bereits entstandenen Deformitäten. In Bezug auf die weiteren Einzelheiten der orthopädischen Behandlung, welche von grosser Wichtigkeit ist, müssen wir auf die betreffenden chirurgischen und orthopädischen Specialwerke verweisen.

Empfehlenswerth, wenngleich natürlich nicht zu überschätzen, ist der Gebrauch von Bädern (Soolbädern, Eisenbädern), welche man zu Hause gebrauchen lassen kann. Erlauben es die Verhältnisse, die Kinder während der Sommermonate in ein Bad zu schicken, so dürften die Soolbäder (Reichenhall, Kreuznach, Kösen, Colberg), die Kochsalzsäuerlinge

(Rehme, Nauheim, Soden), oder bei schwächlichen anämischen Kindern der Gebrauch von Eisenbädern (Driburg, Pyrmont, Schwalbach) vorzugsweise in Betracht kommen. Auch in den indifferenten Thermen (Teplitz, Wildbad, Ragaz, Gastein), welche indessen nur mit Vorsicht anzuwenden sind, werden zuweilen Erfolge erzielt, ebenso, namentlich bei älteren Kindern, in den Kaltwasserheilanstalten.

Von dem Gebrauche innerer Mittel ist sehr wenig zu erwarten. Empfohlen sind Jodkalium und Strychnin, letzteres auch in der Form von subcutanen Injectionen (0,001-0,003 täglich).

In den veralteten Fällen, bei welchen keine Hoffnung auf eine nennenswerthe weitere Besserung der Lähmung mehr vorhanden ist, kann sich die Behandlung darauf beschränken, durch eine passende Ernährung und gute Luft den Allgemeinzustand der Patienten möglichst zu heben und zu kräftigen.

#### 2. Die Poliomyelitis acuta der Erwachsenen.

(Acute atrophische Spinallähmung der Erwachsenen.)

Nachdem man lange Zeit geglaubt hatte, dass die soeben beschriebene Form der acuten atrophischen spinalen Lähmung nur bei Kindern vorkomme, haben neuere Beobachtungen von Mor. MEYER, DUCHENNE, ERB, F. SCHULTZE, F. MÜLLER u. A. festgestellt, dass durchaus ähnliche Erkrankungsfälle, wenngleich entschieden seltener, sich auch bei Erwachsenen, namentlich bei jugendlicheren Individuen bis zum dreissigsten Lebensjahr, entwickeln können. An dieser Thatsache ist, namentlich im uncommon. Hinblick auf einen unzweideutigen, von F. Schultze gemachten anato-len than acces mischen Befund, nicht mehr zu zweifeln. Wohl aber haben wir schonenande parate früher einmal hervorgehoben, dass man es mit der Diagnose der acuten und, wie wir bald sehen werden, auch der chronischen Poliomyelitis eine Zeit lang zu leicht nahm und dass gewiss sehr viele als Poliomyelitis diagnosticirte und veröffentlichte Fälle zu der primären Neuritis (s. d.) zu rechnen sind. Seitdem wir wissen, dass sich auch in den motorischen Nerven primäre degenerative Processe in acuter und subacuter Weise entwickeln können, welche ebenfalls zu einer atrophischen Lähmung führen, bedarf ein grosser Theil der Lehre von der Poliomyelitis einer erneuten umsichtigen Bearbeitung, um das Nichthinzugehörige auszuscheiden.

Das Krankheitsbild der acuten Poliomyelitis der Erwachsenen, soweit es durch die bisherigen nicht zahlreichen sicheren Beobachtungen festgestellt ist, unterscheidet sich nicht wesentlich von dem Krankheitsbilde der spinalen Kinderlähmung.

He frequently happens that it vecus in young pursons in the same or who have tree affection in chief with and Die Krankheiten des Rückenmarks. Actiologische Verhältnisse sind manchmal gar nicht zu ermitteln; zuweilen scheint eine Erkältung, eine Ueberanstrengung u. dgl. das Ent-Arenie stehen der Krankheit zu begünstigen. Beim männlichen Geschlecht sind Erkrankungen häufiger beobachtet worden, als beim weiblichen. In ume cunstime Die Krankheit beginnt ebenfalls mit ziemlich schweren Initial-erscheinungen, Fieber, Kopfschmerz, Somnolenz, Delirien, Erbrechen, Beever a preservaus Welche wenige Tage bis 1—2 Wochen andauern können. Die sehr häufig angegebenen heftigen spontanen Schmerzen im Kreuz, Rücken und in den Extremitäten beziehen sich wahrscheinlich meist auf solche Fälle, Lassermaysbei welchen eine primäre Neuritis, nicht aber eine Poliomyelitis die hauptsächlichste anatomische Läsion darstellt. Nach Beendigung dieses to light as to ersten Stadiums tritt die Lähmung auf, welche sich in verschiedener rapinolie. Ausbreitung, meist in einzelnen Nachschüben, aber stets ziemlich rasch Heagachelle entwickelt. Die gelähmten Muskeln sind vollkommen schlaff, die Hautsuell, und Sehnenreflexe fehlen vollständig, sehr bald tritt ausgesprochene Conculsors neutrophie und elektrische Entartungsreaction ein, während die Sensibilität, die Blasen- und Geschlechtsfunctionen normal bleiben. . ECUs. Die Vertheilung der Lähmung bietet gewisse Eigenthümlichkeiten Komberg & vay dar, welche hier, da sie bei Erwachsenen viel besser, als bei Kindern puquent. studirt werden können, kurz angeführt werden müssen. Die Lähmung kann sehr ausgedehnt sein, sie kann alle vier Extremitäten befallen oder in paraplegischer, auch in monoplegischer Form auftreten. An den Extremitäten findet man auffallend häufig gewisse Combinationen der The pentery of gelähmten Muskeln, auf welche E. Remak zuerst aufmerksam gemacht muxles hat. Da die gleichzeitig gelähmten Muskeln nicht von denselben periaffectes pherischen Nerven versorgt werden, wohl aber meist functionell zusammengehören, so darf vermuthet werden, dass die entsprechenden Ganglienzellen in den Vordersäulen des Rückenmarks ebenfalls zusammen-Ifte the liegen, ohne Rücksicht auf die spätere Vertheilung ihrer peripherischen Ausläufer in den einzelnen motorischen Nerven. So z. B. ist es bemerkenswerth, dass bei Lähmung des Cruralisgebiets der M. sartorius häufig sured upus ganz frei bleibt, dass am Unterschenkel einerseits der Tibialis anticus, rays impior. andererseits die Peronei und Extensores digitorum isolirt erkranken, its is shiet dass am Vorderarm der vom Radialis innervirte Supinator longus frei may bleibt, während alle übrigen Muskeln an der Streckseite des Vorderarms gelähmt sind ("Vorderarmtypus" nach E. Remak), dass hingegen corracted, der Supinator allein oder zusammen mit dem Biceps, Brachialis internus in Cultu car Ceclus grups und Deltoideus ("Oberarmtypus" nach E. Remak) gelähmt sein kann. of musicles Nach der Auswahl der gelähmten Muskeln kann man bis zu einem geumair punchen gal ruped attopping 4 wanter 4 augmention The affected parts are cold. more or lin exande

diagnosticiren. So scheint nach den bisherigen Erfahrungen der "Oberarmtypus" der Lähmung einer Rückenmarksläsion in der Höhe der 4. und 5. Cervicalwurzel zu entsprechen, der Vorderarmtypus einer Läsion in der Höhe der S. Cervical- und 1. Dorsalwurzel. Das Centrum für die Wadenmuskulatur liegt nach Kahler und Pick in der Höhe der 4. Welso kernerte und 5. Lumbalwurzel. Man vergleiche hierzu die oben von uns mit- luff ixlwer getheilte Uebersicht über die allgemeine topische Diagnostik der Rücken- aaults irchig 1) unei adult sleptre grewing the leads do markskrankheiten.

In diagnostischer Hinsicht ist namentlich auf die Unterscheidung utweine der Poliomyelitis von der Neuritis zu achten. Das grösste Gewicht ist hierbei jedenfalls auf die anfänglichen Schmerzen und etwa bestehende gebecausgeis sonstige leichte Sensibilitätsstörungen zu legen. Im Uebrigen ist der au durjude Verlauf beider Krankheiten so ähnlich, dass man wohl auf die Ver- do na gal muthung kommen kann, dieselben seien in ätiologischer Hinsicht nahe mekquab verwandt und stellen nur verschiedene Localisationsformen derselben eutent (wahrscheinlich infectiösen) Krankheitsursache dar. Manche klinische wunday Erfahrungen scheinen uns auch dafür zu sprechen, dass Uebergangsformen auformeliei mit einer gleichzeitigen primären Läsion des Rückenmarks und der peripherischen Nerven vorkommen.

Die Prognose ist insofern nicht ganz ungünstig, als zuweilen, wenn auch erst nach Monaten, eine völlige Heilung beobachtet ist. Freilich ist es sehr möglich, dass gerade derartige Fälle eigentlich zur multiplen Neuritis gehörten. Andererseits können aber auch dieselben andauernden Lähmungen mit Atrophien und Contracturen nachbleiben, wie bei der spinalen Kinderlähmung.

Die Therapie richtet sich ganz nach denselben Regeln, welche wir bei der spinalen Kinderlähmung angeführt haben. Hinzuzufügen ist noch nach den Empfehlungen einiger Aerzte der innerliche oder subcutane Gebrauch von Ergotin. F. Müller empfiehlt eine Lösung von 10,0 Ergotin mit 0,02 Atropin. sulph. in 20,0 Wasser, davon täglich zweimal 1/2-1 Pravaz'sche Spritze.

#### 3. Die subacute und chronische Poliomyelitis.

(Subacute und chronische atrophische Spinallähmung. Paralysie générale spinale antérieure subaigue [Duchenne]).

Während schon die anatomische Begründung der acuten Poliomyelitis bei Erwachsenen noch Manches zu wünschen übrig lässt, sind unsere anatomischen Kenntnisse von dem Vorkommen einer subacuten und chronischen Poliomyelitis im Sinne der Autoren noch lückenhafter. Auch hier sind früher unzweifelhaft Verwechslungen mit der multiplen Neuritis sehr häufig vorgekommen und nicht bei allen unter dem Namen "subacute Poliomyelitis" veröffentlichten Beobachtungen ist die Diagnose unanfechtbar. Immerhin kann nach einzelnen neueren, vollkommen genauen Beobachtungen (Oppenheim, Nonne u. A.) nicht bezweifelt werden, dass auch subacute und chronische ausgedehnte Erkrankungen in den Vorderhörnern des Rückenmarks vorkommen, die zu der Entwickelung ausgedehnter Lähmungen führen.

Bei den hierher zu rechnenden Fällen entwickelt sich meist ohne besondere Veranlassung und ohne alle schwereren Anfangserscheinungen, aber in verhältnissmässig kurzer Zeit, im Laufe einiger Tage, höchstens Wochen, eine Lähmung zuerst beider Beine, etwas später auch meist beider oberen Extremitäten. Die Kranken klagen Anfangs über Schwäche in den Beinen, können bald nicht mehr gehen und werden bettlägerig. Kurze Zeit später treten dieselben Störungen in den Armen auf und führen zu einer mehr oder weniger vollständigen Lähmung. Seltener ist das umgekehrte Verhalten, dass erst die Arme und später die Beine befallen werden. Dabei bleibt aber die Sensibilität stets völlig ungestört. und, abgesehen höchstens von leichten Parästhesien, fehlen auch alle spontanen auf Druck eintretenden Schmerzen. Bald nach der Lähmung entwickelt sich eine gleichmässig ausgebreitete Atrophie und damit parallel gehend eine entschiedene Abnahme der elektrischen Erregbarkeit, welche in partielle oder, in allen schwereren Fällen, in vollständige Entartungsreaction übergeht. Die Haut- und Sehnenreflexe sind sehr herabgesetzt, oft ganz erloschen. Blase und Mastdarm bleiben dagegen verschont; niemals entwickelt sich bei gehöriger Pflege Decubitus. Einige Male wurde eine auffallende Abnahme der Schweisssecretion beobachtet. In seltenen Fällen findet auch ein Uebergreifen der Krankheit auf die Nackenmuskeln, die Lippen-, Zungen- und Schlundmuskulatur statt.

Nachdem die Lähmung ihre grösste Ausdehnung erreicht hat, tritt gewöhnlich ein Stillstand ein. Der Zustand bleibt, zuweilen Monate lang, stationär, und erst dann beginnt eine allmälige Besserung, welche vielleicht in eine völlige Heilung übergehen kann, oft freilich auch unvollständig bleibt, so dass die Kranken zeitlebens mehr oder weniger bedeutende Functionsstörungen nachbehalten. Eine fast immer gute Prognose giebt die von Erb beschriebene "Mittelform der chronischen Poliomyelitis", bei welcher es in den gelähmten Muskeln nur zu partieller Entartungsreaction kommt. Einen ungünstigen Ausgang nimmt die Krankheit, wenn durch Betheiligung der Athemmuskeln die Respiration gestört wird oder durch Betheiligung der Schlingmuskulatur die

Ernährung unmöglich wird oder Verschluckungs-Pneumonien eintreten. Die Section ergab dann ausgedehnte degenerativ-entzündliche Veränderungen in den grauen Vordersäulen des Rückenmarks mit reichlichem Untergang der Ganglienzellen, während in den peripherischen Nerven gewöhnlich nur sehr geringe Veränderungen (secundäre Degeneration) nachweislich waren.

Die Diagnose der chronischen Poliomyelitis wird man dem Gesagten zu Folge dann stellen müssen, wenn sich ausgedehnte Lähmungen mit nachfolgender Atrophie und elektrischer Entartungsreaction ohne alle neuritischen Symptome (Schmerzen!) und ohne Sensibilitäts- und Blasenstörung einstellen. Die Trennung von der eigentlichen "spinalen Muskelatrophie" ist dadurch gegeben, dass bei dieser eine langsame sozusagen Faser nach Faser ergreifende Atrophie eintritt und dass Atrophie und Muskelschwäche vollkommen parallel gehen, während bei der chronischen Poliomyelitis die Lähmung der Atrophie vorhergeht und von vornherein ganze Muskeln oder ganze Muskelgebiete befällt.

Die *Therapie* ist, wie sich aus obiger Darstellung ergiebt, keine ganz aussichtslose. Am zweckmässigsten ist wohl stets eine andauernde elektrische Behandlung.

#### Elftes Capitel.

#### Die sogenannte acute aufsteigende Spinalparalyse.

(Paralysis ascendens acuta. Landry'sche Paralyse.)

Unter dem Namen "Paralyse ascendante aigue" hat Landry im Jahre 1859 eine Krankheit beschrieben, welche sich klinisch vorzugsweise dadurch charakterisirt, dass zuerst die unteren, bald darauf auch die oberen Extremitäten und endlich eine Anzahl von der Oblongata versorgter Muskelgebiete von einer rasch fortschreitenden Lähmung befallen werden, während die Sensibilität, die Functionen der Blase und des Mastdarms normal bleiben. Die Krankheit verläuft häufig tödtlich. Die Untersuchung des Nervensystems hat aber bis jetzt keine Befunde ergeben, welche mit Sicherheit als die anatomische Ursache der Krankheit angesehen werden können. Nach den fortgesetzten, ziemlich zahlreichen Beobachtungen über die Krankheit scheint es überhaupt fraglich zu sein, ob man eine einheitliche anatomische Grundlage derselben wird aufstellen können (s. u.). Immerhin ist das klinische Krankheitsbild der Landry'schen Paralyse" ein so auffallendes, dass die zusammenfassende Besprechung desselben noch immer geboten erscheint.

Hu cauns of the unanim way Moune . Expense locate . I continue descubonas ( use . without suffuretion of the mension worms forecas enally so precures vecas enected tooks reprevened turing unvalence from acute febriles ducies. Syphite Cyronee Mis Die Krankheiten des Rückenmarks. remarkable that is this receive the files incomes inlarged - pubally - a laxwortherin Allgemeines Krankheitsbild und Symptome. Die acute aufsteigende Paralyse befällt vorzugsweise vorher ganz gesunde und kräftige Personen im jugendlicheren und mittleren Lebensalter, etwa zwischen 20 und 35 Jahren. Doch sind einzelne Erkrankungen auch bei Kindern und älteren Personen beobachtet worden. Bei Männern scheint die Krankheit häufiger vorzukommen, als bei Frauen. Das Leiden beginnt fast immer mit gewissen Vorboten. Dieselben bestehen in einem allgemeinen Krankheitsgefühl, in mässigen Fiebermuy have a erscheinungen, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit und ziemlich häufig in Kylil numb men i aps 54 ziehenden und reissenden Schmerzen im Rücken und in den Extremitäten. Nachdem diese Symptome einige Tage, seltener sogar einige Jingis mi Wochen gedauert haben, dabei entweder verhältnissmässig gering, oder feet. so heftig sind, dass manche Patienten bereits bettlägerig werden, tritt meist ziemlich plötzlich, zuweilen auch mehr allmälig eine Purese zuerst des einen, sehr bald auch des anderen Beines ein, welche rasch zunimmt und gewöhnlich schon in wenigen Tagen zu einer fast völligen Rupaalyis motorischen Paraplegie führt. Die Lähmung ist fast stets eine schlaffe. Die Beine können passiv Leso rapidas ohne allen Muskelwiderstand bewegt werden, die Muskeln zeigen weder laux autor active noch reflectorisch eintretende Spannungen. Die elektrische Er-Lu 3 day. regbarkeit derselben bleibt häufig völlig normal, doch tritt zuweilen Oher limes watch eine rasche Abnahme der faradischen Muskelerregbarkeit ein (ob as many weeks complete Entartungsreaction vorkommt, ist noch nicht erwiesen). Die Cynea fus Restexe (Haut - und Sehnenreslexe) scheinen in der Mehrzahl der Erkrankungen herabgesetzt oder vollständig erloschen zu sein, doch sind Sumalle auch von dieser Regel einige Ausnahmen bekannt geworden. Unel. Die Sensibilität ist zuweilen völlig erhalten. Doch kommen auch efflie la geringe Veränderungen derselben, ganz vereinzelt auch stärkere Anästhesien vor. Einige Male wurde eine merkliche Verlangsamung der Emthe beaut (kums Affindungsleitung beobachtet. Von Seiten der Sinnesnerven findet man keine Veränderungen. Zuweilen tritt ein leichtes Oedem an den Beinen ballins no liquislitation auf, welches vielleicht als eine vasomotorische Störung aufzufassen ist. Erwähnenswerth sind ferner die starken Schweisse, an welchen manche up -repuirs Patienten leiden. Blase und Mastdarm zeigen in der Regel gar keine Harfucation inluftee ut oder nur geringe und vorübergehende Störungen. Ly recaling the Kurze Zeit, nachdem die Beine befallen sind, fangen auch die Arme an, paretisch zu werden. Zuerst in dem einen, dann in dem anderen abarmera Arme tritt eine deutliche motorische Schwäche ein, welche sich ebenmus ello falls bis zu fast vollständiger Paralyse steigern kann. Die Sensibilität, die Reflexe und die elektrische Erregbarkeit verhalten sich ähnlich wie Nort die sumo - though sometimes after a sentioned interval. alletis of Juguis. Willetten & How not affected? No bed some.

is minher is mount ifilligity not undergo as in twent funded mary's In the men commercens the deflere a muffir unixe

Die sogenannte acute aufsteigende Spinalparalyse. Pathologische Anatomie.

an den unteren Extremitäten. Gleichzeitig oder noch früher, als die twikeren in Arme, werden auch die Rumpfmuskeln befallen. Die Patienten können sich nicht mehr im Bett aufrichten, sich nicht auf die Seite legen u. s. w. cellacte In einigen Fällen ist auch eine Lähmung der Hals- und Nackenmuskeln of then ucerety

Das dritte und letzte Stadium der Krankheit ist durch das Auf- Memaunde treten von Respirationsstörungen und bulbären Symptomen gekennzeichnet. Es treten deutliche Zeichen einer beginnenden Respirationslāhmung auf: die Athmung wird angestrengt und mühsam, die Zwerchfellsbewegungen werden immer geringer, die Hustenstösse schwächer. Auch Schlingstörungen, articuläre Störungen der Sprache, Paresen des Gaumens und der Lippen können auftreten. In vereinzelten Fällen hat man auch eine Facialislähmung und Augenmuskelstörungen beobachtet. Der Zustand verschlimmert sich in acuter Weise und, wie erwähnt, tritt Mehuhils mannen häufig der Tod ein. may in wachen in 36 4 auf on in as many weeks

Ausser den bisher angeführten, auf das Nervensystem bezüglichen Symptomen findet man fast immer noch gewisse andere Erscheinungen, welche zwar weniger auffallend, für die Beurtheilung der Krankheit Musikaje. aber doch von grosser Bedeutung sind. Hierher gehört zunächst das Fieber. Die Körpertemperatur ist meist von Anfang an erhöht; sie kann vorübergehend sogar recht beträchtliche Steigerungen (bis ca. 40°C.) zeigen, später schwankt sie etwa zwischen 38 und 39°, kann dazwischen aber auch bis zur normalen Höhe herabsinken. Von den inneren Organen zeigt die Milz am häufigsten Veränderungen. Sie schwillt gewöhnlich in mässiger, aber doch deutlich nachweisbarer Stärke an. Ferner kommt es zuweilen zu einer geringen Albuminurie.

Die ganze Dauer der Krankheit beträgt in den Fällen mit tödtlichem Ausgange zuweilen nur wenige Tage, in der Regel 8-14 Tage, selten noch mehr. Zum Glück tritt aber der tödtliche Ausgang nicht in allen Fällen ein. Die Krankheit kann auch jeder Zeit, ja sogar, wenn bereits die bedrohlichsten Symptome vorhanden waren, zum Stillstand kommen. Dann zeigt sich kein weiteres Fortschreiten der Lähmung, die vorhandenen Störungen gehen langsam zurück und nach Verlauf mehrerer Wochen erfolgt die Heilung. Gewöhnlich dauert es freilich eine ziemlich lange Zeit, bis die Patienten sich wieder im Besitz ihrer völligen Leistungfähigkeit fühlen.

Pathologische Anatomie und Pathogenese. Betrachten wir das gesammte Krankheitsbild der acuten aufsteigenden Paralyse, so drängt sich uns nothwendiger Weise der Gedanke auf, dass es sich hierbei um eine acute Infection des Körpers mit vorherrschender Localisation im

The pupils may

destulitar

reen auf.

Roulygo receivery all

motorischen Nervensystem handelt, eine Anschauung, welche zuerst von Westphal ausgesprochen worden ist. Der Beginn der Krankheit mit allgemeinem Unwohlsein entspricht ganz dem Prodromalstadium vieler anderer acuter Infectionskrankheiten. Ferner lässt sich das Fieber, der acute Milztumor, die zuweilen vorkommende Albuminurie nach unseren jetzigen Anschauungen kaum anders erklären, als unter der obigen Voraussetzung. Sichere positive Befunde zur Stütze dieser Ansicht sind freilich noch nicht vorhanden. Ein merkwürdiger, von Baumgarten veröffentlichter Fall, bei welchem sich im Rückenmark zahlreiche, den Milzbrandbacillen ähnliche Stäbchen vorfanden, steht bis jetzt vollkommen vereinzelt da. Ueber die anatomischen Veränderungen bei der "acuten aufsteigenden Spinalparalyse" sind weitere Untersuchungen noch sehr wünschenswerth. In den früheren Beobachtungen ist meist die Angabe eines "vollkommen negativen anatomischen Befundes" vorhanden. Allein diese Angabe bezieht sich gewöhnlich nur auf das Rückenmark. Die peripherischen Nerven wurden früher überhaupt nicht untersucht. Und doch ist es, wie wir seit langer Zeit betont haben und jetzt auch ziemlich allgemein angenommen wird, schon nach den klinischen Erscheinungen (Schmerzen, Erlöschen der elektrischen Erregbarkeit, Verhalten der Reflexe) im höchsten Grade wahrscheinlich, dass die meisten Fälle der sogenannten Landry'schen Paralyse zur multiplen Neuritis (s. d.) gehören und weiter nichts sind, als die acuteste Form derselben. Einige neuere anatomische Untersuchungen haben diese Annahme auch bereits bestätigt.

Immerhin wäre es entschieden falsch, die aufsteigende acute Paralyse jetzt schon mit der multiplen Neuritis völlig zu identificiren. Denn in einzelnen Beobachtungen (R. Schulz und F. Schultze, von den Velden) sind doch auch acute ausgebreitete myelitische Veränderungen in den motorischen Theilen des Rückenmarks (Seitenstränge, graue Vordersäulen) gefunden worden. Wir müssen daher noch viel zahlreichere Beobachtungen abwarten und dann erst über die endgültige nosologische Stellung der Krankheit entscheiden.

Diagnose und Prognose. Bei jeder acut beginnenden, von Allgemeinerscheinungen und Fieber begleiteten Lähmung der unteren Extremitäten müssen wir an die Möglichkeit einer acuten aufsteigenden Paralyse denken. Doch kann erst der weitere Verlauf der Krankheit über diese Vermuthung entscheiden. Insofern mit der obigen Bezeichnung zunächst nur ein wohl charakterisirter klinischer Symptomencomplex gemeint ist, lässt sich die Diagnose unter Berücksichtigung der oben angegebenen Eigenthümlichkeiten stets leicht stellen. Schwieriger ist aber die Ent-

scheidung, ob die Erkrankung mehr dem Bilde einer acuten multiplen Neuritis oder einer acuten aufsteigenden Spinallähmung entspricht. Hierüber wird sich nur durch genaue Berücksichtigung der Einzelerscheinungen, vor Allem des Verhaltens der Sensibilität (Schmerzen, Anästhesien), der Reflexe und der elektrischen Erregbarkeit ein Urtheil fällen lassen.

Die Prognose muss Anfangs mit grosser Vorsicht gestellt werden und namentlich ist an die Möglichkeit eines rasch tödtlichen Ausgangs zu denken. Geht das erste acute Stadium aber glücklich vorüber und tritt ein entschiedener Stillstand in der Ausbreitung der Lähmungserscheinungen ein, so ist die Prognose ziemlich günstig, da dann Aussicht auf eine vollständige Wiederherstellung des Kranken vorhanden ist.

Therapie. Ob eine energische "ableitende Behandlung" im Beginn der Krankheit von Nutzen ist, lässt sich nicht bestimmen. Empfohlen sind trockene Schröpfköpfe längs der Wirbelsäule und sogar die Anwendung des Ferrum candens am Rücken. Zu letzterem würden wir uns kaum entschliessen. Dagegen empfiehlt es sich, eine Einreibungskur mit grauer Quecksilbersalbe (täglich 2,0-3,0 wie bei der antiluetischen Schmierkur) anzuordnen. Von inneren Medicamenten ist Anfangs namentlich die Salicylsäure und das salicylsaure Natron, ev. auch Antipyrin zu versuchen. Ausserdem können Extractum Secalis cornuti (Ergotin) und vielleicht auch Jodkalium versucht werden. Zweckmässig scheint es auch zu sein, frühzeitig mit der galvanischen Behandlung zu beginnen (Galvanisation am Rücken und peripher). Treten bedrohliche Zufälle von Atheminsufficienz ein, so verschafft die elektrische Reizung des Phrenicus und der Athemmuskeln dem Kranken zuweilen Erleichterung.

Tritt ein Stillstand der Erscheinungen ein, so dürften am meisten die elektrische Behandlung und der Gebrauch von Bädern die Wiedergenesung beschleunigen.

## Zwölftes Capitel.

## Neubildungen des Rückenmarks und seiner Häute.

Pathologische Anatomie. Geschwülste des Rückenmurks im engeren Sinne des Worts kommen selten vor. Die verhältnissmässig häufigste primäre Neubildung ist das Gliom, welches wahrscheinlich von der Neuroglia ausgeht und eine zellen- und gefässreiche Geschwulst darstellt. Dieselbe sitzt am häufigsten im Halsmark und oberen Brustmark, kann eine ziemliche Längenausdehnung und einen Querdurchmesser von mehreren Centimetern erreichen, so dass das Rückenmark an der betreffenden Stelle ziemlich beträchtlich tumorartig verdickt ist. Im Inneren der Gliome findet man zuweilen secundäre Blutungen und (myxomatöse) Erweichungen. — Von den eigentlichen Gliomen, die ihren Ausgangspunkt in der Substanz des Rückenmarks nehmen, unterscheidet man die centrale Gliose. Letztere führt niemals zu einer eigentlichen Tumorbildung, sondern zu einer Höhlenbildung im Rückenmark mit vorwiegender Längsausdehnung. Wir werden diese wichtige und keineswegs sehr seltene Erkrankung im folgenden Capitel genauer besprechen.

Von sonstigen sehr seltenen Neubildungen im Rückenmark erwähnen wir noch solitäre Tuberkel, Syphilome und Sarcome.

An den Rückenmarkshäuten sind Sarcome, Fibrome, Lipome, Myxome und Syphilome gefunden worden. Die verhältnissmässig häufigsten
und praktisch wichtigsten dieser Geschwülste sind die Sarcome der
Dura mater, welche besonders von dem inneren Endothel der Dura
auszugehen scheinen und dann auch als Endotheliome bezeichnet werden. Ausgehend von den Wirbeln kann sich durch unmittelbares Uebergreifen auch in den Rückenmarkshäuten ein Carcinom entwickeln. Am
Rückenmark selbst zeigen sich an der Stelle, wo eine Neubildung in
den Meningen sitzt, häufig die deutlichen Zeichen der Compression und
der davon abhängigen etwaigen deutlichen secundären Degenerationen.

Ueber die Ursachen der meisten Neubildungen im Rückenmark wissen wir so gut wie gar nichts. Bemerkenswerth ist nur, dass in den beobachteten Fällen von Rückenmarksgliom auffallend häufig ein *Trauma* (Fall auf den Rücken u. dgl.) dem Auftreten der ersten Symptome vorherging.

Symptome und Krankheitsverlauf. Ein allgemeines Krankheitsbild der Rückenmarkstumoren lässt sich schwer geben, da selbstverständlich die einzelnen Symptome fast in jedem Falle je nach dem Sitze und der Ausdehnung der Neubildung verschieden sein müssen.

Bei den Tumoren der Meningen treten häufig die Erscheinungen der Rückenmarkscompression ziemlich deutlich hervor. Im Beginne beobachtet man ausgesprochene "Wurzelsymptome", d. h. ausstrahlende Schmerzen, Steifigkeit, Parästhesien, Anästhesien u. dgl. Im weiteren Verlaufe zeigen sich die Folgen der Compression des Rückenmarks: motorische Schwäche, welche sich zu völliger motorischer und sensibeler Paraplegie steigern kann. Auf die Einzelheiten brauchen wir hier nicht noch einmal näher einzugehen. Dieselben ergeben sich aus der Berücksichtigung der allgemeinen, für die Localisation im Rückenmark in Betracht kommenden Gesetze von selbst.

Bei den Tumoren des Rückenmarks fehlen sensibele Reizsymptome meist ganz oder treten wenigstens nur in geringem Maasse hervor. Allmälig entwickelt sich ein complicirtes spinales Krankheitsbild, bei welchem im Einzelnen alle Symptome vorkommen können, welche wir bei der Besprechung der diffusen chronischen Myelitis näher kennen gelernt haben. In der That ist die Differential-Diagnose zwischen Geschwulst und transversaler Myelitis häufig unmöglich. Wir selbst haben einen Fall von Gliom des Brustmarks beobachtet, welcher vollkommen das gewöhnliche Krankheitsbild der transversalen dorsalen Myelitis darbot. In anderen Fällen sind indessen doch zuweilen gewisse Eigenthümlichkeiten des Krankheitsbildes vorhanden, welche wenigstens den Verdacht auf die Möglichkeit einer Geschwulst hinlenken. Hierher gehört vor Allem die anfängliche Asymmetrie der Erscheinungen auf beiden Seiten. Da eine Geschwulst sich zuerst nur in einer Hälfte des Rückenmarks entwickeln kann (was bei der Myelitis fast nie vorkommt), so werden bei Geschwülsten nicht selten die Anzeichen einer Halbseitenläsion des Rūckenmarks (s. unten Cap. XV) in mehr oder weniger ausgesprochener Weise beobachtet. Erst im späteren Krankheitsverlauf geht dann das klinische Bild der Halbseitenläsion allmälig mehr und mehr in die gewöhnliche Querschnittslähmung über. Ferner sind zuweilen ein gewisser Wechsel der Erscheinungen, eintretende Besserungen und neue ziemlich plötzliche Verschlimmerungen bemerklich, ein Umstand, welcher wahrscheinlich auf den Wechsel in der Gefässfüllung resp. auf eintretende Blutungen in die Substanz der Geschwulst hinein zu beziehen ist. Immerhin kann die Diagnose einer Rückenmarksgeschwulst höchstens mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gestellt werden. Das Urtheil über den Sitz und die Ausdehnung der Geschwulst richtet sich dann ganz nach denselben Regeln, wie bei der Diagnose der einzelnen Myelitisformen. Ueber die Art der Geschwulst können wir nur in sofern ein Urtheil fällen, als die echten Rückenmarks-Tumoren überhaupt fast immer Gliome sind.

Die *Prognose* der Rückenmarksgeschwülste ist eine durchaus ungünstige. Der Verlauf des Leidens zieht sich nicht selten mehrere Jahre lang hin, der schliessliche Ausgang ist aber immer ein tödtlicher (allgemeine Schwäche, Cysto-Pyelitis, Decubitus). Die *Therapie* ist rein symptomatisch und geschieht in derselben Weise, wie bei der chronischen Myelitis. Ist ein Verdacht auf vorhergegangene *Syphilis* vorhanden, so ist nothwendiger Weise ein Versuch mit einer Schmierkur und der inneren Darreichung von Jodkalium zu machen. Glaubt man aus den Symptomen (anfängliche starke sensibele Reizerscheinungen u. s. w.) einen

Tumor der Rückenmarkshäute annehmen zu können, so kommt die Frage nach einem operativen Eingriff in Betracht. Praktische Erfahrungen hierüber liegen freilich erst in geringer Zahl vor.

## Dreizehntes Capitel. Syringomyelie und Hydromyelus.

Pathologische Anatomie und Pathogenese. Die abnormen Höhlenbildungen, welche im Rückenmark vorkommen, entstehen entweder durch eine unmittelbare Erweiterung des Centralcanals (Hydromyelus) oder durch einen eigenthümlichen Vorgang, den man als centrale Gliose (Gliomatose) mit secundarer Höhlenbildung (eigentliche Syringomyelie) bezeichnet. Die Fälle von echtem Hydromyelus kennzeichnen sich dadurch, dass die Höhlenbildung in der Mitte des Rückenmarks, entsprechend der Lage des Centralcanals, gefunden wird und dass ihre Wandung von Cylinderepithel bekleidet ist. Geringere Grade von Hydromyelie, bei welchen der erweiterte Centralcanal etwa einen Durchmesser von 1 bis 1 ½ mm erreicht, findet man nicht sehr selten. Die Erweiterung erstreckt sich gewöhnlich nur auf einen Abschnitt des Rückenmarks. Höhere Grade der Hydromyelie mit einer Erweiterung des Centralcanals bis zu 1/2-1 cm Durchmesser und starker Längsausdehnung sind viel seltener. In solchen Fällen leidet die Substanz des Rückenmarks durch den von innen auf

Mas die Entstehung der Hydromyelie anlangt, so nimmt man nach dem Vorgange Leyden's wenigstens für einen Theil der Fälle Entwicklungsanomalien bei der Bildung des Centralcanals als Ursache an. In anderen Fällen handelt es sich aber vielleicht auch um Stauungsvorgänge, welche eine Anhäufung von Spinalflüssigkeit im Centralcanal und dadurch eine allmälige Erweiterung desselben bewirken (z. B. nach Langhans durch Geschwülste in der hinteren Schädelgrube, welche das oberste Ende des Rückenmarks comprimiren). Im Allgemeinen ist eine klare Einsicht in die Entstehung des echten Hydromyelus noch ebenso wenig vorhanden, wie in die Entstehung des wahrscheinlich analogen primären chronischen Hydrocephalus (s. d.).

> Anders liegen die Verhältnisse bei der praktisch viel wichtigeren Syringomyelie. Hierbei beginnt nach vielfachen Untersuchungen (WEST-PHAL, SIMON, F. SCHULTZE, J. HOFFMANN u. A.) der ganze Process anscheinend mit einer gliomatösen Wucherung in den centralen Theilen des Rückenmarks, ausgehend wahrscheinlich meist von den um den Centralcanal gelegenen Ependymzellen. Diese Neubildung, die sich theils

Hjaumyslesie ausgeübten Druck. delaterien

mehr nach den Hinterhörnern, theils nach den Vorderhörnern zu erstreckt, hat die ausgesprochene Tendenz zum Zerfall und somit zur Bildung secundärer Höhlen, welche meist mit dem Centralcanal verschmelzen oder auch, wenigstens eine Zeit lang, neben demselben bestehen können. Eine eigentliche tumorartige Auftreibung des Rückenmarks findet nicht statt. Das Rückenmark sieht von aussen normal aus oder erscheint bei ausgedehnter Syringomyelie an den betreffenden Stellen schon von aussen schlaffer, sackartiger, abgeplattet. Erst auf den Durchschnitten erkennt man schon mit blossem Auge die centrale oder auch mehr seitlich in der grauen Substanz gelegene und in die Rückenmarkshörner sich hineinerstreckende Höhlenbildung. Mikroskopisch findet man um letztere herum das neugebildete, aussen noch in Wucherung, centralwärts in Zerfall begriffene Gewebe. Wie bestechend diese jetzt ziemlich allgemein anerkannte Anschauung von der Entstehung der Syringomyelie auch ist, so ist sie doch nicht ganz ohne Widerspruch geblieben. Insbesondere ist darauf hingewiesen worden, dass einzelne Fälle mit vorhergegangenen centralen (traumatischen) Blutungen zusammenhängen könnten. Auch Entwicklungsanomalien sind nicht ganz von der Hand zu weisen.

In den meisten Fällen beginnt die Gliomatose und Syringomyelie im Halsmark und erreicht hier auch ihre höchste Ausdehnung. Doch kann sie sich in geringerem Grade weit nach abwärts bis ins Lendenmark und nach aufwärts bis in die Oblongata hinein erstrecken.

Klinische Symptome. Geringere Grade von Hydromyelus oder Syringomyelie können bei Sectionen als zufällige Nebenbefunde angetroffen werden, die gar keine klinischen Erscheinungen gemacht haben. Andere Fälle ausgedehnter Höhlenbildung geben zu mannigfaltigen complicirten spinalen Krankheitsbildern Anlass, die im Leben sich meist der richtigen /5-30 9 1 Deutung entzogen. So erinnern wir z. B. an den bekannten Späth-Schuppel'schen Fall allgemeiner Anästhesie, an einen von uns beobachteten Fall, welcher das scheinbar reine Bild der spastischen Spinalparalyse darbot u. a.

Allein gegenüber derartigen vereinzelten Fällen existirt anderseits auch ein so ungemein charakteristisches Krankheitsbild gerade für die grosse Mehrzahl der Fälle von Gliomatose und Syringomyelie des Halsmarks, dass dasselbe der diagnostischen Erkenntniss häufig völlig sicher zugänglich ist. Wie wir es in erster Linie namentlich den Untersuchungen Fr. Schultze's und Kahler's verdanken, ist dies Krankheitsbild keineswegs ein seltenes, daher gewiss auch früher oft beobachtet, aber meist falsch gedeutet worden. Der Umstand, dass die Gliose in der Regel central im Halsmark beginnt und bei ihrem Fortschreiten stets

zunächst auf einer oder beiden Seiten die graue Substanz der Hinterhörner und Vorderhörner beeinträchtigen muss, ist die Ursache, dass ein trotz einzelner Abweichungen doch im Allgemeinen höchst charakteristischer und stets wiederkehrender Symptomencomplex entsteht, wie er namentlich bei Männern im jugendlichen und mittleren Lebensalter (ca. zwischen 20 und 40 Jahren) zur Beobachtung kommt.

Complain puin regions. Luszepungy municio

of the ireas 10 Au unituited of other imes in Tree. 4 nu mining mayer in my will . cmarlisks of the Xier of

18-14. vunte

+ pour jone

ustell wily.

Die klinischen Erscheinungen der Syringomyelie des Halsmarks entwickeln sich sehr allmälig und fast stets zunächst in den oberen Extremitäten, meist erst in einem, später auch in dem anderen Arm. in urisio rapidar Die hier zu beobachtenden Symptome lassen sich am besten in drei Gruppen unterbringen. 1. Motorische Schwäche und Muskelatrophie. Diese Symptome hängen von dem Uebergreifen des Processes auf die Vorderhörner ab. Die Atrophie befällt mit besonderer Vorliebe die kleinen Handmuskeln (Interossei, Daumenballen), ferner Vorderarmmuskeln, Deltoideus u. s. w. Fibrilläre Zuckungen und elektrische Entartungsreaction sind oft nachweisbar. Die Sehnenreflexe sind erloschen oder ure exaggration auch z. Th. gesteigert, was sich aus der besonderen Localisation des Processes leicht erklären lässt. 2. Zu diesen Muskelatrophien gesellen sich fast ausnahmslos Sensibilitätsstörungen hinzu, welche der Hauptsache nach wohl stets von dem Uebergreifen des Processes auf die Hinterhörner abhängen. Die Sensibilitätsstörungen haben dabei fast immer die Eigenthümlichkeit, dass sie in erster Linie stets die Schmerzempfindung und den Temperatursinn betreffen, während die einfachen Berührungsempfindungen (Tastsinn) lange Zeit oder ganz erhalten bleiben. Die Unempfindlichkeit der Kranken gegen Schmerz- und Hitzeeinflüsse ist noch deshalb von besonderer Bedeutung, weil sie Veranlassung zu häufigen Verletzungen, Verbrennungen u. dgl. an den Händen und Vorderarmen werden, welche von den Patienten oft ganz unbemerkt bleiben und daher oft schlecht heilen. Die Temperatursinn-Störungen betreffen bald mehr die Kälteempfindung, bald mehr den Wärmesinn Len luque oder auch beide gleichzeitig. 3. Die dritte Gruppe von Erscheinungen wird von eigenthümlichen trophischen Veränderungen gebildet. Zum Theil spielen hier freilich die eben erwähnten, durch die Analgesie bedingten äusseren Verletzungen eine grosse Rolle (Panaritien, Blasenbildungen, Phlegmonen u. dgl.) 1). Allein daneben müssen für manche Vorgänge doch noch besondere trophische Störungen angenommen werden, so insbesondere für die zuweilen beobachteten eigenthümlichen

his I a liceuse is which naw syren o mulia, all Interesis masthisia & purior but destruction whistons.

<sup>1)</sup> Die sogenannte Maladie de Morvan ist weiter Nichts, als eine Syringomyelie, bei welcher die eben genannten trophischen und entzündlichen Veränderungen besonders stark hervortreten.

Special unito are unaquetio I to more over the Hinenally - unimparch -

Syringomyelie und Hydromyelus. Klinische Symptome.

Knochenverdickungen, Fingeratrophien u. dgl. Bei vielen Kranken ent-

wickelt sich auf diese Weise eine sehr eigenthümliche und charak- Juliat berg teristische Verunstaltung einer oder beider Hände, wovon beistehende Abbildung (Fig. 44) eine gute Anschauung giebt. Handgelenk und Finger untmis. sind verdickt, einzelne Finger sind durch Atrophie der Phalangen verkürzt. Auch abnorme vasomotorische und secretorische Störungen treten Mcualia 4 zuweilen in auffälligster Weise hervor.

In vielen Fällen bleiben die Symptome fast ganz auf die oberen Extremitäten beschränkt. Sie schreiten so langsam fort, dass manche



Fig. 44. Syringomyelie des Halsmarks. Verunstaltung der Hände. (Eigene Beobachtung.)

Kranke noch lange Zeit einen gewissen Grad von Arbeitsfähigkeit behalten. Schliesslich können aber auch in den Beinen Veränderungen auftreten, seien es einfache Paresen und spastische Zustände oder auch ähnliche Symptome, wie wir sie oben für die Arme beschrieben haben und wie sie nur durch ein Uebergreifen des Processes auf die graue Substanz des Lendenmarks zu Stande kommen können. Andererseits kann die Erkrankung vom Halsmark aus auch nach obenhin fortschreiten, wobei dann bulbüre Symptome (Schlingstörung, Zungenatrophie und insbesondere verhältnissmässig häufig Stimmbandlähmungen) eintreten müssen. Störungen an der Pupille und Lidspalte sind in vereinzelten occur.

Neplagna Fällen schon bei ausschliesslicher Gliomatose des Halsmarks beobachtet und durch Ergriffensein des sog. Centrum cilio-spinale erklärt worden.

Der Gesammtverlauf der Syringomyelie ist sehr chronisch, aber im Ganzen doch stets ein ungünstiger. Der Tod tritt schliesslich durch intercurrente Erkrankungen, allgemeine Schwäche, Pyelo-Nephritis oder, wie wir gesehen haben, durch Nierenamyloid ein.

Die Diagnose der typischen Fälle von Syringomyelie des Halsmarks ist nicht schwierig, wenn man einmal das Krankheitsbild kennt. Vor Verwechselungen mit spinaler Muskelatrophie schützt die genaue Untersuchung der Sensibilität. Jede Vereinigung von Muskelatrophie an den Händen mit Analgesie und Temperatursinn-Störungen muss den Verdacht einer Syringomyelie erwecken, ebenso alle an den Händen auftretenden ungewöhnlichen trophischen Störungen u. dgl. Sind die oben genannten drei Gruppen von Symptomen vereinigt vorhanden, so kann die Diagnose fast völlig sicher gestellt werden. Nur ausnahmsweise können andere Processe am Halsmark (z. B. Compression durch abgelaufene Caries, wie wir gesehen haben) ein ähnliches Krankheitsbild hervorrufen, welches dann zu Verwechselungen Anlass giebt.

Eine besondere Therapie der Syringomyelie giebt es nicht. Die Behandlung muss eine symptomatische sein. Zu beachten ist auch, dass man bei vorhandener Analgesie die Kranken nach Möglichkeit vor Verletzungen zu bewahren sucht.

# Vierzehntes Capitel.

## Spina bifida.

(Hydrorrhachis, Myelocele, Meningocele.)

Mit dem Namen Spina bifida bezeichnet man eine angeborene, auf Entwicklungsanomalien beruhende Spaltbildung an der hinteren Seite der Wirbelbogen, verbunden mit einem hernienartigen Hervortreten des Duralsackes. Der häufigste Sitz der Missbildung ist in der Kreuzbeinund Lendengegend. Nur selten ist die Geschwulst so gross, dass sie die Geburt des Kindes hindert. Gewöhnlich werden die mit Spina bifida behafteten Kinder normal geboren und man findet erst nachher die in der Kreuzgegend befindliche Geschwulst, deren Grösse von der einer kleinen Nuss bis zu der einer Faust und darüber sein kann. Die Haut über der Geschwulst ist zuweilen ganz normal, in anderen Fällen aber stark gespannt und geröthet. Hat man Gelegenheit, die Geschwulst genauer anatomisch untersuchen zu können, so findet man unter der Haut gewöhnlich den hervorgestülpten Sack der Dura und unter dieser die Arachnoidea. Nur selten ist auch die Dura gespalten, so dass der Sack ausschliesslich von der Arachnoidea gebildet wird. Gefüllt ist derselbe mit einer klaren Flüssigkeit, welche mit der Cerebrospinalflüssigkeit vollkommen identisch ist. Selten besteht gleichzeitig eine Erweiterung des Centralcanals (Hydromyelus); dann ist die Substanz des Rückenmarks selbst in grösserer oder geringerer Ausdehnung atrophisch und der Centralcanal communicirt direct mit der Höhle der Spina bifida. In den übrigen Fällen verhält sich das Rückenmark normal; zuweilen ist es mit seinem unteren Ende an eine Stelle des Sackes angewachsen. In Bezug auf alle weiteren zahlreichen anatomischen und entwicklungsgeschichtlichen Details verweisen wir auf die Lehrbücher der pathologischen Anatomie.

Was die klinischen Erscheinungen der Spina bifida anlangt, so verhalten sich die meisten Kinder Anfangs, abgesehen von der Missbildung, vollkommen normal. Die Geschwulst selbst fühlt sich gewöhnlich prall gespannt an. Uebt man mit der Hand einen Druck auf dieselbe aus, so kann man häufig einen Theil des Inhalts in den Wirbelcanal zurückpressen. Dabei tritt auch eine Steigerung des Gehirndruckes ein und man bemerkt neben der Verkleinerung der Spina bifida eine stärkere Anspannung der Fontanellen und gleichzeitig das Eintreten von Somnolenz, von Zuckungen, von Athem- und Pulsveränderungen, welche die schleunige Unterbrechung dieses nicht ganz ungefährlichen Experiments erfordern. Treten derartige Erscheinungen gar nicht ein, so kanu man hieraus auf eine völlige Abschnürung und ein Geschlossensein des Sackes schliessen.

Nur selten bleibt der Zustand der Kinder auch in der Folgezeit normal. Gewöhnlich zeigt die Geschwulst ein langsames Wachsthum, und dann treten allmälig die Folgen des Drucks auf das Rückenmark oder auf die Cauda equina ein. Es entwickeln sich Lähmungen, Anästhesien, Blasenstörungen, Decubitus u. dgl., welche Erscheinungen schliesslich zum Tode führen. Noch häufiger tritt eine Berstung des Sackes ein oder eine Entzündung seiner Wandungen, welche durch eine hinzutretende eitrige Meningitis tödtlich wird.

Demgemäss ist die *Prognose* der meisten Fälle von Spina bifida ungünstig zu stellen, wenn es nicht der *chirurgischen Behandlung* gelingt, eine Heilung des Leidens zu erzielen. Durch methodische Compression des Sackes, durch Punction desselben mit Entleerung der Flüssigkeit und nachfolgender Injection einer Jodlösung, um eine Obliteration des Sackes zu erzielen, ist wiederholt Heilung bewirkt worden. Doch birgt andererseits die operative Behandlung der Spina bifida auch mancherlei Gefahren in sich (Meningitis), so dass neben den günstigen

Erfolgen auch häufige Misserfolge zu verzeichnen sind. Auf die Einzelheiten der chirurgischen Methoden zur Heilung der Spina bifida können wir hier nicht eingelten; man findet dieselben ausführlich besprochen in den Lehrbüchern der Chirurgie.

#### Fünfzehntes Capitel.

#### Die secundären Degenerationen im Rückenmark.

Obwohl die secundären, im Rückenmark auftretenden Degenerationen vorherrschend nur in anatomischer Hinsicht Interesse haben, müssen wir dieselben doch kurz besprechen, einmal, weil ihnen von gewisser Seite her auch eine klinische Bedeutung zugeschrieben wird, und ferner, weil das Stadium der secundären Degeneration der Ausgangspunkt aller unserer jetzigen Kenntnisse über die systematischen Krankheiten des Rückenmarks gewesen ist.

1. Secundäre Degeneration im Rückenmark nach Gehirnläsionen. Wir wissen bereits (vgl. S. 61), dass jede Läsion der grossen motorischen Ganglienzellen in den Vorderhörnern des Rückenmarks und jede in den motorischen Nerven selbst gelegene dauernde Unterbrechung der Leitung eine secundäre Degeneration des nach der Peripherie zu gelegenen Abschnitts der motorischen Fasern nach sich zieht. Als Grund hierfür nimmt man, wie wir gesehen haben, einen "trophischen Einfluss" der erwähnten Ganglienzellen auf die von ihnen abgehenden motorischen Fasern an, so dass letztere degeneriren, wenn die Zuleitung jenes trophischen Einflusses unterbrochen ist oder wenn die trophisch wirkenden Ganglienzellen selbst zerstört sind. Für den ersten grossen Abschnitt der motorischen Leitungsbahn (Pyramiden-Seitenstrangbahn) von der Hirnrinde an bis zu den Vorderhörnern (cf. Fig. 37 auf S. 271) des Rückenmarks existiren vollständig ähnliche Verhältnisse. Die grossen Ganglienzellen der motorischen Hirnrinde üben auf die von ihnen entspringenden motorischen Fasern ebenfalls einen trophischen Einfluss aus, welcher bis ans Ende dieser Fasern, d. h. bis excl. zu den grossen motorischen Ganglienzellen in den Vorderhörnern des Rückenmarks reicht. Dieser trophische Einfluss wird verständlich, wenn man bedenkt, dass Ganglienzelle und hinzugehörige Nervenfaser je eine vollkommene Einheit und eigentlich nur eine Zelle bilden und dass daher der von der "Ganglienzelle", d. h. vom Kern der Zelle abgetrennte Ausläufer des Zellleibes (die "Nervenfaser") unmöglich eine selbständige Existenz allein weiter führen kann. Wenn daher in der motorischen Hirnrinde selbst oder an irgend einer Stelle der motorischen Bahn im Gehirn (motorische Stabkranzfaserung, innere Kapsel, Hirnschenkel, Brücke) eine Erkrankung sitzt, durch welche die Leitung unterbrochen wird, so tritt eine secundare absteigende Degeneration der motorischen Fasern auf der gesammten nach abwärts gelegenen Strecke bis zu den Vorderhörnern der grauen Substanz (exclusive) ein. Die secundare absteigende Degeneration der Pyramidenbahn findet sich dem entsprechend im Hirnschenkel, in der Brücke und in der Pyramide derselben Seite, auf welcher der Erkrankungsherd im Gehirn sitzt. Von hier aus kann man unterhalb der Pyramidenkreuzung den Haupttheil der Degeneration weiterhin in dem Seitenstrang des Rückenmarks auf der entgegengesetzten Seite verfolgen (secundäre Degeneration der gekreuzten Pyramiden-Seitenstrangbahn, siehe Figur 45), während ausserdem häufig eine geringere secundäre Degeneration in dem Vorderstrange des Rückenmarks auf derselben Seite (secundüre Degeneration der ungekreuzten Pyramiden-Vorderstrangbahn) nachweisbar ist. Wie aus den Flechsig'schen Untersuchungen bekannt ist, wechselt das Mengenverhältniss zwischen den gekreuzten Seitenstrangfasern und den ungekreuzt bleibenden Vorderstrangbahnen individuell innerhalb gewisser Grenzen. In den Fällen, wo überhaupt keine Pyramiden - Vorderstrangbahn existirt, d. h. wo alle motorischen Fasern in der Pyramidenkreuzung zu dem Seitenstrange der entgegengesetzten Hälfte hinüberziehen, fehlt natürlich eine absteigende Degeneration in dem Vorderstrange vollkommen. Dagegen ist noch hinzuzufügen, dass in einigen Fällen auch eine geringe Anzahl von Fasern ungekreuzt in dem Seitenstrang zu verlaufen scheint, den untersten Theil des Lendenmarks (1—8), die Pyramiden-Verderstrangbahnen der linken Rückenmarkshälfte bis in den Beginn der Lendenanschwellung(1—6) degenerirt.



Fig. 45.

Secundäre absteigende Degeneration der Pyramidenbahnen bei primärer Läsien der linken Gresshirnhälfte. Die Pyramiden - Seitenstrangbahnen der rechten Rückenmarkshälfte sind bis secundären absteigenden Degeneration in der Pyramiden-Seitenstrangbahn derselben (erkrankten) Seite kommen kann (Pitres).

2. Secundäre Degenerationen im Rückenmark bei Querschnittserkrankungen des Rückenmarks selbst. Sitzt an irgend einer Stelle des Rückenmarks eine Erkrankung, von welcher mehr oder weniger der gesammte Querschnitt desselben betroffen ist, so hat die Leitungsunterbrechung in den hier gelegenen Fasern ebenfalls das Auftreten von



Fig. 46.

Secundäre auf - und absteigende Degeneration bei einer Querschnittserkrankung im ober. Brustmark. Aufwärts sind die Goll'schen Stränge und die Kleinhirnbahnen, abwärts die Pyramiden-Seitenstrangbahnen degenerirt.

secundären Degenerationen zur Folge, welche sich sowohl in absteigender, als auch in aufsteigender Richtung hin nachweisen lassen (s. Fig. 46). Am häufigsten sind es die transversale Myelitis, die Rückenmarkscompression und die Rückenmarkstumoren, welche zu dem Auftreten von secundären Degenerationen Veranlassung geben. Letztere hängen aber natürlich niemals von der Art der Läsion, sondern nur von dem Sitze derselben und von der verursachten Leitungsunterbrechung als solcher ab.

Die secundäre absteigende Degeneration betrifft die Pyramidenbahnen in genau derselben Weise, wie wir dies soeben bei der secundären Degeneration nach Gehirnherden kennen gelernt haben. Da aber die Primärerkrankung gewöhnlich die Pyramidenbahn auf beiden Seiten betrifft, so entwickelt sich selbstverständlich auch die absteigende secundäre Degeneration in beiden Pyramiden-Seitenstrangbahnen und, wenn unterhalb der Läsionsstelle überhaupt eine Pyramiden-Vorderstrangbahn existirt, auch in dieser. Im Allgemeinen ist die Ausdehnung der absteigenden PyS-Degeneration bei Querschnittserkrankungen des Rückenmarks grösser, als bei Gehirnherden. Dies hat seinen Grund wohl hauptsächlich darin, dass bei Gehirnherden wohl

niemals eine völlige Zerstörung aller zu einer Körperhälfte gehörigen motorischen Fasern eintritt. — Ausserdem degeneriren bei einer Querschnittstrennung des Rückenmarks nach abwärts aber auch noch andere kleinere Fasersysteme unbestimmter Bedeutung, so namentlich eine schmale Faserzone, die nach innen von der KlS und dem Gowersschen Bündel (s. u.) gelegen ist und sich am vorderen Rande des Rückenmarks bis in die Gegend der Py V erstreckt ("Intermediäres Bündel des Vorderseitenstrangs nach Löwenthal), und ferner auch ein

kleines kommaförmig in der Mitte jedes Hinterstrangs gelegenes Bündel, welches man aber gewöhnlich nicht weit nach abwärts verfolgen kann.

Die aufwärts von der primär erkrankten Stelle sich entwickelnde secundare aufsteigende Degeneration betrifft ebenfalls mehrere centripetal leitende Fasersysteme, die sogenannten Goll'schen Stränge (den inneren Abschnitt der Hinterstränge) und ausserdem zwei an der äusseren Peripherie der Seitenstränge gelegene Fasersysteme. Die Degeneration der Goll'schen Stränge ist unmittelbar oberhalb der Unterbrechungsstelle am ausgedehntesten und nimmt nach oben hin immer mehr und mehr ab (s. Fig. 46). Sie erklärt sich daraus, dass die hier liegenden Fasern ihre Zellursprünge wohl alle in den Spinalganglien haben. Darum tritt eine secundare aufsteigende Degeneration in den Goll'schen Strängen auch ein nach Durchschneidung der hinteren Wurzeln. - Die secundäre aufsteigende Degeneration in den Seitensträngen (s. Fig. 46) setzt sich aus einem schmäleren hinteren und einem breiteren vorderen Abschnitt zusammen. Ersterer ist die von Flechsig entdeckte Kleinhirn-Seitenstrangbahn, deren Fasern aus den Zellen der Clarke'schen Säulen im unteren Brustmark entspringen und deshalb nach Abtrennung von diesen Zellen degeneriren müssen. Die Fasern lassen sich nach aufwärts bis ins Corpus restiforme verfolgen und ziehen dann ins Kleinhirn. Der nach vorn von der KIS gelegene, ebenfalls nach aufwärts degenerirende Faserzug ist seiner Entwicklung und seinem Ursprung nach von der KlS zu trennen. Er entspringt wahrscheinlich aus Zellen der Hinterhörner und wird als Gowers'sches Bündel oder als Tractus anterolateralis ascendens bezeichnet. Seine Endigung und Bedeutung sind noch unbekannt.

Während man der secundären aufsteigenden Degeneration gar keine klinische Bedeutung beilegen kann, herrscht fast allgemein die zuerst von französischen Forschern (Charcot u. A.) ausgesprochene Ansicht, dass die secundäre absteigende Degeneration bestimmte klinische Symptome verursacht. Namentlich werden die bei Hemiplegien auftretenden secundären Contracturen und die Erhöhung der Sehnenreflexe in den gelähmten Gliedern auf dieselbe bezogen. Wir werden im nächsten Abschnitte sehen, dass diese Ansicht keineswegs bewiesen und sogar unwahrscheinlich ist, so dass unseres Erachtens auch der secundären absteigenden Degeneration keine wesentliche klinische Bedeutung zukommt.

3. Secundäre Degeneration im Rückenmark nach Verletzung der Cauda equina. Nach Verletzungen der Cauda equina (z. B. bei Fracturen oder Caries der unteren Lendenwirbel und des Kreuzbeines, bei Neubildungen in dieser Gegend u. dgl.) tritt, wenn eine wirkliche Continuitätstrennung der Fasern eine längere Zeit hindurch bestanden hat,

eine secundäre aufsteigende Degeneration im Rückenmark ein, welche ausschliesslich von der Läsion der betreffenden hinteren Wurzelfasern abhängt. Dieselbe ist demgemäss auch auf die Hinterstränge des Rückenmarks beschränkt und zeigt in ihrer Ausbreitung manche Aehnlichkeiten mit dem Verhalten der Degeneration bei der Tabes. Im Lendenmark ist der grösste Theil der Hinterstränge degenerirt, mit Ausnahme einer kleinen medialen Zone und der vordersten Abschnitte (vgl. Fig. 31, S. 237). Nach oben wird die Degeneration immer schmäler und beschränkt sich schliesslich im Halsmark auf das Gebiet der "Goll'schen Stränge". Somit liefert dieses Verhalten wiederum einen Beweis für die Richtigkeit des von Singer, Kahler u. A. aufgestellten Satzes, dass die Goll'schen Stränge des Halsmarks grösstentheils die Fortsetzung der Fasern aus den Wurzelzonen des Lendenmarks bilden.

4. Secundäre Degeneration im Rückenmark nach Amputationen. Untersucht man das Rückenmark von Personen, denen längere Zeit vor ihrem Tode ein Bein oder ein Arm amputirt worden ist, so findet man zuweilen die ganze entsprechende Hälfte des Rückenmarks ein wenig verschmälert. Am auffälligsten ist aber die Verkleinerung des Hinterstrangs derselben Seite. Bei genauer mikroskopischer Untersuchung ist hier im Gebiet der Goll'schen Stränge, d. h. in den medialen Partien ein leichter, aber deutlicher Faserausfall bemerkbar. Ein geringerer Faserausfall ist ausserdem auch im Goll'schen Strang der anderen (der Amputation entgegengesetzten) Seite zu constatiren. — Auf eine nähere Besprechung dieser theoretisch interessanten, aber praktisch nicht in Betracht kommenden und in mancher Hinsicht auch keineswegs schon völlig aufgeklärten Verhältnisse können wir hier nicht eingehen.

#### Sechzehntes Capitel.

#### Die Halbseitenläsion des Rückenmarks.

(Brown-Séquard'sche Spinallähmung.)

Die Halbseitenläsion ist keine bestimmte Krankheit des Rückenmarks, sondern ein eigenthümlicher Symptomencomplex, welcher jedes Mal eintritt, wenn durch irgend eine Erkrankung in der einen Seitenhälfte des Rückenmarks eine Unterbrechung der Leitung hervorgerufen wird. Da die hierbei auftretenden Symptome zuerst namentlich von Brown-Séquard genau experimentell und klinisch studirt worden sind, so bezeichnet man häufig das in Rede stehende Krankheitsbild als "Brown-Séquard'sche Lähmung". Relativ am häufigsten und in seinen reinsten Formen beobachtet man dasselbe bei Verletzungen des Rücken-

murks. Durch Messerstiche, Degenstiche u. dgl. sind schon wiederholt fast vollkommen genau halbseitige Durchschneidungen des Rückenmarks hervorgebracht. Ferner können entzündliche Processe, Compressionen und vor Allem Tumoren des Rückenmarks während einer gewissen Zeit ihres Verlanfs in mehr oder weniger scharfer Abgrenzung die Symptome der Halbseitenläsion verursachen.

Das eigenthümliche Verhalten der Symptome bei der Halbseitenläsion erklärt sich leicht durch die Berücksichtigung des Faserverlaufs im Rückenmark. In nachstehender schematischer Abbildung (s. Fig. 47) sind durch v die motorischen Fasern aus den vorderen, durch h die sensibelen Fasern aus den hinteren Wurzeln bezeichnet. Wie wir früher bereits erwähnt haben, treten die sensibelen Fasern h alsbald in die entgegengesetzte Rückenmarkshälfte ein, kreuzen sich also mit den entsprechenden sensibelen Fasern der anderen Seite. Die motorischen Fasern v ziehen dagegen ungekreuzt auf der Seite ihres Eintritts im Rückenmark (und zwar im Seitenstrange desselben) in die Höhe. Sitzt nun z. B. auf der rechten Seite des Rückenmarks bei a eine Erkrankung (z. B. eine halbseitige Durchschneidung), so wird die Leitung derjenigen motorischen Fasern, welche von der rechten Seite kommen, dagegen die Leitung derjenigen sensibelen Fasern, welche von der linken Seite kommen, unterbrochen. Hieraus folgt also, dass auf derjenigen Seite des Körpers, wo die Läsion im Rückenmarke sitzt, motorische Lähmung, auf der anderen Seite des Körpers eine sensibele Lähmung (Anästhesie) eintreten muss. Sitzt die Erkrankung im Brust- oder Lendenmark, so ist das Bein der entsprechenden Seite gelähmt, das Bein der anderen Seite anästhetisch. Sitzt die Läsion im Halsmark oberhalb des Eintritts der Nerven für die oberen Extremitäten, so sind auf der Seite der Läsion Arm und Bein zugleich gelähmt (spinale Hemiplegie), während Arm und Bein auf der anderen Seite anästhetisch, aber normal beweglich sind.

Bei genauerer Untersuchung stellen sich noch weitere physiologisch interessante Verhältnisse heraus. Auf der motorisch gelähmten Seite ist die Sensibilität gewöhnlich nicht nur normal, sondern hier besteht meist sogar eine ausgesprochene Hyperästhesie für alle oder wenigstens für einige Reizqualitäten. Schon leichte Nadelstiche sind sehr schmerzhaft, das Kitzeln der Fusssohle wird abnorm stark empfunden. Nur der Muskelsinn (das Gefühl für passive Bewegungen) macht eine bemerkenswerthe Ausnahme, indem derselbe auf der gelähmten Seite manchmal deutlich herabgesetzt ist. Man kann diese Erscheinung nur durch die von Brown-Sequard gemachte Annahme erklären, dass die Fasern für die Muskelsensibilität (s. 2 und 2' in Fig. 47) im Gegensatz zu allen

anderen sensibelen Fasern ebenso, wie die motorischen Fasern, ungekreuzt im Rückenmark verlaufen.

Oberhalb des hyperästhetischen Hautgebietes findet sich gewöhnlich

eine schmale anästhetische Zone (Fig. 48, b) und über dieser zuweilen wieder ein schmaler hyperästhetischer Streifen (s. Fig. 48, c). Die anästhetische Zone ist leicht zu erklären. Sie entspricht genau der Höhe der Läsionsstelle im Rückenmark, also denjenigen sen-



Fig. 47. (Nach Erb.)

Schematische Darstellung des Verlaufs der Hauptbahnen im Rückenmark, für ein Wnrzelpaar dargestellt. v – verdere, h = hintere Wurzel. 1 = moterische und vasometerische Leitungsbahnen. 2 = Bahnen für den Muskelsinn. 3 = Bahnen für die Hautsensibilität rechts; 1′, 2′, 3′ = dieselben Bahnen links. Die Pfeile deuten die Richtung der physiologischen Leitung an.



Fig. 48.

Schematischo Darstellung der Haupterscheinungen bei Halbseitenläsien des Dorsalmarks (links). (Nach Erb.) Die schräfge Schraffirung bedeutet motorische und vasomoterische Lähmung; die senkrochte Schraffirung bedeutet Hautanästhesie; die Punktirung bezeichnet die Hauthyperästhesie.

sibelen, von der gleichen Seite herkommenden Fasern, welche unmittelbar bei ihrem Eintritt ins Rückenmark getroffen sind. Dagegen fehlt es für das Auftreten der Hyperästhesie auf der gelähmten Seite und für die

Entstehung der obersten schmalen hyperästhetischen Zone noch vollständig an einer genügenden Erklärung.

Die Reflexe, insbesondere die Sehnenreflexe, sind auf der gelähmten Seite meist erhöht. Oft besteht daselbst ein lebhaftes Fussphänomen, eine Erscheinung, welche durch den Wegfall reflexhemmender, von oben her kommender Einflüsse erklärt werden muss. Endlich findet man auf der Seite der Läsion nicht selten auch die Zeichen einer vasomotorischen Lähmung, bestehend vor Allem in einer merklichen Erhöhung der Hauttemperatur (bis um 1°C. und mehr).

Auf der anderen anästhetischen Seite dagegen ist, wie schon erwähnt, in reinen Fällen die Motilität vollkommen normal und ebenso auch, im Gegensatz zu den übrigen Empfindungsarten, der Muskelsinn. Die Anästhesie ist übrigens auch nicht immer eine vollständige, sondern betrifft zuweilen nur einzelne Qualitäten der Empfindung in mehr oder weniger hohem Grade. So haben wir namentlich oft partielle Temperatursinnlähmungen (insbesondere partielle Kälteanästhesie) beobachtet. — Oberhalb des anästhetischen Bezirks befindet sich hier ebenfalls häufig eine schmale hyperästhetische Zone (s. Fig. 48, c). Die Reflexe sind meist normal oder nur wenig erhöht.

Von sonstigen spinalen Symptomen sind noch zu erwähnen die fast immer vorkommenden Störungen der Harn- und Stuhlentleerung, neuralgische Schmerzen, bald mehr in der einen, bald mehr in der anderen Seite, Muskelatrophien, Veränderungen in der elektrischen Erregbarkeit, Mitbewegungen u. a. Alle diese Erscheinungen sind nicht für die Halbseitenläsion als solche charakteristisch und erklären sich im gegebenen Falle stets leicht aus der Localisation der Erkrankung. Zu bemerken ist noch, dass das Symptomenbild der Halbseitenläsion häufig überhaupt nicht vollständig rein hervortritt, sondern nur einzelne hervorragendere Züge erkennen lässt.

Ueber *Prognose* und *Therapie* der Halbseitenläsion brauchen wir nichts hinzuzufügen, weil diese sich selbstverständlich ganz nach der Art des Grundleidens richten.

# IV. Die Krankheiten des verlängerten Markes.

#### Erstes Capitel.

#### Die progressive Bulbärparalyse.

(Paralysis glosso-labio-laryngea.)

Die erste klinisch genaue Beschreibung der Krankheit, welche gegenwärtig nach dem Vorgange Wachsmuth's (1864) fast allgemein als progressive Bulbärparalyse bezeichnet wird, verdanken wir Duchenne (1860). Derselbe erkannte aber noch nicht den eigentlichen Sitz derselben, und erst 1870 konnten Charcot in Frankreich und E. Leyden in Deutschland die bereits von Wachsmuth ausgesprochene Voraussetzung bestätigen, dass dem Symptomencomplexe der progressiven Bulbärparalyse eine fortschreitende degenerative Atrophie der Nervenkerne in der Medulla oblongata zu Grunde liege. Seitdem haben sich unsere klinischen und anatomischen Kenntnisse über die Krankheit rasch vermehrt, und insbesondere sind die interessanten Beziehungen der letzteren zu zwei anderen nahe verwandten Krankheitsformen, zur amyotrophischen Lateralscherose und zur progressiven Muskelatrophie, wiederholt Gegenstand eingehender Erörterungen geworden (Kussmaul u. A.).

Actiologie. Ueber die Ursachen des Leidens ist fast gar nichts Sicheres bekannt. Die Heredität spielt im Allgemeinen nur eine geringe Rolle. Doch weisen einzelne Beobachtungen über das familiäre Auftreten der Krankheit auch hier darauf hin, dass man in letzter Hinsicht wahrscheinlich meist eine abnorme Veranlagung der später erkrankenden Neuronsysteme als eigentliche Ursache des Leidens annehmen muss. Erkältungen, Gemüthsbewegungen, körperliche Ueberanstrengungen (vielleicht zuweilen Ueberanstrengung der betreffenden Muskelgebiete, z. B. der Lippenmuskeln beim Spielen von Blasinstrumenten) und traumatische Einflüsse werden in einzelnen Fällen als Veranlassungsursache der Krankheit angegeben; bei vielen anderen

Erkrankungen lässt sich dagegen gar kein änsseres ursächliches Moment auffinden. Männer scheinen etwas häufiger zu erkranken, als Frauen. Fast immer tritt die Krankheit erst im mittleren oder höheren Lebensalter auf, selten vor dem 35. Jahre. Nur einzelne Fälle sind auch schon im *Kindesalter* beobachtet worden.

Symptome und Krankheitsverlauf. Die Symptome der progressiven Bulbärparalyse entwickeln sich fast immer in sehr langsamer Weise. Nachdem zuweilen leichte Vorboten (schmerzhafte Sensationen im Nacken u. dgl.) vorhergegangen sind, tritt ganz allmälig eine Erschwerung der Sprache ein. Bei manchen Worten, zunächst namentlich bei solchen Buchstaben, zu deren Hervorbringung eine stärkere Betheiligung der Zunge nothwendig ist (I, R, L, S, G, K, D, T, N), wird die Aussprache undeutlich und lallend. Man überzeugt sich leicht, dass die Sprachstörung nicht auf einem Vergessen oder Verwechseln der Worte und Buchstaben beruht, also keine "Aphasie" darstellt, sondern eine Folge der mangelhaften Innervation der Zunge ist. Lange bevor man gröbere Bewegungsstörungen in der letzteren nachweisen kann, können jene feineren Contractionen derselben, welche zur normalen Lautbildung nothwendig sind, nicht mehr mit der nöthigen Vollkommenheit hervorgerufen werden. Die hierdurch entstehende Sprachstörung bezeichnet man als articulatorische Sprachstörung (Alalie oder Anarthrie).

Hat die Sprachstörung einen gewissen Grad erreicht, so kann man gewöhnlich auch schon bei aufmerksamer Betrachtung die beginnende Atrophie der Zunge wahrnehmen. Die Zunge erscheint schlaffer, dünner, weniger gewölbt; auf ihrer Oberfläche erscheinen einzelne Furchen und Einsenkungen und häufig sieht man in den einzelnen Muskelbündeln lebhafte fibrilläre Contractionen. Die Bewegungsstörung geht, genau wie bei der "progressiven Muskelatrophie", im Allgemeinen der Atrophie vollkommen parallel.¹) Je mehr die Atrophie zunimmt, desto erschwerter werden auch die Bewegungen der Zunge. Auch das Vorstrecken der Zunge und die Seitwärtsbewegungen derselben werden schliesslich fast ganz aufgehoben. Die Zunge liegt platt und welk auf dem Boden

<sup>1)</sup> Freilich kann es im Anfange der Krankheit vorkommen, dass die Lähmung stärker zu sein scheint, als es dem Grade der nachweisbaren Atrophie entspricht. Es wäre ja auch nicht unmöglich, dass eine primäre Erkrankung der Nervenkerne schon zu einer Lähmung führt, ehe sich die secundäre absteigende Degeneration vollständig entwickelt hat, oder dass die Degeneration in den hinzugehörigen centralen Neuronen beginnt. Andererseits muss aber auch bedacht werden, wie zahlreiche einzelne Fasern in der Lippe oder in der Zunge bereits atrophirt sein können, ehe sich eine durch das Auge oder das Gefühl wahrnehmbare allgemeine Volumsabnahme jener Theile einstellt.

der Mundhöhle, ihre Oberfläche ist oft mit Furchen und Einkerbungen durchsetzt, in welchen sich ein reichlicher Zungenbelag ablagert. Es ist leicht verständlich, dass durch jede stärkere Bewegungsstörung der Zunge nicht nur die Sprache, sondern auch das Kauen und das Schlucken unvollkommen werden. Die Zunge vermag nicht mehr die gekauten Speisen aus den Backentaschen hervorzuholen und ebensowenig dieselben nach hinten in das Bereich der Schlundmuskulatur zu schieben.

Noch ehe aber die Atrophie der Zunge höhere Grade erreicht, treten gewöhnlich auch schon in anderen benachbarten Muskelgebieten entsprechende Störungen auf. In der Regel kommt nach der Zunge die Lippenmuskulatur an die Reihe. Die Patienten bemerken zuerst ein eigenthümliches Gefühl von Starre und Spannung in den Lippen. Allmälig wird die Bewegung der Lippen immer erschwerter, die Kranken vermögen den Mund nicht mehr zu spitzen und können nicht mehr pfeifen. An der Sprache macht sich die Innervationsstörung der Lippen sehr bemerklich, indem jetzt auch alle diejenigen Buchstaben, bei deren Aussprache die Lippen wesentlich betheiligt sind (O, U, E, ferner P, F, B, M, W), nur noch sehr unvollkommen und schliesslich gar nicht mehr hervorgebracht werden können. Allmälig wird auch die Atrophie der Lippen deutlich; dieselben werden dünn und mager, ihre Ränder scharf, ihre Haut runzelig. Fibrilläre Contractionen sind nicht selten siehtbar.

An die Atrophie der Lippen (M. orbicularis oris) schliesst sich die Atrophie und Bewegungsstörung in einem Theile der übrigen mimischen Gesichtsmuskeln des unteren Facialisgebiets an. Der gesammte Gesichtsausdruck der Kranken mit progressiver Bulbärparalyse erhält dadurch ein sehr charakteristisches Gepräge: der Mund erscheint in die Breite gezogen und ist halb geöffnet, die Unterlippe hängt herab, die Nasolabialfalten sind vertieft, so dass das Gesicht einen beständig weinerlichen Zug annimmt. Auch beim Lachen bleibt die untere Gesichtshälfte verhältnissmässig starr, während das obere Facialisgebiet und die Augenbewegungen in der Regel ganz normal bleiben.

Die dritte Gruppe von Bewegungsstörungen betrifft die Muskulatur des Schlundes und des Larynx. Die eintretende Parese des weichen Gaumens bewirkt eine weitere Erschwerung des Schlingens. Nicht selten gelangen Speisetheile, namentlich Flüssigkeiten, beim Schlucken in die Nase. Die Sprache wird näselnd und das Hervorbringen mancher Laute, wie namentlich des B und P, ganz unmöglich, weil ausser der Schwäche der Lippen nun noch ein Theil des nothwendigen Luftstroms durch die Nase entweicht. Daher kommt es, dass die genannten Buchstaben zu-

weilen besser ausgesprochen werden können, wenn man den Patienten die Nase zuhält. Die Lähmung der eigentlichen Schlundmuskulatur macht den Schlingact immer unvollständiger und gewinnt daher durch die eintretende Beeinträchtigung der Nahrungsaufnahme eine gefährliche

Bedeutung.

Die Functionsstörung der Kehlkopfmuskulatur macht sich in den früheren Stadien der Krankheit zuerst nur durch eine gewisse Schwäche und Monotonie der Stimme bemerklich. Die Stimme verliert ihre Modulationsfähigkeit, das Hervorbringen höherer Töne (Singen) wird unmöglich. Treten stärkere Veränderungen in der Innervation der Larynxmuskeln auf, so sind dieselben von grosser klinischer Bedeutung. Wird der Kehlkopfeingang beim Schlucken nicht mehr gehörig geschlossen, indem die Aryknorpel dabei nicht mehr fest an einander treten, so erfolgt häufiges Verschlucken. Flüssigkeiten und feste Speisetheile gelangen in den Kehlkopf hinein, erregen heftigen Husten und werden oft weiter in die Luftwege aspirirt, woselbst sie zur Entstehung von Bronchitis und lobulären Fremdkörper-Pneumonien den Anlass geben. Schreitet die Lähmung der Larynxmuskeln noch weiter fort, so wird schliesslich die Stimme ganz heiser und aphonisch. Dann kann man auch die Bewegungsstörungen der Stimmbänder laryngoskopisch wahrnehmen. Von sehr wesentlicher Bedeutung ist die Unmöglichkeit eines festen Glottisverschlusses, weil hierdurch jeder kräftigere Hustenstoss unmöglich wird. Die in den Luftwegen angesammelten Schleimmassen können dann nicht mehr ausgehustet werden, so dass die heftigsten Respirationsbeschwerden entstehen.

Ausser den bisher erwähnten Störungen sind noch einige andere Erscheinungen bemerkenswerth. Die Atrophie der Muskeln ist, wie wir gesehen haben, an der Zunge und den Lippen stets deutlich nachweisbar. An den Schlund- und Kehlkopfmuskeln entzieht sie sich der directen Wahrnehmung am Lebenden und kann erst an der Leiche festgestellt werden. Da es sich um eine echte degenerative Atrophie handelt, so muss das Vorhandensein elektrischer Entartungsreaction eigentlich als nothwendig vorausgesetzt werden. Indessen ist der Nachweis derselben ebenso erschwert, wie bei der progressiven Muskelatrophie, weil neben den degenerirten noch zahlreiche gesunde Muskelfasern liegen. Indessen kann man doch in vorgeschrittenen Fällen bei aufmerksamer Untersuchung an einzelnen Abschnitten der Zunge und an den Lippen meist deutliche Entartungsreaction auffinden.

Auffallend ist häufig die Störung der Reflexe. Gewöhnlich sind dieselben stark herabgesetzt oder ganz erloschen, so dass man mit dem Finger den Zungengrund und den Kehldeckel kitzeln kann, ohne die entsprechenden Würg- und Schlingreslexe hervorzurusen. In den Facial-muskeln sindet man in einzelnen Fällen erhöhte Sehnenreslexe (Klopfen auf die Sehnen, auf das Periost der Kiefer, des Nasenrückens u. s. w.), eine Erscheinung, welche wahrscheinlich mit dem Verhalten der Körpermuskeln bei der amyotrophischen Lateralsclerose (s. d.) in Analogie zu bringen ist.

Nur ausnahmsweise werden noch andere Muskelgebiete, ausser den schon genannten, ergriffen. Verhältnissmässig am häufigsten findet man eine Störung im Gebiete des motorischen Trigeminus, eine Schwäche der Kaumuskulatur. Das Kauen, schon ohnedies durch die Atrophie der Zunge und der Lippen erschwert, wird dann fast ganz unmöglich. Nur selten (s. u.) greift die Krankheit schliesslich auch auf die Augenmuskeln über, so dass Ptosis u. dgl. entstehen.

Während alle bisher erwähnten Symptome sich ausschliesslich auf das Gebiet der Motilität beziehen, verhält sich die Sensibilität bis zu den letzten Stadien der Krankheit ganz normal. Die Empfindlichkeit der Haut im Gesicht, in der Schleimhaut auf der Zunge und in der Mundhöhle bleibt ebenso ungestört, wie die Geschmacksempfindung. Was in vereinzelten Fällen von Sensibilitätsstörungen im Bereiche des Trigeminus und von Gehörstörungen (Acusticus) berichtet wird, ist noch zweifelhaft. Dagegen scheinen secretorische und vasomotorische Störungen manchmal sicher vorhanden zu sein. In ersterer Beziehung ist namentlich die Vermehrung der Speichelsecretion zu nennen. Bei progressiver Bulbärparalyse findet häufig eine beständige Salivation statt, so dass die Kranken sich stets ein Taschentuch vorhalten müssen, um den aus den Mundwinkeln aussliessenden Speichel aufzufangen. Diese Erscheinung hängt freilich einerseits davon ab, dass der abgesonderte Speichel nicht verschluckt werden kann und wegen des mangelhaften Lippenverschlusses zum Munde hinausfliesst. Andererseits haben aber genauere Messungen der Speichelmenge dargethan, dass es sich wahrscheinlich auch um eine vermehrte Secretion handelt. In welcher Weise diese zu Stande kommt. ist freilich noch durchaus unbestimmt. Ueber die vasomotorischen Störungen ist auch erst Weniges bekannt. Manche Patienten klagen über ein Hitzegefühl und über "Wallungen" im Kopf. Hier mag auch erwähnt werden, dass man in einzelnen Fällen, namentlich in den letzten Stadien der Krankheit, eine starke Vermehrung der Pulsfrequenz (bis auf 140 bis 160 Schläge) beobachtet hat, eine Erscheinung, welche aller Wahrscheinlichkeit nach von einer eingetretenen Vaguslähmung abhängt.

Der Verlauf der Krankheit ist stets ein sehr chronischer. Die

Reihenfolge, in welcher die einzelnen Symptome auftreten, ist in der Regel die schon oben angedeutete, wonach die Atrophie und die Bewegungsstörung zuerst in der Zunge, dann in den Lippen und den benachbarten Gesichtsmuskeln, zuletzt in den Muskeln des weichen Gaumens, des Pharynx und des Larynx auftreten. Doch können gelegentlich auch einige Abweichungen von dieser Regel vorkommen. Gewöhnlich erfolgt das Weiterschreiten der Krankheit ganz allmälig. Zuweilen treten scheinbare Stillstände, selten ziemlich plötzliche Verschlimmerungen des Leidens ein. Sind alle einzelnen Erscheinungen voll entwickelt, so ist das gesammte Krankheitsbild der Bulbärparalyse ein ungemein charakteristisches. Der eigenthümlich starre Gesichtsausdruck, der breite, etwas geöffnete Mund mit den atrophischen Lippen, die fast ganz unverständliche, leise und monoton lallende Sprache und das Unvermögen, zu schlucken, lassen die Krankheit oft auf den ersten Blick erkennen. Das letzte Stadium des Leidens ist für die Kranken um so qualvoller, als ihr Bewusstsein bis ans Ende vollkommen normal bleibt.

Die Gesammtdauer der Krankheit beträgt in der Regel mehrere (2—5) Jahre. Führt nicht irgend eine intercurrente Krankheit den Tod herbei, so wird der Ausgang bedingt durch die in Folge der Schlinglähmung immer mehr und mehr zunehmende allgemeine Inanition, oder durch die in Folge des Verschluckens auftretenden Lungenerkrankungen (Bronchitis, lobuläre Pneumonien, Gangrän), oder durch zuweilen plötzlich sich einstellende Erstickungsanfälle und Herzlähmung.

Pathologische Anatomie. Wesen der Krankheit und Auftreten derselben als Theilerscheinung der progressiven Muskelatrophie und der amyotrophischen Lateralsclerose. Fragen wir jetzt nach der anatomischen Ursache des soeben geschilderten Krankheitsbildes, so ergiebt die genaue mikroskopische Untersuchung des Nervensystems in allen hierher gehörigen Fällen eine durchaus regelmässige und typische Erkrankung der Medulla oblongata. Die Ganglienkerne und Nerven (vgl. das nachstehende anatomische Schema, Fig. 49), deren hinzugehörige Muskeln bei der progressiven Bulbärparalyse atrophiren, zeigen eine ausgesprochene Degeneration. Am leichtesten lässt sich diese am Hypoglossuskerne nachweisen. Die Ganglienzellen desselben sind zum Theil ganz verschwunden, zum Theil stark atrophisch. Das Bindegewebe ist dagegen vermehrt, die Wande der im Kern gelegenen Gefässe sind verdickt. Bei frischeren Erkrankungen findet man oft ziemlich reichliche Fettkörnchenzellen. Dieselben Veränderungen, wenn auch meist in geringerem Grade zeigen ferner der Vagus-Accessoriuskern, der Facialiskern, und zuweilen auch der Glossopharyngeuskern. Die übrigen Nervenkerne sind voll-

7)

kommen normal. Niemals hat man das Bild einer diffus sich ausbreitenden "Entzündung", sondern stets handelt es sich um eine primäre Degeneration der betreffenden Nervenkerne, welche streng auf diese beschränkt bleibt.

Von den Nervenkernen aus erstreckt sich die degenerative Atrophie weiter auf die austretenden Nervenfasern. Die Nervenwurzeln des Hypoglossus, des Vagus, Accessorius und des Facialis erscheinen oft schon dem blossen Auge verschmälert und grau gefärbt. Mikroskopisch lässt sich immer Atrophie eines Theiles ihrer Fasern nachweisen. Endlich findet sich eine entsprechende Atrophie auch in den befallenen Muskeln (Zunge, Lippen u. s. w.). Die anatomischen Einzelheiten brauchen wir nicht zu besprechen, da die histologischen Verhältnisse genau dieselben sind, wie bei der spinalen Form der progressiven Muskelatrophie in den Rumpf- und Extremitätenmuskeln.

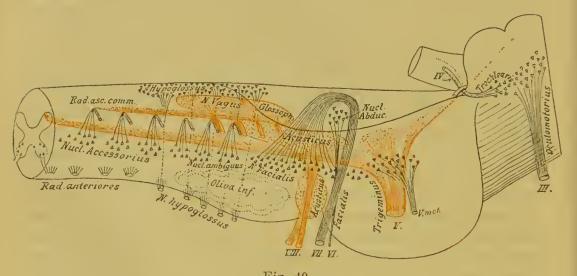

Fig. 49.

Die Lage der Hirnnervenkerne. Die Oblongata und der Pons durchsichtig gedacht. Die Ursprungskerne (mot.) schwarz, die Endkerne (sens.) roth. (Nach Edinger.)

Wir sehen also, dass die progressive Bulbärparalyse ein vollständiges Analogon der spinalen progressiven Muskelatrophie bildet. Denn die Nervenkerne in der Medulla oblongata stehen als Ursprungsorte und trophische Zellcentren zu den bulbären Nerven und den von ihnen versorgten Muskeln in genau demselben Verhältnisse, wie die grauen Vorderhörner des Rückenmarks zu den spinalen Nerven und der von diesen versorgten Muskulatur. Bei beiden Krankheiten handelt es sich um eine degenerative Atrophie der einzelnen neuro-muskulären Elemente, der sogenannten Neurone (bestehend aus Nervenzelle und peripherischer Nervenfaser) und der hinzugehörigen Muskelfasern. Bei beiden Krankheiten gehen die Atrophie und die Functionsabnahme der Muskeln ein-

ander fast vollkommen parallel, bei beiden Krankheiten endlich ist die Erkrankung streng auf das motorische Gebiet beschränkt, während die Sensibilität vollständig normal bleibt. Unentschieden ist es für die progressive Bulbärparalyse ebenso, wie für die progressive Muskelatrophie, ob der primäre Degenerationsprocess sich nur auf die Nervenkerne in der Oblongata beschränkt, so dass also die Degeneration der Nerven und Muskeln als secundär anzusehen ist, oder ob der ganze Abschnitt der motorischen Leitungsbahn von der Ganglienzelle an bis zur Muskelfaser gleichzeitig erkrankt, oder ob endlich die Atrophie im Muskel beginnt und erst im weiteren Fortschreiten auch die hinzugehörigen Nervenfasern und Nervenzellen ergreift. Diese Fragen, deren Lösung einstweilen nur theoretisches Interesse hat, werden wohl auch so bald nicht sicher beantwortet werden können.

Jedenfalls müssen wir aber die principielle Gleichwerthigkeit der progressiven Bulbärparalyse mit der spinalen progressiven Muskelatrophie anerkennen, eine Gleichartigkeit, welche noch mehr hervortritt, wenn man bedenkt, dass beide Krankheiten sehr häufig mit einander vereinigt vorkommen. Nicht selten gesellen sich zu den Erscheinungen der progressiven Muskelatrophie, nachdem diese eine Zeit lang allein bestanden haben, die Symptome der Bulbärparalyse hinzu. Und umgekehrt kann in anderen Fällen die Krankheit mit bulbären Symptomen beginnen, zu welchen erst später Atrophien in den Extremitätenmuskeln (fast immer zunächst in den Armen) hinzutreten. Kommen derartige Fälle zur Section, so findet man auch die anatomischen Veränderungen beider Krankheiten vereinigt, d. h. neben der Degeneration der Nervenkerne in der Oblongata besteht eine ausgesprochene Atrophie der Ganglienzellen an den entsprechenden Stellen der grauen Vordersäulen im Rückenmark.

Eine ebenso nahe Beziehung, wie zur spinalen progressiven Muskelatrophie, hat die progressive Bulbärparalyse zu der amyotrophischen Lateralsclerose (s. o. S. 272). Auch diese hat ihren Sitz anfänglich meist nur in den zu den Extremitäten gehörigen Abschnitten des motorischen Leitungssystems mit Inbegriff der Pyramidenbahnen. Doch kommt es auch hierbei sehr oft schliesslich zu einer Betheiligung der motorischen Bulbärkerne, d. h. also zu dem Hinzutritt einer Bulbärparalyse. So erscheint es demnach gerechtfertigt, die drei Krankheiten, die progressive Bulbärparalyse, die spinale progressive Muskelatrophie und die amyotrophische Lateralsclerose, als drei in Bezug auf die Localisation der Erkrankung verschiedene, sonst aber eng mit einander verwandte Erscheinungsweisen eines in grundsätzlicher (pathogenetischer und ätiologischer) Hinsicht aller Wahrscheinlichkeit nach identischen Krankheits-

processes anzusehen. Was die eigentliche Ursache dieses Degenerationsprocesses ist, wissen wir nicht. Für viele, wenn nicht vielleicht für alle Fälle, wird man in letzter Hinsicht immer wieder an angeborene Schwächezustände der betroffenen Nervengebiete denken müssen. Derartig fehlerhaft beanlagte Nervengebiete unterliegen vorzeitig den schädlichen Einflüssen, welche theils schon mit der normalen Function als solcher verbunden sind, theils in irgend einer sonstigen Weise von aussen her einwirken. Jedenfalls handelt es sich stets um eine primäre chronische Degeneration von Abschnitten der motorischen Hauptleitungsbahn, bald in diesem, bald in jenem Bezirke, bald in dieser, bald in jener Ausbreitung. Gewöhnt man sich an eine derartige einheitliche Auffassung der drei genannten Krankheitsgruppen, so erscheinen die geringen Abweichungen, welche der einzelne Fall darbieten kann, weniger unverständlich, als wenn man eine auf nebensächliche Umstände gegründete möglichst vielfache Eintheilung der Symptomenbilder vornimmt.

Diagnose. Die Diagnose der progressiven Bulbärparalyse hat in allen typischen Fällen gar keine Schwierigkeiten, sobald man sich streng an die Definition der Krankheit und die oben geschilderten Symptome derselben hält. Die genaue Untersuchung der übrigen Körpermuskulatur und die Berücksichtigung des Gesammtverlaufs der Krankheit ergiebt im einzelnen Falle, ob die Bulbärerkrankung für sich allein oder als Theilerscheinung einer ausgedehnteren Degeneration im motorischen Leitungssystem aufzufassen ist. Handelt es sich um eine isolirte bulbäre Erkrankung, so ist daran zu denken, dass ein der echten progressiven Bulbärparalyse sehr ähnliches Krankheitsbild auch durch andersartige Erkrankungen des Bulbus hervorgerufen werden kann. Die acuten Krankheitsprocesse (Thrombose, Hämorrhagie u. s. w.) können zwar ähnliche Erscheinungen zur Folge haben, unterscheiden sich aber durch die Art ihres Auftretens leicht von der stets langsam sich entwickelnden echten Bulbärparalyse. Viel leichter können aber Verwechselungen derselben mit den allmälig wachsenden Tumoren in der Oblongata selbst oder in deren Umgebung entstehen. Hier entscheidet oft erst die fortgesetzte Beobachtung, indem schliesslich Symptome (Sensibilitätsstörungen, Ergriffensein des oberen Facialis, der Sinnesnerven, der Augenmuskeln) auftreten, welche nicht in den Rahmen der typischen Bulbärparalyse hineinpassen. Dasselbe gilt von den seltenen diffusen sclerotischen Processen in der Medulla oblongata.

Schliesslich ist auch zu erwähnen, dass doppelseitige Gehirnherde eine derartige totale Zungen- und Lippenlähmung zur Folge haben können, dass die Symptome einer Bulbärlähmung vorgetäuscht werden (LÉPINE u. A.). Man hat solche Fälle als Paralysis glosso-labio-pharyngea cerebrulis oder Pseudobulbärpurulyse bezeichnet. In seltenen Fällen scheint ein ähnliches Krankheitsbild sogar durch einseitige Gehirnherde hervorgerufen zu werden, was durch die Annahme erklärt werden kann, dass die betreffenden Muskeln auf beiden Seiten ihre motorischen Fasern wenigstens zum Theil von derselben Hemisphäre her erhalten. Uebrigens kann in den meisten derartigen Fällen von Pseudobulbärparalyse die Unterscheidung von der echten Bulbärparalyse doch gemacht werden, indem gewisse Abweichungen von dem typischen Verhalten (apoplectischer Beginn oder auch wiederholte apoplectiforme Anfälle, unvollständige Symmetrie der Lähmung, gleichzeitige einseitige oder auch beiderseitige Extremitätenlähmung, normal erhaltene elektrische Erregbarkeit ohne stärkere Atrophie der Lippen und der Zunge, auffallende Zeichen psychischer Schwäche) deutlich genug hervortreten, um die Diagnose zu ermöglichen. In den meisten Fällen liegt eine ausgedehnte Arteriosclerose dem ganzen Krankheitsprocesse zu Grunde. Die Sclerose der Gehirnarterien führt zu mehrfachen Erweichungsherden oder Gehirnblutungen.

Prognose und Therapie. So ungünstig auch die Prognose der progressiven Bulbärparalyse ist, so müssen wir doch wenigstens versuchen, den Process aufzuhalten und sein Fortschreiten zu verlangsamen. Die elektrische Behandlung dürfte hierbei vielleicht noch die besten Aussichten bieten. Um den Krankheitsort direct zu treffen, versucht man vorzugsweise die Galvanisation quer durch beide Processus mastoidei hindurch, abwechselnde Stromesrichtung, wo möglich täglich 2—3 Minuten lang. Ausserdem kommt die Galvanisation am Nacken und die peripherische galvanische (eventuell auch faradische) Reizung der erkrankten Muskeln (Lippen, Zunge) in Betracht. Bei beginnender Schlinglähmung ist ausserdem die galvanische Auslösung von Schlingbewegungen sehr zweckmässig. Man setzt die Anode in den Nacken, die Kathode an eine Seitenwand des Kehlkopfes. Bei jeder KaS oder bei jedem kurzen Streichen mit der Kathode über die Seitenwand des Kehlkopfes erfolgt jetzt (bei mittlerer Stromstärke) eine reflectorische Schlingbewegung.

Ausser der elektrischen Behandlung kann vielleicht eine Badekur oder eine vorsichtige Kaltwasserkur versucht werden. Einen besonderen Einfluss auf die Krankheit darf man aber hiervon nicht erwarten. Von inneren Mitteln kommen dieselben in Betracht, wie bei den chronischen Spinalerkrankungen: Argentum nitricum, Ergotin, Jodkalium u. s. w. Gegen starke Salivation kann das Atropin (Pillen von 0,0005, 3—4 täglich) von Nutzen sein.

Von Wichtigkeit ist die Art der Ernährung, wenn Schlingbeschwerden eintreten. Namentlich ist das Verschlucken möglichst zu vermeiden, weil sonst die Gefahr einer eintretenden Lungenerkrankung sehr gross ist. Es empfiehlt sich daher, nicht zu spät mit der Ernährung durch die Schlundsonde (Milch, Eier, Wein, Leguminose, Kindermehl) zu beginnen.

In dem letzten qualvollen Stadium der Krankheit sind Narcotica unentbehrlich, um den Kranken ihre Leiden wenigstens nach Möglichkeit zu erleichtern.

### ANHANG.

Die selteneren Formen der chronischen Bulbärparalyse, die Ophthalmoplegia progressiva und die asthenische Bulbärparalyse.

Während die soeben geschilderte, als "typisch" zu bezeichnende Form der chronischen Bulbärparalyse sich im Wesentlichen auf das Gebiet des Hypoglossus, des Lippentheils des Facialis und der Schlundmuskulatur beschränkt (vielleicht zuweilen nur deshalb, weil der eintretende Tod jedes weitere Fortschreiten des Processes unmöglich macht), giebt es einzelne seltene Erkrankungen, wo die chronische Degeneration auch noch andere motorische Nervenkerne mit den hinzugehörigen Nervenfasern und Muskeln ergreift. Es liegt kein Grund vor, diese Fälle trotz der selbstverständlichen klinischen Unterschiede grundsätzlich von der gewöhnlichen Bulbärparalyse zu trennen, um so weniger, als alle möglichen Uebergangsformen vorzukommen scheinen. So haben wir z. B. selbst die Beobachtung gemacht, dass zuweilen eine symmetrisch langsam fortschreitende Parese des mittleren Facialisgebiets (besonders des Wangenabschnitts desselben) sich mit der Zungen- und Schlundlähmung vereinigen kann. In anderen Fällen betrifft, wie wir gesehen haben, die Degeneration von vornherein das gesammte Facialisgebiet beiderseits, so dass es allmälig zu einer vollständigen "Diplegia facialis" kommt. Ferner beobachtet man zuweilen, dass sich zu den gewöhnlichen Symptomen der Bulbärparalyse auch Störungen im Bereiche der Augennerven hinzugesellen, welche aller Wahrscheinlichkeit nach auf Degenerationen der betreffenden Nervenkerne (vgl. die Abbildung S. 346) beruhen.

Besonders bemerkenswerth ist aber, dass zuweilen der ganze Process sich auf die Augenmuskeln beschränken kann. Dann entsteht ein Krankheitsbild, welches schon A. von Gräfe als Ophthalmoplegia progressiva (auch "vordere Bulbärparalyse" genannt) beschrieben hat. Hierbei entwickelt sich in sehr langsam fortschreitender und durchaus symmetrischer Weise beiderseitige Lähmung aller äusseren Augenmuskeln,

d. h. also eine Beschränkung der Augenbewegungen nach allen Richtungen hin. Doppelbilder treten dabei fast niemals auf. Ebenso bleiben die Pupillenreaction und fast immer auch die Accommodationsbewegungen erhalten. Schliesslich bildet sich eine völlige Unbeweglichkeit beider Bulbi aus, verbunden mit einer zwar nicht ganz vollständigen, aber doch ziemlich beträchtlichen Ptosis. Hiermit kann der Process, dessen Wesen jedenfalls in einer fortschreitenden Degeneration der betreffenden Nervenkerne und Nervenfasern (Abducens, Oculomotorius) besteht, sein Ende erreichen und weitere Gebiete verschonen. Wir selbst haben einen Kranken mit totaler beiderseitiger Ophthalmoplegie gesehen, bei welchem dieser Zustand jetzt seit 15 Jahren in vollständig gleichmässiger Weise besteht. Zuweilen tritt zu der Augenmuskellähmung noch ein Ergriffensein der Gesichtsmuskulatur oder auch der Körpermuskulatur hinzu. Andererseits scheint der Process in vereinzelten Fällen sich auch nur auf einen Theil der Augenmuskelnerven (z. B. die Abducentes) zu beschränken.

Die Diagnose der echten Ophthalmoplegia progressiva ist meist leicht, wenn man sich streng an die Definition der Krankheit als einer ausschliesslichen motorischen Kern- und Nervendegeneration (also in vollkommener Analogie mit der progressiven spinalen Muskelatrophie und Bulbärparalyse) hält. Dann wird man Verwechselungen mit solchen Fällen vermeiden, in denen die progressive Ophthalmoplegie blos als Theilerscheinung eines ganz andersartigen complicirteren Krankheitsprocesses auftritt. So ist insbesondere daran zu erinnern, dass Tabes und progressive Paralyse zu völliger Ophthalmoplegie führen können. Hieran anreihen würden sich die Ophthalmoplegien im Anschluss an syphilitische Infectionen. Auch die multiple Sclerose kann zu fast vollständiger Ophthalmoplegie führen, und endlich hat man denselben Symptomencomplex auch als postdiphtherische Nervenerkrankung beobachtet.

Wohl zu unterscheiden ist die im Verlaufe des Lebens entstandene progressive Ophthalmoplegie von den angeborenen Defecten der Augenbewegung. Wiederholt ist schon vollständige Ophthalmoplegia exterior (d. h. Lähmung aller äusseren Augenmuskeln) angeboren beobachtet worden, ebenso auch congenitale doppelseitige Abducenslähmung, angeborene Ptosis u. a. Anatomische Untersuchungen derartiger Fälle fehlen noch. Wahrscheinlich handelt es sich um Defecte der betreffenden Nervenkerne, doch vielleicht auch der Nerven oder Muskeln.

An dieser Stelle erwähnen wir auch noch ein höchst merkwürdiges und eigenartiges Krankheitsbild, welches in seinen leichteren Formen zuerst von Erb, als schwere tödtliche Erkrankung namentlich von

Oppenheim beschrieben worden ist. Die Symptome des Leidens bestellen in Ptosis, Parese der Gesichtsmuskulatur, Kaustörung, Schlingstörung und Sprachstörung. Bei genauerer Beobachtung zeigt sich. dass diese Symptome nur zum Theil gleichmässig andauernd sind, zum grösseren Theil dagegen auf einer ungemein raschen Ermüdbarkeit und Erschöpfung der betreffenden Muskeln beruhen. Ein derartiger Kranker kann z. B. einige Sätze ganz deutlich sprechen. Bei anhaltenderem Sprechen wird die Sprache aber immer undeutlicher, unarticulirter und schliesslich geht sie in ein unverständliches Lallen über. Dasselbe zeigt sich beim Kauen und Schlucken: die ersten Bissen werden ganz normal gekaut und geschluckt, schon nach wenigen Minuten ist aber die weitere Nahrungsaufnahme völlig unmöglich geworden. Neben diesen zunächst am meisten auffallenden "bulbären" Erscheinungen zeigen sich aber ganz ähnliche Symptome auch an den Muskeln der Extremitäten: auch hier meist dieselbe rasche Ermüdbarkeit bis zum vollständigen Versagen der Function. Eine meiner Patientinnen konnte, wenn sie vorher geruht hatte, ganz gut eine Treppe steigen. Aber schon beim zweiten Versuch musste sie sich am Geländer halten, der dritte oder vierte Versuch misslang gänzlich wegen der eingetretenen vollständigen Muskelschwäche!

Schon aus diesem klinischen Verhalten darf man den Schluss ziehen. dass den klinischen Erscheinungen keine dauernde vollkommene Atrophie oder Degeneration der motorischen Theile zu Grunde liegen kann. Und in der That war auch bisher der anatomische Befund in denjenigen Fällen, bei welchen schliesslich (nach ca. 1-2jähriger Krankheitsdauer) der Tod durch Erstickung, Atheminsufficienz u. dgl. eintrat, ein vollständig negativer (daher die Bezeichnung "Bulbärparalyse ohne anatomischen Befund"). Andererseits erklärt es sich aber auch hierdurch, dass bei diesem Leiden bedeutende Besserungen, ja sogar vollständige Heilungen (GOLDFLAM) nach mehrmonatlicher Krankheitsdauer vorkommen können, wenn die functionelle Schädigung der betroffenen Nervengebiete sich wieder verliert. Um diesen Gegensatz zwischen den Bulbärlähmungen durch grob anatomische Veränderungen und der hier in Rede stehenden blos funktionellen Erkrankung auszudrücken, haben wir für letztere den Namen "asthenische Bulbärparalyse" vorgeschlagen. Dabei ist freilich zu beachten, dass die Krankheit sich nicht auf die bulbären Nervengebiete ausschliesslich beschränkt, wenn auch die bulbären Störungen meist am stärksten im Krankheitsbild hervortreten.

Die *Prognose* ist dem oben Gesagten zu Folge nicht absolut ungünstig zu stellen. Immerhin sind auch bei scheinbar eingetretener Heilung *Rückfülle* zu fürchten. — Die *Behandlung* hat vor Allem für

grösste körperliche Ruhe und Schonung der Kranken zu sorgen. Ist die Ernährung mit Schwierigkeiten verbunden, so muss die Nahrung mit Vorsicht durch die Schlundsonde zugeführt werden. Leichtes Massiren und Galvanisiren der Muskeln, centrale Galvanisation am Rückenmark und an der Oblongata ist zu versuchen. Von inneren Mitteln gaben wir Strychnin, Arsenik und Phosphor — ohne ersichtlichen Nutzen. Von dem Gedanken ausgehend, dass es sich vielleicht um chemischtoxische Schädlichkeiten handelt, hat man auch die vorsichtige Anwendung von Schwitzkuren empfohlen.

### Zweites Capitel.

# Acute und apoplectiforme Bulbärlähmungen.

1. Hämorrhagien in der Medulla oblongata und im Pons.

Blutungen kommen im verlängerten Mark und in der Brücke weit häufiger vor, als im Rückenmark, aber immer noch bedeutend seltener, als im Grosshirn. In Bezug auf ihre Entstehung gelten dieselben Anschauungen, welche wir bei der Ursache der Gehirnblutung im nächsten Abschnitte näher besprechen werden. In erster Linie handelt es sich wahrscheinlich stets um Erkrankungen der Gefässe (Atherom, miliare Aneurysmen), in zweiter um solche Momente, welche den arteriellen Blutdruck steigern (Herzhypertrophie, Nierenleiden, übermässige Körperanstrengungen, zu reichliche Aufnahme von Nahrungs- und Genussmitteln). In einzelnen Fällen können Traumen, welche den Hinterkopf betreffen, eine Apoplexie in der Oblongata zur Folge haben. Secundäre, meist kleinere Blutungen findet man nicht selten bei acut entzündlichen Erkrankungen (s. u.) des Markes, bei eitriger Meningitis und bei gefässreichen Geschwülsten.

Die anatomischen Verhältnisse der Blutungen in der Oblongata schliessen sich ganz an die entsprechenden Vorgänge im Gehirn an, so dass wir auch in dieser Beziehung auf den folgenden Abschnitt verweisen können. Die Grösse des apoplectischen Herdes ist sehr wechselnd. Ausgedehntere Blutergüsse, welche einen grösseren Theil des Querschnitts einnehmen, finden sich im Pons häufiger, als in der eigentlichen Oblongata. Sitzt, was wiederholt beobachtet ist, der Herd nahe unter dem Boden des vierten Ventrikels, so kann ein Durchbruch in diesen stattfinden. Tritt nicht bald nach der Blutung der Tod des Patienten ein, so wird das Blut zum grössten Theil resorbirt und es bildet sich entweder eine apoplectische Narbe oder eine apoplectische Cyste.

Die Symptome der Bulbärblutung treten, abgesehen von etwaigen leichten Vorläufern, ganz plötzlich auf, fast immer unter den ausgesprochenen Erscheinungen des apoplectischen Insults. Die Kranken werden plötzlich "vom Schlage getroffen", sie sinken zusammen, werden schwindlig oder verlieren ganz das Bewusstsein. Kopfschmerz, Erbrechen, Ohrensausen, einzelne Zuckungen oder sogar ein ausgebildeter epileptiformer Anfall werden ebenfalls nicht selten beobachtet.

In den schwersten Fällen tritt gleich im Anfall, oder wenigstens kurze Zeit danach der *Tod* ein. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich stets um schwere Schädigungen der Respirations- und Circulationscentren, welche eine längere Fortdauer des Lebens unmöglich machen. In anderen Fällen lassen aber die Anfangserscheinungen des Insults nach, und nun treten erst die durch die Zerstörung bewirkten Ausfallssymptome deutlich hervor.

Das Charakteristische der Bulbärlähmungen zeigt sich jetzt zunächst darin, dass besonders im Bereiche der bulbären Nerven Störungen vorhanden sind, welche bei den Apoplexien im Grosshirn in dieser Weise niemals vorkommen, ferner aber auch darin, dass die Vereinigung dieser Lähmungen mit den Lähmungen der Extremitäten und zuweilen auch die Anordnung der Lähmung in den Extremitäten selbst in einer eigenthümlichen, durch die anatomischen Verhältnisse bedingten Weise hervortritt. Zu der ersten Gruppe von Erscheinungen gehört die mehr oder weniger vollständige Zungenlähmung und die hiervon abhängige articulatorische (anarthrische) Sprachstörung; ferner die häufige Schlinglähmung, dann Lähmungen im Gebiete des Accessorius, des Facialis, des Trigeminus u. s. w. Sind die Pyramidenbahnen im Pons oder in der Oblongata durch die Blutung verletzt, so vereinigt sich mit den specifisch bulbären Symptomen eine Lähmung der Extremitäten. Bei ausgedehnteren Blutergüssen können alle vier Extremitäten mehr oder weniger vollständig paralytisch sein. In der Mehrzahl der Fälle bleibt aber die Lähmung auf die eine Seite beschränkt. Für eine grosse Anzahl von Ponshämorrhagien ist es nun charakteristisch und von diagnostischer Bedeutung, dass gleichzeitig eine Lähmung der Extremitäten auf der einen Seite und eine Lähmung des Facialis auf der anderen Seite zu Stande kommt, d. i. eine sogenannte Hemiplegia alternans. Ihre Entstehung erklärt sich leicht, wenn man bedenkt, dass die Kreuzung der vom Gehirn kommenden Facialisfasern jedenfalls viel höher liegt, als die Pyramidenkreuzung, welche letztere, wie bekannt, die Kreuzung der für die Extremitäten bestimmten motorischen Fasern darstellt. Es ist daher sehr wohl möglich, dass ein apoplectischer Herd in der einen

Brückenhälfte oberhalb der Pyramidenkreuzung, aber unterhalb der Facialiskreuzung sitzt. Dann können unter Umständen (s. Fig. 50 y) der Facialis auf derselben Seite, wo der Herd sitzt, die Extremitäten dagegen auf der gegenüberliegenden Seite gelähmt sein. Sitzt dagegen der Herd höher, oberhalb der Facialiskreuzung, so müssen beide, die Lähmung der Extremitäten sowohl, als auch die Facialislähmung, auf der gegenüberliegenden Körperhälfte liegen (s. Fig. 50 x).

Aehuliche Combinationen, wie diejenigen der Extremitäten- und der Facialislähmung, kommen, wenngleich viel seltener, auch in Bezug auf andere Bulbärnerven vor. So kann die Extremitätenlähmung gekreuzt

sein mit einer einseitigen Zungen-, Abducenslähmung u. s. w. In einzelnen Fällen, freilich sehr selten bei Blutungen, etwas häufiger aber bei andersartigen Krankheitsherden, kann die Erkrankung gerade die Gegend der Pyramidenkreuzung selbst betreffen und zwar so gelegen sein, dass die motorischen Fasern für die eine Extremität oberhalb, diejenigen für die andere Extremität unterhalb ihrer Kreuzung betroffen werden. Dann entsteht das seltene Krankheitsbild der "Hemiplegia cruciata", d. h. Lähmung des Armes auf der einen, Lähmung des Beines auf der anderen Körperseite.

Sensibilitätsstörungen in der Haut der gelähmten Extremitäten kommen bei Ponsherden zuweilen vor, erreichen aber fast nie einen hohen Grad und sind zur genaueren Diagnostik des Sitzes der Blutung nicht verwerthbar, da uns der Verlauf der sensibelen Bahnen durch das verlängerte Mark noch nicht genau bekannt

E Mo DP

Fig. 50. Schema der Herderkrankungen im Pons.

L = Links,

R=Rechts,
P=Pons,
Mo=Medulla oblongata, DP = Decussatio Pyramidum, E = Extremitätenfasern,

F = Facialisfasern, x = Herd in d. ob. Ponshälfte,

y = Herd in d. unt. Ponshälfte.

ist. Wichtiger sind die zuweilen beobachteten Anästhesien im Bereich des Trigeminus, welche von einer Erkrankung des Kernes oder einer der Wurzeln dieses Nerven abhängen.

Endlich haben wir noch einige Symptome zu erwähnen, welche zwar selten vorkommen, aber eine interessante Beziehung zu gewissen in der Oblongata gelegenen nervösen Centren haben. Hierher gehören auffallende Störungen der Respiration und der Pulsfrequenz (gesteigerte Pulsfrequenz, Irregularität), vasomotorische Störungen (Erhöhung der Hauttemperatur, subjectives Wärmegefühl) und endlich die zuweilen vorübergehend vorkommende Albumiuurie und Glycosurie. Die Körpertemperatur ist Anfangs meist normal oder nur wenig verändert, steigt aber bei tödtlichem Ausgange der Krankheit oft sehr beträchlich an (bis 42°C. und darüber). Was den Verlauf der bulbären Apoplexien anbelangt, so sind, wie schon erwähnt, Fälle mit raschem tödtlichen Ausgang wiederholt beobachtet worden. Günstiger gestaltet sich der Verlauf, wenn der erste Insult glücklich vorübergeht. Dann wird das ergossene Blut allmälig resorbirt, die Druckerscheinungen lassen nach und es tritt eine allmälige verhältnissmässige oder sogar vollständige Besserung aller Erscheinungen ein. Häufiger bleiben freilich gewisse Lähmungserscheinungen stationär — sei es im Gebiete der eigentlichen Bulbärnerven (nachbleibende Zungenlähmung, Schlinglähmung), sei es an den Extremitäten (nachbleibende Hemiplegie). Im letzteren Falle sind die weiteren Erscheinungen (Contracturen u. s. w.) ganz dieselben, wie bei den gewöhnlichen cerebralen Hemiplegien.

Die *Diagnose* der Bulbärblutung wird aus dem apoplectischen Auftreten der Erscheinungen und aus dem Vorhandensein specifischer Bulbärsymptome (articulatorische Sprachstörung, Schlinglähmung, vor Allem etwaiges Bestehen einer Hemiplegia alternans) gestellt. Eine sichere Unterscheidung von embolischen Processen, welche fast das gleiche Krankheitsbild hervorrufen können, ist freilich fast niemals möglich (s. u.).

Die Behandlung sowohl des Insultes, als auch der nachbleibenden Lähmungen geschieht ganz nach denselben Grundsätzen, wie bei der später zu besprechenden Therapie der Gehirnblutung. Die vorhandenen besonderen bulbären Symptome werden ebenso behandelt, wie bei der chronischen Bulbärlähmung, wobei die Elektricität jedenfalls als das verhältnissmässig wirksamste Heilmittel anzusehen ist.

### 2. Die Embolie und Thrombose der Basilararterie.

Das verlängerte Mark und die Brücke erhalten ihr arterielles Blut hauptsächlich durch Gefässe, welche aus der Art. spinalis anterior, den Vertebrales und aus der Basilaris stammen, in die vordere Medianspalte (Raphe) eindringen und von hier bis zu den Nervenkernen verlaufen. Einen weit geringeren Antheil der Circulation besorgen die "Wurzelarterien", d. h. kleine Gefässe aus den Seitenästen der Basilaris und der Vertebrales, welche mit den Nervenwurzeln zusammen bis zu den betreffenden Nervenkernen vordringen. Abgesehen von individuellen Abweichungen werden nach den Untersuchungen Duret's die Kerne des Hypoglossus und Accessorius von der Art. spinalis anterior und der Vertebralis, die Kerne des Vagus, Glossopharyngeus und Acusticus von den Aesten des oberen Endes der Vertebralarterien, die Kerne des Facialis,

Trigeminus und der drei Augenmuskelnerven von den Aesten der Art. basilaris versorgt. Embolische oder thrombotische Verstopfungen der genannten Arterien müssen eine secundäre Erweichung in den entsprechenden Abschnitten des Bulbus herbeiführen und sind daher eine nicht sehr seltene Ursache von apoplectisch oder wenigstens acut auftretenden Bulbärlähmungen.

Die Ursachen, welche zu einer Thrombose oder Embolie der genannten Arterien führen, sind dieselben, welche wir bei der Besprechung der Gehirnerweichung noch näher kennen lernen werden. Embolien treten besonders bei Herzfehlern auf. Sie kommen nur in der Art. vertebralis (am häufigsten in der linken) vor, nicht direct in der Art. basilaris. Erst durch nachträgliche thrombotische Vergrösserung des Embolus in der Vertebralis kann auch die Basilaris verstopft werden. Die häufigeren Thrombosen entwickeln sich auf Grund chronischer Arterienerkrankungen, namentlich des Atheroms und der luetischen Endarteriitis. Letztere, welche einen ihrer Lieblingssitze in der Art. basilaris hat, ist die verhältnissmässig häufigste Ursache der acuten Ponserweichungen.

Die anatomischen Verhältnisse sind ebenfalls den Vorgängen bei Verlauf der Gehirnerweichung (s. d.) vollständig entsprechend. In dem Bezirk, welcher durch die Verstopfung des zuführenden Gefässes ausser Circulation gesetzt ist, tritt in Folge der acuten Anämie ein Absterben und Zerfall des Gewebes ein. Es bildet sich ein "Erweichungsherd", welcher vorzugsweise aus den Zerfallsproducten des Nervengewebes und aus zahlreichen Fettkörnchenzellen besteht.

Die Krankheitserscheinungen bei der Verstopfung der Basilararterie treten ganz plötzlich unter den Zeichen eines apoplectischen Insults oder mindestens sehr rasch, innerhalb weniger Tage auf. Die Symptome des ersten Insults gleichen in allen wesentlichen Stücken denen bei der Bulbär- und im Ganzen auch denen bei der Gehirnapoplexie. Auch der Mangel einer stärkeren Bewusstseinsstörung ist für die apoplectische Bulbärlähmung keineswegs charakteristisch, da die plötzliche Verstopfung der Basilaris auch in den vorderen Grosshirnabschnitten Circulationsstörungen hervorruft, welche ein Schwinden des Bewusstseins zur Folge haben können. In einzelnen Fällen zeigt sich die Cir- Sc culationsstörung sogar durch das Auftreten einer ophthalmoskopisch nachweisbaren Stauungspapille. Besonders hervortretend sind endlich oft die Respirations- und Circulationsstörungen (Cheyne-Stokes'sches Athmen, hohe Pulsfrequenz u. dgl.).

Tritt der Tod nicht unmittelbar ein, so dass die örtlichen Ausfallssymptome festgestellt werden können, so zeigen sich im Allgemeinen

dieselben Erscheinungen, wie wir sie soeben bei der Bulbärblutung kennen gelernt haben. Die Körperlähmung betrifft zuweilen alle Extremitäten, gewöhnlich ist sie aber halbseitig und tritt dann in der für die topische Diagnose wichtigen Form der Hemiplegia alternans (gekreuzte Facialis - oder Augenmuskellähmung) auf. Mehrmals hat man beobachtet, dass die Lähmung zuerst besonders auf der einen Seite hervortritt, nach wenigen Tagen aber auf die andere Seite überspringt, ein Verhalten, welches jedenfalls mit den wechselnden Circulationsverhältnissen (fortschreitende Thrombose, Ausbildung collateraler Circulation) zusammenhängt. Die specifisch bulbären Symptome bestehen, wie bei allen übrigen Bulbärerkrankungen, in Zungenlühmung und davon abhängiger articulatorischer Sprachstörung, in Schlinglähmung, selten auch in einer durch Erkrankung des Acusticuscentrums hervorgerufenen Gehörstörung. Selbstverständlich muss die Stärke und Ausbreitung aller dieser Symptome ganz von der Grösse und dem Sitze der Erweichung abhängig sein.

Der Verlauf der hierher gehörigen Fälle ist fast immer ein ungünstiger. Spätestens nach einigen Tagen tritt, häufig unter hoher Steigerung der Körpertemperatur, der Tod ein. Nur ausnahmsweise findet ein Uebergang in ein chronisches Stadium der Krankheit statt.

Ueber die *Therapie* brauchen wir nichts hinzuzufügen, da dieselben Mittel zur Anwendung kommen, wie bei den übrigen acuten bulbären Erkrankungen.

### 3. Die acute entzündliche Bulbärparalyse.

(Acute Bulbärmyelitis, multiple Bulbärneuritis.)

Unter "acuter Bulbärparalyse" im engeren Sinne des Wortes versteht man eine Krankheitsform, bei welcher sich in acuter Weise (innerhalb weniger Tage oder Wochen) die ausgesprochenen Erscheinungen einer Bulbärerkrankung (Schlinglähmung, Sprachstörung u. s. w.) ausbilden, deren anatomische Ursache in einer acuten, wahrscheinlich entzündlichen Erkrankung des verlängerten Markes zu suchen ist. Ueber die Ursache dieser seltenen Krankheit ist nichts Sicheres bekannt. Dieselbe beginnt gewöhnlich mit leichten Vorboten (Schwindel, Kopfschmerz, in einem Falle unserer Beobachtung mit schmerzhaften Empfindungen in der Nackengegend). Sehr bald stellen sich dann deutliche bulbäre Symptome ein: zuerst gewöhnlich eine Erschwerung des Schlingens. Der Schlingact selbst ist erschwert und wegen eintretender Lähmung des weichen Gaumens und der Kehlkopfmuskeln tritt häufiges Verschlucken

Jeldysola.

11/2 800 =

(Eindringen von Flüssigkeit in die Nase oder in den Larynx) ein. Allmälig wird auch die Beweglichkeit der Zunge gestört, die Sprache wird undeutlich und, bei bestehender Gaumenlähmung, näselnd. Die vom Rachen aus auszulösenden Reflexe sind stark herabgesetzt oder erlöschen ganz.

Auch in den Extremitäten sind zuweilen deutliche Paresen beobachtet worden, welche auf ein Uebergreifen des Processes auf die Gegend der Pyramiden zu beziehen sind. In manchen Fällen bleiben aber die Extremitäten bis zuletzt verschont. Etwas häufiger sind Lähmungserscheinungen am Facialis und an den Augenmuskeln. Die Körpertemperatur ist zuweilen, aber nicht immer, etwas erhöht (380 bis 390), die Pulsfrequenz fast stets gesteigert (in unserem Fall z. B. bis auf 148).

Der Verlauf der Krankheit scheint fast stets ungünstig zu sein. Manchmal tritt schon nach 4-8 Tagen, zuweilen erst nach 2-3 Wochen der Tod ein. Derselbe erfolgt stets unter allen Zeichen der Respirationslähmung. Bei der von uns beobachteten Kranken trat zuletzt eine aus-

gesprochene Zwerchfellslähmung ein.

Pathologisch-anatomische Befunde giebt es erst in geringer Zahl. Makroskopisch ist am verlängerten Mark meist gar nichts zu sehen; nur selten erscheint dasselbe schon dem blossen Auge erweicht und mit kleinen Blutungen durchsetzt. Die mikroskopische Untersuchung ergiebt dagegen deutliche Zeichen einer entzündlichen Erkrankung: Körnchenzellen, Kerninfiltration um die Gefässe herum, die Gefässwände zum Theil verdickt, kleine Extravasate, Schwellung der Achsencylinder u. dgl. Uebrigens ist zu bedenken, dass manche in klinischer Beziehung durchaus ähnliche Erkrankungen wahrscheinlich peripherischen Ursprungs (multiple Neuritis der Bulbärnerven) sind.

Die Behandlung der acuten Bulbärparalyse ist, wie schon erwähnt, fast aussichtslos. Im Beginn der Krankheit wird man Ableitungen am Nacken, vielleicht auch eine Schmierkur mit grauer Quecksilbersalbe vornehmen. Ausserdem dürfte namentlich der constante Strom (Galvanisation am Nacken, Auslösung von Schlingbewegungen) zu versuchen sein. Strychnin-Injectionen erwiesen sich uns als nutzlos. Im letzten Stadium sind Narcotica unentbehrlich.

### Drittes Capitel.

### Die Compression des verlängerten Markes.

Acute Compressionen und Beschädigungen des verlängerten Markes kommen verhältnissmässig am häufigsten durch Fracturen und Luxationen der beiden oberen Halswirbel zu Stande. Bekannt ist, dass die

Luxation des Epistropheus und die Luxation des Atlas gegen das Hinterhaupt meist den sofortigen Tod zur Folge haben.

Eine langsame Compression des verlängerten Markes beobachtet man bei ehronischen Erkrankungen der Knochen, welche die Oblongata umgeben, bei Caries und bei Geschwülsten des Hinterhauptes und der ersten zwei Halswirbel. Enchondrome der Schädelbasis, Neubildungen am Clivus Blumenbaehii kõnnen ebenso, wie Geschwülste der Dura, ja zuweilen auch Gesehwülste des Kleinhirns durch Druck auf das verlängerte Mark die schwersten Bulbärerscheinungen hervorrufen. Endlich sind hier die Aneurysmen am oberen Ende der Arteria vertebralis und an der Arteria basilaris zu nennen, welche den Anlass zu schweren bulbären Krankheitserscheinungen geben können. In allen diesen Fällen ist gewiss das rein mechanische Moment, die directe Zerstörung der nervösen Bahnen oder wenigstens die Leitungsunterbrechung in denselben die Hauptursache der klinischen Symptome. Doch können ausserdem noch Blutungen und vielleicht zuweilen auch entzündliche Erkrankungen in der Nervensubstanz selbst auftreten, welche das Krankheitsbild noch mannigfaltiger machen.

Die klinischen Erscheinungen einer langsamen Compression der Oblongata beginnen, nach Analogie mit den Symptomen der Rückenmarkscompression, gewöhnlich mit gewissen Reizungszuständen, welche sich im Gebiete der zunächst betroffenen Nervenwurzeln zeigen: neuralgische Schmerzen im Trigeminus, einzelne Zuckungen in den Gesichtsmuskeln, Ohrensausen u. dgl. Nimmt die Compression weiter zu, so treten schwerere Bulbärsymptome auf, Schling- und Sprachstörungen, Lähmung der Zunge, des Gaumens, der Gesichtsmuskeln und schliesslich nicht selten auch motorische und sensibele Störungen in den Extremitäten. Daneben beobachtet man meist auch allgemeine Gehirnerscheinungen, Schwindel, Kopfschmerzen, Erbrechen, zuweilen epileptiforme Anfälle.

Ein abgeschlossenes Krankheitsbild lässt sich natürlich nicht geben, da sowohl der Gesammtverlauf, als auch die einzelnen Symptome je nach der Art der Compressionsursache grosse Verschiedenheiten zeigen. Die Diagnose ist nur dann möglich, wenn ursächliche Momente (Traumen, Wirbelcaries) bekannt sind. Bei Aneurysmen der Art. vertebralis soll man zuweilen ein lautes systolisches Geräusch zwischen dem einen Processus mastoideus und der Wirbelsäule hören. In den übrigen Fällen handelt es sich gewöhnlich nur um Vermuthungen. Von der echten progressiven Bulbärparalyse unterscheidet sich die langsame Compression der Oblongata vorzugsweise durch den Verlauf (die initialen Reizerscheinungen), durch die grössere Mannigfaltigkeit des Krankheitsbildes (Sen-

sibilitätsstörung, hemiplegische Lähmungen) und durch das nicht selten einseitig (asymmetrisch) stärkere Hervortreten gewisser Symptome. Betrifft die Compression nur den vorderen Theil der Oblongata (*Pyramiden*), so können, wenigstens eine Zeit lang, die bulbären Erscheinungen ganz fehlen und nur motorische, vorzugsweise *paretische* und *spastische Symptome in den Extremitäten* vorhanden sein.

Die *Prognose* ist, entsprechend dem Charakter des Grundleidens, fast immer durchaus ungünstig. Der Tod erfolgt durch Verschluckungspneumonien oder Athemlähmungen. Die *Therapie* muss rein symptomatisch sein und richtet sich nach denselben Regeln, wie bei der progressiven Bulbärparalyse.

# V. Die Krankheiten des Gehirns.

# ERSTER ABSCHNITT. Krankheiten der Gehirnhäute.

### Erstes Capitel.

### Hämatom der Dura mater.

(Pachymeningitis interna haemorrhagica.)

Aetiologie und pathologische Anatomie. Flächenhaft ausgebreitete meist abgekapselte Blutergüsse an der inneren Oberfläche der Dura werden als "Hämatom der Dura mater" bezeichnet. Ueber ihre Entstehung ist viel gestritten worden, ohne dass bis jetzt eine völlige Einigung der Ansichten erzielt ist. Nach der einen Anschauung ist die Blutung das Primäre; aus der Organisation der Gerinnsel sollen sich erst später die bindegewebigen Membranen entwickeln. Diese Auffassung, welche ursprünglich die herrschende war, wurde von Virchow bekämpft, welcher auf Grund seiner Untersuchungen behauptet, dass die Blutung stets ein secundärer Vorgang sei. Der primäre Process bestehe in einer eigenthümlichen Entzündung ("Pachymeningitis haemorrhagica") und die Blutung erfolge erst in das gefässreiche neugebildete Bindegewebe hinein. Neuerdings ist man indessen geneigt, wenigstens in einer Anzahl der Fälle, wiederum die Blutung als den ursprünglichen Vorgang anzusehen, und sucht die Ursache derselben in gewissen Veränderungen der Gefässwände, welche eine grössere Zerreisslichkeit derselben zur Folge haben.

In ihren leichtesten Graden stellt die Pachymeningitis interna eine zarte, röthliche, an der Innenfläche der Dura sitzende, ziemlich leicht abziehbare Membran dar, auf welcher zahlreiche rothe und bräunliche Flecke sichtbar sind. Diese Flecke entsprechen kleinen Hämorrhagien und Hämatoïdinanhäufungen. Die Membran selbst besteht aus einem

zarten Bindegewebe, welches von zahlreichen weiten Capillaren durchzogen ist.

In den höheren Graden erreicht diese Auflagerung eine viel beträchtlichere Dicke. Sie besteht dann gewöhnlich aus mehreren Schichten. von denen die jüngste, die oberflächlichste, nach dem Gehirn zu gelegen ist, während die älteste, der Dura mater anliegende, aus einem bereits ziemlich derben, fibrillären Bindegewebe besteht. Offenbar entwickelt sich, wie aus der schichtweisen Anordnung des Hämatoms hervorgeht, der ganze Process in verschiedenen Nachschüben, ein Verhalten, mit welchem auch der klinische Verlauf der Krankheit (s. u.) gut übereinstimmt. Die Blutergüsse zeigen zuweilen eine sehr beträchtliche Ausdehnung, so dass Blutherde, grösser als ein Hühnerei, entstehen können, welche einen nicht unbeträchtlichen Druck auf die darunterliegende Gehirnsubstanz ausüben. Die Blutungen finden sich jedoch stets in der Auflagerung oder zwischen den Schichten derselben. Nur wenn die unterste (nach dem Gehirn zu gelegene) Schicht von dem Bluterguss durchbrochen wird, ergiesst sich das Blut frei in den Raum zwischen Dura und Arachnoidea ("Intermeningealapoplexie").

Der Sitz des Hämatoms ist am häufigsten die Scheitelgegend. Doch kommen auch an der Gehirnbasis (hintere und mittlere Schädelgrube) Hämatome vor. Dieselben sind entweder einseitig, oder zuweilen auch doppelseitig.

Die Pachymeningitis haemorrhagica ist keine seltene Erkrankung. Geringe Grade derselben, welche meist kein klinisches Interesse haben, finden sich zuweilen als Nebenbefund bei den Sectionen chronischer Herz-, Nieren- und Lungenkranker, ferner bei den verschiedensten acuten Infectionskrankheiten (Typhus, Variola u. a.). Wichtiger und häufiger ist ihr Vorkommen bei sonstigen chronischen Gehirnerkrankungen, namentlich allen denjenigen, welche mit einer stärkeren allgemeinen Gehirnatrophie verbunden sind. Insbesondere bei der Dementia paralytica und bei den sonstigen Formen des Blödsinns ist das Durhämatom kein seltener Sectionsbefund. Eine grosse Rolle in der Ursache desselben wird auch dem chronischen Alcoholismus zugeschrieben. Bei Säufern entwickelt sich das Durhämatom nicht sehr selten in solcher Ausdehnung, dass dadurch ein schweres cerebrales Krankheitsbild entsteht. In den meisten Fällen dürften wohl hierbei Veränderungen der Gefässwände (Atherom, fettige Degeneration) eine wichtige Rolle spielen. — Endlich haben wir noch das Auftreten des Durhämatoms in allen den Krankheitszuständen zu erwähnen, bei welchen eine allgemeine hämorrhagische Diathese des Körpers besteht. Hierher gehört das Vorkommen

desselben bei perniciöser Anämie, Leukämie, Scorbut u. dgl. In allen diesen Fällen haben wir es gewiss mit primären Blutungen zu thun, ebenso wie bei den traumatischen Hämatomen.

Entsprechend den soeben aufgezählten ursächlichen Verhältnissen ist es erklärlich, dass das Hämatom der Dura vorzugsweise eine Krankheit des höheren Alters ist und bei Männern entschieden häufiger zur Entwickelung gelangt, als bei Frauen.

Klinische Symptome. Nicht selten findet man bei Sectionen Durhämatome, auf welche zu Lebzeiten der Kranken kein einziges Symptom hingewiesen hat. Entweder war die Blutung dazu überhaupt nicht ausgedehnt genug, oder es zeigt sich die bekannte eigenthümliche Toleranz des Gehirns gegen manche, sogar ausgedehnte anatomische Veränderungen, oder die etwa hervorgerufenen Symptome des Durhämatoms kamen in dem allgemeinen schweren Krankheitsbilde (Typhus u. s. w.) nicht besonders zur Geltung. In anderen Fällen dagegen bedingt die Pachymeningitis haemorrhagica einen schweren Krankheitszustand, dessen Symptome freilich nur selten so charakteristisch sind, dass die Diagnose der anatomischen Ursache daraus gestellt werden kann. Denn je nach der Grösse der Blutungen, je nach ihrem Sitze, je nach der Häufigkeit ihres Auftretens müssen die klinischen Erscheinungen in den einzelnen Fällen selbstverständlich grosse Verschiedenheiten zeigen.

Fast immer ist der Beginn der Krankheit ein ziemlich plötzlicher, nicht selten ganz nach Art eines apoplectischen Insultes. Die Symptome sind theils solche, welche von der Allgemeinwirkung der Blutung auf das Gehirn abhängen, theils solche, welche durch die besondere Oertlichkeit der Blutung bedingt sind. Zu den Allgemeinsymptomen gehören der Kopfschmerz, die Bewusstseinsstörung (Benommenheit oder selbst vollkommenes Coma) verlangsamter oder unregelmässiger Puls, Erbrechen, verengte Pupillen: Alles Erscheinungen, welche von dem gesteigerten Gehirndrucke abhängen. Zuweilen kann sich sogar eine Stauungspapille entwickeln. Hierzu kommen bei dem meist einseitigen Sitze des Hämatoms in der Gegend der motorischen Rindenregion (Centralwindungen) nicht selten hemiplegische Störungen, halbseitige Paresen und, da die Blutung häufig als Reiz auf die motorischen Centren einwirkt, halbseitige Zuckungen und Convulsionen. Manchmal sind diese Erscheinungen nur auf einzelne Extremitäten, auf ein Facialisgebiet oder auf eine Extremität beschränkt. Wiederholt sind auch aphasische Störungen beobachtet worden, wenn die Blutung in der linken Inselregion ihren Sitz hatte. Breitet sich die Blutung weiter aus, so nimmt dementsprechend auch die Motilitätsstörung zu und kann dann zuweilen von

der einen auf die andere Seite übergreifen. Die Sensibilität ist gewöhnlich nur wenig gestört.

Der weitere Verlauf des Leidens gestaltet sich sehr mannigfaltig. Bei den schwersten Erkrankungen tritt, meist im tiefen Coma, rasch der Tod ein. In anderen Fällen dagegen bessern sich die anfänglichen Symptome, es bleiben aber leichtere Erscheinungen des Hirndruckes (Kopfschmerz, Schwindel) oder örtliche Symptome (Hemiparese) nach. Durch eine fortschreitende Resorption des Blutes ist eine fast vollständige Heilung dieser Zustände möglich. Gewöhnlich aber entstehen neue Blutungen und damit neue Symptome. Gerade dieses anfallsweise Auftreten der klinischen Erscheinungen, die häufige Wiederkehr schwerer cerebraler Symptome ist für das Hämatom der Dura charakteristisch, ein Umstand, welcher, wie schon angedeutet ist, in der anatomischen Entwickelung des Processes seine wohlbegründete Erklärung findet. Auf diese Weise kann sich in wechselnden Exacerbationen und Remissionen die Krankheit Monate und Jahre lang hinziehen. Der Tod erfolgt dann in einem späteren Anfalle. Stillstände und wesentliche Besserungen des Leidens sind jedoch auch in den späteren Stadien des Leidens noch möglich, obgleich häufig die Symptome des Grundleidens mittlerweile das gesammte Krankheitsbild wesentlich verändert haben. Ueberhaupt trägt der Umstand, dass das Hämatom so häufig eine secundäre Erkrankung ist, viel dazu bei, die klinischen Erscheinungen desselben zu verwischen und verwickelter zu machen.

Die Diagnose des Durhämatoms ist aus diesem Grunde stets mit Schwierigkeiten verknüpft. Als die wichtigsten Anhaltspunkte zur Diagnose heben wir noch einmal hervor: 1. das Vorhandensein ursächlicher Umstände (Alcoholismus, sonstige chronische Gehirnerkrankungen), 2. den plötzlichen Anfang der Symptome und weiterhin das anfallsweise Auftreten neuer Erscheinungen, den Wechsel von raschen Verschlimmerungen und Besserungen und 3. das Bestehen von Symptomen, welche man erfahrungsgemäss vorzugsweise auf eine die Gehirnrinde betreffende Erkrankung beziehen kann, die halbseitigen Convulsionen, die monoplegischen Paresen und Contracturen und die engen Pupillen. Oft wird man trotzdem diagnostische Irrthümer nicht vermeiden können.

Therapie. Die Möglichkeit, therapeutisch mit Erfolg eingreifen zu können, ist sehr gering. Bei den apoplectischen Anfällen ist die Anwendung von Eis auf den Kopf nützlich; bei kräftigeren Personen kann auch eine örtliche Blutentziehung (an den Schläfen, hinter den Ohren) angezeigt sein. Ausserdem werden gewöhnlich "Ableitungen auf den Darm" (Senna, Calomel) verordnet.

Ist der erste Anfall glücklich vorüber, so besteht die weitere Behandlung vorzugsweise in allgemeinen diätetischen und hygienischen Vorschriften (Verbot von Alcoholicis, von stärkeren körperlichen und geistigen Anstrengungen), um die Wiederkehr neuer Blutungen möglichst zu verhüten. Ausserdem können natürlich gewisse nachbleibende Störungen (Lähmungen u. s. w.) eine besondere symptomatische Behandlung wünschenswerth machen.

### Zweites Capitel.

### Die eitrige Meningitis.

(Eitrige Leptomeningitis cerebralis. Convexitätsmeningitis.)

Out had money the Aetiologie. Da die eitrigen Entzündungen der Dura mater, welche sehr selten sind und nur als von der Nachbarschaft her fortgepflanzte Erkrankungen vorkommen, kein klinisches Interesse haben, so beschäftigen wir uns im Folgenden nur mit der eitrigen Entzündung der weichen Gehirnhäute, der eitrigen Leptomeningitis. Eine wichtige Form derselben, die epidemische Cerebrospinal-Meningitis, haben wir als selbständige infectiöse Erkrankung bereits kennen gelernt (s. Bd. I) und gesehen, dass man wahrscheinlich auch die vereinzelten sporadischen Erkrankungen an primärer ("idiopathischer") Meningitis in ätiologischer Hinsicht mit der epidemischen Meningitis identificiren darf. In allen anderen Fällen ist die eitrige Meningitis eine secundare Erkrankung, d.h. die specifischen die Eiterung anregenden Eiterkokken (meist Streptococcus pyogenes) gelangen von einem anderen, vorher bereits erkrankten Organe erst secundär in die Meningen. Die klinische und insbesondere die pathologisch-anatomische Untersuchung hat daher die Aufgabe, in jedem einzelnen Falle von eitriger Meningitis aufs Genaueste nach dem Wege zu forschen, auf welchem die entzündungserregende Ursache bis zu den Meningen fortgeschritten sein kann, und erst wenn die genaueste Nachforschung in dieser Hinsicht nichts ergeben hat, darf man die Krankheit als eine primäre Meningitis in dem oben erwähnten Sinne auffassen. In klinischer Beziehung machen freilich auch viele secundäre Meningitiden den Eindruck einer primären Erkrankung, indem die eigentliche primäre Erkrankung nicht selten gar keine oder wenigstens nur wenig auffallende Symptome darbietet.

> Die häufigste Ursache der secundären eitrigen Meningitis sind Erkrankungen der Schädelknochen und vor Allem des Felsenbeines und des in demselben liegenden Gehörapparates. Die Thatsache, dass sich an Entzündungen des mittleren und inneren Ohres nicht selten eine

feculo mure prequently in males than infermales. Vecus quite as prequently between 10-20 as below 10. My were alone 26 exech 1 as a concept of fraction of the bane of Ancel.

Die eitrige Meningitis. Actiologie. 367

Meningitis anschliessen kann, erklärt sich leicht aus der Berücksichtigung der anatomischen Verhältnisse. Gewöhnlich ist es die aus einer Otitis media sich entwickelnde Caries des Felsenbeines, welche, zumal an der dünnen oberen Decke der Paukenhöhle, zum Durchbruch in die Schädelhöhle führt. Doch auch von den Zellen des Processus mastoideus aus, ferner durch directe Fortleitung längs der Scheide des N. acusticus und N. facialis und längs der durch die Fissura petrososquamosa hindurchziehenden Gefässe kann sich die Entzündung ausbreiten; sie ergreift zunächst die Dura und weiterhin die Pia mater. In manchen Fällen vermitteln auch die benachbarten Venensinus (Sinus transversus, cavernosus, petrosus sup.) das Weitergreifen der Entzündung, indem sie zunächst von einer eitrigen Thrombophlebitis befallen werden. Ausser den Ohrerkrankungen können in seltenen Fällen auch eitrige Entzündungen in den oberen Partien der Nasenhöhle oder auch eitrige Entzündungen in der Augenhöhle (Panophthalmie") den Ausgangspunkt einer Meningitis abgeben.

Eine häufige Ursache für die Entwicklung einer Meningitis bilden ferner die mannigfaltigen traumatischen Affectionen der Schädelknochen. Haus Hierbei handelt es sich in der grossen Mehrzahl der Erkrankungen um affection offene Wunden, durch welche die Entzündungserreger aus der Luft eindringen können. Die Eiterung tritt häufig zuerst in dem lockeren Gefüge der Diploë auf und schreitet von hier aus weiter auf die Dura und Pia fort, entweder direct oder durch Vermittelung einer eitrigen, von den Venen der Diploë ausgehenden Sinusthrombose. Dass es auch eine traumatische eitrige Meningitis ohne jede offene Wunde giebt, wurde früher zwar oft behauptet; doch lässt sich die Entstehung einer derartigen Meningitis nach unseren jetzigen Anschauungen über das Zustandekommen eitriger Entzündungen kaum erklären. Wahrscheinlich handelt es sich doch stets um eine kleine, vielleicht übersehene Hautwunde. Ebenso ist die Angabe zurückzuweisen, dass der Einfluss der Sonnenhitze auf den aller von entblössten Kopf eine eitrige Meningitis erzeugen könne. In den meisten werer Fällen von tödtlichem "Sonnenstich" findet man zwar eine starke Hyperämie der Gehirnhäute, aber keine Entzündung.

Ausser durch Fortleitung der Entzündung von aussen her kann eine Meningitis auch im Anschluss un einen Gehirnabscess entstehen. Reicht ein irgendwie entstandener Abscess bis an die Oberfläche des Gehirns, so entwickelt sich von der betreffenden Stelle aus eine mehr oder weniger weit sich ausbreitende eitrige Meningitis. Auch wenn ein Abscess in einen Seitenventrikel hindurchbricht, kann von hier aus die Infection der Pia an der Gehirnbasis erfolgen.

Die Krankeiten der Gehirnhäute.

Simelines mit und in extreme en energie sitzels who have no
Während alle bisher besprochenen Meningitiden sich durch ein un-

Während alle bisher besprochenen Meningitiden sich durch ein unmittelbares Uebergreifen des Entzündungsprocesses von der Nachbarschaft her auf die Gehirnhäute erklären lassen, muss jetzt noch eine zweite Gruppe secundärer Meningitiden erwähnt werden, bei welcher die Infection der Pia von einem entfernten Orte aus (wahrscheinlich auf dem Wege des Blut- oder Lymphstromes) geschieht. Derartige Meningitiden bezeichnet man häufig als metastatische.

In erster Linie ist hier die secundäre Meningitis bei der echten croupösen Pneumonie zu nennen, eine Combination, welche wir schon früher (Bd. I) kennen gelernt haben. Ebenso tritt zuweilen eine Meningitis bei eitriger Pleuritis, ferner in seltenen Fällen bei pyämischen und septischen Erkrankungen, bei der Endocarditis ulcerosa, sehr selten auch beim Abdominaltyphus, bei den acuten Exanthemen (Pocken, Scharlach), beim acuten Gelenkrheumatismus u. a. auf. Im einzelnen Falle wird man freilich stets zu bedenken haben, ob die eingetretene Meningitis unmittelbar oder erst durch ein Zwischenglied (z. B. Ohrerkrankung bei Scharlach, secundäres Empyem beim Typhus) mit der Grundkrankheit zusammenhängt.

Pathologische Anatomie. In Bezug auf die pathologische Anatomie der eitrigen Meningitis können wir zum grössten Theil auf das im ersten Bande bei Gelegenheit der Besprechung der epidemischen Meningitis Gesagte verweisen, da das anatomische Bild der eitrigen Meningitis an sich stets dasselbe ist. Nur durch das Vorhandensein, resp. das Fehlen von Erkrankungen in der Nachbarschaft oder in anderen Organen (Pneumonie u. s. w.) kann man entscheiden, welcher Art, ob primär oder secundär, die Meningitis ist. Je nach dem etwa bestehenden Ausgangsorte der Entzündung verhält sich die Localisation derselben etwas verschieden. Schliesst sich die Meningitis an eine Caries des Felsenbeines oder an eine Schädelverletzung an, so ist gewöhnlich in unmittelbarer Nachbarschaft hiervon die Eiteransammlung zwischen Pia und Arachnoidea am reichlichsten. Von hier aus breitet sich die Entzündung allmälig weiter über die Oberfläche des Gehirns aus, bald mehr an der Gehirnbasis, bald mehr über die Convexität desselben. Doch kann man im Allgemeinen sagen, dass die meisten secundären und metastatischen eitrigen Meningitiden vorherrschend, wenn auch keineswegs ausschliesslich, die Convexität des Gehirns betreffen, und so erklärt sich die zuweilen gebrauchte Bezeichnung "Convexitätsmeningitis" im Gegensatz zu der tuberkulösen Meningitis, welche, wie wir sehen werden, häufig vorzugsweise die Gehirnbasis befällt und daher auch "basale Meningitis" genannt wird. Die weichen Häute des Rückenmarks sind zuweilen von

6. 11.8.1.7

2 m 1 2 m

o , will lax

1)15 - 1

73

der Entzündung mitergriffen, doch ist ihre Theilnahme nicht so constant. wie bei der primären (epidemischen) Meningitis. Das Gehirn selbst betheiligt sich fast immer an dem Process, indem sich längs der aus der Pia in die Gehirnsubstanz eintretenden Gefässe die Entzündung ausbreitet. Man findet daher nicht selten im Innern des Gehirns selbst kleine Eiterherde, Blutungen u. dgl. Die ganze Gehirnsubstanz ist gewöhnlich feucht, ödematös, von teigiger Consistenz. Eine wichtige klinische Bedeutung hat der Druck, welchen das meningeale Exsudat auf das Gehirn ausübt. Man erkennt denselben an der oft beträchtlichen Abplattung der Windungen an der Gehirnoberfläche. In den Seitenventrikeln findet sich fast immer eine geringere oder reichlichere Ansammlung von serös-eitriger Flüssigkeit.

Krankheitsverlauf und Symptome. Bei der Mannigfaltigkeit der primären Erkrankungen, welche zu einer Meningitis führen können, ist es Somelimes kaum möglich, ein für alle Fälle passendes allgemeines Krankheitsbild dinario zu geben. Tritt die Meningitis im Verlaufe einer sonstigen, bereits an sich sehr schweren Krankheit auf (Pyämie, Pneumonie u. a.), so sind ihre Symptome nicht selten so verwischt, dass sie sich nur unsicher von den Erscheinungen der Grundkrankheit trennen lassen. Ebenso ist sight symptom es häufig sehr schwierig zu antscheiden ab es häufig sehr schwierig zu entscheiden, ob sich zu einer Schädel- und may granung Gehirnverletzung ausserdem noch eine Meningitis hinzugesellt hat oder mergentocons nicht, weil begreiflicher Weise schon das Trauma selbst beträchtliche brman Gehirnerscheinungen hervorgerufen haben kann. Die folgende Darstellung very sewer bezieht sich daher vorzugsweise auf diejenigen Erkrankungen, wo die Me-24 n. h. lens ningitis als scheinbar primäres Leiden oder als deutlich ausgesprochene musien int · cema ano rein before ice i'l Complication auftritt.

Der Beginn der Meningitis in derartigen Fällen erfolgt bald rasch, bald ziemlich schleichend. Zuweilen treten fast mit einem Male unter Frost und hohem Fieber die schweren Erscheinungen auf, zuweilen gehen denselben längere Zeit unbestimmte, nicht immer leicht zu deutende Vorboten voraus. Fast immer aber ist es der Kopfschmerz, welcher zuerst die Aufmerksamkeit auf eine sich entwickelnde Krankheit oder Complication hinlenkt. Derselbe nimmt rascher oder langsamer an Stärke zu und erreicht fast immer eine grosse Heftigkeit. Nur ausnahmsweise kommt es vor, dass der Kopfschmerz auffallend gering ist. Doch zeigt er nicht selten ziemlich grosse Schwankungen, ist an manchen Tagen und Stunden viel stärker, als an anderen. Der Sitz des Schmerzes ist bald im ganzen Kopf, bald in der Stirn, bald vorzugsweise im Hinterhaupt. Nächst dem Kopfschmerz treten, namentlich im späteren Verlaufe der Krankheit, die Störungen des Bewusstseins meist in den Vorder-

STRUMPELL, Spec. Path. u. Therapie. 111. Band. 9. Auflage.

Brollo C

July 1 1 coope logue

11/3 ..., " " " " " o) tell in the second 2 Posting and the series of all for Gehirnhaute. adduction 2 2000 Construction of Mills. Port ad infection

grund der Krankheit. Die Patienten klagen über Schwindel, werden or traction unklar, benommen und fangen an zu deliriren. Zuweilen erreichen die is and The Delirien eine grosse Heftigkeit; gewöhnlich überwiegen aber die De-1,001 pressionserscheinungen, so dass die Benommenheit der Patienten bald in chidalen in stärkeren Sopor übergeht. Das häufige Greifen nach dem Kopfe, das Chausea 4 le 14 schmerzhafte Verziehen des Gesichtes bei allen passiven Bewegungen desselben lassen auch jetzt noch das Fortbestehen der Kopfschmerzen erkennen, bis endlich mit dem Eintritt eines tiefen Comas fast jede Reaction der Kranken aufhört.

Ausser den erwähnten allgemeinen Gehirnerscheinungen kommen here interest in meist noch andere Symptome zur Beobachtung, welche mehr von der besonderen Localisation der Erkrankung abhängig sind. Hierher gehört zunächst die Nackenstarre. Sie ist am ausgesprochensten, wenn sich die Entzündung auf die hintere Schädelgrube und das oberste Halsmark ausgebreitet hat. Ferner kommen mannigfache Lähmungs- und Reizungszustände im Gebiete der Hirnnerven vor, welche grösstentheils von einer Erkrankung der Nerven an der Gehirnbasis abhängen: Augenmuskelstörungen (Lähmungen, Nystagmus), Pupillendifferenzen, Verengerung und Erweiterung der Pupillen mit aufgehobener Lichtreaction, leichte Facialisparesen, Trismus, Zähneknirschen u. s. w.: Alles Erscheinungen, welche in genau derselben Weise auch bei den übrigen Formen der Meningitis auftreten. Ophthalmoskopisch lässt sich zuweilen eine Neuritis optica nachweisen. Eine andere Reihe von Symptomen bezieht sich auf die Erkrankung des Gehirns selbst, wahrscheinlich häufig vorzugsweise der Gehirnrinde. Hierher gehören einzelne Zuckungen oder selbst ausgebildete Convulsionen in einer oder in mehreren Extremitäten, monoplegische und hemiplegische Lähmungen u. dgl. Zuweilen giebt die Section in solchen Fällen Aufschluss über den näheren Grund dieser Erscheinungen, häufig aber fehlt jeder entsprechende gröbere anatomische Befund, so dass man Circulationsstörungen oder functionelle Störungen

> Von den sonstigen Symptomen ist in erster Linie das Fieber zu nennen. Fast immer ist die Eigenwärme erheblich erhöht; Temperaturen von 40°-40,5°C. sind nicht selten. Der Fieberverlauf ist aber durchaus unregelmässig. Zuweilen treten während der Krankheit wiederholt Frostanfälle mit hohen Temperatursteigerungen auf. Der Puls ist meist beschleunigt, oft etwas unregelmässig. Nur ausnahmsweise wird er in Folge des erhöhten Gehirndruckes verlangsamt. Erbrechen ist namentlich im Beginn der Krankheit nicht selten. Der Stuhl ist fast immer angehalten, der Leib häufig gespannt und eingezogen. Die Harn-

Plange of the part of the west

a consular local wins .

in a

annehmen muss.

3, ., (-5, )

James James Committee Comm

De Vegen a letter and a contractors

menge ist verringert; eine geringe Albuminurie wird oft gefunden. Von secundären Erkrankungen finden sich in der Leiche nicht selten lobuläre Pneumonien, deren Entstehung durch Verschluckung und Aspiration bei dem benommenen Zustande der Patienten leicht erklärlich ist.

Der Gesammtverlauf der Krankheit beträgt bei den am raschesten verlaufenden Meningitiden nur wenige Tage, auch in den länger dauernden Fällen selten mehr, als 1-1½ Wochen. Der Ausgang ist fast ausnahmslos ein ungünstiger; wenigstens sind die vereinzelt mitgetheilten Beobachtungen von angeblicher Heilung in ihrer Deutung zweifelhaft. Der Tod erfolgt in den meisten Fällen im tiefen Coma, zuweilen unter Convulsionen. Häufig beobachtet man eine hohe terminale Temperatursteigerung (42° und mehr).

Diagnose. Die Diagnose der Meningitis ist zuweilen ziemlich leicht, in anderen Fällen indessen so schwierig, dass Verwechselungen mit sonstigen schweren acuten Erkrankungen (Typhus, Pyämie, Miliartuberkulose u. a.) nicht zu vermeiden sind. Von den Symptomen, welche für das Bestehen einer meningitischen Erkrankung überhaupt sprechen, verdienen in diagnostischer Beziehung am meisten Berücksichtigung: der heftige Kopfschmerz, die rasch eintretenden schweren Gehirnsymptome, Delirien und Bewusstlosigkeit, die Nackenstarre und die zwar oft geringen, aber doch meist vorhandenen örtlichen Störungen im Gebiete der Gehirnnerven (Augenmuskelstörungen, Neuritis optica). Neben diesen einzelnen Symptomen muss immer auch der gesammte Krankheitsverlauf und die etwa nachweisbare Ursache berücksichtigt werden. Der Typhus unterscheidet sich von der Meningitis durch den meist langsameren Beginn, das spätere Auftreten der schweren Gehirnerscheinungen, die Roseolen, die stärkere Milzgeschwulst, die charakteristischen Stühle und den eigenartigen Fieberverlauf. Ferner kann die beim Typhus meist fehlende Leucocytose des Blutes von diagnostischer Bedeutung sein, da bei eitriger Meningitis die Zahl der Leucocyten im Blute vermehrt ist. Schwere septische und pyämische Erkrankungen (incl. Endocarditis ulcerosa), bei welchen die Gehirnerscheinungen ebenfalls zur fälschlichen Annahme einer Meningitis verleiten können, müssen aus der etwa nachweisbaren Ursache (äussere Wunde, Abort u. s. w.), dem Auftreten von Hautblutungen, den septischen Netzhauterkrankungen, den Gelenkschwellungen, dem Auftreten von Schüttelfrösten u. a. erkannt werden. Auch die Urämie kann zu Verwechselungen Anlass geben; das Verhalten des Harns und das Vorwiegen von Convulsionen können zuweilen, aber nicht immer, einen derartigen Irrthum vermeiden lassen. Endlich mag hier noch erwähnt werden, dass wir, wie gewiss

jeder erfahrene Beobachter, wiederholt Fälle gesehen haben, welche im Leben ein ohne nachweisbare Ursache primär entstandenes schweres acutes cerebrales Krankheitsbild darboten, so dass man mit Recht die Diagnose einer Meningitis stellen zu können glaubte, während die Section, abgesehen von "Hyperämie", "ödematöser Schwellung" und ähnlichen nebensächlichen Befunden im Gehirn, vollständig negativ ausfiel. Die Bedeutung derartiger Fälle entzieht sich vorläufig noch vollständig unserer Beurtheilung.

Ist einmal die Meningitis diagnosticirt, so handelt es sich immer noch um die Feststellung der näheren Form derselben. Hierbei sind in erster Linie stets die ursächlichen Umstände maassgebend. Man forscht nach einem etwa vorausgegangenen Trauma, nach einem alten Ohrleiden (Ohrenspiegelbefund!) u. s. w. Die Annahme einer epidemischen Meningitis kann mit Sicherheit erst aus dem gleichzeitigen Auftreten mehrerer Erkrankungen begründet werden; ausserdem ist der Herpes eine für dieselbe sehr charakteristische Erscheinung, welche bei den übrigen Formen der Meningitis nur ausnahmsweise vorkommt. Die tuberkulöse Meningitis, deren Symptome selbstverständlich in fast allen Einzelheiten mit denen der eitrigen Meningitis übereinstimmen, kann man meist gleichfalls nur durch Berücksichtigung der ursächlichen Verhältnisse diagnosticiren. Ausserdem ist zuweilen der ophthalmoskopische Befund von Tuberkeln in der Chorioidea entscheidend. Näheres hierüber siehe im folgenden Capitel.

Prognose. Die Prognose der eitrigen Gehirnhautentzündung ist, wie aus dem Obigen hervorgeht, fast ausnahmslos eine durchaus ungünstige. Einzelne berichtete Fälle von geheilter Meningitis müssen in diagnostischer Hinsicht mit grösster Vorsicht beurtheilt werden. Immerhin ist es nicht unmöglich, dass sporadische Fälle von "epidemischer" Diplokokken-Meningitis günstig enden. Auch ist zu bemerken, dass zuweilen bei schweren Infectionskrankheiten "meningitische Symptome" auftreten, welche das Schlimmste befürchten lassen, aber schliesslich sich doch wieder zurückbilden. Bei acuter eitriger Mittelohrentzündung, insbesondere bei jugendlichen Kranken, treten zuweilen ebenfalls anscheinend bedrohliche meningitische Symptome (Kopfschmerz, Benommenheit) auf, welche wieder verschwinden. Eine sichere Beurtheilung der anatomischen Vorgänge in derartigen Fällen ist freilich meist nicht möglich.

Therapie. Die Therapie ist bei den einzelnen Formen der Meningitis so ähnlich, dass wir, um Wiederholungen zu vermeiden, uns kurz fassen können. Von örtlichen Mitteln werden Eisumschläge auf den (wo möglich geschorenen) Kopf und örtliche Blutentziehungen (hinter den

Ohren, in der Schläfengegend) am meisten angewandt. Sie schaffen entschieden häufig Erleichterung und vorübergehende Besserung. Das Abscheeren der Haare und das Einreiben der Kopfhaut mit Pustelsalbe (Ungt. Tartari stibiati) oder starker Jodtinctur wird von manchen Aerzten empfohlen; wir haben es nie versucht. Kühle Büder mit Uebergiessungen sind nur dann anzuwenden, wenn die Bewegungen für den Kranken nicht zu schmerzhaft sind. Bei heftigen Schmerzen und grosser Unruhe der Kranken muss man Narcotica (am besten subcutane Morphiuminjectionen) anwenden. Von sonstigen inneren Mitteln (Jodkalium, Calomel n. a.) ist wenig Erfolg zu erwarten.

In prophylaktischer Hinsicht ist vor Allem dringend auf die Nothwendigkeit einer rechtzeitigen specialistischen Behandlung aller Ohrerkrankungen und auf eine sorgfältig antiseptische Behandlung aller Schädelverletzungen hinzuweisen. Selbst in bereits beginnenden Fällen von Meningitis kann vielleicht manchmal noch ein chirurgischer Eingriff (Trepanation des Warzenfortsatzes u. a.) das Fortschreiten der Entzündung hemmen und eine Heilung herbeiführen.

# Drittes Capitel. Die tuberkulöse Meningitis.

(Basilarmeningitis. Meningitis tuberculosa.)

Aetiologie. Die Tuberkulose der weichen Gehirnhäute ist stets eine secundare Erkrankung, welche sich an eine in irgend einem anderen Organe bereits vorher bestehende tuberkulöse Erkrankung anschliesst. Unsere Kenntnisse über die Ursache, warum gerade die Pia mater so häufig von einer secundären Infection mit dem Tuberkelgift ergriffen wird, und über den Weg, welchen der Infectionsstoff zurücklegt, um in die Pia zu gelangen, sind noch sehr gering. Man kann nur angeben, an welche andere tuberkulöse Erkrankungen sich die tuberkulöse Meningitis erfahrungsgemäss am häufigsten anschliesst. Sind diese primären Erkrankungen schon an sich mit schwereren klinischen Erscheinungen verbunden, so tritt die Meningitis als Complication eines schon bestehenden Leidens auf. Hat aber die Primärerkrankung vorher keine oder bereits lange vorübergegangene Symptome gemacht, so erscheint die tuberkulöse Meningitis klinisch als eine scheinbar primäre Krankheit. und selbst die genaueste Untersuchung kann nicht in allen Fällen schon zu Lebzeiten der Kranken den Ausgangspunkt der Erkrankung feststellen.

Am häufigsten schliesst sich die tuberkulöse Meningitis an eine bestehende Lungentuberkulose an. Sie kann bei bereits vorgeschrittener

Lungenphthise als terminale Complication auftreten, oder sich schon zu einer Zeit entwickeln, wo die tuberkulösen Veränderungen in der Lunge erst eine sehr geringe Ausdehnung zeigen. Nächstdem ist die tuberkulöse Pleuritis kein seltener Ausgangspunkt für eine tuberkulöse Meningitis. Wie wir früher gesehen haben, ist die Mehrzahl der scheinbar primär beginnenden Pleuritiden tuberkulöser Natur. Dieser Satz bestätigt sich nicht sehr selten dadurch, dass sich nach Ablauf einer Pleuritis, manchmal während der anscheinend vollen Genesung der Kranken, plötzlich die Symptome einer tuberkulösen Meningitis zeigen. Bei Kindern (doch auch bei Erwachsenen) sind tuberkulös-verkäste Bronchial- oder Mesenterialdrüsen häufig die Quelle für die Verschleppung des tuberkulösen Virus in die Meningen, ferner tuberkulöse ("fungöse") Knochen- und Gelenkerkrankungen und bei Erwachsenen nicht selten der tuberkulös erkrankte Urogenital-Apparat. Bemerkenswerth ist auch, dass von einem grösseren solitären Hirntuberkel aus die Aussaat einer Miliartuberkulose der Meningen erfolgen kann. Kurz, wir sehen, dass unter Umständen eigentlich jeder irgendwo im Körper befindliche tuberkulöse Herd die Infection bewerkstelligen kann, wobei merkwürdiger Weise entweder nur die Meningen oder gleichzeitig auch zahlreiche andere Organe betroffen werden. Im letzteren Falle, wo die Verschleppung des Infectionsstoffes aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem Wege des Blutstromes stattfindet, bildet die tuberkulöse Meningitis eine Theilerscheinung der allgemeinen Miliartuberkulose (siehe Bd. I), während die ausschliessliche oder doch vorherrschende Erkrankung der Meningen im ersteren Falle offenbar in der bestimmten Art der Infection ihren Grund hat. Die Wege, auf welchen die Tuberkelbacillen in die Meningen gelangen, sind uns aber noch fast ganz unklar. Wir selbst neigen, wenigstens für manche Fälle, zu der Vermuthung, dass der Infectionsstoff durch die Lymphscheide der Nerven (z. B. Intercostalnerven) zunächst in den Arachnoidealsack des Rückenmarks gelangt und von hier weiter aufwärts zu der Gehirnbasis.

Dass die den Ausbruch der Krankheit angeblich veranlassenden Momente, welchen man zuweilen begegnet, wie z. B. Ueberanstrengung, psychische Erregungen, Traumen u. dgl., in keinem eigentlich ursächlichen Verhältnisse zur Entwickelung der Meningitis stehen und meist nur als zufällig mit derselben zusammentreffend aufzufassen sind, bedarf keiner weiteren Erörterung. Dagegen spielt das Lebensalter eine nicht zu leugnende Rolle. Obwohl die Krankheit bei Erwachsenen keineswegs selten ist, so ist sie doch entschieden im Kindesalter noch weit häufiger.

Pathologische Anatomie. Wie bei der Tuberkulose der serösen Häute, so haben wir auch bei der Tuberkulose der Pia zwei Wirkungen der tuberkulösen Infection von einander zu trennen: die Entwickelung der specifischen Neubildung, d. i. der miliaren Tuberkel, und die eigentlich entzündlichen Erscheinungen. Beide stehen nicht immer in gleichem Verhältnisse zu einander; bald ist die Tuberkeleruption sehr reichlich, die entzündliche Exsudation ziemlich gering, während in anderen Fällen die Entzündung beträchtlich ist, obgleich miliare Tuberkel nur in relativ spärlicher Zahl aufzufinden sind. Die grösste Zahl der Tuberkel findet sich gewöhnlich längs der grösseren Gefässe, daher vorzugsweise in den Furchen und Spalten an der Gehirnoberfläche, in den Fossae Sylvii, am Chiasma, am Pons, verlängerten Mark, Kleinhirn u. s. w. Ueberhaupt ist die Gehirnbasis meist stärker befallen, als die convexe Oberfläche des Gehirns - ein Umstand, welcher, wie schon erwähnt, der tuberkulösen Meningitis den Namen der "Basilarmeningitis" verschafft hat. Indessen trifft dieses Verhalten keineswegs für alle tuberkulösen Meningitiden zu. Sehr oft lässt sich feststellen, dass das Gebiet einer oder einiger Arterien vorzugsweise befallen ist, was offenbar mit der Art der Infection zusammenhängt. Die entzündlichen Veränderungen bestehen in einer meist stärkeren Gefässfüllung und in der Bildung eines bald spärlichen, bald reichlicheren sulzigserösen Exsudats. Die zellige Exsudation ist mikroskopisch immer, häufig auch schon makroskopisch durch die starke Trübung der Pia nachweisbar, erreicht aber nur ausnahmsweise eine solche Ausdehnung, dass man von einer wirklich eitrigen Entzündung sprechen kann. Kleinen Blutungen in der Pia begegnet man nicht selten. Das Gehirn selbst ist in den meisten Fällen durch den Druck des meningealen Exsudats abgeplattet. Häufig greift die tuberkulöse Entzündung auf die Gehirnsubstanz selbst über und man kann in dieser bei der mikroskopischen Untersuchung Tuberkel, entzündliche Processe und capilläre Blutungen nachweisen. In den Ventrikeln findet sich meist freilich nicht immer - ein hydrocephalischer Erguss, welcher den früheren Beobachtern Veranlassung gab, die Krankheit mit dem Namen des "Hydrocephalus acutus" zu bezeichnen. Die Flüssigkeit ist seröser Natur, doch meist durch zellige Beimischungen getrübt, zuweilen leicht hämorrhagisch. Die Plexus chorioidei sind stark gefüllt, nicht selten auch mit Tuberkeln besetzt. Das Rückenmark betheiligt sich in der Mehrzahl der Fälle an der tuberkulösen Erkrankung. Auch hier finden sich in der Pia entzündliche Veränderungen und die Bildung miliarer Tuberkel. Diese Thatsache ist klinisch nicht unwichtig, da manche Symptome der tuberkulösen Meningitis von der Spinalerkrankung abhängen.

Krankheitsverlauf und Symptome. Die tuberkulöse Meningitis beginnt fast immer mit einem Vorläufer-Stadium, welches zwar manchmal nur kurze Zeit dauert, in anderen Fällen aber auch 1-2 Wochen, ja noch länger anhalten kann. Die bis dahin scheinbar gesunden (s. o.) oder bereits an irgend einer anderen tuberkulösen Erkrankung leidenden Patienten fühlen sich unwohl und fangen an, über zeitweise sich steigernde Kopfschmerzen zu klagen. Der Appetit hört auf, sehr häufig stellt sich Verstopfung ein. Auch ein- oder mehrmaliges Erbrechen ist ein oft vorkommendes Anfangssymptom. Der Schlaf ist durch die Kopfschmerzen oder durch eine gewisse allgemeine Unruhe gestört. Einige Male beobachteten wir, dass ausgesprochene psychische Symptome die Krankheit eröffneten. Die Patienten wurden unbesinnlich, redeten und thaten verkehrtes Zeug, bis erst einige Tage später die ausgesprochenen meningitischen Symptome auftraten. In zwei Fällen, welche Potatoren betrafen, sahen wir die Krankheit ganz wie ein Delirium tremens beginnen. Le de la la la moren le c cell sen l'he

Nachdem diese Initialerscheinungen kürzere oder längere Zeit gedauert haben, wird der Allgemeinzustand allmälig schwerer. Die Kopfschmerzen nehmen zu, die Kranken werden bettlägerig, fangen an zu deliriren, und bald zeigt sich das ausgesprochene Bild einer schweren Gehirnerkrankung. Das Sensorium wird immer mehr und mehr benommen. Die Patienten sind soporös, reagiren auf Anreden gar nicht mehr oder nur noch unvollkommen. Dabei sind sie Anfangs meist ziemlich unruhig, greifen mit den Händen in der Luft und an der Bettdecke umher und machen beständige Bewegungen mit ihren Beinen. Die Delirien sind bald leise, bald laut, so dass die Kranken ununterbrochen singen, rufen und pfeifen. Dass der Kopfschmerz noch jetzt fortdauert, merkt man an dem schmerzhaften Verziehen des Gesichts und an den Klagen der Kranken, wenn die Bewusstseinsstörung zeitweise geringer wird. Neben dem Kopfschmerz findet sich meist eine deutliche Empfindlichkeit des Nackens gegen Druck, oft mit ausgesprochener Nackenstarre verbunden. Nicht selten ist auch die ganze Wirbelsäule steif und schmerzhaft, ein Symptom, welches jedenfalls auf die gleichzeitige spinale Meningitis zu beziehen ist.

Ferner macht sich eine Reihe von Erscheinungen im Gebiete der Gehirnnerven bemerkbar, durchaus ähnlich, wie bei den übrigen Formen der Meningitis. An den Augen sieht man nicht selten einseitige oder beiderseitige Ptosis (Parese im Gebiet des Oculomotorius). Die Bulbi

Chair is very apathetic lofora, lake threadly whengives had revergeres out for it. at end mengle unable owing to the panalyse Die tuberkulöse Meningitis. Krankheitsverlauf und Symptome.

Chier celles fie queal placaline des celtrup d'is merorising stehen uncoordinirt, weichen bald nach aussen, bald nach innen ab. Sehr häufig, namentlich in den früheren Stadien der Krankheit, sieht man Reizerscheinungen im Gebiete der Augenmuskelnerven, langsame unfreiwillige seitliche Bewegungen der Bulbi, zuweilen auch kurze ny- meertes staktische Zuckungen. Die Pupillen sind oft ungleich, entweder ver- Pupils engt, oder erweitert, häufig wiederholt in ihrem Durchmesser beträchtlich wechselnd. Der Satz, dass sehr erweiterte Pupillen auf einen starken hydrocephalischen Erguss in den Ventrikeln hinweisen, ist für neach tolege viele Fälle richtig, mitunter aber auch nicht. Die Reaction der Pupillen gegen Licht ist meist träge, zuweilen ganz fehlend. Die ophthalmoskopische Untersuchung ergiebt an der Papille nicht selten die Zeichen der Stauung oder der Neuritis. Von grosser diagnostischer Bedeutung Annut ist natürlich der ophthalmoskopische Nachweis von Chorioideal- Tuber- unser . - 1e keln, welcher zuweilen, aber nicht immer geführt werden kann. Im Gebiete des Facialis beobachtet man nicht selten einzelne Zuckungen, anface eine leichte tonische Contraction oder auch einseitige Paresen. Alle diese die he Erscheinungen erklären sich leicht durch die Beeinträchtigung der Nervenstämme an der Gehirnbasis, sei es durch den Druck des sie umgebenden Exsudats, sei es durch ein Uebergreifen der Entzündung oder durch kleine Blutungen, welche man zuweilen in den Nervenscheiden antrifft.

Die Störungen an den Extremitäten können in verschiedenen anatomischen Verhältnissen ihren Grund haben. Motorische Reizerscheinungen in denselben sind wahrscheinlich meist als Symptome von Seiten der Gehirnrinde aufzufassen. Man beobachtet einzelne Zuckungen in grösseren oder beschränkteren Muskelgebieten, in seltenen Fällen halbseitige oder auf eine Extremität beschränkte Convulsionen. Zuweilen kommen ausgesprochene Hemiparesen oder monoplegische Lähmungen, ferner aphasische Störungen vor, deren anatomische Ursache mitunter, aber nicht immer, durch die Section klar gestellt wird. Am häufigsten handelt es sich hierbei um eine an bestimmten Stellen der Gehirnoberfläche besonders reichlich entstandene Tuberkeleruption, welche durch örtliche Druckwirkung oder durch entzündliches Oedem u. dgl. die betreffenden Herdsymptome hervorgerufen hat. Zuweilen findet man die Gehirnsubstanz unterhalb der betreffenden Stelle auch im Zustande der rothen Erweichung. Ein anderes nicht sehr seltenes Symptom der Meningitis ist eine eigenthümliche Starre in den Extremitäten, welche durch directe Reizwirkungen oder reflectorisch zu Stande kommt. Die Reflexe/ in den unteren Extremitäten sind Anfangs meist erhöht, erst in dem letzten Stadium der Krankheit vermindert und schliesslich erloschen. Ungleichheiten auf beiden Seiten werden nicht selten beobachtet. Ueber das Ver-

Shahomu

halten der Sensibilität ein sicheres Urtheil zu fällen, ist bei dem benommenen Zustande der Patienten schwer. Zuweilen findet man eine ausgesprochene Hyperästhesie der Haut, eine Erscheinung, welche wahrscheinlich auf die Mitbetheiligung des Rückenmarks hinweist.

Interessante Verhältnisse bietet das Verhalten der Körpertemperatur und des Pulses dar. Die Eigenwärme ist bei der tuberkulösen Meningitis meist gesteigert, doch oft nur in geringem Grade, so dass sie zwischen 35° und 39° schwankt. Tiefere Remissionen, von unregelmässigen neuen Steigerungen unterbrochen, kommen häufig vor. Selten sind Erkrankungen, welche vorherrschend höhere Temperaturen, um 40° C. herum, zeigen. Gegen Ende der Krankheit machen sich gewöhnlich beträchtliche Abweichungen der Temperatur nach der einen oder der anderen Richtung hin geltend. Manchmal beobachtet man ein sehr tiefes agonales Sinken (in zwei Fällen beobachteten wir selbst Temperaturen von 31° C.), in anderen Fällen ein prämortales Ansteigen bis 410 C. und mehr. Der Puls ist in den früheren Stadien der Krankheit oft deutlich verlangsamt, bis auf 40-50 Schläge in der Minute, eine Erscheinung, welche jedenfalls von dem erhöhten Hirndruck abhängt. Später, zuweilen ganz plötzlich, wird der Puls frequent und klein: auf das anfängliche Stadium der Vagusreizung folgt die Vaguslähmung. Unregelmässigkeiten des Pulses kommen nicht selten vor.

Die Respiration ist meist mässig beschleunigt. Stärkere Beschleunigung und Vertiefung der Athemzüge muss jedesmal die Vermuthung einer gleichzeitigen Miliartuberkulose der Lungen nahe legen. Gegen Ende der Krankheit nimmt die Respiration oft den Typus des sogenanten Cheyne-Stokes'schen Athmens an: nach einer längeren Respirationspause beginnen ganz oberflächliche leichte Athemzüge, welche allmälig immer tiefer werden, um dann wieder nachzulassen und in eine neue völlige Athempause überzugehen. Diese Erscheinung ist stets von übelster Vorbedeutung, da sie eine bereits weit vorgeschrittene Abnahme in der Erregbarkeit des Athemcentrums anzeigt.

Ueber die Erscheinungen von Seiten der übrigen Organe ist nur Weniges hinzuzufügen. Erbrechen ist in den späteren Stadien der Krankheit selten. Der Leib ist in Folge einer tonischen Contraction der Bauchmuskeln häufig kahnförmig eingezogen und fühlt sich hart und gespannt an. Der Stuhl ist fast immer angehalten. Die Milz findet man zuweilen etwas vergrössert. Der Harn, von den soporösen Kranken meist ins Bett entleert oder in der Blase zurückgehalten, enthält zuweilen kleine Mengen Eiweiss. In fast allen Fällen tritt eine rasche Abmagerung und ein allgemeiner Verfall der Kranken ein.

This is a

Die Gesammtdauer der tuberkulösen Meningitis unterliegt gewissen Schwankungen, welche namentlich auf Rechnung der verschiedenen Länge des ersten Krankheitsstadiums kommen. Ist das schwere Bild der Meningitis voll ausgebildet, so erstreckt sich die Krankheit selten länger, als auf ½—1½ Wochen. Die häufig gemachte Eintheilung derselben in drei Stadien, 1. das Stadium der Hirnreizung (Kopfschmerz, Nackenstarre, Erbrechen, Delirien), 2. das Stadium des Hirndrucks, vorzugsweise bedingt durch die Entwicklung des Hydrocephalus (Sopor, langsamer Puls, Augenmuskellähmungen, hemiplegische Zustände u. s. w.) und 3. das Stadium der Lähmung (tiefes Coma, Verschwinden der Contracturen, Pulssteigerung, beträchtliche Temperaturschwankungen), ist zwar zu sehr schematisirt und entspricht nicht immer genau der Wirklichkeit, kann aber doch in manchen Fällen die Uebersicht über den gesammten Krankheitsverlauf erleichtern.

Der Ausgang der tuberkulösen Meningitis ist, wie es scheint, immer ein tödtlicher. Nach kürzerer oder längerer Zeit wird die Bewusstlosigkeit eine vollständige, der Puls wird sehr klein und frequent, die Athmung unregelmässig und aussetzend (Cheyne-Stokes'sches Phänomen, s. oben), die Temperatur steigt, wie oben erwähnt, hoch an oder sinkt zu tiefen subnormalen Werthen herab und schliesslich erfolgt der Tod unter den Zeichen der Lähmung aller lebenswichtigen Functionen. Die angeblichen Heilungsfälle, von welchen einzelne Aerzte berichtet haben, sind alle in ihrer Deutung zweifelhaft. Jedenfalls dürfte es zur Zeit kaum gelingen, die Heilung einer tuberkulösen Meningitis, welche freilich an sich durchaus nicht absolut unmöglich erscheint, im einzelnen Falle nachzuweisen.

Die tuberkulöse Meningitis der Kinder. Wegen der grossen Häufigkeit der tuberkulösen Meningitis im Kindesalter erscheint es uns wünschenswerth, noch einige Bemerkungen über die hierbei vorzugsweise in Betracht kommenden Eigenthümlichkeiten des Krankheitsverlaufs hinzuzufügen.

Häufig handelt es sich um blasse, schwächliche, aus tuberkulösen Familien stammende, doch nicht selten auch um scheinbar vorher ganz gesunde und blühende Kinder. Zuweilen schliesst sich die tuberkulöse Meningitis an Masern, Keuchhusten und andere vorhergegangene Krankheiten an, welche die Veranlassung zur Entwicklung der Tuberkulose abgegeben haben. Gewöhnlich geht auch bei den Kindern den schweren Krankheitserscheinungen ein oft ziemlich lange (1—1½ Wochen) andauerndes *Prodromalstadium* vorher, welches häufig noch nicht die Schwere der beginnenden Erkrankung ahnen lässt. Die Kinder sehen

blass aus, haben keinen richtigen Appetit, werden mager, schlafen unruhig, sind am Tage verstimmt und weinerlich, oft müde und schläfrig, spielen nicht recht, die Zunge ist belegt, der Stuhl angehalten. Der Ausbruch des zweiten Stadiums ist auch hier meist durch das Eintreten von Kopfschmerzen und Erbrechen gekennzeichnet. Sehr heftige Kopfschmerzen sind bei den Kindern nicht besonders häufig; auffallend oft hört man dagegen Klagen über Leibschmerzen oder Brustschmerzen, deren nähere Ursache nicht nachweisbar ist. Dabei wird der Puls fast stets verlangsamt, sehr oft etwas unregelmässig, schwirrend (d.h. unter dem Finger gleichsam zitternd), und zeigt häufig einen auffallend raschen Wechsel in seiner Frequenz, so dass man innerhalb weniger Stunden Differenzen von 20 und mehr Schlägen in der Minute findet. Sehr bald tritt eine starke Benommenheit und Somnolenz der Kinder ein, oft von einem eigenthümlich tiefen Aufseufzen oder von dem schon lange den Aerzten bekannten und von ihnen gefürchteten plötzlichen lauten Aufschreien ("cri hydrencéphalique") unterbrochen. Die Symptome von Seiten der Gehirnnerven und die nervösen Störungen in den Extremitäten verhalten sich ebenso, wie bei den Erwachsenen, so dass wir hierüber nur Weniges hinzuzufügen haben. Die Bulbi sind fast immer uncoordinirt gestellt, sehr häufig besteht Trismus und ein lautes, für die Angehörigen des Kindes schrecklich anzuhörendes Zähneknirschen. Das von Trousseau betonte Entstehen rother Flecken auf der Haut, wenn dieselbe mechanisch gereizt wird ("Trousseau'sche Flecken"), hat keine diagnostische Bedeutung. Derartige gesteigerte Gefässreflexe kommen bei allen möglichen acuten Erkrankungen vor. Das Fieber ist durchaus unregelmässig und, wie bei den Erwachsenen, meist nicht sehr hoch (ca. 380-390 C.), die Respiration gewöhnlich beschleunigt, oft unregelmässig.

Die Verschlimmerung des Zustandes zeigt sich fast immer durch eine rasche Zunahme der Pulsfrequenz (bis auf 160—200 Schläge) an. Die Kinder werden vollständig comatös und sehr häufig stellen sich zuletzt wiederholte *epileptiforme Convulsionen* im ganzen Körper oder in einzelnen Gliedern ein. Der Tod erfolgt meist unter einer ausgesprochenen Steigerung der Körpertemperatur.

Diagnose. Ist das ausgeprägte Krankheitsbild vorhanden, so ist die Diagnose einer Meningitis nicht schwer und es handelt sich dann nur noch um die Feststellung der näheren Art der Erkrankung. Die Erkennung der tuberkulösen Natur derselben beruht niemals auf den meningitischen Symptomen als solchen, sondern ist nur durch die Berücksichtigung der etwa nachweisbaren ursächlichen Verhältnisse möglich. Wie bei allen anderen tuberkulösen Erkrankungen, kommen hierbei die

Heredität und der Nachweis früherer oder jetzt noch bestehender sonstiger tuberkulöser Erkrankungen (Scrophulose, Knochen- und Gelenkerkrankungen, Lungentuberkulose, Pleuritis, Genitaltuberkulose, Chorioidealtuberkel) vorzugsweise in Betracht. Fehlen derartige Anhaltspunkte, so kann man sich zuweilen von dem allgemeinen Habitus des Kranken (Anämie, schlecht gebauter Thorax u. dgl.) leiten lassen. Ausserdem ist natürlich auch die Abwesenheit anderweitiger Entstehungsursachen einer Meningitis (Trauma, Ohrerkrankung, Herrschen epidemischer Meningitis) von diagnostischer Bedeutung.

Ziemlich grosse Schwierigkeiten bietet die Diagnose der tuberkulösen Meningitis im Beginn der Erkrankung und bei Abweichungen von dem gewöhnlichen Krankheitsverlauf dar. Namentlich in der Kinderpraxis kommen diagnostische Irrthümer häufig vor. Die Krankheit wird Anfangs wegen des Unwohlseins und Erbrechens als "einfacher Magenkatarrh" behandelt und erst der Eintritt der schweren cerebralen Erscheinungen deckt die falsch gestellte Diagnose auf. Beachtung verdient in solchen Fällen besonders die anfängliche Verlangsamung und Irregularität des Pulses, ein Zeichen, welches den Arzt stets in seinem Ausspruche sehr vorsichtig machen soll. Treten die Fiebererscheinungen Anfangs in den Vordergrund, so ist eine Verwechselung mit einem beginnenden Typhus leicht möglich und oft kann erst der weitere Verlauf die richtige Diagnose ermöglichen. In Bezug hierauf und auf die zuweilen in Betracht kommende Differentialdiagnose von schweren septischen Erkrankungen, Urämie u. dgl. kann auf das im vorigen Capitel bei der eitrigen Meningitis Gesagte verwiesen werden.

Nähere Voraussagungen über die Zahl und Vertheilung der Tuberkel, über das Bestehen eines stärkeren hydrocephalischen Ergusses u. dgl. sind zu Lebzeiten der Kranken sehr unsicher. Häufig, bei Kindern und bei Erwachsenen, ist man über die scheinbare Geringfügigkeit der anatomischen Veränderungen erstaunt. Deutliche Gehirnnervenlähmungen (Augenmuskeln, Facialis) lassen ein stärkeres Befallensein der Gehirnbasis vermuthen, während das Fehlen derartiger Symptome trotz schwerer Bewusstseinsstörungen und motorischer Reizerscheinungen in den Extremitäten auf eine Convexitätsmeningitis schliessen lässt. Bestehen hemiplegische Störungen, so darf man ein einseitiges stärkeres Befallensein der gegenüberliegenden Hemisphäre voraussetzen.

Therapie. Trotz der Aussichtslosigkeit der Bemühungen ist es doch nothwendig, alle uns zu Gebote stehenden Mittel ebenso, wie bei den übrigen Formen der Meningitis, anzuwenden. Energische Anwendung von Eis auf den Kopf, Einreibungen des geschorenen Kopfes mit Jodo-

formsalbe (1:10), laue Bäder mit Uebergiessungen sind vorzugsweise zu versuchen. Auch Einreibungen mit Ungt. einereum (besonders am Kopf, Nacken und Rücken) sind empfohlen worden. Von innerlichen Mitteln werden Calomel (bei Kindern zweistündlich 0,03—0,05) und Infusum Sennae am häufigsten verordnet. Ausserdem kann man Jodkalium in grösseren Dosen (bei Kindern ein, bei Erwachsenen 2—3 g täglich) darreichen, obgleich auch die Wirksamkeit dieses Mittels sehr zweifelhaft ist. Bei grosser Unruhe der Kranken sind Narcotica unentbehrlich. Reizmittel im letzten Stadium der Krankheit anzuwenden, ist meist nutzlos.

In prophylactischer Beziehung gilt alles das, was im ersten Bande über die Prophylaxe der tuberkulösen Erkrankungen überhaupt gesagt ist.

## Viertes Capitel.

### Thrombose der Hirnsinus.

Aetiologie und pathologische Anatomie. In den venösen Blutleitern der Dura mater kommt zuweilen eine Thrombose unter ähnlichen Umständen zu Stande, wie in anderen Körpervenen. Am häufigsten sind es marantische Zustände der verschiedensten Art, welche in Folge der Circulationsschwäche zu Thrombosen führen. Auf diese Weise erklärt sich die Sinusthrombose, welche man nicht sehr selten bei elenden, atrophischen Kindern im ersten Lebensjahre findet, ferner bei Phthisikern, Carcinomkranken u. dgl. Besonders hervorzuheben ist, dass bei schweren anämischen Zuständen (vor Allem Chlorose) Sinusthrombose verhältnissmässig häufig beobachtet ist.

Eine Mittelstellung zwischen der marantischen und der gleich zu besprechenden entzündlichen Thrombose nehmen die Fälle ein, welche man zuweilen bei schweren acuten Infectionskrankheiten, namentlich beim Typhus beobachtet. Hier scheint (ebenso wie bei der Thrombose der Cruralvene) neben der vielleicht gleichfalls in Betracht kommenden Herzschwäche auch eine specifische Endophlebitis von Bedeutung zu sein.

Die eigentlichen entzündlichen Thrombosen (Thrombophlebitis), d. h. die mit einer echten Phlebitis verbundenen Sinusthrombosen, entstehen fast immer durch fortgepflanzte Entzündungen von der Nachbarschaft her. Vor Allem sind es eitrige Processe im Felsenbein (Otitis, Caries), welche sich auf die Wandung des benachbarten Sinus transversus oder Sinus petrosus fortsetzen, ebenso Erkrankungen (Traumen, Nekrose) anderer Schädelknochen und in seltenen Fällen auch tiefgreifende Entzündungen der Weichtheile des Gesichts und des Kopfes (grosse Furunkel,

erysipelatose Abscesse). Die zuletzt genannte Entstehungsursache der Sinusthrombose erklärt sich dadurch, dass die äusseren Schädelvenen durch Vermittelung der Emissaria Santorini ebenfalls mit dem Sinus der Dura mater zusammenhängen. Dass sich die eitrige Thrombophlebitis der Hirnsinus oft mit eitriger Meningitis oder Hirnabscess verbunden vorfindet, ist leicht erklärlich.

Die marantische Thrombose hat ihren Sitz am häufigsten im Sinus longitudinalis superior, die entzundliche Thrombose im Sinus transversus, petrosus und cavernosus. Selbstverständlich kann sich die Thrombose von ihrem Entstehungsort aus weiter in die benachbarten Sinus fortpflanzen. Von grosser klinischer Bedeutung sind die secundären Stauungserscheinungen im Gebiete derjenigen Venen, welche ihr Blut in den betreffenden Sinus entleeren. Am ausgesprochensten findet man sie bei der Thrombose des Sinus longitudinalis: die meningealen Venen an der Gehirnoberfläche sind stark erweitert und geschlängelt, nicht selten kommt es zu ausgebreiteten meningealen Blutungen. Doch auch in der darunterliegenden Hirnsubstanz selbst ist die venöse Hyperämie deutlich ausgesprochen und sind kleine capilläre Apoplexien wiederholt beobachtet worden.

Klinische Symptome. Zuweilen werden bei der Section nicht sehr 🕢 ausgebreitete Thrombosen in dem Hirnsinus gefunden, auf welche zu to per Lebzeiten der Patienten gar kein Symptom hingewiesen hat. In anderen Fällen verursacht die Sinusthrombose zwar deutliche cerebrale Erscheinungen, welche aber so allgemeiner und vieldeutiger Natur sind, dass man ihre anatomische Ursache zwar vermuthen, aber keineswegs sicher diagnosticiren kann. Bei der marantischen Sinusthrombrose der Kinder stellen sich gewöhnlich Coma, Steifigkeit des Nackens und des Rückens, Strabismus, Nystagmus, zuweilen auch klonische Zuckungen im Gesicht und in den Extremitäten ein. Aehnlich sind die Erscheinungen bei Erwachsenen: Kopfschmerz, Somnolenz, zuweilen Delirien, in anderen Fällen vernut Coma, daneben wechselnde Reiz- oder Lähmungssymptome im Gebiete der Gehirnnerven (Nystagmus, Strabismus, Trismus u. s. w.) und in den 🗸 Extremitäten. Eine sichere Bedeutung für die Diagnose gewinnen alle diese Erscheinungen aber nur dann, wenn sich zu ihnen noch einige weitere Symptome hinzugesellen, welche specieller auf die eigenthümlichen, durch die Sinusthrombose bedingten Circulationsstörungen hinweisen. Ist der Sinus cavernosus undurchgängig geworden, so treten zuweilen deutliche Stauungserscheinungen im Gebiete der Venae ophthalmicae auf: ophthalmoskopisch nachweisbare Stauung in der Retina, Oedem der Augenlider und der Conjunctiva, stärkere Prominenz des Bulbus und abnorme

Füllung der Vena frontalis. Handelt es sich um eine entzündliche Thrombose, so kann die periphlebitische Schwellung auch deutliche Erscheinungen im Gebiete der benachbarten Nerven (Oculomotorius- und Abducensparesen, neuralgische Schmerzen im Trigeminus) bewirken. Bei Thrombose des Sinus transversus ist manchmal eine ödematöse Schwellung hinter dem Ohr, in der Gegend des Processus mastoideus, beobachtet worden. Reicht die Verstopfung weiter in den Sinus petrosus oder sogar bis in die Vena jugularis interna hinein, so collabirt das untere Ende der letzteren. Weil sich dann die Vena jugularis externa leichter in die ungefüllte Jugularis interna entleeren kann, so collabirt auch die erstere und tritt auf der befallenen Seite noch weniger hervor, als auf der gesunden. Zuweilen kann man die Thrombose der Jugularis interna fühlen und dann entstehen Schmerzen und Anschwellung auf der betreffenden Seite des Halses. Bei der Verstopfung des Sinus longitudinalis superior sind Stauungserscheinungen in der Nase (Nasenbluten) und stärkere Füllung der Venen in der Schläfengegend, welche durch Vasa emissaria mit dem Sinus longitudinalis zusammenhängen, gefunden worden. Doch sind, wie bemerkt werden muss, alle diese Erscheinungen verhältnissmässig selten und oft auch schwer nachweisbar.

Primäre Thrombose des Sinus transversus mit Fortsetzung der Gerinnung auf die Vena magna Galeni und davon abhängiger Hydrocephalus internus ist wiederholt bei *Chlorotischen* beobachtet worden. Das Krankheitsbild bestand in dem raschen Eintritt schwerer Gehirnerscheinungen (Kopfschmerz, Erbrechen, Somnolenz), welche rasch in tiefen Sopor übergingen und in wenigen Tagen zum Tode führten. Die vorkommenden halbseitigen Lähmungen und Reizerscheinungen hängen zum Theil von Stauungsblutungen in der Gehirnsubstanz ab.

Verwickelter wird das Krankheitsbild, wenn es sich um eine eitrige Phlebitis handelt, weil sich dann im weiteren Verlaufe gewöhnlich ausgesprochene pyämische Erscheinungen (Schüttelfröste mit hohem Fieber, Lungenabscesse, Gelenkeiterungen u. s. w.) einstellen. Die Vereinigung einer Sinusthrombose mit einer eitrigen Meningitis oder auch Hirnabscess haben wir schon früher erwähnt.

Die *Prognose* der Sinusthrombose ist in den meisten Fällen eine durchaus ungünstige, was theils von der Natur des Grundleidens, theils von den schweren Gehirnstörungen oder von der secundären Pyämie abhängt. Spontanheilungen können zwar vorkommen, sind aber selten. Die Behandlung kann nur dann eine erfolgreiche sein, wenn man auf operativem Wege den Eiterherd erreichen und nach aussen ableiten kann. Insbesondere bei der Sinusthrombose im Anschluss au Ohrleiden sind be-

reits sehr erfreuliche Ergebnisse durch chirurgische Eingriffe erzielt worden. Ist eine chirurgische Behandlung nicht möglich, so ist die Therapie dem Leiden gegenüber fast ganz machtlos und kann nur in symptomatischer Weise versucht werden.

# ZWEITER ABSCHNITT. Krankheiten der Gehirnsubstanz.

#### Erstes Capitel.

#### Circulationsstörungen im Gehirn.

(Gehirnhyperämie. Gehirnanämie.)

Dass ein so empfindliches Organ, wie das Gehirn, schon auf Circulationsstörungen leichteren Grades verhältnissmässig stark reagiren muss, ist vorauszusetzen; unsere näheren Kenntnisse von dem Vorkommen und von der Art solcher Störungen sind aber verhältnissmässig noch sehr gering, weil der Nachweis derselben mit grossen Schwierigkeiten verbunden ist. In manchen Fällen, bei denen ausgesprochene Symptome von Seiten des Gehirns auf einen abnormen Zustand desselben hinweisen, wo aber trotzdem aus mannigfachen Gründen eine gröbere anatomische Erkrankung ausgeschlossen werden kann, sprechen wir die Vermuthung von Circulationsstörungen im Gehirn aus, ohne hierfür eigentlich einen sicheren Grund anführen zu können. So werden namentlich gewisse Fälle von Kopfschmerz, Kopfdruck, Schwindel, allgemeiner Hyperästhesie, von jenem vielgestaltigen und doch so wohl charakterisirten Krankheitsbilde, welches man als Neurasthenia cerebralis (s. d.) bezeichnet, auf cerebrale Circulationsstörungen zurückgeführt. Wie weit letztere hierbei aber wirklich in Betracht kommen, welcher Art sie sind und ob nicht auch unabhängig von ihnen rein functionelle Erkrankungen des Gehirns auftreten können, entzieht sich vorläufig jeder begründeten Beurtheilung.

Am sichersten ist die Annahme von Circulationsstörungen im Gehirn bei gewissen anfallsweise auftretenden cerebralen Symptomencomplexen. Namentlich beruht die unter dem Namen der Ohnmacht (Syncope) bekannte Erscheinung wohl zweifellos auf einer plötzlich eintretenden Gehirnanämie. Bekanntlich entstehen derartige Ohnmachtsanfälle meist bei bestimmt nachweisbaren Veranlassungen. Psychische Erregungen

(Schreck, ungewohnte psychische Eindrücke, wie z. B. der Anblick einer blutenden Wunde u. dgl.), körperliche Ueberanstrengungen (langes Stehen), die Einwirkung grosser Hitze und ähnliche Momente sind häufige und allgemein bekannte Ursachen. Eine ziemlich grosse Rolle spielt zuweilen zweifellos auch der Zustand des Magens. Es giebt viele Personen, bei welchen ein längerer Aufschub ihrer gewohnten Mahlzeiten, z. B. längeres Nüchternbleiben des Morgens, ungemein leicht die Veranlassung einer auftretenden Ohnmachtsanwandlung werden kann. Ueberhaupt besitzen einzelne Personen entschieden eine grössere Disposition zu Ohnmachtsanwandlungen, als andere. Oft sind es schwächlich gebaute, im Ganzen anämische (z. B. Reconvalescenten), in anderen Fällen aber auch scheinbar robuste und kräftige Individuen, welche bei besonderen Veranlassungen verhältnissmässig häufig von einer Ohnmacht befallen werden. Bemerkenswerth ist auch die Neigung mancher Kinder zu Ohnmachten.

Ueber die näheren Ursachen des Eintritts der Gehirnanämie in allen diesen Fällen ist man noch wenig unterrichtet. Bei den Ohnmachtsanfällen aus psychischen Veranlassungen nimmt man gewöhnlich einen durch die psychische Erregung entstehenden Krampf der kleineren arteriellen Gehirngefässe an. Dass hierbei, wie in anderen Fällen, auch plötzlich eintretende Schwächezustände des Herzens eine Rolle spielen können, ist nicht unmöglich, obgleich es dann auffallend wäre, dass die Kranken niemals eine Andeutung von Cyanose zeigen. Bei den anscheinend mit Zuständen der Abdominalorgane in Verbindung stehenden Ohnmachtsanfällen denkt man an die Beziehungen des N. splanchnicus zu der Herzinnervation (Goltzischer Klopfversuch) und an die Möglichkeit einer entstehenden Gehirnanämie, wenn durch eine plötzlich eintretende Erweiterung der Unterleibsgefässe ein grosser Theil des Blutes sich in ihnen ansammelt.

Die Symptomatologie des gewöhnlichen Ohnmachtsanfalls ist allgemein bekannt. Gewöhnlich gehen dem Anfange gewisse Vorboten voraus. Die betreffenden Personen merken, dass ihnen "schlecht wird". Der Kopf wird eingenommen, die Sinne schwinden, Ohrensausen, Schwarzsehen oder Flimmern vor den Augen treten ein, der Boden schwankt unter den Füssen und die Gegenstände vor den Augen fangen an, sich zu drehen. Dabei besteht fast immer ein Gefühl von Uebelkeit und nicht selten kommt es zu wirklichem Erbrechen. Können die Patienten sich zur rechten Zeit hinlegen, so geht der Anfall zuweilen vorüber, ehe völlige Bewusstlosigkeit eintritt. Sonst schwindet das Bewusstsein eine gewisse Zeit lang (mehrere Minuten oder sogar eine halbe Stunde

und länger) vollständig. Was objectiv schon im Beginne des Anfalls am meisten auffällt, ist die eintretende *Blüsse* des Gesichts, welche oft den allerhöchsten Grad erreicht und den sichtbaren Ausdruck der gleichzeitig vorhandenen Gehirnanämie darstellt. Sehr oft bricht im Gesicht und am Körper ein kalter *Schweiss* aus. Der *Puls* ist meist klein und beschleunigt.

Eine ernstliche Gefahr bergen die gewöhnlichen Ohnmachtsanfälle fast niemals in sich. In therapeutischer Hinsicht ist möglichst schleunige horizontale Lagerung des Ohnmächtigen am wichtigsten, um hierdurch das Wiedereinströmen des Blutes ins Gehirn zu erleichtern. Ausserdem sind leichte Reizmittel anzuwenden: Bespritzen des Gesichts mit kaltem Wasser, Reiben der Schläfen mit Essig oder Eau de Cologne, die Darreichung von Wein u. s. w. Um die etwa bestehende Disposition zu Ohnmachten zu vermindern, können nur solche Mittel dienlich sein, welche die gesammte Constitution kräftigen.

Die Folgen einer andauernden Gehirnanämie beobachten wir dann, wenn die Gehirnanämie Theilerscheinung einer hochgradigen allgemeinen Anāmie ist. Bei der Chlorose, der perniciösen Anämie, bei den Anämien nach starken Blutungen (Magenblutungen u. s. w.) treten die Symptome der Gehirnanämie in fast allen Fällen aufs Deutlichste hervor. Die Erscheinungen sind hierbei im Wesentlichen dieselben, nur in geringerem Grade entwickelt, wie bei den Ohnmachtsanwandlungen. Das Bewusstsein ist nur bei der stärksten Anämie in höherem Grade gestört. Eine gewisse beständige Schläfrigkeit, oft verbunden mit wiederholtem Gähnen, gehört aber zu den häufigsten Zeichen der andauernden Gehirnanämie. Am qualendsten für die Kranken sind meist das heftige Ohrensausen, ferner die beständige Uebelkeit und die Brechneigung, zuweilen auch anhaltende Kopfschmerzen. Alle diese Erscheinungen nehmen zu, wenn die Kranken sich im Bett aufrichten, während sie bei möglichst ruhiger horizontaler Lage verhältnissmässig am geringsten sind. Die Behandlung dieses Zustandes fällt natürlich ganz mit der Therapie des Grundleidens und der allgemeinen Anämie zusammen.

Analog den Verhältnissen bei der Gehirnanämie ist auch die Hyperämie des Gehirns entweder eine andauernde oder eine nur anfallsweise auftretende. Ueber erstere ist sehr wenig Sicheres bekannt. Ob es wirklich eine allgemeine Plethora giebt und ob die bei den "vollblütigen" Personen auftretenden Kopfschmerzen und Schwindelerscheinungen wirklich auf einer Gehirnhyperämie beruhen, ist zum mindesten zweifelhaft. Ebenso fehlen alle directen Beweise dafür, dass die cerebralen Erscheinungen, welche in Folge chronischer Intoxicationen (Alkohol, Nicotin u. a.) oder im Anschluss an anhaltende geistige Ueberanstrengung auftreten, auf einer Gehirnhyperämie, wie zuweilen angenommen wird, und nicht viel mehr auf functionellen Schädigungen der nervösen Elemente selbst beruhen.

Am meisten Recht zu der Annahme einer Gehirnhyperämie als Ursache auftretender cerebraler Symptome hat man bei denjenigen Kranken, bei welchen sich Anfälle von sogenannten "Congestionen nach dem Kopfe" zeigen. Dieselben charakterisiren sich durch den mehr oder weniger plötzlichen Eintritt einer allgemeinen Erregung, verbunden mit Hitzegefühl im Kopf und Hals, mit Klopfen der Carotiden, starker Röthung des Gesichts, allgemeiner Reizbarkeit und Hyperästhesie, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Ohrensausen, Flimmern, Uebelkeit und dgl. Die Dauer eines derartigen Anfalls beträgt 1/2-1 Stunde. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um vasomotorische Störungen, um eine plötzliche Erweiterung der Gehirngefässe, sei es, dass diese durch eine Gefässlähmung oder durch eine Reizung vasodilatatorischer Nerven zu Stande kommt. In schweren Fällen steigert sich der Zustand zu einer vollständig maniakalisch erregten Stimmung, während sich andererseits auch depressorische Bewusstseinsstörungen (Benommenheit, Sopor), wie bei einem leichten apoplectischen Insult (s. das folgende Capitel) entwickeln können. — Die eigentlichen Entstehungsursachen derartiger Anfälle bleiben aber meist dunkel. Möglicher Weise handelt es sich zuweilen um epileptoide Zustände, häufiger wohl um Theilerscheinungen einer allgemeinen Nervosität, Neurasthenie oder Hysterie (s. d.).

Die Behandlung der Congestionen besteht in einer möglichst ruhigen Lagerung des Kranken mit erhöhtem Oberkörper und ferner in solchen Manipulationen, durch welche man den Blutzufluss zum Gehirne nach anderen Theilen hin abzulenken versucht. Hierzu dienen heisse Fussbäder, Senfteige auf die Brust und Waden und stärkere Abführmittel (Senna, Coloquinthen). Wohlthätig wirkt ferner die örtliche Anwendung der Kälte auf den Kopf. In schweren Fällen ist auch eine örtliche Blutentziehung an den Schläfen oder den Processus mastoidei gerechtfertigt.

Um das wiederholte Auftreten der Anfälle nach Möglichkeit zu verhüten, können nur Behandlungsmethoden dienen, welche auf die gesammte Constitution des Kranken Rücksicht nehmen. Diätetische Kuren (Verbot von Spirituosen u. s. w.), Badekuren und Kaltwasserkuren kommen hierbei vorzugsweise in Betracht.

#### Zweites Capitel.

### Allgemeine Vorbemerkungen über die topische Diagnostik der Gehirnkrankheiten.

(Die Lehre von den cerebralen Localisationen.)

Die eigenthümlichen physiologischen Verhältnisse des Gehirns bringen es mit sich, dass die klinischen Symptome, welche bei den Gehirnerkrankungen auftreten, zu einem grossen Theil nicht sowohl von der Art der Erkrankung abhängen, als vielmehr von dem Orte, an welchem sich dieselbe entwickelt hat. Wenn z. B. an irgend einer Stelle im Verlaufe der motorischen Bahn durch das Grosshirn eine Leitungsunterbrechung stattfindet, so ist, wie wir schon früher (S. 57) gesehen haben, die Folge davon das Auftreten einer hemiplegischen Lähmung auf der entgegengesetzten Körperhälfte. Dabei ist es durchaus gleichgültig, ob die motorischen Fasern durch eine Gehirnblutung oder durch einen Gehirnabscess. durch eine Neubildung oder durch einen embolischen Erweichungsherd zerstört sind; wenn nur überhaupt auf irgend eine Weise ihre Function unterbrochen ist, so muss eine Lähmung von ganz bestimmter Ausdehnung und mit gewissen, ganz bestimmten Eigenschaften die nothwendige Folge davon sein. Aehnlich verhält es sich mit zahlreichen anderen Symptomen, deren Auftreten stets an die Läsion eines bestimmten Ortes oder vielleicht auch einiger, jedoch niemals an die Läsion irgend welcher beliebiger Abschnitte des Gehirns gebunden ist.

Wie selbstverständlich auch diese einfachen Sätze zu sein scheinen, so hat es doch einer langen Zeit bedurft, ehe sich dieselben allgemeinen Eingang in das Verständniss der Aerzte verschafft haben. Dies lag namentlich an der Auffassung, welche die ältere Physiologie von den Functionen des Gehirns hegte. Die Lehre Flourens' (1842), dass alle Theile des Grosshirns in Bezug auf ihre Function gleichwerthig seien und sich daher gegenseitig vertreten könnten, hatte nicht nur unter den Physiologen, sondern auch unter den Aerzten zahlreiche Anhänger. Und doch führte gerade die klinische und pathologisch-anatomische Erfahrung zuerst zu Beobachtungen und Thatsachen, welche sich offenbar mit dieser Anschauung nicht vereinigen liessen. Vor Allem waren es die anatomischen Befunde bei der Aphasie, welche mit Nothwendigkeit zu der Localisation eines cerebralen Symptoms an einer bestimmten Stelle des Gehirns hindrängten, und die 1861 veröffentlichte Broca'sche Entdeckung, dass das Auftreten jener eigenthümlichen Sprachstörung stets an die Läsion der dritten linken Stirnwindung gebunden sei, ist der Ausgangspunkt für die ganze Lehre von den Gehirnlocalisationen geworden. Neun Jahre später (1870) erschien die berühmte Abhandlung von FRITZSCH und HITZIG, in welcher zum ersten Male durch gelungene Reizversuche an der Gehirnoberfläche von Thieren die frühere Ansicht über die Unerregbarkeit der grauen Gehirnrinde widerlegt wurde. Es zeigte sich, dass man durch Reizung gewisser Stellen der Gehirnrinde Muskelzuckungen in ganz bestimmten Abschnitten der gegenüberliegenden Körperhälfte erzielen könne und dass man somit eine Anzahl von ziemlich eng umgrenzten Rindencentren anzunehmen berechtigt sei. Diese Ergebnisse fanden sehr bald zahlreiche bestätigende Erfahrungen in der Gehirnpathologie des Menschen, so dass unsere Kenntnisse über die motorischen Verrichtungen der Gehirnrinde heute den verhältnissmässig bestgekannten Theil in der Lehre von den Gehirnlocalisationen bilden. In den letzten Jahren haben Anatomen (MEYNERT, FLECHSIG), Physiologen (FERRIER, MUNK, GOLTZ u. A.) und Pathologen (CHARCOT und seine Schüler, NOTHNAGEL, HUGHLINGS, JACKSON u. A.) in erfolgreicher Weise gemeinsam daran gearbeitet, in diesem so ungemein schwierigen Gebiete wenigstens einige Klarheit zu schaffen. Freilich befinden wir uns noch in den ersten Anfängen des Wissens. Zahlreiche Controversen und Widersprüche in diesem Gebiete bedürfen noch der Aufklärung, zahlreiche Fragen noch der Erledigung. Die im Folgenden gegebene Uebersicht ist daher auch nur als der Ausdruck der gegenwärtig herrschenden Ansichten anzusehen. Manches darin wird gewiss mit der Zeit noch geändert werden; in ihren Grundzügen ist aber die Lehre von den gesondert localisirten Functionen des Gehirns das Fundament, auf welchem allein ein weiterer Aufbau der Pathologie und Diagnostik der Gehirnkrankheiten möglich ist. Den Bedürfnissen des Arztes entsprechend, stellen wir die Resultate der klinischen, beim Menschen angestellten Beobachtungen in den Vordergrund der folgenden Darstellung und weisen nur nebenbei auf die entsprechenden experimentellen Arbeiten hin. Auf diese Weise werden wir am ehesten die bei der Diagnose der "Herderkrankungen" (der Ausdruck wurde zuerst von Griesinger gebraucht) in Betracht kommenden praktisch wichtigen Sätze kennen lernen und können uns dann bei der Besprechung der einzelnen Formen der Gehirnerkrankungen auf diese allgemein geltenden Vorbemerkungen beziehen.

#### 1. Die motorische Region der Grosshirnrinde.

Klinische und experimentelle Erfahrungen haben übereinstimmend ergeben, dass ein Theil der Grosshirnrinde insofern eine durchaus gesonderte Stellung einnimmt, als er allein als der Sitz motorischer Ver-

richtungen angesehen werden muss. Diese "motorische Region" (siehe Figur 51 und 52), wird der Hauptsache nach gebildet von den beiden Centralwindungen (Gyrus centralis ant. und post. in Fig. 51) und dem an der medianen Gehirnfläche gelegenen Lobulus paracentralis (s. Fig. 53). Sie ist, wie Betz zuerst nachgewiesen hat, auch in anatomischer Hinsicht vor den übrigen Rindengebieten ausgezeichnet, indem nur in ihr gewisse grosse pyramidenförmige Ganglienzellen vorkommen, welche allem Anschein nach als motorische Ganglienzellen

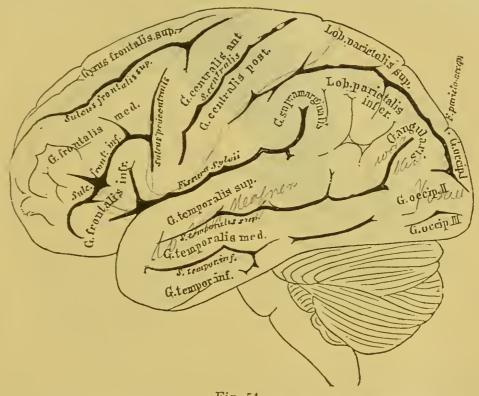

Fig. 51.
Seitenansicht des Gehirns (nach Ecker.) Die Gyri und Lobuli sind mit Antiqua-Schrift, die Sulci und Fissurae mit Cursiv-Schrift bezeichnet.

aufgefasst werden müssen. Sitzen auch noch so ausgedehnte Zerstörungen an anderen Stellen der Gehirnoberfläche, aber ohne die soeben bezeichneten Windungen in Mitleidenschaft zu ziehen, so sind sie von keiner nachweisbaren Lähmung begleitet, während alle Erkrankungen, durch welche ausgedehntere Partien der genannten Region zerstört werden, nothwendiger Weise eine motorische Lähmung in der gegenüberliegenden Körperhälfte zur Folge haben.

Dabei kann man aber noch weiter einzelne Rindenbezirke unterscheiden, welche die besonderen Centra für die verschiedenen Muskel-

gebiete des Körpers darstellen. Das Centrum für die Bewegungen der Gesichtsmuskeln (unteres Facialisgebiet) ist an dem unteren Ende der Centralwindungen und zwar wahrscheinlich vorzugsweise der vorderen Centralwindung gelegen. In der Nähe hiervon, wahrscheinlich noch etwas tiefer, befindet sich auch das Centrum für die Bewegungen der Lippe und der Zunge. Dieses Centrum reicht wahrscheinlich schon etwas in den Fuss der dritten Stirnwindung hinein, so dass es also auf der linken Seite in unmittelbarer Nachbarschaft des eigentlichen motorischen Sprach-



Seitenansicht des Gehirns (nach Ecker.) Das motorische Rindenfeld, bestehend aus dem Gyrus centralis anterior und dem Gyrus centralis posterior nebst dem auf Fig. 53 verzeichneten Lobulus paracontralis, ist schattirt.

centrums (s. u.) gelegen ist. Das Centrum für die Bewegungen des Armes sitzt etwas höher als das Facialiscentrum, und nimmt ungefähr die mittleren Partien der vorderen (und wahrscheinlich auch hinteren) Centralwindung ein. Das Centrum für die Bewegungen des Beines befindet sich an den obersten Partien der Centralwindungen und, wie es scheint, vorzüglich im Lobulus paracentralis.

Innerhalb dieser grossen für die Hauptgebiete des Körpers (Bein, Arm, Gesicht, Zunge) bestimmten Rindencentren giebt es aber eine noch

viel genauere Localisation für die einzelnen Muskelgruppen, ja vielleicht sogar für die einzelnen Muskeln. Diese Thatsache ist namentlich durch die interessanten Reizversuche von Ferrier, Horsley u. A. an der Hirnrinde von Affen festgestellt worden. Pathologische Erfahrungen und gelegentliche Reizversuche, welche man beim Menschen nach operativer Entfernung der Schädeldecke oder bei ausgedehnten traumatischen oder durch Krankheit entstandenen Schädeldefecten anstellen konnte, haben gezeigt, dass die Verhältnisse beim Menschen im Allgemeinen ganz ebenso liegen, wie bei den höheren Affen. Innerhalb des Beincentrums liegen die besonderen Centren für die Zehen und den Fuss am meisten nach

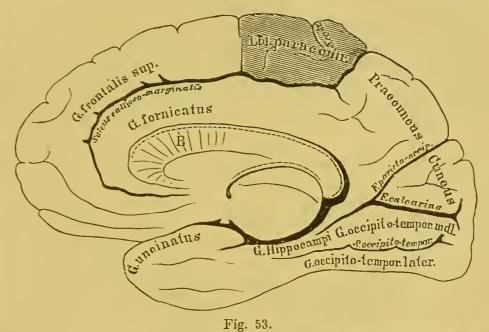

Ansicht der medialen Grosshirnoberfläche, wie sich dieselbe zeigt, wenn die beiden Hemisphären durch einen sagittalen Schnitt von einander getrennt werden. B Balken. Die Bezeichnungsweise wie in Fig. 51. Der Lobulus paracentralis als zum motorischen Rindenfeld gehörig schattirt. (Copie nach Ecker, nur ist der Lobulus paracentralis schärfer als im Originale hervorgehoben.)

oben; es folgen die Centren für die Bewegungen im Kniegelenk und dann diejenigen für die Bewegungen im Hüftgelenk. Innerhalb des Armcentrums liegen am meisten nach oben (d. h. also nach dem Beincentrum zu) die Centren für die Bewegungen im Schulter- und Ellenbogengelenk. Weiter abwärts folgen die Centren für die Bewegungen der Hand und der Finger. Besonders deutlich hervortretend ist die gesonderte Lage des Centrums für den Daumen, welches an die Centren für die Gesichtsmuskulatur anstösst. Weiter abwärts liegen die Centren für die Schliesser des Mundes höher, als diejenigen für die Oeffner des Mundes. - Ziemlich zerstreut scheinen die Centren für die seitlichen associirten Augenbewegungen zu liegen. Man erhält diese Bewegungen (meist gleichzeitig mit einer entsprechenden Drehung des Kopfes) bei Reizung der an die Gegend des Arm- und Facialiscentrums anstossenden hinteren Abschnitte des Stirnhirns. Andererseits sprechen aber pathologische Erfahrungen auch für das Vorhandensein eines Centrums für associirte Augenbewegungen in der Gegend des Gyrus angularis (s. u.). — Im Fuss (d. h. in den an die vordere Centralwindung angrenzenden Theilen) der II. und III. Stirnwindung liegt auch ein Centrum für die Kaubewegungen (motorischer Trigeminus). In der III. Stirnwindung liegt auch ein Centrum für die motorische Innervation der Stimmbünder.



Fig. 54. (Nach Ecker gezeichnet.)

Erläuterung der topographischen Beziehungon zwischen Hirnoberfläche und Schädel. c Centralfurche, HC und VC hintere und vordere Centralwindung, S, SI und SII Fossa Sylvii,  $P^1$ ,  $P^2$  oberer und unterer Scheitellappen, O Occipitalhirn, CO Kleinhirn, CO Schläfenlappen, CO Stirnhirn.

Die topische Diagnose der Erkrankungen in dem motorischen Rindengebiete des Grosshirns ergiebt sich aus folgenden Gesichtspunkten.

Zunächst haben wir früher schon einmal hervorgehoben (S. 57), dass das räumliche Auseinanderliegen der motorischen Centra für die einzelnen Körperabschnitte (Gesicht, Arm, Bein) das Zustandekommen von isolirten Lähmungen in einem dieser Theile, von sogenannten *Monoplegien*, besonders begünstigt. In der That giebt es auch schon eine grosse Reihe von Beobachtungen, bei welchen umschriebene Erkrankungen in

dem motorischen Rindengebiet isolirte Lähmungen einer Gesichtshälfte, eines Armes oder eines Beines hervorgerufen hatten. Man bezeichnet solche Lähmungen als Monoplegia facialis, brachialis und cruralis und kann in derartigen Fällen dem oben Gesagten zu Folge schon zu Lebzeiten der Kranken ziemlich genau die Stelle bezeichnen, an welcher der Herd an der Gehirnoberfläche sitzen muss. Noch häufiger, als ganz umschriebene Monoplegien, finden sich bei Rindenerkrankungen vereinigte Lähmungen zweier Körperabschnitte, vorzugsweise eine gleichzeitige Lähmung des Armes und des Facialis, seltener eine Lähmung des Armes und des Beines. Dagegen ist es bei der Lage der motorischen Centra undenkbar, dass durch einen Herd eine gleichzeitige Lähmung des Beines und des Facialis mit Freibleiben des Armes hervorgerufen wird, und in der That ist eine derartige Vereinigung auch noch niemals beobachtet worden. Bemerkenswerth ist auch noch, dass die stets bilateral arbeitenden Muskeln (Kaumuskeln, Augenmuskeln, Stimmbandmuskeln u. a.) auch bilateral innervirt werden. Einseitige Krankheitsherde in den betreffenden Centren rufen daher in diesen Muskeln keine Lähmung hervor.

Ausser der soeben besprochenen Beschränkung der Lähmung auf einen Körperabschnitt giebt es noch ein zweites für die Rindenherde charakteristisches Verhalten: das auffallend häufige Vorkommen von motorischen Reizerscheinungen, von tonisch-klonischen Krämpfen, welche ebenso, wie die Lähmungen, nicht selten nur einen Arm oder einen Arm und einen Facialis, zuweilen freilich auch die ganze Körperhälfte befallen. Man bezeichnet derartige, anfallsweise auftretende Krämpfe als "Rindenepilepsie" (partielle Epilepsie, Jackson'sche Epilepsie), da die Zuckungen den bei der echten Epilepsie vorkommenden durchaus ähnlich sind. Zahlreiche klinische Erfahrungen haben gelehrt, dass solche umschriebene epileptiforme Anfälle nur bei Erkrankungen der motorischen Gehirnrinde vorkommen, und zwar kann man auch hierbei den näheren Ort der Läsion noch weiter präcisiren, indem Krämpfe im Facialisgebiet vorzugsweise auf das untere Drittel, Krämpfe im Arm auf den mittleren Theil und Krämpfe im Bein auf die oberen Partien der Centralwindungen hinweisen. Hat man Gelegenheit, derartige Anfälle von partieller corticaler Epilepsie genau zu beobachten, so kann man oft den ersten Beginn der Zuckungen in einem ganz umschriebenen Muskelgebiet (d. h. im Mundwinkel, im Daumen und dgl.) feststellen. Von hier aus breiten sich die Zuckungen aus und zwar stets in derjenigen Reihenfolge, welche der räumlichen Anordnung der einzelnen neben einander gelegenen Centren entspricht. - Das Verhältniss der Krämpfe zu den Lähmungen ist ein sehr wechselndes. In manchen Fällen, z. B. bei einer Blutung in den Centralwindungen, treten zuweilen gleichzeitig mit der Lähmung heftige halbseitige Convulsionen auf. Bei langsam sich entwickelnden Erkrankungen (namentlich bei Geschwülsten) gehen dagegen häufig partiell epileptische Krämpfe dem Auftreten von Lähmungserscheinungen längere Zeit vorher, und endlich kommt es nicht selten vor, dass in den bereits gelähmten Gebieten noch später wiederholt epileptiforme Anfälle auftreten. Namentlich die beiden zuletzt genannten Verhältnisse lassen stets mit grösster Wahrscheinlichkeit auf eine Erkrankung der Gehirnrinde schliessen. Ausser den ausgebildeten epileptischen Anfällen kommen bei Erkrankungen der motorischen Rindengebiete auch leichtere Formen motorischer Reizerscheinungen vor: einzelne Zuckungen, rhythmische Zuckungen, tonische Contractionen u. dgl.

Noch nicht genügend bekannt ist das Verhalten der Sensibilität bei den corticalen Lähmungen. Da die experimentellen Untersuchungen von Munk zu dem Ergebniss geführt haben, dass bei Thieren die sogenannte "Fühlsphäre" in derselben Region gelegen ist, wo sich auch die motorischen Rindencentra befinden, so könnte man geneigt sein, bei den corticalen Lähmungen des Menschen hiernach auch stets eine gleichzeitige Sensibilitätsstörung vorauszusetzen. Indessen stimmen die klinischen Beobachtungen in diesem Punkte noch nicht vollkommen überein. In manchen Fällen von Rindenerkrankung beim Menschen sind freilich gleichzeitig mit den motorischen Lähmungen auch sensibele Störungen nachgewiesen worden, sehr häufig werden letztere aber auch völlig vermisst. Am interessantesten ist das wiederholt beobachtete, aber auch nicht regelmässige Vorkommen einer Abnahme des Muskelsinns (Gefühl für Stellung und passive Bewegungen) in den befallenen Extremitäten.

#### 2. Die übrigen Partien der Grosshirurinde mit Ausnahme der Sprachcentren.

1. Frontalwindungen. Einseitige Erkrankungen des Stirnhirns können sich in ziemlich grosser Ausdehnung entwickeln, ohne überhaupt irgend welche bemerkenswerthe Störungen zu verursachen. Jedenfalls gehört der grösste Theil der oberen zwei Stirnwindungen nicht zu den motorischen Theilen der Rinde. Nur von ihrem hinteren, an die vordere Centralwindung anstossenden Abschnitte, dem sogenannten "Fuss der Stirnwindungen", ist anzunehmen, dass derselbe motorische Centren enthalte (s. o.). Die dritte (unterste) Stirnwindung der linken Seite steht, wie wir bald sehen werden, in einer unzweifelhaften Beziehung zu den motorischen Sprachvorgängen.

Ziemlich allgemein verbreitet ist die Annahme, dass die Rinde des Stirnhirns als der "Sitz der höheren psychischen Functionen" anzusehen sei. Es existiren vereinzelte Beobachtungen, wo bei doppelseitigen ausgedehnten Erkrankungen der Frontallappen nur psychische Symptome (Abnahme der geistigen Functionen, Charakteränderungen u. dgl.) ohne alle sonstige Störungen bestanden. Auch bei der Dementia paralytica und bei anderen Formen des Blödsinns ist das Vorherrschen der Atrophie in dem Stirnhirne sehr auffallend, so dass in der That eine engere Beziehung des Stirnhirns zu den höheren geistigen Vorgängen sehr wahrscheinlich ist. Indessen kann es doch nicht genug betont werden, dass wir über die nähere Art dieses Zusammenhangs der psychischen Functionen mit den einzelnen Theilen des Gehirns noch gar nichts Bestimmtes wissen.

- 2. Parietalwindungen. Ueber die Functionen der Rinde des Parietallappens und über die Symptome, welche etwa auf eine Erkrankung dieses Gehirnabschnittes hinweisen könnten, ist erst Weniges bekannt. Nach Flechsig endet in der Rinde des Parietalhirns der grösste Theil der sensibelen Haubenbahn. Danach könnte man bei Erkrankungen des Parietalhirns deutliche Sensibilitätsstörungen erwarten. Doch fehlt es bisher noch fast ganz an unzweideutigen klinisch-anatomischen Befunden, welche diese Annahme bestätigen. - Etwas reichlicher sind die Erfahrungen über das Vorkommen motorischer Störungen bei Erkrankungen der Parietalrinde, und zwar scheinen hier die Centren für die associirten Augenbewegungen (vielleicht im Gyrus angularis, oder auch im Gyrus supramarginalis) zu liegen. Namentlich kann man öfter bei Erkrankungen dieser Gegend ein interessantes Reizungssymptom beobachten, die sogenannte "déviation conjuguée", d. h. die gleichzeitige starke Seitwärtsdrehung des Kopfes und beider Augen nach derselben Seite hin. Es erscheint uns bemerkenswerth, dass gerade das Centrum für eine derartige Bewegung, die doch offenbar der Veränderung unserer Blickrichtung entspricht, in der Nähe des eigentlichen Sehcentrums (Occipitalhirn) gelegen ist. — Im Gyrus angularis soll auch ein Centrum für den Augentheil des Facialis (M. orbicularis oculi) und den Levator palpebrae superioris vorhanden sein.
- 3. Occipitalwindungen. Die klinischen und experimentellen Untersuchungen der letzten Jahre haben übereinstimmend zu dem Ergebniss geführt, dass das Occipitalhirn das corticale Centrum für die Gesichtsempfindungen enthält. Hier findet aller Wahrscheinlichkeit nach die Endigung der Opticusfasern in der Hinrinde statt. Wirft man einen Blick auf die umstehende kleine Figur (Fig. 55), so werden die bei

Läsionen des Occipitallappens auftretenden Sehstörungen leicht verständlich. L stellt das linke, R das rechte Auge dar, Ch das Chiasma der Nervi optici, in welchem, wie man jetzt sicher annehmen kann, eine partielle Kreuzung der Opticusfasern stattfindet. Die (gestrichelt gezeichneten) Fasern von den äusseren (temporalen) Hälften beider Retinae gehen ungekreuzt in den betreffenden Tractus opticus (Tract. opt.) über, während die aus den inneren (nasalen) Hälften der Retinae kommenden Fasern sich im Chiasma kreuzen. Der rechte Occipitallappen z. B. erhält also die Fasern von der äusseren (temporalen) Hälfte der rechten Retina und von der inneren (nasalen) Hälfte der linken Retina. Ist der rechte Occipitallappen durch irgend eine Erkrankung gestört, so werden die auf die eben genannten Retinatheile fallenden Bilder,

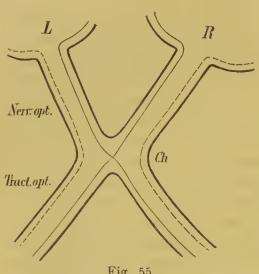

Fig. 55.
Schema des Verlaufs der Opticusfasern im Chiasma.

welche aus der linken Hälfte des Gesichtsfeldes stammen, nicht mehr wahrgenommen. Die Kranken sehen mit jedem Auge nur die in der rechten Hälfte ihres Gesichtsfeldes gelegenen Objecte, während sie für Alles, was auf der linken Seite liegt, blind sind. Man nennt diese Art der Sehstörung, den Ausfall der beiden gleichseitigen ("homonymen") Gesichtsfeldhälften für iedes Auge, eine Hemianopsie oder Hemiopie. Bei einer Läsion des rechten Occipitallappens tritt also eine linksseitige Hemiopie ein und umgekehrt bei Zerstörungen des

linken Occipitallappens eine rechtsseitige Hemiopie.

Ueber die nähere Localisation des Sehcentrums gehen die anatomischen Befunde noch sehr auseinander. Am regelmässigsten sind Sehstörungen gefunden worden bei Erkrankungen des Cuneus und der ersten Occipitalwindung. Doch scheint hiermit die ganze "Sehsphäre" noch keineswegs begrenzt zu sein. Manche Forscher sind geneigt, sogar ein noch "höheres" Sehcentrum (in der Gegend des Gyrus angularis?) anzunehmen, in welchem die von beiden Retinalhälften desselben Auges kommenden Eindrücke von Neuem vereinigt werden. Zu einer derartigen Annahme haben namentlich einzelne Beobachtungen geführt, wonach nach einseitigen Hirnherden auch eine (zwar meist bald vorübergehende) gekreuzte Amblyopie d. h. Sehverlust oder hochgradige Gesichtsfeld-

einschränkung nur auf dem einen, dem Herde gegenüber liegenden Auge, aufgetreten ist. - Klinisch weit wichtiger ist aber die Thatsache, dass leichtere Veränderungen des Occipitalhirns zuweilen keine eigentliche Blindheit gewisser Netzhauttheile, sondern eine andere eigenthümliche Sehstörung herbeiführen, die sog. Seelenblindheit (Munk) oder den "Verlust der optischen Erinnerungsbilder". Die Störung besteht darin, dass die Kranken die Gegenstände zwar noch sehen, aber nicht mehr ihre Bedeutung erkennen. Sie wissen mit denselben Nichts mehr anzufangen oder gebrauchen sie in der verkehrtesten Weise. Bekannte Personen erkennen sie nicht mehr oder erst aus dem Klange der Stimme. -Soweit die bisherigen spärlichen anatomischen Befunde reichen, hat man "Seelenblindheit" sowohl bei oberflächlicheren Erkrankungen des Occipitalhirns, als auch bei Erkrankungen in der Gegend des Gyrus angularis (s. o.) beobachtet. In Betreff der sogenannten "Wortblindheit" s. u. den Abschnitt über Aphasie.

4. Temporalwindungen. Wie der Occipitallappen zum Gesichtssinn, so steht der Schläfenlappen wahrscheinlich in Beziehung zum Gehör. Zerstörungen der hinteren Hälfte der oberen Schläfewindung scheinen nach einzelnen Beobachtungen wirklich Taubheit des gegenüber liegenden Ohres machen zu können. Doch geht die Störung meist rasch wieder vorüber. Möglicher Weise steht jeder Gehörnerv mit beiden Temporallappen in Verbindung. - Weit sicherer, als die Erfahrungen über den Eintritt eigentlicher Gehörstörungen, ist die Thatsache, dass Erkrankungen der obersten (ersten) Schläfewindung sogenannte Worttaubheit ("Seelentaubheit") d. h. den Verlust des Sprachverständnisses bewirken. Wir werden auf diesen, meist mit motorischer Aphasie verbundenen Zustand alsbald noch einmal zurückkommen. -

Schliesslich mag hier noch bemerkt werden, dass im Gyrus uncinatus (s. Fig. 53 auf S. 393) wahrscheinlich der N. olfactorius endigt, so dass also hier ein Riechcentrum anzunehmen wäre.

#### 3. Die Sprachcentren und die Störungen der Sprache (Aphasie und verwandte Zustände).

Die verschiedenen Formen der Aphasie und die ihr verwandten Störungen. Wie schon am Anfange dieses Capitels bemerkt worden ist, waren die eigenthümlichen Störungen der Sprache, welche man bei manchen Gehirnkranken beobachtet, dasjenige cerebrale Symptom, dessen Ursache zuerst in der Erkrankung einer ganz bestimmt localisirten Stelle des Gehirns gefunden wurde. Zum besseren Verständniss dieses äusserst interessanten Gegenstandes, auf den hier etwas näher eingegangen werden soll, müssen wir an die Vorgänge beim normalen Sprechen anknüpfen.

Die Anregung zum Sprechen, d. i. zum mündlichen Mittheilen unserer Gedanken an Andere, gewinnen wir entweder durch innere Antriebe oder durch äussere Anlässe, welche diesen Antrieb hervorrufen. Immer setzt das Sprechen eine innere geistige Thätigkeit voraus, das Vorhandensein von Vorstellungen, aus deren weiterer Verarbeitung erst der Inhalt dessen gebildet wird, was wir durch die Sprache mittheilen wollen. Wo die Begriffe wirklich ganz fehlen, da stellt sich auch kein Wort ein. Der Blödsinnige spricht nicht, weil er nichts zu sprechen hat, ebenso wie das neugeborene Kind und das Thier. Andererseits muss aber auch der Antrieb zum Sprechen vorhanden sein. Bei melancholischen Geisteskranken sehen wir zuweilen anhaltende Sprachlosigkeit, nicht etwa aus einem Mangel an Sprachmaterial, sondern aus Mangel jeder Initiative zum Sprechen oder wegen des Vorhandenseins hemmender Vorgänge, welche jede aufstrebende Sprachthätigkeit sofort unterdrücken. Setzen wir aber das Vorhandensein eines geistigen Sprachinhalts voraus, so beruht die Uebertragung desselben in die wirkliche Sprache auf folgenden complicirten Vorgängen, deren Störung im Einzelnen die verschiedenen Formen der Aphasie erzeugt.

Zunächst muss dem Sprechenden das die Vorstellung ausdrückende Wort bekannt sein. Will er z. B. einem Anderen den Namen eines Thieres nennen, so muss er das betreffende Wort, "Hund", "Sperling", "Frosch", kennen. Diese Kenntniss, die wir alle, soweit sie unsere Muttersprache betrifft, uns in der Kindheit erwerben, kann erfahrungsgemäss bei Gehirnerkrankungen wieder verloren gehen. Wie wir momentan ein Wort vergessen können, wie auch jeder Gesunde beim Anblick eines vielleicht selteneren Thieres "nicht sogleich auf den Namen desselben kommen kann", so kann ein Kranker das Gedächtniss für alle oder für eine mehr oder weniger grosse Anzahl der Worte verlieren. Ein derartiger Kranker sieht einen Hund, er weiss genau, dass das ein Thier ist, dass es die und die Eigenschaften hat, aber er weiss nicht mehr, wie es heisst. Die Association zwischen der Vorstellung "Hund" und ebenso auch zwischen der Gesichtswahrnehmung eines Hundes und der dazugehörigen Lautvorstellung "Hund" ist verloren gegangen. Man nennt diesen Zustand amnestische Aphasie, weil er auf dem (vollständigen oder theilweisen) Verlust des Wortgedächtnisses beruht. Die Kranken wissen genau, was sie sagen wollen, aber es fehlen ihnen die Worte. Dabei ist das Nachsprechen der Worte bei rein amnestischer Aphasie vollkommen erhalten. Sobald man dem Kranken das Wort "Hund"

vorspricht, spricht er dasselbe vollkommen richtig nach. Dabei fällt ihm zuweilen auch sofort ein, dass dies in der That das richtige Wort ist, während in anderen Fällen das Wort zwar richtig nachgesprochen wird, aber ohne dass dabei dem Kranken die Bedeutung desselben zum Bewusstsein kommt (s. u. "Worttaubheit").

Untersucht man die Fälle von amnestischer Aphasie genauer, so ist zu beachten, von welchen besonderen Sinneswahrnehmungen aus das Gedächtniss für das verlorene Wort eventuell wieder hervorgerufen werden kann. Während die blosse Vorstellung allein das hinzugehörige Wort noch nicht ins Bewusstsein ruft, wird durch die sinnliche Wahrnehmung (insofern es sich um äussere Objecte handelt) oft in associativer Weise das entsprechende Wort wieder ins Bewusstsein gerufen. Am häufigsten sind es natürlich die optischen Wahrnehmungen, welche die Erinnerung an das Wort wieder hervorrufen. Versagt auch diese Association, so sprechen wir von einer optisch-amnestischen Aphasie. In anderen Fällen können Gehörseindrücke (z. B. das Ticken einer Uhr, der Klang eines Instrumentes) die Erinnerung für das betreffende Wort erneuern, in noch anderen Fällen Tastempfindungen, Geschmacksempfindungen oder Gerüche. Alle diese Associationen zwischen den betreffenden Wahrnehmungen und den hinzugehörigen Wortvorstellungen können gleichzeitig oder im Einzelnen gestört resp. theilweise erhalten sein. Zuweilen ist erst eine gleichzeitige Einwirkung verschiedener Sinneseindrücke (z.B. Gesichts- und Tastwahrnehmungen) im Stande, die Wortvorstellung von Neuem ins Bewusstsein zu rufen.

Höchst merkwürdig sind die wiederholt beobachteten Fälle von einer blos theilweise eintretenden Amnesie. So ist es vorgekommen, dass ein Kranker nur die Eigennamen vergessen hatte, während ihm das Gedächtniss für alle anderen Wörter erhalten war. Oder es gehen nur die Wortvorstellungen einer Sprache verloren, während der Kranke in einer anderen Sprache sich noch leidlich gut ausdrücken kann. Ein von Graves beobachteter Kranker wusste von allen Worten nur noch die Anfangsbuchstaben. Sah er z.B. eine Kuh, so wusste er, dass das betreffende Wort mit einem K anfängt, und sah in einem Wörterbuch unter K so lange nach, bis er das Wort fand.

Zu den amnestischen Störungen gehört auch die Lockerung fest associirter Wortfolgen, wie sie z.B. in der Zahlenreihe, in den Namen der Wochentage, der Monate, in bekannten Gebeten u. dgl. gegeben ist. Während derartige von Kindheit an fest eingeübte Wortfolgen einerseits (s. u.) das Aussprechen der einzelnen Worte sehr erleichtern können, ist andererseits ihre Verbindung manchmal so lose geworden, dass die

Kranken die ganze Reihe zwar gut nachsprechen, aber nicht von selbst hersagen können. Derartige Prüfungen ergeben oft die interessantesten Einzelheiten. So haben wir z.B. wiederholt beobachtet, dass aphasische Kranke die Namen der Wochentage zwar ziemlich gut in der gewöhnlichen Reihenfolge, aber nur sehr schwer rückwärts hersagen können. Manchen Kranken macht schon das Rückwärtszählen grosse Schwierigkeit.

Ist das Wortgedächtniss erhalten, so bedarf es zum Sprechen alsdann der Uebertragung der Wortvorstellung in diejenige Muskelaction unseres Stimmorgans, welche das betreffende Wort als wirklichen Laut hervorzubringen im Stande ist. Dieser motorische Vorgang ist ein so complicirter, dass eine äusserst feine Coordination der Bewegungen erforderlich ist, um die richtige Aussprache des Wortes zu ermöglichen. Der Mensch besitzt daher auch ein eigenes Centrum, in welchem die Uebertragung der Wortvorstellung in die motorischen Sprachvorgänge stattfindet. Ist dieses Centrum erkrankt, so ist wiederum ein Verlust oder wenigstens eine mehr oder weniger starke Beeinträchtigung der Sprache die Folge davon. Die Kranken wissen jetzt sehr wohl das Wort, welches sie sagen wollen, aber sie können es nicht aussprechen. Sie haben, wenn man sich so ausdrücken darf, das Gedächtniss für die zum Sprechen nöthigen Bewegungen verloren. Ihre Zunge, ihre Lippen sind an sich nicht gelähmt, aber die Kranken wissen sich derselben zum Sprechen nicht mehr zu bedienen. Sie sind wieder auf dem Standpunkte des Kindes, welches noch nicht sprechen gelernt hat. Die Kranken geben sich oft die grösste Mühe zu sprechen. Das Wort, welches sie sagen wollen, "schwebt ihnen beständig vor", sie bewegen den Mund in der auffallendsten Weise, aber es kommen nur einzelne falsche Laute hervor. Man bezeichnet diese häufigste Form der Sprachstörung als motorische (oder auch ataktische) Aphasie. Die Kranken können natürlich auch kein Wort nachsprechen. Sie blicken beständig nach dem Munde des Vorsprechenden, sie suchen die Mundbewegungen desselben nachzuahmen, aber das Nachsprechen gelingt ihnen gar nicht oder nur unvollkommen.

Die motorische Aphasie zeigt sehr verschiedene Grade der Ausbildung. Einerseits giebt es Fälle von vollständiger Aphasie, in welchen die Kranken nur einzelne Laute "a", "e" u. dgl. hervorbringen können. Andererseits giebt es aber auch leichtere Erkrankungen, in welchen es sich nur um Fehler beim Aussprechen handelt. Derartige Fälle könnte man am ehesten als "ataktische" Aphasie bezeichnen. Die Kranken sprechen viele Wörter richtig aus, bei anderen aber machen sich Fehler bemerkbar, welche in dem Verwechseln einzelner Buchstaben, in einer

Umstellung oder in dem Auslassen einzelner Buchstaben, oder endlich in dem Anhängen falscher Buchstaben bestehen. So z. B. sagte eine Kranke meiner Beobachtung Wohnungs statt Wohnung, Diestag statt Dienstag, Lipte statt Lippe, Gefd statt Geld, Tilscher statt Tischler, Eulnen statt Eulen u. s. w. Man bezeichnet diese leichteste Form der ataktischen Sprachstörung als "Silbenstolpern" oder "literale Ataxie". Zuweilen hängen die Kranken vielen Worten dieselbe ungehörige Endsilbe an. So z. B. zählte eine Patientin: einsen, zweien, vieren, fünfen u.s.w. Meistkönnen die Kranken einige Worte ziemlich gut, andere nur mit Mühe und felilerhaft, wieder andere gar nicht aussprechen. Gewöhnlich lernen die Kranken durch beständiges Nachsprechen einzelne, häufig vorkommende Wörter und Redensarten (z. B. "guten Tag" u. dgl.) allmälig immer besser aussprechen. Sehr merkwürdig ist die nicht selten zu beobachtende Thatsache, dass die Kranken zuweilen im Affect, also gewissermaassen unwilkürlich, ein Wort, z. B. einen Ausdruck des Zorns, einen Fluch, einen Ausruf (in Sachsen z. B. "Ei Herr Jeses"), ganz gut hervorbringen, während sie dieselben Worte, wenn sie sie aussprechen wollen, nicht zu Stande bringen. Eine Kranke meiner Beobachtung sagte auf die Frage "wie geht's?" stets ..gut". Sollte sie das Wort "gut" allein nachsprechen, so war sie dazu völlig ausser Stande. Ferner macht sich oft der Einfluss der Association geltend: ein Kranker, welcher z. B. absolut nicht "sechs" aussprechen kann, sagt diese Zahl vollkommen deutlich, wenn er von eins zu zählen anfängt und der Reihe nach bis zu sechs fortzählt. Haben die Kranken ein Wort endlich richtig herausbekommen, so bleiben sie zuweilen gewissermaassen daran kleben, d. h. wenn sie jetzt etwas Anderes sagen sollen, wiederholen sie immer noch das zuvor ausgesprochene Wort. Auf zahlreiche andere Einzelheiten können wir nicht eingehen. Jeder Fall verlangt für sich ein eingehendes Studium, bietet dann aber auch meist eine Fülle interessanter Besonderheiten dar.

An die motorische Aphasie schliessen sich zwei andere verwandte Sprachstörungen an, die Monophasie und die Paraphasie. Bei der Monophasie, die freilich selten ganz rein zur Beobachtung kommt, haben die Kranken nur eine einzige Silbe oder eine einzige kurze Folge von Worten zur Verfügung, welche immer wieder zum Vorschein kommt, sobald die Kranken irgend einen Versuch zum Sprechen machen. So haben wir z. B. einen Kranken behandelt, welcher lange Zeit nichts Anderes hervorbringen konnte, als den sinnlosen Satz: "Selber sag ich nämlich selber". Bei einer anderen Kranken unserer Beobachtung bestand der ganze Wortschatz nur in den Lauten "Bibi" und

"Eibibi", bei einer dritten Kranken in einem beständigen "Tinne, Tinne". Die Kranken wissen sehr wohl, dass dies falsch ist, aber trotz allen Widerstrebens bringt jeder motorische Sprachantrieb bei ihnen immer nur das eine Wort hervor. Von komischer Wirkung ist es, wenn die Kranken dabei dasselbe Wort mit dem verschiedensten mimischen Ausdruck gebrauchen. Die oben erwähnte Kranke konnte z. B. in schmeichelndem Ton mit "Bibi" bitten, während sie sich zuweilen auch in vollem Zorn mit einem lauten "Bibibibi" Luft machte.

Unter Paraphasie versteht man das Verwechseln der Worte. Die Association zwischen Vorstellung und zugehörigem Wort ist gelöst; statt dessen kommen dem Kranken beständig andere, theils an sich richtige Wörter, theils vollständig sinnlose Laute auf die Zunge. Solche Kranke können grosse Reden halten, von denen der Zuhörer aber kein Wort versteht, da der Kranke statt "Bleistift" "Bett", statt "geben" "galen" sagt u. dgl. Sehr interessant ist es aber, dass sich bei der Paraphasie nicht selten auch der Einfluss gewisser Associationen geltend macht. Die Kranken sagen z. B. ein falsches Wort, welches aber mit dem richtigen eine gewisse lautliche Aehnlichkeit hat, mit derselben Silbe anfängt oder dgl. Auch rein begriffliche Associationen spielen zuweilen eine Rolle. So nannte z. B. eine Kranke unserer Beobachtung ein weisses Taschentuch "Schnee" u. dgl.

Während die bisher besprochenen aphasischen Störungen sich alle auf das Sprachvermögen, d. h. auf die lautliche Aeusserung der Vorstellungen beziehen, kommen wir jetzt zur Besprechung der damit häufig verbundenen oder in seltenen Fällen auch isolirt auftretenden Störung des Sprachverständnisses. Diese Störung besteht darin, dass die Kranken die zu ihnen gesprochenen Wörter wohl hören, aber nicht verstehen. Das gehörte Wort ruft nicht mehr die ihm zukommende Vorstellung im Bewusstsein hervor. Die Kranken sind nicht eigentlich taub, denn sie hören Alles, aber sie verstehen es nicht mehr, sie haben die Kenntniss von der Bedeutung der Worte verloren. Die Muttersprache klingt ihnen, wie dem Gesunden eine fremde Sprache, von welcher er gar nichts oder nur wenig gelernt hat. Man bezeichnet diesen Zustand am zweckmässigsten nach dem Vorgange von Kussmaul als "Worttaubheit" oder "Seelentaubheit". Wernicke gebraucht dafür die nicht recht treffende Benennung "sensorische Aphasie". Mit der amnestischen Aphasie ist die Worttaubheit häufig verbunden. Doch ist sie nicht mit der ersteren zu identificiren, da es sehr wohl vorkommen kann, dass ein Kranker für einen Begriff das Wort vergessen hat, dass er aber dessen Bedeutung sofort richtig erkennt, sobald er es hört. Die Worttaubheit ist in gewissem

Sinne der höhere Grad der Wortamnesie. In einer fremden Sprache kann auch der Gesunde oft das Wort für einen Begriff nicht finden, während ihm der Begriff sofort einfällt, wenn er das Wort hört. Eine fremde Sprache sprechen ist viel schwerer, als sie "verstehen".

Geringere Grade der Worttaubheit finden sich sehr häufig (ich möchte sagen fust immer) mit der motorischen Aphasie verbunden. Man muss aber genau danach suchen, am besten, indem man unter Vermeidung aller unterstützenden Mimik Aufforderungen (bestimmte Gegenstände oder Körpertheile zu zeigen, gewisse Handlungen zu verrichten) an die Kranken stellt und sieht, ob sie das Gesagte verstehen und demgemäss handeln. Auch in der Weise kann die Prüfung geschehen, dass man einen den Kranken vorgehaltenen Gegenstand zunächst in der verschiedensten Weise falsch und dann schliesslich richtig benennt. Es zeigt sich dann, ob die Kranken durch Zeichen das richtige Wort als solches zu erkennen geben oder nicht. Immerhin beschränkt sich der Nachweis der Worttaubheit meist auf die concreten Substantiva, auf gewisse Zeitund Eigenschaftswörter, während für alle übrigen Wörter (viele Abstracta, Umstandswörter u. a.) die Untersuchung auf Worttaubheit, zumal bei den gleichzeitig aphasischen Kranken, kaum ausführbar ist. Sehr oft bemerkt man daher, dass aphasische Kranke zwar die gewöhnlichen kurzen an sie gerichteten Fragen gut verstehen, dass sie aber doch durchaus nicht im Stande sind, einer längeren Rede, etwas Vorgelesenem u. dgl. mit vollem Verständniss zu folgen. Dies geht oft schon deshalb nicht, weil die Schnelligkeit der Auffassung bei ihnen sehr gelitten hat.

Mit der Untersuchung des motorischen Sprachvermögens als solchen und des Verständnisses für die gehörten Worte ist aber die Reihe der bei der Aphasie vorkommenden Störungen noch keineswegs erschöpft. Wort und Begriff sind noch mit zwei anderen Ausdrucksmitteln aufs engste verknüpft, die uns nicht vom Ohre, sondern vom Auge vermittelt werden. Wir meinen die mimischen Ausdrucksbewegungen (resp. die Zeichensprache im gewöhnlichen Sinne des Wortes) und dann die weit wichtigeren geschriebenen oder gedruckten optischen Zeichen: die Buchstaben, die Schrift incl. der Zahlenzeichen u. dgl. Auch hier handelt es sich um fest gefügte Associationen einerseits zwischen Zeichen und Begriff, andererseits zwischen Zeichen und Wortlaut. Auch diese Associationen können gelockert resp. ganz gelöst sein und es entsteht dann eine Reihe weiterer mit der Aphasie häufig gleichzeitig zu beobachtender krankhafter Erscheinungen.

Die Störungen der mimischen Ausdruckserscheinungen ("Amimie") haben keine sehr grosse praktische Bedeutung, bieten aber doch viel

Interessantes dar. Oft wundert man sich, wie ungeschickt aphasische Kranke, die nicht sprechen können, darin sind, ihren Gedanken, Wünschen u. s. w. durch Zeichen Ausdruck zu geben. Zuweilen wenden sie auch mimische Bewegungen in offenbar verkehrter Weise an. So haben wir z. B. oft gesehen, dass Kranke mit dem Kopfe nickten, während sie offenbar etwas verneinen wollten. Auch das Verständniss für mimische Bewegungen anderer Personen ist zuweilen offenbar herabgesetzt.

Weit wichtiger, als die Amimie, ist die Agraphie, die Störung des schriftlichen Ausdrucksvermögens. Auch hier können wir eine rein motorische (ataktische) und eine amnestische Agraphie unterscheiden. Unter motorischer (ataktischer) Agraphie verstehen wir selbstverständlich nicht die Unfähigkeit zu schreiben in Folge einer etwaigen Lähmung des Armes, sondern die Unfähigkeit, die einzelnen Schriftzüge in der richtigen Weise zum geschriebenen Worte zu vereinigen. Die Kranken können dann auch ein vorgeschriebenes Wort nicht nachschreiben. Häufig können sie dies aber gut, während sie weder spontan noch "Dictat" schreiben können. Dann handelt es sich um Schriftamnesie (amnestische Agraphie). Auch hierbei zeigen sich oft interessante associative Verhältnisse, indem die Kranken z. B. ein falsches Wort schreiben, welches aber lautlich oder gar begrifflich eine gewisse Aehnlichkeit mit dem verlangten Wort hat. - Merkwürdig ist oft schon die ganze Art, wie derartige Kranke schreiben. Sie fassen den Stift oder die Feder eigenthümlich ungeschickt an, sie schreiben auffallend klein, oder die Buchstaben werden wenigstens allmälig immer kleiner u. dgl.

Zur Agraphie verhält sich die Alexie, wie die Worttaubheit zur Aphasie. Alexie ist Schriftblindheit, also mangelndes Schriftverständniss, die Unfähigkeit zu lesen. Offenbar nähert sich diese Störung bereits der oben besprochenen Seelenblindheit (s. S. 399). Doch kann Alexie sehr wohl ohne eigentliche Seelenblindheit bestehen, indem nur die Association zwischen den Schriftzeichen und den hinzugehörigen Begriffen verloren gegangen ist. Genau genommen, muss man noch zwischen lautem und leisem Lesen unterscheiden. Das gesehene Schriftbild kann unter Umständen den Begriff hervorrufen, ohne laut ausgesprochen werden zu können. Umgekehrt können manche Kranke laut lesen, ohne das Gelesene resp. Ausgesprochene zu verstehen.

Schliesslich mag noch eine interessante Störung kurz erwähnt werden, welche ebenfalls zu der Aphasie nahe Beziehungen hat, die Störung im musikalischen Ausdrucksvermögen. Auch hierin kommen die mannigfaltigsten krankhaften Erscheinungen vor, welche sich sowohl auf die Auffassung, wie auf die Reproduction musikalischer Tonfolgen beziehen.

Ebenso können die Associationen zwischen Tonvorstellungen und den schriftlichen Notenzeichen gelockert oder ganz aufgehoben sein. Sehr interessant ist endlich auch die Untersuchung der zwischen Worten und Tönen vorhandenen Beziehungen, wie sie im gesungenen Liede vorhanden sind. Wir haben oft Aphasische beobachtet, welche ein bekanntes Lied durchaus nicht hersagen konnten, aber sofort die richtigen Worte deutlich aussprachen, wenn sie das Lied sangen!

Aus allem bisher Gesagten ergiebt sich, wie ungemein mannigfaltig und in wie zahlreichen wechselnden Combinationen die besonderen Erscheinungen der Aphasie auftreten. Nur ein sorgfältiges und eingehendes Studium jedes einzelnen Falles von Aphasie kann eine erschöpfende

Uebersicht über alle vorhandenen Störungen geben.

Die bei der Aphasie vorkommenden anatomischen Veränderungen. Wie schon früher erwähnt, war die Aphasie das erste cerebrale Symptom, welches auf die Erkrankung einer ganz bestimmten Stelle des Gehirns bezogen werden konnte. Die ganze "topische Diagnostik" der Gehirnkrankheiten hat daher von der Aphasie ihren Ausgangspunkt genommen. Schon im Jahre 1825 hatte Bouillaud behauptet, dass nur Erkrankungen des Vorderhirns zu Sprachstörungen führten. Ein anderer französischer Arzt, MARC DAX, wies 1836 zum ersten Male nach, dass nur Läsionen der linken Gehirnhälfte eine Aphasie zur Folge haben, und im Jahre 1861 konnte endlich Broca den Satz aufstellen, dass das "Sprachcentrum" in der dritten linken Stirnwindung ("BROCA'sche Windung") gelegen sei. Dieser Satz ist seitdem durch Hunderte von Autopsien bestätigt worden, darf aber nur auf die rein motorische Aphasie bezogen werden. Besteht motorische Aphasie, so darf man mit Sicherheit eine Erkrankung der hinteren Abschnitte der dritten linken Stirnwindung annehmen. Hier erfolgen also jene complicirten motorischen Coordinationsvorgänge, welche zum geordneten lauten richtigen Sprechen nothwendig sind. - Eine zweite wichtige und ebenfalls feststehende Thatsache verdanken wir Wernicke: besteht neben der motorischen Aphasie oder auch für sich allein Worttaubheit, d. h. also mangelhaftes Wortverständniss, so können wir hieraus fast stets auf eine Erkrankung der linken obersten (ersten) Schläfenwindung (und zwar besonders in ihrem hinteren Abschnitt) schliessen. An diese Stelle des Gehirns ist also die Vermittelung zwischen den gehörten Worten und den hinzugehörigen Begriffen gebunden. - Von sonstigen Localisationen ist noch zu nennen, dass ausgesprochene motorische Agraphie wahrscheinlich auf eine Läsion des Fusses, d. h. des hinteren Abschnittes der zweiten linken Stirnwindung hinweist, Wortblindheit dagegen auf eine Veränderung ungefähr

in der Gegend des Gyrus supramarginalis. Reine Alexie (Wortblindheit) hat man namentlich bei Krankheitsherden im linken unteren Scheitellappen resp. in den angrenzenden Theilen des Occipitallappens beobachtet.

Für die verschiedenen Formen der amnestischen Aphasie können die anatomischen Localisationen weniger genau bestimmt werden, weil es sich hier um verschiedene mögliche Unterbrechungen der Leitung zwischen den betreffenden Wahrnehmungscentren und den Sprachcentren handeln kann ("Leitungsaphasie"). Da aber die zu dem motorischen Sprachcentrum führenden Bahnen wahrscheinlich durch die Inselgegend hindurchtreten, so hat man namentlich bei Zerstörung der Inselgegend das Auftreten amnestischer Aphasien zu erwarten. Doch können freilich aus leicht verständlichen Gründen auch anders localisirte Herde zu derartigen "Leitungs-Aphasien" Anlass geben.

Ueber *Prognose* und *Verlauf* der *Aphasie* lassen sich keine allgemeinen Regeln aufstellen, da hierbei selbstverständlich Alles auf die Art der Erkrankung ankommt, welche die Aphasie hervorgerufen hat. Bei den am häufigsten vorkommenden, durch Gehirnblutung oder Gehirnembolie (s. u.) bedingten Aphasien sieht man sehr häufig, dass die Störungen Anfangs sehr hochgradig sind, allmälig aber zum Theil oder auch ganz zurückgehen. Andererseits giebt es auch fast vollständige motorische Aphasien, die Jahre lang andauern.

In Bezug auf die Behandlung mag hier nur das Eine hervorgehoben werden, dass methodische Uebungen in Form eines wirklichen Sprachresp. Schreibunterrichts zuweilen von einigem Nutzen sein können. Bei der motorischen Aphasie kann ein Unterricht ähnlich wie bei Taubstummen ertheilt werden (Zuhülfenahme der Gesichtsempfindungen zur neuen Einübung der nöthigen Muskelbewegungen), während bei den Wortamnesien methodische Uebungen des Gedächtnisses zur neuen "Einprägung" der vergessenen Worte nöthig sind. Natürlich erfordern alle derartige Uebungen viel Geschick und Geduld auf beiden Seiten!

## 4. Das Centrum ovale, die Capsula interna, die Centralganglien und die Vierhügelgegend.

Centrum ovale. Das weisse Marklager der Hemisphären enthält, soweit bis jetzt bekannt, einerseits Commissurenfasern, welche die einzelnen Rindencentra mit einander verbinden, andererseits Fasern, welche von den Rindencentren nach abwärts verlaufen und die Verbindung derselben mit den peripher gelegenen Organen vermitteln (Stabkranz-

fasern). Ueber pathologische Folgeerscheinungen, welche durch die Zerstörung von Commissurenfasern bewirkt werden, ist fast nichts bekannt. Vermuthen darf man nur, dass bei den associativen Störungen, wie wir es bei der Aphasie und den verwandten Erkrankungen kennen gelernt haben, unter Umständen auch Läsionen von Commissurenfasern (z. B. zwischen Schläfen- und Stirnlappen) in Betracht kommen. Eine Unterbrechung der Leitung in den Stabkranzfasern muss natürlich dieselben Ausfallssymptome machen, wie die Zerstörung des zugehörigen Centrums selbst. Es ist daher verständlich, dass Herde im Centrum ovale, welche die motorische, zu den Centralwindungen gehörige Stabkranzfaserung unterbrechen (aber auch nur solche), hemiplegische oder bei geringer Ausdehnung auch monoplegische Lähmungen verursachen. In ähnlicher Weise können Erkrankungen im Marklager des Occipitallappens zu Hemianopsie, Erkrankungen im Marklager des Schläfenlappens zu Gehörstörungen (Worttaubheit) führen. In der weissen Substanz des Stirnhirns der einen Seite hat man zuweilen ziemlich ausgedehnte Erkrankungen gefunden, welche zu Lebzeiten der Kranken gar keine auffallenden Symptome gemacht hatten. Nur wenn der Erkrankungsherd auf der linken Seite die zur dritten Stirnwindung gehörenden Stabkranzfasern betrifft, muss eine motorische (ataktische) Aphasie entstehen.

Capsula interna. Die wichtigsten, auf die Functionen der inneren Kapsel bezüglichen, bis jetzt bekannten Thatsachen sind schon früher mitgetheilt worden. Insbesondere haben wir gesehen, dass durch den hinteren Schenkel derselben, auf einen verhältnissmässig engen Raum beschränkt, die von den Centralwindungen kommende Pyramidenbahn zu dem Hirnschenkelfusse hindurchzieht (s. Fig. 8, S. 55). Hier ist also ein Ort, wo schon umschriebene Herderkrankungen zu einer vollständigen Hemiplegie der gegenüberliegenden Körperhälfte führen müssen. In der That lehrt auch die klinische Erfahrung, dass die grösste Zahl der dauernden Hemiplegien durch Erkrankungen der erwähnten Stelle bedingt sind. Dabei ist die Anordnung der Fasern eine derartige, dass die zum Facialis gehörigen Fasern am meisten nach vorn, die Armfasern in der Mitte, die für das Bein bestimmten Fasern hinten verlaufen. Horsley und Beevor haben in einer ausgezeichneten Experimental-Untersuchung gezeigt, dass man beim Affen die einzelnen motorischen Abschnitte der inneren Kapsel noch viel genauer isolirt reizen kann. Sie fanden auf diese Weise, dass die Anordnung der motorischen Fasern in der Capsula interna von vorn nach hinten sich in folgender Weise zeigt: Oeffnen der Augen, associirte seitliche Bewegung der Augen und des Kopfes. Zunge, Mundwinkel, Schulter, Ellenbogen, Handgelenk, Finger, Daumen, Rumpf, Hüfte, Fussgelenk, grosse Zehe, übrige Zehen.

Am hinteren Ende der inneren Kapsel liegt die sensibele Bahn (vgl. Seite 12 und Fig. S, Seite 55), und zwar scheinen hier nicht nur sensibele Fasern für die Haut, sondern auch Fasern für die übrigen Sinnesorgane zu liegen. Eine vollständige Zerstörung dieser Stelle würde sonach auf der entgegengesetzten Körperhälfte nicht nur eine Anästhesie der Haut, sondern gleichzeitig auch eine entsprechende Abnahme des Geruchs, des Geschmacks, des Gehörs und Hemiopie - kurz eine sogenannte vollständige cerebrale Hemianästhesie zur Folge haben. Indessen sind gerade über diesen Punkt weitere unzweideutige Beobachtungen noch sehr wünschenswerth. Insbesondere hat die Charcot'sche Angabe, dass die Sehstörung hierbei keine Hemiopie, sondern eine totale Amblyopie des Auges auf der dem Herde gegenüberliegenden Seite sei, viel Verwirrung gestiftet, da ein derartiges Factum offenbar mit dem sicher festgestellten Auftreten der Hemiopie bei Krankheiten des Occipitallappens in Widerspruch stehen würde. Uebrigens ist die eben erwähnte Angabe von Charcot auch keineswegs sicher erwiesen, so dass wir also einstweilen bei der Annahme bleiben können, dass die Sehstörung bei der cerebralen Hemianästhesie auch hemiopischer Natur sei. — Dass Herde in der Nähe des sensibelen Abschnitts der Capsula interna auch sensibele Reizerscheinungen (Parästhesien, Schmerzen) hervorrufen können, ist möglich, aber noch nicht sicher erwiesen.

In praktisch diagnostischer Hinsicht ergeben sich aus dem Vorhergehenden die Sätze, dass wir bei einer rein motorischen Hemiplegie ohne gleichzeitige Sensibilitätsstörung ein Freibleiben der hintersten Abschnitte der inneren Kapsel annehmen können, dass diese Partie aber wahrscheinlich mit ergriffen ist, wenn sich neben der motorischen Lähmung auch stärkere Sensibilitätsstörungen vorfinden. Letztere brauchen sich übrigens durchaus nicht *immer* auf alle Sinne zu beziehen, sondern treten nicht selten auch ausschliesslich in der Form von Hautanästhesie auf.

Ueber die Bedeutung der übrigen, hier nicht erwähnten Abschnitte der inneren Kapsel ist nichts bekannt. Hinzufügen müssen wir nur noch, dass Erkrankungsherde in der inneren Kapsel, welche in der Nähe der Pyramidenbahn gelegen sind und auf diese reizend wirken, halbseitige motorische Reizerscheinungen hervorrufen können ("Hemichorea posthemiplegica" u. a.).

Centralganglien (Nucleus caudatus, Linsenkern und Thalamus opticus). Vor der genaueren Feststellung des Verlaufs der Pyramidenbahn wurden Zerstörungen der Centralganglien, vornehmlich des Nucleus caudatus

und des Linsenkerns, fast allgemein als die Ursache der gewöhnlichen cerebralen Hemiplegien angesehen. Gegenwärtig aber drängen die Beobachtungen immer mehr zu dem Schlusse hin, dass nur die Leitungsunterbrechung in der Pyramidenbahn eine vollständige Hemiplegie zur Folge haben kann. Die zahlreichen Fälle, bei welchen man als anatomische Ursache einer im Leben bestandenen Hemiplegie einen Herd in den Centralganglien findet, lassen sich wahrscheinlich alle dadurch erklären, dass entweder die Pyramidenbahn in der unmittelbar benachbarten inneren Kapsel direct von der Herderkrankung mit ergriffen, oder dass wenigstens die Leitung in derselben durch die Fernwirkung des benachbarten Herdes (Druck auf die Umgebung u. dgl.) unterbrochen ist. Demgemäss sehen wir auch, dass Herde in den der inneren Kapsel anliegenden Centralganglien meist nur vorübergehende Hemiplegien bewirken, d. h. Lähmungen, welche allmälig wieder zurückgehen, wenn jene Fernwirkungen der Erkrankungsherde auf die innere Kapsel aufhoren. Bei andauernden, unheilbaren Hemiplegien darf man aber, wenn es sich überhaupt um eine Erkrankung dieser Gegend handelt, immer eine directe Läsion der Pyramidenbahnen in der inneren Kapsel annehmen. Ein durchaus ähnlicher Satz scheint auch für die Hemianästhesie zu gelten. Wenn früher behauptet wurde, dass diese Erscheinung besonders bei Herden im Thalamus opticus auftrete, so erklärt sich dies leicht durch die Betheiligung der gerade dem Thalamus nahe gelegenen sensibelen Bahn am hinteren Ende der inneren Kapsel.

Fragt man aber nach den direct von einer Läsion der Centralganglien selbst abhängigen Erscheinungen, so kann man hierauf fast gar nichts Bestimmtes antworten. Sowohl die klinischen, als auch die experimentellen Ergebnisse sind noch vielfach einander widersprechend, und wiederholt hat man schon ziemlich ausgedehnte Zerstörungen der genannten Theile beobachtet, welche fast ganz symptomlos verlaufen waren. Namentlich muss noch einmal erwähnt werden, dass im Linsenkern und im Nucleus caudatus Erweichungen vorkommen können, ohne dass zu Lebzeiten der Kranken die geringste hemiplegische Störung bestanden hat. Auch vom Thalamus opticus ist es wahrscheinlich, dass er in keiner Beziehung zu den willkürlichen Bewegungen steht. Wohl aber scheint er für die mimischen Ausdrucksbewegungen von Bedeutung zu sein (Bechterew, Nothnagel). Bei Hemiplegischen sieht man zuweilen, dass die eine Gesichtshälfte willkürlich nicht bewegt werden kann, während sie sich bei psychischen Affecten (Lachen, Weinen) sehr lebhaft mitbewegt. In solchen Fällen kann man auf ein Freibleiben des Thalamus schliessen, während man bei Erkrankung desselben das um-

gekehrte Verhalten beobachtet hat, dass die betreffende Gesichtshälfte zwar willkürlich bewegt werden kann, bei Affectbewegungen aber völlig starr bleibt. Von sensibelen Functionen des Thalamus opticus ist nur eine sicher festgestellt, nämlich die Hinzugehörigkeit seines hinteren Abschnittes (des sogenannten Pulvinar) und des Corpus geniculatum laterale zur centralen Ausbreitung des Opticus. Eine Zerstörung des hinteren Theils des Thalamus hat dem entsprechend eine vollständige Hemianopsie (s. S. 398) der gegenüberliegenden Seite zur Folge. Ob der Thalamus opticus auch mit anderen sensibelen Bahnen in Verbindung steht, wie man behauptet hat, ist nicht sicher erwiesen. Wiederholt hat man bei Herden im Thalamus opticus posthemiplegische Reizsymptome ("posthemiplegische Chorea" s. o.) beobachtet, was sich wiederum aus der Nachbarschaft der Pyramidenbahn leicht erklären lässt. — Im Linsenkern sollen nach neueren Thierversuchen Centra für die Wärmeregulation vorhanden sein. Die bei Gehirnerkrankungen zuweilen vorkommenden auffallenden Veränderungen der Eigenwärme könnten daher vielleicht manchmal mit einer Erkrankung des Linsenkernes in Beziehung gebracht werden. Doch fehlt es noch fast ganz an genaueren Beobachtungen.

Corpora quadrigemina und Hirnschenkel. Erkrankungen der Vierhügel kommen überhaupt selten und meist nur als Theilerscheinung ausgebreiteter Gehirnerkrankungen vor. Sie sind daher in diagnostischer Hinsicht nur ausnahmsweise in Betracht zu ziehen.

Die vorderen Vierhügel stehen unzweifelhaft mit den Fasern des Nervus opticus in Verbindung. Sind beide Corpora quadrigemina anteriora zerstört, so muss eine völlige Blindheit die Folge sein, während bei einseitiger Erkrankung Hemianopsie zu erwarten ist. Beide Symptome sind indessen so vieldeutig, dass sie allein selbstverständlich niemals die topische Diagnose einer Erkrankung der vorderen Vierhügel gestatten. Im Uebrigen ist bei allen Erkrankungen der Vierhügel vorzugsweise die Lage der Kerne für die Augenmuskelnerven, insbesondere für den N. oculomotorius und Trochlearis, in Betracht zu ziehen. Diese macht es erklärlich, dass namentlich ein- oder doppelseitige Oculomotoriuslähmungen bei Vierhügelläsionen wiederholt beobachtet worden sind, ebenso reflectorische Pupillenstarre und Nystagmus. — Bemerkenswerth ist noch, dass man bei Erkrankungen der hinteren Vierhügel wiederholt eine Ataxie des Körpers, ähnlich der cerebellaren Ataxie, beobachtet hat (NOTHNAGEL). Haben wir es also mit einer Ophthalmoplegie zu thun, welche beide Augen, wenn auch nicht völlig symmetrisch, betrifft und sich namentlich in Lähmungserscheinungen von Seiten der Nn. oculomotorii und trochleares (seltener auch der Abducentes) äussert, und ist diese Ophthalmoplegie verbunden mit einem unsicheren, schwankenden Gange, so müssen wir an eine Erkrankung der Vierhügel denken. Freilich kommt eine ganz ähnliche Symptomenverbindung auch bei Tumoren des Kleinhirns vor.

Greift die Erkrankung auf den Hirnschenkel über, so kann ein Symptomencomplex entstehen, welcher in topisch-diagnostischer Beziehung sehr charakteristisch ist, nämlich eine Lähmung der einen Körperhälfte (Arm, Bein, Facialis) verbunden mit einer gekreuzten (auf der anderen Seite gelegenen) Oculomotoriuslähmung. Ein Blick auf Fig. 9 (S. 56) macht dieses Verhalten leicht verständlich. Ein z. B. auf der rechten Seite gelegener Herd würde die Fasern des rechten Oculomotorius (III) zerstören und somit eine rechtsseitige Oculomotoriuslähmung hervorrufen, während er bei genügender Ausdehnung gleichzeitig die Pyramidenfasern p des rechten Hirnschenkels betreffen könnte, was eine linksseitige Hemiplegie zur Folge haben müsste. Dass Erkrankungen der Hirnschenkelhaube Sensibilitätsstörungen nach sich ziehen müssen, ist von vornherein anzunehmen. Erkrankungen der Haubenregion und ihrer Umgebung bewirken daher ein Krankheitsbild, welches aus Hemiplegie, tactiler Hemianästhesie und gekreuzter Oculomotorius-Lähmung zusammengesetzt ist.

#### 5. Das Kleinhirn.

Ziemlich ausgedehnte Zerstörungen können im Kleinhirn vorkommen, welche zu Lebzeiten der Kranken vollständig symptomlos verlaufen. In solchen Fällen sind aber fast ausnahmslos nur die Hemisphären betroffen. Sobald auch die mittlere Partie des Kleinhirns, der Wurm, in ausgedehnterer Weise ergriffen ist, entstehen fast immer eigenthümliche Krankheitserscheinungen, welche es ermöglichen, in vielen Fällen die Diagnose einer Cerebellarerkrankung mit ziemlicher Sicherheit zu stellen.

Zwei Symptome sind für die Kleinhirn-Erkrankungen am meisten charakteristisch: eine eigenthümliche Unsicherheit des Ganges (cerebellare Ataxie) und ausgesprochenes Schwindelgefühl.

Die cerebellare Ataxie zeigt sich nur im Rumpf und in den unteren Extremitäten und zwar beim Stehen und Gehen. Liegen die Kranken zu Bett, so bewegen sie ihre Beine fast ganz sicher und mit normaler Kraft. Sobald sie aber das Bett verlassen, treten die charakteristischen Bewegungsstörungen deutlich hervor. Schon beim Stehen bemerkt man an den Kranken meist ein deutliches Schwanken des ganzen Körpers, welches besonders stark wird, wenn die Hacken der beiden Füsse aneinander gestellt werden. Beim breitbeinigen Stehen gewinnen

die Kranken etwas mehr Sicherheit und Festigkeit. Durch Schliessen der Augen wird das Schwanken in der Regel nicht verstärkt, da die Sensibilität der Haut und Muskeln an den unteren Extremitäten bei reinen Cerebellarerkrankungen vollkommen normal bleibt. Das Gehen ist sehr schwankend, taumelnd und ähnelt durchaus dem Gange eines stark Betrunkenen, während es meist durchaus verschieden von der ataktischen Gehstörung der Tabiker ist. Statt des gleichmässig stampfenden und schleudernden Ganges bei der Tabes findet sich bei der cerebellaren Ataxie ein vollständiges Taumeln des ganzen Körpers, so dass die Kranken schliesslich überhaupt nicht mehr in einer geraden Richtung gehen können, sondern zickzackförmig bald nach rechts, bald nach links hin zu fallen scheinen. Nicht selten, aber keineswegs immer, bemerkt man, dass das Schwanken des Körpers beim Gehen vorzugsweise nach einer bestimmten Richtung, entweder nach vorn oder rückwärts oder nach der einen Seite hin geschieht. Hieraus einen sicheren Schluss auf die nähere Lage des Erkrankungsherdes im Kleinhirn zu ziehen, ist zur Zeit noch nicht möglich; höchstens darf man vermuthen, dass in einem derartigen Falle die mittleren Kleinhirnschenkel (s. u.) mit ergriffen sind. Bemerkenswerth ist, dass mit seltenen Ausnahmen die oberen Extremitäten an der Unsicherheit der Bewegungen nicht theilnehmen. Viele Kranken, welche kaum mehr allein zu gehen im Stande sind, können mit ihren Händen noch die feinsten Beschäftigungen verrichten. Man sieht also, dass das Kleinhirn nur bei der Erhaltung des Gleichgewichtes im Körper, wie es zum Stehen und Gehen nothwendig ist, eine wichtige Rolle spielt. Zuweilen sollen bei Kleinhirnerkrankungen die Patellarreflexe verschwunden sein, eine Erscheinung, die man mit dem Fehlen gewisser Hautreflexe bei Grosshirnerkrankungen (s. u.) in Parallele gestellt hat.

Die cerebellare Ataxie ist, wie oben erwähnt, meist mit einem ausgesprochenen Schwindelgefühl verbunden. Ein vollständiger Parallelismus zwischen der Gehstörung und dem Schwindel ist indessen nicht vorhanden. In einzelnen seltenen Fällen kann sogar das eine dieser Symptome ohne das andere bestehen. Gewöhnlich tritt der Schwindel nur dann ein, wenn die Kranken stehen oder gehen, sehr selten auch bei ruhiger Bettlage. Ueber die Art seines Zustandekommens fehlen uns noch alle näheren Kenntnisse. Da der Schwindel auch bei sonstigen Gehirnerkrankungen ziemlich häufig ist, so gewinnt er für die Diagnose einer Cerebellarerkrankung nur dann eine Bedeutung, wenn er sehr anhaltend und heftig und mit der charakteristischen cerebellaren Gehstörung verbunden ist.

Von sonstigen Symptomen, welche auf die Kleinhirnerkrankung hinweisen, ist nur Weniges bekannt. Diagnostische Wichtigkeit hat zuweilen ein beständiger Hinterhaupts-Kopfschmerz, namentlich wenn er mit anderen Cerebellarsymptomen verbunden ist. Sonst ist dieses Symptom natürlich zu vieldeutig, um diagnostisch verwerthbar zu sein, und andererseits kann ausnahmsweise auch bei einer bestehenden Kleinhirnerkrankung der Kopfschmerz mehr in den Seitentheilen des Kopfes und in der Stirn localisirt sein. Noch unsicherer in seiner Bedeutung ist das Erbrechen, welches zwar häufig bei chronischen Kleinhirnerkrankungen (besonders bei Tumoren) vorkommt, indessen in gleicher Weise auch bei anderswo gelegenen Erkrankungen beobachtet wird. Die bei Kleinhirntumoren auffallend häufigen Schstörungen hängen zweifellos nicht unmittelbar von der Läsion des Kleinhirns ab, sondern beruhen auf der Entwicklung einer Stauungspapille (s. d. Cap. über Gehirntumoren).

Zum Schluss müssen wir noch einige Worte über die Erkrankungen der mittleren Kleinhirnschenkel (Crura cerebelli ad pontem) hinzufügen. Auf eine Reizung derselben darf man in den meisten Fällen jene eigenthümlichen Symptome beziehen, welche als Zwangsbewegung und als Zwangslage hezeichnet werden. Letztere besteht darin, dass die Kranken, sei es bei klarem Bewusstsein oder auch im Zustande völliger Bewusstlosigkeit, stets eine bestimmte Seitenlage im Bett einnehmen. Werden sie in eine andere Lage gebracht, so dreht sich der Rumpf alsbald unwillkürlich wieder in die frühere Lage zurück. Nicht selten ist mit dieser Zwangslage des Rumpfes auch eine entsprechende Zwangsstellung des Kopfes und der Augäpfel verbunden, während die Extremitäten fast immer unbetheiligt erscheinen. Eigentliche Zwangsbewegungen werden viel seltener beobachtet. Dieselben zeigen sich entweder in mehrfach wiederholten vollständigen Drehungen des Körpers um seine Längsachse oder, wenn die Kranken überhaupt gehen können, in zwangsmässigen Kreisbewegungen ("Reitbahnbewegungen") u. dergl. Aus der näheren Art dieser Symptome einen sicheren Schluss zu ziehen, in welchem von beiden Kleinhirnschenkeln die Reizung stattfindet, ist nicht möglich. In einzelnen, freilich seltenen Fällen von Gehirnerkrankungen hat man sogar dieselben Symptome beobachtet, ohne dass überhaupt die mittleren Kleinhirnschenkel nachweislich ergriffen waren. Andererseits haben wir in zwei zur Section gekommenen Fällen von Tumoren der mittleren Kleinhirnschenkel alle Zwangsbewegungen vollkommen vermisst.

Der leichteren Uebersichtlichkeit wegen stellen wir hier noch einige der wichtigsten diagnostischen Sätze in Bezug auf die Gehirnlocalisation zusammen.

- 1. Die gewöhnliche *Hemiplegie* ist am häufigsten bedingt durch eine Läsion der Pyramidenbahnen im hinteren Schenkel der *inneren Kapsel*. Bei dauernder Hemiplegie sind diese Bahnen wirklich zerstört; bei vorübergehender Hemiplegie sind sie durch Erkrankungsherde in ihrer Nachbarschaft nur zeitweise functionsunfähig gemacht.
- 2. Monoplegische cerebrale Lähmungen sind meist von Erkrankungen der Gehirnrinde (Centralwindungen und Lobulus paracentralis) abhängig. Die Monoplegia facialis und lingualis hängen von Läsionen des untersten Endes der vorderen Centralwindung ab. Die Monoplegia brachialis hängt vorzugsweise von einer Erkrankung des mittleren Dritttheils der vorderen Centralwindung ab. Die Monoplegia cruralis deutet auf eine Erkrankung des obersten Abschnitts der vorderen Centralwindung und des Lobulus paracentralis hin.
- 3. Hemiplegische oder monoplegische Lähmungen, welche mit halbseitigen oder nur in einem bestimmten Körpertheil auftretenden epileptiformen Convulsionen verbunden sind, hängen fast immer von einer Erkrankung der Gehirnrinde ab. Dieselben motorischen Reizerscheinungen ohne gleichzeitige Lähmung sind ebenfalls auf eine Reizung der oben genannten Rindengebiete zu beziehen.
- 4. Hemiplegie mit gekreuzter Oculomotoriuslähmung weist auf eine Erkrankung der Hirnschenkel hin. Gleichzeitige tactile Hemianästhesie spricht für eine Betheiligung der Hirnschenkel-Haube.
- 5. Hemiplegie mit gekreuzter Facialislähmung spricht mit grosser Sicherheit für den Sitz des Erkrankungsherdes in der Brücke.
- 6. Posthemiplegische Chorea (s. u.) scheint besonders bei Herderkrankungen in der Nähe der hinteren Theile der inneren Kapsel vorzukommen.
- 7. Hemianästhesie (der Haut und der Sinnesorgane) hängt vorzugsweise von einer Erkrankung der hintersten Abschnitte der inneren Kapsel ab.
- 8. Hemianopsie (Hemiopie) kann von einer Läsion des Occipitallappens (Cuneus) herrühren, ferner wahrscheinlich von einer Läsion des
  hintersten Abschnittes der inneren Kapsel (dann meist verbunden mit
  Hemianästhesie), endlich von einer Erkrankung des Pulvinar thalami
  optici, eines Corpus geniculatum laterale, eines vorderen Vierhügels und
  eines Tractus opticus.

- 9. Echte motorische Aphasie bedeutet eine Erkrankung der dritten linken Stirnwindung.
- 10. Worttaubheit (Verlust des Sprachverständnisses) hängt von einer Erkrankung der ersten linken Schläfenwindung ab, Wortblindheit (Verlust des Schriftverständnisses) von einer Erkrankung des linken unteren Scheitellappens.
- 11. Articulatorische Sprachstörungen weisen auf eine Erkrankung des verlängerten Markes hin, ebenso Schlingstörungen.
- 12. Taumelnder Gang und Schwindel sind die regelmässigsten Zeichen von Erkrankungen des Kleinhirns, kommen aber auch bei Erkrankungen der hinteren Vierhügel vor. Zwangslagen und Zwangsbewegungen deuten vielleicht auf Erkrankungen der Crura cerebelli ad pontem hin.

#### Drittes Capitel.

#### Die Gehirnblutung.

(Haemorrhagia cerebri. Apoplexia sanguinea.)

Aetiologie. Die Ursache einer eintretenden Gehirnblutung ist immer in einer Erkrankung der Wandungen der kleinen Gehirnarterien zu suchen. Im Jahre 1868 haben Charcot und Bouchard zuerst nachgewiesen, dass man in den meisten Fällen von grösseren Gehirnhämorrhagien an den kleinen arteriellen Gefässen der Gehirnsubstanz Miliaraneurysmen, oft in sehr grosser Zahl, auffinden kann, deren eines durch Bersten seiner Wandung die Veranlassung zur Blutung gegeben hat. Diese Miliaraneurysmen, deren Vorkommen und Bedeutung alle späteren Untersucher bestätigt haben, können einen Durchmesser von 1 mm und mehr erreichen. Sie zeigen sich meist als spindelförmige Erweiterungen des ganzen Umfanges der Gefässe; seltener ist die Gefässwandung nur nach einer Seite hin ausgebuchtet. Soweit man bis jetzt die Genese der Miliaraneurysmen hat verfolgen können, scheint der Process mit einer Erkrankung der Intima zu beginnen. An dieser finden sich Anfangs Wucherungsprocesse und eine Verfettung der Endothelzellen; später ist die Intima aber gewöhnlich ebenso, wie die Muscularis, atrophisch. Da die intracerebralen Arterien so gut wie gar keine eigentliche Adventitia besitzen, so versteht man leicht, dass gerade in diesen Gefässen die Bedingungen zum Zustandekommen einer Aneurysmabildung besonders günstig sind. Dass die der letzteren zu Grunde liegende Gefässerkrankung mit der gewöhnlichen Arteriosclerose (s. Bd. I.), dem Atherom der Gefässe, identisch ist, wird zwar von Charcot bestritten, ist aber nach später gemachten Untersuchungen (Eichler) sehr wahrscheinlich. In

der That findet man auch sehr häufig (wenngleich nicht immer) die Gehirnblutungen bei solchen Personen, welche an allgemeiner Arteriosclerose oder besonders an Atheromatose der Gehirnarterien leiden, und die Mehrzahl der begünstigenden Umstände, welche man für die Entstehung einer Gehirnblutung verantwortlich machen kann, sind dieselben, welche auch für die Entwicklung der Arteriosclerose in Betracht kommen.

Eine wichtige, schon längst gekannte Rolle spielt das Alter der Kranken. Wenngleich vereinzelte Fälle auch bei jüngeren Personen vorkommen, so tritt die grosse Mehrzahl der Gehirnhämorrhagien doch erst im vorgerückten Alter, nach dem 50. Lebensjahre, auf, also zu derselben Zeit, wo gewöhnlich auch die Arteriosclerose ihre höheren Grade erreicht. Ebenso entspricht der Umstand, dass die Gehirnblutungen entschieden bei Männern häufiger vorkommen, als bei Frauen, dem entsprechenden Verhalten des Arterienatheroms. Alkoholismus, Lues, Gicht und eine nicht sehr selten nachweisbare hereditäre Beanlagung werden ebenfalls sowohl zu den ursächlichen Momenten der Arteriosclerosis, als zu denen der Gehirnhämorrhagien gerechnet. Eine kurze Erwähnung verdient noch der sogenannte "apoplectische Habitus". Obgleich bei Personen jeglicher Constitution Gehirnhämorrhagien vorkommen können, lässt es sich doch nicht in Abrede stellen, dass die Apoplectiker auffallend häufig einen bestimmten Habitus darbieten. Es sind nicht sehr grosse, aber corpulente Leute mit breiter Brust, kurzem, gedrungenem Halse und rundem Gesichte, Personen, welche den Freuden der Tafel und dem Alkohol nicht abhold waren und nicht selten gleichzeitig an Emphysem, leichter Herzhypertrophie und, wie man aus der Untersuchung der Radial- und Temporalarterien wenigstens manchmal schon zu Lebzeiten der Kranken diagnosticiren kann, an allgemeiner Arteriosclerosis leiden.

Wenn somit die Arterienerkrankung und insbesondere die auf Grund einer chronischen Endarteriitis entstehenden miliaren Aneurysmen der kleineren Gehirnarterien als die Hauptursache der Gehirnblutungen angesehen werden müssen, so fragt es sich andererseits, ob auch eine abnorme Steigerung des Blutdrucks bei der Entstehung der Hämorrhagie eine Rolle spielen kann. Sind die Arterienwandungen normal, so ist auch die stärkste Blutdrucksteigerung sicher nicht im Stande, eine Gefässzerreissung herbeizuführen. Wenn sich aber bereits Aneurysmen gebildet haben, so kann es nicht bezweifelt werden, dass eine dauernde oder vorübergehende Blutdrucksteigerung das Zustandekommen der Berstung eines derselben begünstigen muss. In diesem Sinne kann das gelegentliche Vorkommen einer Gehirnhämorrhagie bei manchen Formen

von Herzhypertrophie (Nierenschrumpfung, idiopathische Herzhypertrophien u. dgl.) und gleichzeitiger Gefässerkrankung zum Theil auf die Steigerung des arteriellen Druckes bezogen werden. Vor Allem aber erklärt sich die Wirksamkeit mancher Gelegenheitsursachen, welche die letzte unmittelbare Veranlassung zum Eintritt einer Gehirnblutung abgeben, aus vorübergehenden Blutdrucksteigerungen. So tritt z. B. eine Gehirnhämorrhagie zuweilen nach einer übermässigen Muskelanstrengung, nach einer reichlichen Mahlzeit, nach Alkoholgenuss, im kalten Bade, nach einer heftigen psychischen Erregung u. dgl. ein. Immer muss aber in einem solchen Falle schon vorher die disponirende Arterienveränderung vorhanden sein.

Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass zuweilen auch grössere Gehirnhämorrhagien bei solchen Allgemeinerkrankungen vorkommen, welche mit einer Ernährungsstörung und einer davon abhängigen abnormen Zerreisslichkeit der Gefässwände verbunden sind. Hierbei sind die Gehirnblutungen nur der Ausdruck einer allgemeinen hämorrhagischen Diathese, wie sie bekanntlich bei der Leukämie, bei perniciöser Anämie und bei den im engeren Sinne sogenannten "hämorrhagischen Erkrankungen" (Scorbut, Morbus maculosus u. s. w.) beobachtet wird. Auch bei schweren allgemein-infectiösen Processen (septischen Erkrankungen, Typhus, Pocken u. dgl.) können, wie in anderen Organen, so auch im Gehirn Blutungen entstehen, welche aber meist capilläre Blutungen darstellen und nur sehr selten einen grösseren Umfang erreichen.

Pathologische Anatomie. Entsprechend dem Umstande, dass die Miliaraneurysmen nicht in allen Gehirnarterien in gleicher Häufigkeit vorkommen, kann man auch für die Gehirnblutungen gewisse Prädilectionsstellen angeben, welche ungleich häufiger der Sitz von Hämorrhagien werden, als andere Gehirnabschnitte. Es scheinen das auch diejenigen Stellen zu sein, in deren Arterien der relativ höchste Blutdruck herrscht. Bei weitem am häufigsten betroffen werden die grossen Centralganglien in der Umgebung der Seitenventrikel, Thalamus opticus, Nucleus caudatus und Linsenkern, sowie die ihnen benachbarte weisse Substanz der inneren Kapsel und des Centrum ovale. Viel seltener sind Blutungen in den übrigen Gehirntheilen, in den Windungen, in der Brücke, dem Kleinhirn, in den Hirnschenkeln und in der Oblongata. Tritt die Blutung in der Nähe eines Ventrikels ein, so kann ein Durchbruch des Blutes in denselben hinein stattfinden. Ebenso kommt es in seltenen Fällen vor, dass eine in der Rinde stattfindende Blutung an die Oberfläche des Gehirns durchbricht.

Umfängliche Blutherde, welche in einer Hemisphäre entstanden sind.

üben einen so beträchtlichen Druck auf ihre Umgebung aus, dass man schon bei Eröffnung der Schädelhöhle die Folgen der vermehrten Spunnung auf der befallenen Seite wahrnehmen kann. Die Dura ist daselbst straffer, die Sichel ist nach der anderen Seite hinübergedrängt, die Windungen an der Convexität erscheinen abgeplattet, die Furchen abgeflacht. Ausnahmsweise, bei sehr grossen und nahe an die Oberfläche heranreichenden Blutherden, nimmt man bei der Betastung von aussen sogar ein Fluctuationsgefühl wahr.

Beim Durchschneiden der Gehirnsubstanz trifft man auf den hämorrhagischen Herd und kann nun genauer den Sitz und die Grösse desselben feststellen. Letztere wechselt selbstverständlich innerhalb ziemlich weiter Grenzen, so dass bald nur ein kleiner Bezirk, bald ein grosser Theil einer ganzen Hemisphäre durch das extravasirte Blut zertrümmert ist. Die Wand des Herdes besteht aus der unregelmässig zerfetzten und zerrissenen Hirnsubstanz, der Herd selbst aus dem geronnenen, zum Theil mit den Trümmern der nervösen Elemente gemischten Blute. Der geronnene Blutklumpen hat in frischen Fällen fast immer eine sehr dunkle Farbe; in der späteren Zeit verwandelt sich der Herd in einen chocoladefarbigen oder mehr braun-gelblichen Brei, welcher aus den zerfallenen Resten der Nervensubstanz und dem sich zersetzenden Blute besteht. Mikroskopisch lassen sich, namentlich in der Umgebung des Herdes, zahlreiche Fettkörnchenzellen auffinden, d. h. weisse Blutkörperchen, welche das Fett der untergegangenen Marksubstanz aufgenommen haben. Ferner findet man immer reichliche, aus dem Zerfall der rothen Blutkörperchen hervorgegangene Hämatoidinkrystalle. Die weitere Umgebung des Herdes ist durch Imbibition mit dem gelösten Blutfarbstoff gelblich tingirt und zeigt meist bis auf eine gewisse Entfernung hin eine weich-ödematöse Beschaffenheit.

Bleibt der Kranke am Leben, so werden die Bestandtheile des Herdes allmälig immer mehr und mehr resorbirt. Der Herd verkleinert sich langsam, seine Umgebung kehrt nach und nach wieder in ihre normalen Verhältnisse zurück. Schliesslich bildet sich manchmaleine glattwandige, mit seröser Flüssigkeit gefüllte Höhle, eine unverändert bleibende sogenannte apoplectische Cyste. In anderen Fällen, namentlich bei kleineren Herden, treten die Wandungen des Herdes gleichzeitig mit der Resorption seines Inhalts immer näher an einander; es beginnt eine reichliche Bindegewebsentwicklung, als deren Resultat schliesslich die durch Blutpigmentreste meist gelb gefärbte sogenannte apoplectische Narbe nachbleibt. Von dem Sitz und der Grösse des schliesslichen Defectes hängt, wie leicht verständlich ist, der etwaige

Eintritt einer secundären absteigenden Degeneration (s. S. 332), sowie die Art und die Ausbreitung der dauernd nachbleibenden klinischen Symptome ab.

Klinische Symptome und Krankheitsverlauf. Die klinischen Symptome der Gehirnblutung schliessen sich an die im Vorhergehenden geschilderten anatomischen Verhältnisse eng an. Die miliaren Aneurysmen an sich rufen, auch wenn sie in grosser Zahl an den Gehirngefässen vorhanden sind, meist keine Krankheitserscheinungen hervor. Nur zuweilen sind vielleicht die durch sie bedingten geringen Circulationsstörungen die Ursache der leichten Kopfschmerzen und ähnlicher Symptome, welche dem Eintritt einer Gehirnblutung in manchen Fällen längere oder kürzere Zeit vorhergehen.

Sobald aber an irgend einer Stelle die Berstung eines Aneurysmas und damit die Blutung in die Gehirnsubstanz hinein erfolgt, tritt mit einem Male ein schwerer cerebraler Symptomencomplex ein, welchen man mit dem Namen des apoplectischen Insults ("Schlaganfall") bezeichnet. Da der Austritt des Blutes unter einem Drucke stattfindet. welcher dem arteriellen Blutdruck nahezu gleichkommt, und da dieser Druck zweifellos viel höher ist, als der Druck, unter welchem die weiche Gehirnsubstanz steht, so erfolgt im Momente der Blutung eine bedeutende Druckwirkung auf den betroffenen Hirntheil, welche sich verschieden weit nach allen Richtungen hin fortpflanzt. Es versteht sich von selbst, dass die traumatische Wirkung der Gehirnblutung, welche sich wahrscheinlich sowohl in einer Compression der nervösen Theile selbst, als auch insbesondere in einer Compression der Blut- und Lymphbahnen und einer hierdurch bewirkten Circulationsstörung äussert, von sehr wechselnder Heftigkeit sein kann und dass demnach auch die Erscheinungen des apoplectischen Anfalles keineswegs stets den gleichen Grad erreichen. Je weiter der Riss in dem Gefäss ist und je rascher und je reichlicher daher das Blut sich ergiessen kann, um so grösser ist auch der apoplectische Insult. Die Blutungen aus grösseren Gefässen sind daher gewöhnlich von schwereren Erscheinungen begleitet, als diejenigen aus kleinen Arterienästchen. Während bei einer umfangreichen Gehirnhämorrhagie die Kranken zuweilen plötzlich völlig bewusstlos umsinken, verursachen kleinere Hämorrhagien nicht selten nur einen vorübergehenden Schwindelanfall mit leichter Trübung des Bewusstseins. Ist der Riss in der Arterienwand sehr klein und schmal, so dass das Blut sich nur langsam einen Weg bahnen kann, so kommt es zuweilen überhaupt nicht zu einem schweren plötzlichen Insult, sondern die Erscheinungen desselben bedürfen einer gewissen Zeit zu ihrer Entwicklung.

Nicht unwesentlich sind auch die Beziehungen, welche zwischen dem Sitze der Blutung und der Schwere des eintretenden apoplectischen Anfalles bestehen. Da die Bewusstseinsstörung, wie wir sogleich noch näher beschreiben werden, das Hauptsymptom des Insultes ist und da diese jedenfalls von einer Functionshemmung der Hirnrinde abhängt, so ist einerseits klar, dass, je näher die Gehirnrinde dem hämorrhagischen Herde gelegen ist, um so leichter auch ein starker Insult eintreten wird. Dem entsprechend beobachten wir bei Hämorrhagien in tiefer gelegenen Gehirnabschnitten (Hirnschenkel, Brücke) nicht selten einen verhältnissmässig geringen apoplectischen Insult. Auf der anderen Seite kommt aber ein in den Circulationsverhältnissen des Gehirns gelegener Umstand in Betracht, welcher es erklärlich macht, dass bei Hämorrhagien in den Hirnstamm der Insult doch häufig grösser ist, als bei Blutungen in den Gehirnmantel (Rinde, weisse Marksubstanz der Hemisphäre). Der Gehirnstamm ist nämlich mit relativ weit stärkeren Arterien versehen, als der Gehirnmantel, in welchem nur Gefässe kleineren Kalibers vorhanden sind. Ausserdem bringt es die Art der Gefässvertheilung, wie Duret und Heubner gezeigt haben, mit sich, dass der Blutdruck in den Arterien des Stammes nicht unwesentlich höher ist, als in denen des Hirnmantels. So erklärt sich also die klinisch gefundene Thatsache, dass Blutungen im Gebiete der Stammarterien (welche überhaupt, wie gesagt, am häufigsten vorkommen) selbst bei verhältnissmässig geringerem Umfange von Insulterscheinungen begleitet sind, während solche zuweilen bei annähernd gleich grossen Herden im Gehirnmantel vermisst werden können.

Was nun die näheren klinischen Erscheinungen des Insultes anlangt, so treten dieselben zuweilen vollkommen plötzlich ein, während in anderen Fällen dem eigentlichen schweren Insult während einer kürzeren oder längeren Zeit gewisse Vorboten vorhergehen. Die letzteren sind entweder die Folgen der durch die Gefässerkrankung im Gehirn bedingten Circulationsstörungen und bestehen dann, wie schon oben erwähnt, in zeitweilig auftretenden Kopfschmerzen, Schwindelerscheinungen, Ohrensausen, Flimmern vor den Augen, Müdigkeit, Muskelschwäche u. dgl., oder sie beruhen auf kleineren Blutungen, welche dem Eintritte einer grösseren Hämorrhagie nicht selten voranzugehen scheinen. In einem solchen Falle erfährt man, dass die Patienten in der letzten Zeit vor ihrer schweren Erkrankung schon einmal oder wiederholt einen leichten, rasch vorübergegangenen Anfall erlitten hatten, bestehend in einer geringen Ohnmachtsanwandlung, in einer rasch vorübergehenden Sprachstörung, in einer plötzlich eingetretenen, aber rasch wieder ver-

II z si i immuleae icen i piani schwundenen Schwäche eines Armes oder Beines und in ähnlichen Erscheinungen. Diese Symptome können mehrere Tage oder Wochen und Monate dem schweren apoplectischen Anfall vorhergehen.

Bei anderen Kranken fehlen derartige Vorboten. Der apoplectische Anfall tritt unerwartet und plötzlich ein, so dass die Kranken mitten in scheinbar völliger Gesundheit "wie vom Schlage getroffen" umsinken. In einer dritten Reihe von Fällen endlich fehlen die Vorboten auch; die Insulterscheinungen treten aber nicht auf einmal in ihrer ganzen Heftigkeit auf, sondern entwickeln sich erst allmälig im Verlauf einiger Stunden oder gar eines Tages. Man bezeichnet diesen Vorgang, welcher auf einer langsam eintretenden und erst allmälig anwachsenden Blutung beruht, als langsamen oder verzögerten apoplectischen Insult. Die Kranken werden verworren, ängstlich, Delirien (wir beobachteten einmal sehr ausgesprochene Gesichtshallucinationen) treten auf, Arm und Bein der einen Seite werden paretisch und allmälig immer stärker gelähmt, bis nach einigen Stunden völlige Bewusstlosigkeit eintritt. Zwischen den Erscheinungen des langsamen und des plötzlichen Insultes kommen natürlich alle möglichen Uebergänge vor.

Der apoplectische Anfall kann in kürzester Zeit mit dem Tode endigen. Die traumatische Druckwirkung der Apoplexie erstreckt sich in solchen Fällen wahrscheinlich bis auf die Oblongata, deren zur Erhaltung des Lebens nothwendige Centra für die Herzbewegung und die Athmung ausser Thätigkeit gesetzt werden. Gewöhnlich tritt aber nur mehr oder weniger rasch eine völlige Bewusstlosigkeit ein. Zuweilen sind die Kranken noch im Stande, sich niederzulegen; gewöhnlich sinken sie auf einen Stuhl oder zu Boden nieder und verfallen in ein tiefes Coma. Dabei ist das Gesicht nicht selten auffallend geröthet, der Puls ist voll und gespannt, aber in Folge des vermehrten Gehirndrucks nicht selten etwas verlangsamt. Die Athmung ist tief, geräuschvoll, schnarchend ("stertoröses Athmen"), nicht selten ebenfalls verlangsamt. Die schlaffen Wangen und Lippen werden oft bei jeder Inspiration tief eingezogen, bei jeder Exspiration aufgeblasen. Die Körpertemperatur zeigt meist eine anfängliche Senkung und steigt erst später wieder bis auf die Norm oder über dieselbe hinaus. Nur bei rasch tödtlichem Ausgange dauert das anfängliche Sinken der Eigenwärme bis zum Tode fort. Nicht sehr selten besteht bei schweren Apoplexien Anfangs eine eigenthümliche Haltung des Kopfes und der Augen, indem die genannten Theile ganz nach der einen Seite hin gerichtet sind. Diese Erscheinung, welche als conjugirte Ablenkung (déviation conjuguée) der Augen und des Kopfes (Prévost) bezeichnet wird und gewöhnlich bald wieder vor-

= m parseent apopliny

-derf

rons Coens Tiro übergeht, soll vorzugsweise von einer Erkrankung des unteren Scheitelläppehens abhängen (Landouzy, vgl. auch oben S. 397). Die Beziehungen zwischen der Richtung der seitlichen Ablenkung und der Gehirnhälfte, welche von der Blutung betroffen ist, sind nicht ganz regelmässig. Am häufigsten scheint das Verhalten so zu sein, dass die Augen nach der befallenen Hemisphäre hin gerichtet sind, also gewissermaassen "den Herd anblicken" und von der gelähmten Körperhälfte (s. u.) wegblicken. Die Pupillen zeigen keine regelmässigen Eigenthümlichkeiten. Oft sind sie von normaler Weite, in anderen Fällen verengt, erweitert oder ungleich, ohne dass man hieraus bestimmte diagnostische Schlüsse ziehen könnte. Ihre Reaction gegen Lichteindrücke ist in den schwersten Fällen erloschen, in anderen erhalten, aber oft abgeschwächt.

Die Extremitäten liegen während des tiefen apoplectischen Comas meist vollständig unbeweglich da und fallen, wenn sie passiv erhoben werden, schlaff herab. Die Reflexe sind bei den schwersten Apoplexien völlig aufgehoben; zuweilen kann man aber durch stärkere Nadelstiche, durch Kneifen der Haut u. dgl. noch einzelne langsame Reflexzuckungen und Abwehrbewegungen erzielen. Ob überhaupt und auf welcher Seite durch die Apoplexie eine halbseitige Lähmung eingetreten ist, lässt sich während des anfänglichen apoplectischen Comas nicht immer leicht feststellen. Oft jedoch bemerkt man schon jetzt, dass der Mundwinkel auf der einen Seite tiefer herabhängt, als auf der anderen, dass die betreffende Backe vom exspiratorischen Luftstrome stärker aufgeblasen wird, als die andere, dass die Extremitäten auf der einen Seite bedeutend schwerer sind und viel schlaffer herabfallen, als diejenigen auf der anderen Körperhälfte, und dass die Reflexe und Abwehrbewegungen auf der einen (gelähmten) Seite ganz fehlen, während sie auf der anderen Seite deutlich hervorgerufen werden können.

Im Gegensatz zu der gewöhnlichen Schlaffheit der Arme und Beine während des apoplectischen Comas kann sich in anderen Fällen eine tonische Starre der Extremitäten, vorzugsweise auf der der Blutung gegenüberliegenden Seite, ausbilden. Dieses Symptom scheint, wenn auch nicht ausschliesslich, so doch namentlich dann aufzutreten, wenn die Blutung in einen Seitenventrikel durchgebrochen ist. Ziemlich selten ist die Gehirnhämorrhagie von dem Eintritt allgemeiner oder halbseitiger epileptiformer Convulsionen begleitet, eine Erscheinung, welche, wie wir gesehen haben, auf eine Reizung der motorischen Rindenbezirke zu beziehen ist.

Erwähnenswerth ist, dass manchmal bei der Gehirnblutung in dem nach dem Anfall entleerten *Urin* geringe Mengen von *Eiweiss* oder

Zucker gefunden worden sind. Man bezieht dieses Symptom gewöhnlich auf eine bis auf die Oblongata sich erstreckende Druckwirkung des hämorrhagischen Herdes. Die Aufhebung der willkürlichen Harnentleerung zeigt sich meist in einer Retentio urinae, während in anderen Fällen der Harn unwillkürlich ins Bett entleert wird.

In einer Anzahl von Fällen erholen sich die Kranken nicht wieder aus dem apoplectischen Coma. Zwar tritt der Tod nicht sofort ein, aber die völlige Bewusstlosigkeit hält an, die Athmung wird beschleunigter, unregelmässiger (zuweilen beobachtet man den sogenannten Cheyne-Stokes'schen Athemtypus) und durch Hineinfliessen von Speichel und Schleim in den Larynx und in die Trachea röchelnd; der Anfangs verlangsamte Puls wird beschleunigt, das Gesicht wird blasser und immer verfallener, die Augen sinken ein, die Corneae werden trübe und schliesslich tritt nach mehrstündigem oder selbst nach einem 1—2 Tage anhaltenden Coma der Tod ein, häufig unter einer ziemlich beträchtlichen Temperatursteigerung.

Dieser Ausgang ist indessen keineswegs die Regel. Häufiger kommt es vor, dass die Kranken den apoplectischen Anfall überleben. Die Blutung im Gehirn hat aufgehört, das Gerinnsel zieht sich zusammen, es beginnt der Zerfall und die Resorption desselben. Damit lässt die Druckwirkung auf die Umgebung immer mehr und mehr nach, die entfernteren Gehirntheile erholen sich allmälig von ihrem "Shok", das Bewusstsein kehrt langsam zurück. Die Kranken fangen an, bei starkem Anrufen die Augen aufzuschlagen, sie greifen nach dem Kopfe, seufzen, gähnen; allmälig wird ihr Bewusstsein klarer, sie versuchen zu reden, sich durch Zeichen verständlich zu machen; die Erinnerungen tauchen wieder auf, sie erkennen ihre Umgebung wieder. Selten wird diese Besserung durch eine neue, vielleicht tödtliche Verschlimmerung unterbrochen. Dies kann geschehen, wenn die Blutung sich erneuert. Gewöhnlich hält aber die Besserung an, die Kranken sind nach einigen Tagen wieder bei völligem Bewusstsein und jetzt erst kann man den ganzen "angerichteten Schaden übersehen".

Ausser den bisher beschriebenen Erscheinungen des schweren apoplectischen Insultes kommen, wie erwähnt, Fälle mit leichterem Insult in allen möglichen Abstufungen keineswegs selten vor. In diesen tritt überhaupt kein andauerndes tiefes Coma ein. Die Kranken verlieren das Bewusstsein nur vorübergehend oder gar nicht. Sie werden von einem Schwindel, von plötzlichem Kopfschmerz ergriffen, sind nur eine Zeit lang betäubt, benommen. Ziemlich häufig tritt ebenso, wie bei den gewöhnlichen Ohnmachtsanwandlungen, Uebelkeit und Erbrechen ein.

Trotz dieser verhältnissmässig geringen Insulterscheinungen, welche zuweilen sogar fast ganz fehlen, können doch die eigentlichen Herdsymptome, die Lähmung (Hemiplegie u. a.), sich vollkommen ausbilden. Zu der Besprechung der

der Besprechung derselben müssen wir jetzt übergehen.

Als directe Herdsymptome der Gehirnblutung kann man nur diejenigen Ausfallserscheinungen bezeichnen, welche ihren Grund in der wirklichen Zerstörung einer Gehirnstelle durch die Blutung haben. An dem Orte der Blutung wird, wie wir gesehen haben, ein grösserer oder kleinerer Bezirk der Gehirnsubstanz von dem unter hohem Druck plötzlich austretenden Blute völlig zertrümmert. Dieser Ausdehnung entsprechend entsteht später die apoplectische Narbe oder Cyste, und je nach dem Orte, wo dieser Verlust an functionsfähiger Gehirnsubstanz stattfindet, muss sich die Art und die Ausbreitung der dauernden, grösstentheils irreparablen Ausfallserscheinungen richten. Ausser diesen unmittelbaren Herderscheinungen giebt es aber auch noch mittelbare Herdsymptome der Gehirnblutungen, welche den eigentlichen apoplectischen Insult überdauern und auch von der besonderen Oertlichkeit des Herdes abhängen. Sie entsprechen aber nicht dem eigentlich zerstörten Gehirnbezirke, sondern beziehen sich auf die eine gewisse Zeit lang anhaltende Einwirkung des apoplectischen Herdes auf seine unmittelbare Umgebung. Der Druck des Herdes auf seine Umgebung, die gestörte Circulation in derselben, das collaterale Oedem, vielleicht auch die Imbibition mit den gelösten Zerfallsproducten aus dem apoplectischen Herde sind hierbei vorzugsweise in Betracht zu ziehen. Die unmittelbaren Herdsymptome überdauern zwar den apoplectischen Insult, sind aber doch vorübergehend und verschwinden wieder nach verschieden langer Zeit, nach Tagen, Wochen oder selbst noch nach Monaten. Ist der apoplectische Insult vorüber und sind die nachbleibenden Herdsymptome in ihren Einzelheiten festgestellt worden, so besitzen wir zunächst gar kein sicheres Zeichen, aus welchem wir schliessen können, ob die bestehenden Herdsymptome unmittelbarer oder mittelbarer Natur sind. Hierüber giebt allein die weitere Beobachtung des Krankheitsverlaufs Aufschluss. Gehen die anfänglichen Erscheinungen innerhalb der nächsten Tage, Wochen oder der ersten Monate allmälig wieder zurück, so schliessen wir hieraus nachträglich, dass es sich um mittelbare Herdsymptome gehandelt habe. Was nach Ablauf eines halben Jahres noch zurückgeblieben ist, gehört zu den unmittelbaren Herdsymptomen und ist einer wesentlichen weiteren Besserung nicht mehr fähig. Wir kommen auf diese in praktischer Beziehung äusserst wichtigen Unterschiede bei der Besprechung des Verlaufs der Gehirnblutungen noch einmal zurück.

Eine nähere Beschreibung aller bei den Gehirnblutungen möglichen Herdsymptome und der aus denselben sich ergebenden Anhaltspunkte für die Diagnose des Sitzes der Blutung können wir unterlassen, da hierbei alle diejenigen Thatsachen noch einmal aufgezählt werden müssten, welche bereits im vorigen Capitel besprochen sind. Nur das hauptsächlichste Krankheitsbild, welches bei weitem am häufigsten nach einer Gehirnblutung zurückbleibt, bedarf noch einer ausführlicheren Darstellung: die gewöhnliche cerebrale Hemiplegie.

Da, wie erwähnt, die meisten Gehirnblutungen in der Umgebung der Seitenventrikel eintreten, so wird in der Mehrzahl der Fälle die durch die innere Kapsel laufende motorische Pyramidenbahn durch die Blutung entweder direct zerstört oder wenigstens durch den in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft gelegenen hämorrhagischen Herd secun-där in Mitleidenschaft gezogen. Bei den meisten Kranken findet sich daher, nachdem die Erscheinungen des apoplectischen Insultes glücklich vorübergegangen sind, eine halbseitige motorische Lähmung auf der dem Sitze der Blutung im Gehirn gegenüberliegenden Körperhälfte. Untersucht man die Hemiplegie näher, so findet man zunächst gewöhnlich schon im Facialisgebiet einen deutlichen Unterschied zwischen der gesunden und der kranken Seite, und zwar eine deutliche Lähmung im Gebiete des unteren Facialis (Wangen-, Nasen- und Mundmuskeln), während der obere Abschnitt (Augen- und Stirntheil) des Facialisgebietes ganz oder fast ganz frei geblieben ist. Das Runzeln der Stirn geschieht auf beiden Seiten gleich oder auf der gelähmten Seite nur ein wenig schwächer, als auf der gesunden. Beim Rümpfen der Nase, beim Verziehen des Mundes, beim Versuch zu pfeifen, zu blasen, beim Sprechen u. a. tritt dagegen die Facialislähmung deutlich hervor. Oft ist sie schon in der Ruhe durch das Verstrichensein der Nasolabialfalte und das Herabhängen des Mundwinkels bemerkbar. Interessant ist es, dass die Parese des unteren Facialis beim willkürlichen Verziehen des Mundes (Zeigen der Zähne) viel mehr zum Vorschein kommt, als beim unwillkürlich eintretenden Lachen. Zuweilen bemühen sich die Kranken vergeblich, ihren einen Mundwinkel stärker zu bewegen, fangen dann über ihr eigenes Ungeschick an, zu lachen, und ziehen hierbei ihren Mund in fast ganz normaler Weise in die Breite. Wir haben oben bei der Besprechung der Hirnlocalisationen gesehen, dass dieses Verhalten wahrscheinlich durch die Beziehungen des Thalamus opticus zu den mimischen Ausdrucksbewegungen erklärt werden kann. Worauf der Unterschied im Verhalten des oberen und unteren Facialisgebietes bei den cerebralen Hemiplegien beruht, ist noch nicht sicher bekannt. Wahrscheinlich hängt aber diese Erscheinung damit zusammen, dass die Muskeln des oberen Facialisgebietes (Frontalis, Corrugator und bis zu einem gewissen Grade auch die Schliessmuskeln des Auges) fast nie einseitig, sondern immer auf beiden Seiten zugleich bewegt werden, und dass vielleicht dem entsprechend von jeder Hemisphäre aus die Muskeln beider Seiten innervirt werden können, so dass also das Erhaltensein des einen Facialiscentrums für die Beweglichkeit der beiderseitigen Muskeln ausreichend ist. 1) Uebrigens handelt es sich auch im unteren Facialisgebiet bei den gewöhnlichen cerebralen Hemiplegien fast immer nur um eine mehr oder weniger starke Parese, fast nie um eine völlige Lähmung.

Ziemlich häufig ist neben der Facialisparese auch eine geringe Störung im Gebiet des Hypoglossus nachweisbar. Strecken die Kranken die Zunge heraus, so zeigt die Spitze derselben eine deutliche Abweichung nach der gelähmten Seite hin. Dieses Verhalten beruht auf der Parese des einen M. genioglossus. Durch die Wirkung der beiden Genioglossi wird die Zunge gewissermaassen nach vorn geschoben. Ueberwiegt dieses Schieben auf der einen (gesunden) Seite, so wird hierdurch die Spitze der Zunge nach der anderen (kranken) Seite hinübergeschoben. Andere Bewegungsstörungen an der Zunge sind bei der gewöhnlichen cerebralen Hemiplegie fast niemals zu bemerken. Doch kann zuweilen schon durch die leichte Parese der einen Zungenhälfte im Verein mit der Facialisparese eine merkliche articulatorische Sprachbehinderung entstehen welche freilich keinen höheren Grad erreicht und oft nur den Kranken selbst als ein subjectives Gefühl der Erschwerung des Sprechens bemerkbar ist.

Ziemlich selten ist eine deutliche Betheiligung des weichen Gaumens an der Hemiplegie. Das Gaumensegel der gelähmten Seite hängt dann etwas tiefer herab und bewegt sich weniger, als auf der anderen Seite. Die Uvula steht schief, mit ihrer Spitze bald nach der gesunden, bald nach der kranken Seite hin gerichtet. Besondere Functionsstörungen kommen hierdurch nicht zu Stande.

Die Betheiligung der Rumpfmuskulatur an der Hemiplegie tritt gewöhnlich nur im Gebiete des M. cucullaris stärker hervor. Die Schulter

<sup>1)</sup> Wir wollen hier auf die bemerkenswerthe allgemeine Thatsache aufmerksam machen, dass überhaupt diejenigen Muskeln, deren Thätigkeit für gewöhnlich auf beiden Seiten gleichzeitig erfolgt, bei der cerebralen Hemiplegie nie vollständig gelähmt werden. Die meisten derselben (Corrugator, Frontalis, Augenmuskeln Kaumuskeln, Inspirationsmuskeln) können auch gar nicht oder nur nach besonderer Uebung einseitig isolirt bewegt werden.

hängt in Folge der Parese dieses Muskels tiefer herab und kann auf der kranken Seite weniger hoch gehoben werden, als auf der gesunden. Lässt man die Kranken tiefe willkürliche Inspirationen machen, so bemerkt man zuweilen ein geringes Nachschleppen der kranken Seite bei der Athmung, ein Verhalten, welches jedenfalls auf einer Parese der betreffenden Respirationsmuskeln beruht. Hiermit hängt es vielleicht zusammen, dass Erkrankungen der Athmungsorgane, welche Hemiplegiker betreffen, sich verhältnissmässig häufig in der (weniger ausgiebig athmenden) Lunge der kranken Seite localisiren.

Die wichtigste Theilerscheinung der Hemiplegie ist die Lähmung der Extremitäten. Sie ist in der ersten Zeit nach Eintritt der Blutung häufig eine so vollständige, dass nicht die geringste willkürliche Bewegung in dem befallenen Arme oder Beine ausgeführt werden kann. In anderen Fällen besteht dagegen von vornherein nur ein mehr oder weniger hoher Grad von Parese (Hemiparese) oder die complete Lähmung erstreckt sich wenigstens nur auf gewisse Muskelgebiete, während in anderen Muskeln noch Reste activer Beweglichkeit erhalten sind. Auch wenn Anfangs eine völlige Hemiplegie besteht, tritt in der Folgezeit meist bis zu einem gewissen Grade eine Wiederbeweglichkeit in einem Theile der gelähmten Muskeln ein (s. u.).

Das Verhalten der Reflexe zeigt bei fast allen cerebralen Hemiplegien eine ziemlich grosse Uebereinstimmung. Im Allgemeinen gilt der Satz, dass auf der gelähmten Seite die Sehnenreflexe gesteigert, die Hautreflexe dagegen abgeschwächt sind. — Die Steigerung der Sehnenreflexe ist eine fast ganz regelmässige Erscheinung. Nur wenn die Erscheinungen des anfänglichen apoplectischen Insultes sehr heftig sind, können Anfangs auch die Sehnenreflexe völlig fehlen. Bei allen älteren Hemiplegien sind sie aber regelmässig und oft sehr erheblich verstärkt. Am Arme findet man die lebhaftesten Periostreflexe beim Beklopfen des unteren Radius- und Ulnaendes (s. S. 75), ferner beim Beklopfen der Biceps- und Tricepssehne, der Clavicula u. a. Im Bein ist vor Allem die Steigerung des Patellarreflexes bemerkenswerth; ausserdem besteht oft lebhaftes Fussphänomen, Erhöhung der Adductorenreflexe u. a. Uebrigens beschränkt sich diese Steigerung der Sehnenreflexe keineswegs auf die kranke Seite; sie ist, wenn auch in geringerem Grade, fast stets auch auf der gesunden Seite nachweisbar. — Von verschiedenen Seiten ist die Meinung aufgestellt worden, dass die Steigerung der Sehnenreflexe auf der gelähmten (und der gesunden) Seite abhängig sei von der secundären Degeneration der Pyramidenbahnen im Rückenmark. Diese An-

sicht ist unseres Erachtens durchaus unbegründet, da die Erhöhung der

Sehnenreflexe häufig schon wenige Tage oder gar Stunden nach dem apoplectischen Anfall vorhanden ist, also zu einer Zeit, wo an eine bestehende secundäre Degeneration im Rückenmark noch gar nicht gedacht werden kann. Vielmehr ist der durch die Gehirnerkrankung selbst bedingte Wegfall gewisser reflexhemmender Erregungen wahrscheinlich als die Ursache der verstärkten Sehnenreflexe anzusehen.

Sehr häufig, namentlich bei älteren Hemiplegien mit ausgebildeten Contracturen, findet man auch eine erhöhte "directe mechanische Erregbarkeit" der gelähmten Muskeln, indem bei directem Beklopfen derselben lebhafte Contractionen entstehen. Wir sind indessen der Meinung, dass mindestens ein Theil dieser Contractionen auch reflectorischen Ursprungs ist und auf der mechanischen Reizung der Muskelfascien beruht (Fascienreflexe).

Gerade umgekehrt, wie die Sehnenreflexe, verhalten sich in der Regel die Hautreflexe bei der Hemiplegie. Sie zeigen fast immer eine entschiedene Herabsetzung auf der gelähmten Seite. Im gelähmten Arme sind meist überhaupt keine Hautreflexe hervorzurufen, im gelähmten Beine fehlen sie auch oder sind mindestens bedeutend schwächer, als auf der gesunden Seite. Noch deutlicher, als an den Fusssohlenreflexen, zeigt sich dieser Unterschied an gewissen anderen Hautreflexen, so vor Allem beim Bauchdeckenreflex und beim Cremasterreflex (s. S. 71). Diese Reflexe sind auf der gelähmten Seite fast immer sehr herabgesetzt oder ganz verschwunden, während man sie auf der gesunden Seite in normaler Stärke hervorrufen kann, ein Unterschied, welcher nicht selten zur Bestimmung des Sitzes der Hemiplegie dienlich ist, wenn die Kranken benommen oder sogar ganz bewusstlos sind. Auch im Conjunctivalreflex besteht oft ein auffallender Unterschied. Auf der gelähmten Seite kann man den Augapfel mit dem Finger oder mit dem Kopfe einer Stecknadel berühren, ohne dass sofort reflectorischer Lidschluss erfolgt, wie dies auf der gesunden Seite der Fall ist. — Die Erklärung des auffallenden Verhaltens aller Hautreflexe bei den cerebralen Hemiplegien ist nicht leicht, zumal bei dem eigenthümlichen Gegensatz der Hautreflexe zu den Sehnenreflexen. Man nimmt gewöhnlich an, dass durch die cerebrale Erkrankung für die Sehnenreflexe gewisse Hemmungen wegfallen, während umgekehrt die Hemmungen für die Hautreflexe in einen Reizzustand versetzt werden sollen. Das Gezwungene und Unbefriedigende dieser Erklärung liegt auf der Hand. Wir kennen aber bis jetzt keine bessere.

Die Sensibilität ist bei cerebraler Hemiplegie meist nur in geringem Grade gestört. Insbesondere bei den Hemiplegien nach Gehirnblutungen findet man bei genauerer Prüfung im Anfange freilich meist eine geringe Abstumpfung der Hautempfindlichkeit. Dieselbe erreicht aber selten einen höheren Grad und nimmt in der Folgezeit häufig noch weiter ab. Leichte Parästhesien in der gelähmten Seite sind, namentlich im Beginn der Erkrankung, nicht selten. Eine stärkere Sensibilitätsstörung weist, wie wir gesehen haben (vgl. S. 409), auf eine Betheiligung des hintersten Abschnittes der inneren Kapsel an der Erkrankung hin. In derartigen, freilich seltenen Fällen kann die motorische Hemiplegie mit einer vollständigen cerebralen Hemianästhesie vereinigt sein. Eine vorübergehende Hemianopsie soll nach Gowers in der ersten Zeit nach dem Eintritte einer Gehirnblutung häufig vorhanden sein. Wir sahen die anfängliche Hemianopsie verbunden mit associirter Augenmuskellähmung. Auch die Vereinigung einer Hemiplegie mit dauernder Hemianopsie ist nicht sehr selten; doch sind die anatomischen Befunde bei derartigen Fällen erst wenig bekannt. Vorzugsweise darf man hierbei wohl an eine Erkrankung der Opticusfasern in der inneren Kapsel oder im Pulvinar thalami optici denken. Der Muskelsinn ist bei der Hemiplegie meist nicht gestört. Die neuerdings gemachte Angabe, dass bei corticalen Lähmungen immer Anomalien der Muskelempfindung in den gelähmten Theilen nachweisbar seien, bedarf noch der weiteren Bestätigung. Maag Jedenfalls glauben wir nach unseren bisherigen Erfahrungen an ihrer afters. allgemeinen Gültigkeit zweifeln zu dürfen.

Eine andere Reihe wichtiger Erscheinungen tritt uns entgegen, wenn wir den weiteren Verlauf der Hemiplegien ins Auge fassen. Vor Allem verdient das weitere Verhalten der gelähmten Muskeln Beachtung. Ist die Hemiplegie von vornherein keine ganz vollständige, so kann sich in ziemlich kurzer Zeit die Beweglichkeit der befallenen Seite in fast völlig normaler Weise wieder herstellen. Höchstens bleibt noch eine gewisse leichte Schwäche und Steifigkeit nach, welche indessen allmälig auch noch weiter abnehmen. Wie aus dem früher Gesagten hervorgeht, ist in diesen Fällen die anfängliche Hemiparese ein indirectes Herdsymptom, welches verschwindet, sobald die Fernwirkungen des eigentlichen Herdes aufhören.

Doch auch in den Fällen, wo eine vollständige Hemiplegie eintritt, bleibt dieselbe nur ausnahmsweise in ihrer ganzen Ausdehnung dauernd bestehen. Entweder schon nach einigen Tagen oder häufiger erst nach einigen Wochen beginnt in einzelnen Theilen der gelähmten Seite die Beweglichkeit wieder zurückzukehren. Langsam schreitet die Besserung fort und in den günstigsten Erkrankungen kann im Verlaufe der nächsten Monate der grösste Theil der Lähmungserscheinungen wieder verschwin-

den. Gewöhnlich gelangt aber die Besserung nur bis zu einem gewissen Grade und der dann erreichte Zustand bleibt stationär. Jetzt haben wir erst das gewöhnliche charakteristische Bild des "Hemiplegikers", wie es dem kundigen Auge auf den ersten Blick kenntlich ist. Die bemerkenswertheste Erscheinung ist dabei die, dass trotz mannigfacher einzelner Unterschiede in der schliesslichen Wiederkehr gewisser Bewegungen ebenso, wie in dem dauernden Gelähmtbleiben anderer Muskelgruppen doch eine ganz auffallende Gesetzmässigkeit und Gleichmässigkeit besteht. Schon die eine Hauptsache ist sehr bemerkenswerth, dass fast ausnahmslos die Beweglichkeit des Beines in höherem Maasse zurückkehrt, als die Beweglichkeit des Armes. Aber auch in Bezug auf das Verhalten der einzelnen Muskelgruppen finden sich fast immer dieselben Erscheinungen wieder. Im Arm kehrt am ehesten die Beweglichkeit im Schulter- und Ellenbogengelenk wieder zurück, während Hand und Finger gelähmt bleiben. Im Bein bleibt die Unterschenkelmuskulatur meist dauernd gelähmt, so dass die Beweglichkeit im Fussgelenk kaum jemals wieder normal wird. Besser wird die Beweglichkeit im Knie- und Hüftgelenk. Vor Allem erhalten der M. ileopsoas und der Extensor cruris quadriceps allmälig eine ziemlich gute Kraft wieder, während andererseits Abductoren und Einwärtsroller des Hüftgelenks meist stärker paretisch bleiben. Die Rückkehr der Beweglichkeit im Ileopsoas und Quadriceps ist deshalb von so grosser praktischer Bedeutung, weil die Kranken dadurch in den Stand gesetzt werden, wieder zu gehen. Freilich bedürfen die Kranken der Hülfe eines Stockes und der Gang bleibt langsam und mühsam, aber der Vortheil der eigenen Ortsbewegung ist doch ein ungemein grosser. Der Gang der Hemiplegiker ist ungemein charakteristisch in seiner steten Gleichartigkeit. Das kranke Bein ist mit der Fussspitze etwas nach aussen gerichtet, die Vorwärtsbewegung desselben geschieht langsam, am Boden streifend, in einem leichten nach aussen gerichteten Bogen.

Worauf die soeben geschilderte, in den ersten Monaten nach Eintritt der Hemiplegie häufig beginnende Besserung beruht, ist nicht mit völliger Sicherheit zu sagen. Der Hauptgrund ist wahrscheinlich auch hierbei in dem Umstande zu suchen, dass nur die dauernden Lähmungserscheinungen als directe Herdsymptome aufzufassen sind, während die vorübergehenden Bewegungsstörungen nur indirect vom hämorrhagischen Herde abhängen und verschwinden, sobald alle in der Umgebung desselben eintretenden Veränderungen (Druck, Oedem u. s. w.) aufgehört haben. Doch ist auch die Möglichkeit sehr in Betracht zu ziehen, dass allmälig andere Bahnen und Centren (vielleicht von der gesund ge-

bliebenen Gehirnhälfte her)<sup>1</sup>) vicariirend eintreten und einen Theil der anfänglich ganz aufgehobenen Functionen übernehmen. Dass eine wirkliche Regeneration der einmal zerstörten Fasern auftritt, ist sehr unwahrscheinlich, und, wie oben schon erwähnt, ist daher eine wesentliche Besserung der hemiplegischen Lähmungserscheinungen überhaupt nur etwa innerhalb des ersten halben Jahres möglich.

In den gelähmt bleibenden Theilen bilden sich in der späteren Zeit sehr häufig Contracturen aus, welche ebenfalls in einzelnen Fällen eine ziemlich grosse Uebereinstimmung zeigen. Entsprechend dem höheren Grade der Lähmung sind auch die Contracturen im Arme meist stärker, als im Beine, und zwar zeigen die Finger fast immer eine Beugecontractur, der Vorderarm eine Pronationscontractur, wobei er meist gebeugt, nur selten gestreckt ist, und der Oberarm eine Adductionscontractur (vorzugsweise in dem M. pectoralis). Diese Contracturstellungen entsprechen durchaus denjenigen Stellungen, welche der gelähmte Arm fast immer einnimmt, wenn er sich selbst überlassen bleibt. Schon hierin liegt ein Grund, als die Hauptursache der Contracturen die mangelnde Beweglichkeit des Armes und die in Folge davon nothwendig eintretende dauernde Verkürzung gewisser Muskeln, die Contracturen selbst also als "passive Contracturen" zu betrachten. Für diese Ansicht spricht ferner, dass die Contracturen bis zu einem gewissen Grade verhindert werden können, wenn man durch regelmässig fortgesetzte passive Bewegungen keine dauernde Verkürzung der Muskeln zu Stande kommen lässt. Charcot und seine Schüler (Bouchard u. A.) haben indessen eine ganz andere Anschauung von dem Zustandekommen der Contracturen. Sie halten dieselben für eine Folge der secundären Degeneration der Pyramidenbahn. Zu Gunsten dieser Ansicht kann aber nichts angeführt werden, als dass sich bei den Sectionen der Kranken mit hemiplegischen Contracturen in der That stets die erwähnte secundäre Degeneration findet. Dies ist aber selbstverständlich und beweist nichts für den ursächlichen Zusammenhang beider Erscheinungen. Eine Contractur kommt nur bei einer dauernden Lähmung zu Stande; eine dauernde Lähmung tritt aber nur dann ein, wenn die Pyramidenbahn

<sup>1)</sup> Wie schon oben (Seite 428) erwähnt, scheint namentlich für diejenigen Muskeln, welche in der Regel gleichzeitig auf beiden Seiten thätig sind, die Annahme einer doppelten Innervation (von jeder Hemisphäre her) erlaubt zu sein. Hieraus würde sich vielleicht auch erklären, dass die Lähmung des Beines bei der Hemiplegie häufig einer beträchtlicheren Besserung fähig ist, als die Lähmung des Armes. Die Beine müssen doch entschieden mehr gleichzeitige, entsprechende Bewegungen auf beiden Seiten (z. B. beim Gehen) ausführen, als die Arme.

zerstört ist, und ist diese zerstört, so muss eine secundäre Degeneration eintreten. Die Contracturen und die secundäre Degeneration sind also zwei einander beigeordnete Folgeerscheinungen. Dass die secundäre Degeneration aber als "Reiz" auf die Faser wirken und hierdurch die Muskeln zur Contraction bringen solle, ist vollends unwahrscheinlich, da die degenerirenden Fasern aller Analogie nach ihre Erregbarkeit verloren haben und mithin gar nicht im Stande sind, irgend einen Reiz auf die gelähmten Muskeln zu übertragen.

Treten im Beine stärkere Contracturen ein, so sind es entweder Streck- oder Beugecontracturen, was wohl grösstentheils von Zufälligkeiten der Lagerung u. dgl. abhängt. Im Fussgelenk findet sich dagegen fast immer eine Contractur der Wadenmuskeln, weil der gelähmte Fuss der Schwere nach in Plantarflexionsstellung herabfällt. — Nicht ganz ohne Einfluss auf die Stärke der Contracturen ist wohl auch der Umstand, dass der Muskeltonus auf der gelähmten Seite gesteigert ist (ein Analogon zu der Steigerung der Sehnenreflexe). Hiermit hängt vielleicht die von Hitzig hervorgehobene Thatsache zusammen, dass manche Contracturen des Morgens, wenn die Kranken aus dem Schlafe erwachen, gegering sind und erst stärker werden, nachdem die Kranken die ersten Bewegungen gemacht haben.

Von sonstigen Erscheinungen sind zunächst noch die interessanten Mitbewegungen zu erwähnen, die bei Hemiplegikern oft zu beobachten sind. Sie beruhen u. E. der Hauptsache nach darauf, dass die Kranken nicht mehr in leichter Weise die einzelnen paretischen Muskelgruppen innerviren können. Es bedarf dazu stets einer forcirten Willensanstrengung und diese überträgt sich nun auch auf andere Muskelgebiete. So sieht man z.B. ungewollte Mitbewegungen im Bein, wenn die Kranken mit aller Anstrengung sich bemühen, ihren Arm zu bewegen und umgekehrt. Sollen die Kranken ihren Arm in der Schulter heben, so beugen sie gleichzeitig den Vorderarm. Besonders auffallend ist die zuerst von uns beschriebene häufige Mitbewegung im Fuss (Dorsalflexion durch Anspannung des Tibialis anticus) bei Beugung des Hüft- und Kniegelenks. Es kommt nicht selten vor, dass die Kranken eine alleinige Dorsalflexion des Fusses gar nicht ausführen können. Sollen sie aber das ganze Bein an den Rumpf heranziehen, so findet dabei stets gleichzeitig ein starke Dorsalflexion des Fusses statt. — Auch Mitbewegungen in der gesunden Seite bei Bewegungen der Kranken kommen vor; angeblich ist auch das umgekehrte Verhalten beobachtet worden.

Im Anschluss an die Mitbewegungen muss noch eine eigenthümliche Erscheinung erwähnt werden, die sogenannte Hemichorea posthemiplegica (Weir Mitchell). Dieselbe besteht darin, dass einige Zeit nach dem Auftreten der Lähmung in den gelähmten Theilen eigenthümliche choreatische oder athetotische unfreiwillige Bewegungen (s. S. 66) entstehen, welche theils fortwährend, theils nur als Mitbewegungen bei gewollten Bewegungen in der kranken oder auch in der gesunden Seite auftreten. Bei den Hemiplegien nach Gehirnhämorrhagien ist die posthemiplegische Chorea sehr selten. Sie soll vorzugsweise nach Herden im hinteren Ende der inneren Kapsel und im Thalamus auftreten (Reizung der benachbarten Pyramidenbahn?). Viel häufiger ist sie bei der cerebralen Kinderlähmung (s. u.).

Von Interesse ist die Beobachtung des trophischen und vasomotorischen Verhaltens der gelähmten Theile im Beginne und im weiteren Verlauf der Hemiplegie. Zuweilen findet man die Haut auf der gelähmten Seite im Anfange etwas röther und wärmer, als auf der gesunden. Auch im Gebiete des Halssympathicus hat NOTHNAGEL bei Hemiplegischen theils vorübergehende, theils dauernde Lähmungserscheinungen (vermehrte Temperatur und Röthung in der gelähmten Gesichtshalfte, Verengerung der Lidspalte und der Pupille), freilich fast immer nur in geringem Grade, nachgewiesen. Sehr häufig, namentlich am Handrücken, findet man eine geringere oder selbst stärkere ödematöse Anschwellung, welche ebenfalls gewöhnlich als vasomotorisches Symptom aufgefasst wird. Doch ist zu bedenken, einen wie grossen Einfluss auf die Fortbewegung des Venen- und Lymphstromes die Bewegungen eines Körpertheils haben, und dass vielleicht auch durch den Wegfall dieses Einflusses das Oedem in den gelähmten Theilen erklärt werden kann. Bei älteren Hemiplegien findet man die Extremitäten auf der gelähmten Seite stets kühler und namentlich an der Hand macht sich sehr häufig eine stark cyanotische Färbung bemerkbar. Die Haut wird zuweilen spröde und rissig, manchmal verdickt. Die Innenfläche contracturirter Hände ist oft der Sitz einer ziemlich reichlichen Schweissabsonderung.

Zu den specifisch trophischen Störungen bei der Hemiplegie wird von Charcot auch der "acute maligne Decubitus" gerechnet, welcher sich zuweilen in äusserst rascher Weise schon wenige Tage nach dem apoplectischen Insult, gewöhnlich in der Mitte der Hinterbacke der gelähmten Seite, entwickelt. Hier entsteht eine umschriebene Röthung und Blasenbildung, welche rasch in eine tiefgreifende Gangrän der Weichtheile übergeht. Wir selbst haben bei gut gepflegten Kranken diesen Decubitus nie beobachtet und können nicht umhin, unserem Zweifel Ausdruck zu geben, ob die Entwicklung desselben wirklich eine rein

trophische Störung und nicht von dem Druck und von dem Eindringen septischer Stoffe in die Haut abhängig sei. — Dass bei alten bettlägerigen Hemiplegikern leicht in der gewöhnlichen Weise Decubitus entstehen kann, versteht sich von selbst.

Besteht die Hemiplegie längere Zeit, so findet man die gelähmten Muskeln im Vergleich zur gesunden Seite fast immer mehr oder weniger atrophisch. Doch erreicht diese Atrophie in der Regel lange nicht den hohen Grad, wie bei peripherischen oder poliomyelitischen Lähmungen (s. S. 61). Ausserdem ist die Atrophie auch stets eine einfache, nicht eine degenerative, und demgemäss bleibt die faradische und galvanische Erregbarkeit der gelähmten Muskeln, selbst wenn sie stärker atrophisch sind, vollkommen erhalten. Sie zeigt, wie genauere Untersuchungen uns gelehrt haben, nicht einmal eine geringe quantitative Herabsetzung. - In einzelnen Fällen tritt die Atrophie gewisser Muskeln (z. B. Interossei, Daumenballen, Deltoideus u. a.) auch bei der gewöhnlichen Hemiplegie ungewöhnlich frühzeitig und in besonders starkem Grade auf, so dass man von "cerebraler Muskelatrophie" sprechen kann. Hier scheinen sich in der That gewisse trophische Einflüsse besonders geltend zu machen. — In den Gelenken der gelähmten Extremitäten, namentlich im Knie- und Schultergelenk, entwickeln sich in seltenen Fällen acute oder mehr chronisch verlaufende Entzündungsprocesse, deren Genese nicht klar ist. Charcot hält einen neurotrophischen Ursprung derselben für wahrscheinlich, ebenso wie für die selten vorkommenden Verdickungen an den peripherischen Nervenstämmen der gelähmten Seite ("Neuritis hypertrophica").

Psychische Störungen kommen, abgesehen von der durch den apoplectischen Insult bedingten Bewusstseinshemmung, im unmittelbaren Anschluss an Gehirnblutungen nur selten vor. Zuweilen bleibt aber eine allgemeine psychische Unruhe nach, verbunden mit grosser Erregbarkeit und Schlaflosigkeit. Bei einer grossen Anzahl von Kranken, bei welchen die Hemiplegie dauernd fortbesteht, entwickeln sich schliesslich im Lauf der Jahre immer mehr zunehmende Zeichen psychischer Schwäche. Die Kranken werden stumpfsinnig und ihr Gedächtniss nimmt ab. Sehr häufig zeigt sich eine eigenthümliche Neigung derselben zum Weinen, so dass sie bei jedem geringsten Anlasse in Thränen ausbrechen. Doch wechselt die Stimmung oft rasch und Weinen und Lachen können unmittelbar in einander übergehen. Zuweilen werden die Kranken auch schliesslich verwirrt, aufgeregt u. dgl. Alle derartigen ausgesprochenen Zustände hängen wohl oft von der allgemeinen Hirnatrophie in Folge der Arteriosclerose ab.

Der allgemeine Ernährungszustand der Kranken bleibt oft lange Zeit gut erhalten; nicht selten tritt sogar eine entschiedene Neigung zum Corpulentwerden hervor. In anderen Fällen, namentlich bei den vollständig bettlägerigen Hemiplegikern, entwickelt sich aber allmälig ein allgemeiner Marasmus, welcher das Ende der Kranken beschleunigt, zumal wenn noch Decubitus, eine Bronchitis oder sonstige Erkrankungen hinzutreten.

Wir haben die Eigenthümlichkeiten der Hemiplegie hier näher besprochen, weil das Gesagte der Hauptsache nach für alle cerebralen Hemiplegien gilt, an welcher Stelle der Pyramidenbahn auch die Unterbrechung stattfinde und durch welchen anatomischen Process sie auch herbeigeführt sei. Eine weitere Erörterung der Gehirnhämorrhagie je nach ihrem verschiedenen Sitze ist unnöthig. Die Hemiplegie als solche ist dieselbe, ob der hämorrhagische Herd in der Rinde, in der inneren Kapsel, im Gehirnschenkel oder in der Brücke sitzt. Durch welche Begleiterscheinungen die nähere Diagnose des Sitzes gemacht werden kann, ist aus dem im vorigen Capitel Gesagten ersichtlich. Zu erwähnen ist hier nur noch die häufige Combination einer rechtsseitigen Hemiplegie mit Aphasie, welche bei ausgedehnten Hämorrhagien in der linken Hemisphäre entsteht, wenn der Herd von der inneren Kapsel aus bis in die Gegend der dritten Stirnwindung resp. obersten Schläfenwindung (vgl. S. 407) reicht.

Diagnose. Die Diagnose der Gehirnblutung stützt sich auf den plötzlichen Eintritt der Erscheinungen des apoplectischen Insults und die etwaigen nachbleibenden cerebralen Ausfallssymptome. Absolut sicher ist die Diagnose fast niemals, da die Gehirnembolie fast durchaus die gleichen Erscheinungen hervorbringen kann. Die Differential-Diagnose zwischen dieser und der Hämorrhagie wird im folgenden Capitel besprochen werden. In einzelnen Fällen können auch sonstige Gehirnerkrankungen (Meningitis, Geschwülste), ferner eine plötzlich eintretende Urämie, allgemein septische Processe u. dgl. das Krankheitsbild einer Gehirnblutung vortäuschen, indem die hierbei rasch eintretenden schweren allgemeinen Gehirnerscheinungen (Bewusstlosigkeit u. a.) für ein apoplectisches Coma gehalten werden.

Prognose. Die Prognose, ob der Kranke zunächst den apoplectischen Anfall überstehen wird, richtet sich nach der Schwere der Erscheinungen desselben. Je tiefer und anhaltender die Bewusstlosigkeit, je ungenügender die Athmung und der Puls, um so geringer die Aussicht auf eine Wiederherstellung. Doch ist eine sichere Vorhersage niemals möglich. Hat der Kranke den Anfall überstanden und ist eine

Hemiplegie zurückgeblieben, so hängt die Möglichkeit ihrer Besserung allein davon ab, ob die Lähmung ein indirectes oder ein directes Herdsymptom ist. Da Niemand dies im Anfange wissen kann, so muss man mit seinem Urtheil, sowohl nach der schlimmen, wie auch nach der guten Seite hin, sehr zurückhaltend sein. Stets im Auge zu behalten ist die Möglichkeit einer Wiederkehr der Blutung. Die der Gehirnblutung zu Grunde liegende Gefässerkrankung macht die Thatsache verständlich, dass Personen, welche bereits einmal von einem Schlaganfall heimgesucht sind, nicht selten nach kürzerer oder längerer Zeit von einer zweiten Apoplexie befallen werden.

Therapie. Die Behandlung des apoplectischen Insultes besteht zunächst in ruhiger Lagerung des Patienten mit erhöhtem Oberkörper. Zur Vermeidung von Decubitus ist Reinlichkeit und genaue Ueberwachung der Haut an den der Unterlage aufliegenden Theilen des Körpers dringend nothwendig. Der Kopf, namentlich die Seite, auf welcher man die Blutung vermuthet, wird mit einer Eisblase bedeckt. Ueber den Werth der früher allgemein angewandten Blutentziehungen ist man gegenwärtig zweifelhaft geworden. Ein Aderlass ist nur dann angezeigt, wenn ein stark geröthetes Gesicht, ein lebhaftes Pulsiren der Carotiden. ein gespannter, langsamer Puls bei einem sonst noch kräftigen Individuum auf einen erhöhten Blutdruck hinweisen und man noch hoffen kann, durch eine Herabsetzung des Blutdruckes im Beginn des Anfalls das längere Andauern der Hämorrhagie zu verhindern. Auch örtliche Blutentziehungen an der Schläfe scheinen unter solchen Verhältnissen, wie die Erfahrung lehrt, nicht immer ganz nutzlos zu sein. Durch Klystiere, in der späteren Zeit durch innerlich gereichte Drastica, sorgt man für genügende Stuhlentleerung. Wird die Athmung und der Puls ungenügend, so versucht man Reizmittel (Aether, Campher), welche freilich häufig erfolglos bleiben.

Ist der Anfall glücklich vorübergegangen, so sind unsere Mittel, auf den ferneren Verlauf der Erscheinungen einzuwirken, sehr gering. So lange Kopfschmerzen und Fiebererscheinungen anhalten, fährt man mit der Eisapplication auf den Kopf fort und richtet sich im Uebrigen nach den einzelnen symptomatischen Indicationen. Bei bestehender Unruhe und bei Schlaflosigkeit verordnet man kleine Dosen Morphium oder Chloral. Etwa 3—4 Wochen nach dem Insult kann man, wenn alle anfänglichen Reizerscheinungen vorüber sind, die Behandlung der Hemiplegie in Angriff nehmen, wobei die Anwendung der Elektricität in erster Linie in Betracht kommt. Man versucht die örtliche Galvanisation quer durch den Kopf mit möglichster Berücksichtigung der Lage

des hämorrhagischen Herdes: schwache Ströme, Dauer der Sitzung etwa 2—3 Minuten. Mit der Galvanisation am Kopfe kann die Galvanisation des Sympathicus auf der Seite des Gehirnherdes verbunden werden und endlich ist auch die Galvanisation (labile Kathode) und Faradisation der gelähmten Muskeln und Nerven nicht zu versäumen. Die Beurtheilung der hierdurch anscheinend erzielten günstigen Heilerfolge ist jedoch deshalb unsicher, weil, wie erwähnt, spontane Besserungen häufig vorkommen.

Sehr wichtig zur möglichsten Verhütung der Contracturen sind frühzeitig anzufangende und methodisch fortzusetzende passive Bewegungen, verbunden mit Massage der gelähmten Muskeln. Letztere und eine in späterer Zeit systematisch betriebene Heilgymnastik können auch zur Besserung der activen Beweglichkeit entschieden beitragen In diesem Sinne sind auch die vielfach angewandten Einreibungen (mit Campherspiritus, Chloroformöl, Senfspiritus u. s. w.) von Nutzen.

Von inneren Mitteln wird Jodkalium häufig verordnet im Hinblick auf den Ruf desselben als "Resorbens". Ausserdem kann, namentlich in älteren Fällen, ein Versuch mit Strychninpräparaten gemacht werden.

Was die Anwendung der Bäder betrifft, so sind alle höheren Temperaturen (über 26 bis 27° R.) zu vermeiden. Mässig warme Bäder, unter Umständen mit einem Zusatz von Salz, 3—4 in der Woche, scheinen eine günstige Wirkung auszuüben. Zu wirklichen Badekuren, welche man Hemiplegikern verordnen will, eignen sich Wildbad, Ragaz, Teplitz, Wiesbaden, Oeynhausen u. a. Doch sind an den erstgenannten Orten zu heisse Bäder zu vermeiden.

Bei der langen Dauer vieler hemiplegischer Lähmungen muss man mit den einzelnen Kurmethoden wiederholt abwechseln, um den Muth und die Geduld der Patienten stets von Neuem zu beleben. Mit besonderer Sorgfalt sind diejenigen allgemein diätetischen Vorschriften zu machen, welche der Wiederkehr einer Blutung nach Möglichkeit vorbeugen sollen: einfache Diät, Vermeidung reichlicherer Mengen Spirituosa, Vermeidung körperlicher Anstrengungen und geistiger Aufregungen.

### Viertes Capitel.

# Die embolische und thrombotische Gehirnerweichung (Encephalomalacie).

Aetiologie und pathologische Anatomie. Embolische Verstopfungen der Gehirnarterien gehören zu den am häufigsten vorkommenden embolischen Processen. Die Emboli stammen meist aus dem linken Her-

zen, aus Thromben im linken Herzohr oder aus den thrombotischen Auflagerungen, welche sich bei chronischer Endocarditis auf den Klappen des linken Herzens (Mitralfehler, Aortaklappenfehler) bilden. Bei chronischer Arteriosclerose können auch die Thromben in den grösseren Arterien, namentlich in der Aorta, das embolische Material abgeben, und wenn die Gehirngefässe selbst der Sitz ausgedehnterer atheromatöser Processe sind, so können sogar die in den grösseren Arterien der Gehirnbasis entstandenen Thromben zu Embolien in das Gebiet der kleineren Gehirngefässe führen.

Die Thrombose der Gehirnarterien beruht immer auf primären Erkrankungen der Gefässe, vorzugsweise auf der soeben schon genannten chronischen Arteriosclerose. An allen Stellen, wo der atheromatöse Process die normale Structur der Gefässintima verändert hat, können sich Fibrinauflagerungen bilden, deren Entstehung noch dadurch begünstigt wird, dass der Verlust der Arterien an Elasticität und die an manchen Stellen der Gefässbahn entstehenden Verengerungen des Lumens der Gefässe eine Verlangsamung, ja vielleicht stellenweise sogar ein völliges Stocken des Blutstroms zur Folge haben. Dass Thrombose und Embolie vielfach in einander übergehen, ist leicht verständlich, wenn man bedenkt, dass sich von jedem Thrombus ein embolischer Pfropf loslösen und dass umgekehrt jeder festsitzende Embolus sich durch auflagernde Thrombusmassen vergrössern kann.

Nächst der Arteriosclerosis ist die syphilitische Endarteriitis die häufigste Ursache von Thrombenbildung in den Gehirngefässen. Wir werden im Capitel über Gehirnsyphilis näher auf dieselbe eingehen. Ob sich auch unabhängig von einer Gefässerkrankung Thromben entwickeln können, ist zweifelhaft. Eine scheinbar spontane Thrombose findet sich in einzelnen Fällen bei kachektischen, schweren Kranken (Carcinome, schwerer Typhus, Pneumonie), bei welchen man theils die bestehende Herzschwäche, theils vielleicht auch eine grössere Neigung des Blutes zur Gerinnselbildung als ursächliche oder wenigstens unterstützende Momente der Thrombose ansieht.

Ist an irgend einer Stelle des arteriellen Gefässsystems eine vollständige embolische oder thrombotische Verstopfung eingetreten, so hängen die weiteren Folgezustände ganz davon ab, ob das betreffende, von seiner gewöhnlichen Blutzufuhr abgeschlossene Gefässgebiet jetzt von einer anderen Seite her, auf dem Wege der collateralen Circulation, mit Blut versorgt werden kann oder nicht. Im ersteren Falle sind überhaupt keine weiteren Folgen bemerkbar, im letzteren muss aber das der weiteren arteriellen Blutzufuhr beraubte Gewebe nothwendiger Weise dem

Untergang verfallen und in den Zustand der "Erweichung" übergehen. Von der grössten praktischen Bedeutung ist daher die Thatsache, dass die Arterien des Hirnstammes und ausführlicher die aus der Arteria fossae Sylvii entspringenden Gefässe für die grossen Centralganglien und für die innere Kapsel sämmtlich "Endarterien" im Сонкным'schen Sinne sind, d. h. in ihren Verzweigungen keine ausgedehnten Verbindungen mit den Aesten benachbarter Gefässe haben. Die Arteria fossae Sylvii und ihre Aeste sind aber erfahrungsgemäss die Prädilectionsstellen für Embolien im Gebiete der Gehirnarterien, und so erklärt es sich, dass gerade in ihrem Bezirke die schweren Folgen der Embolie am häufigsten beobachtet werden. Dabei ist bemerkenswerther Weise die linke Arteria fossae Sylvii häufiger der Sitz eines Embolus, als die rechte. Im Gebiete des Hirnmantels (Centrum ovale, Rinde) ist die Möglichkeit einer collateralen Ausgleichung der gehemmten Blutzufuhr grösser, als in den Stammganglien; doch ist die collaterale Circulation auch hier keineswegs in allen Fällen ausreichend, wie das nicht seltene Vorkommen von Erweichungsherden in dem Marklager der Hemisphären und in der Gehirnrinde beweist. Weit seltener sind dagegen embolische Herde in den Hirnschenkeln, in der Brücke und im Kleinhirn.

Die näheren Vorgänge, welche zur embolischen resp. thrombotischen Gehirnerweichung führen, sind im Wesentlichen dieselben, wie die verwandten embolischen Processe in anderen Organen (vgl. in Bd. I das Capitel über die Lungenembolie). Das Gewebe, welches seines arteriellen Blutes beraubt ist, stirbt ab, zerfällt und verwandelt sich in eine gleichmässig weiche Masse. In den leer gewordenen Gefässabschnitt strömt rückwärts von den Venen und, wenn möglich, auch von benachbarten kleinen Arterien her Blut ein, welches aber zur Ernährung des Gewebes nicht ausreichend ist. Die Gefässwände werden abnorm durchlässig und zerreisslich, so dass theils per diapedesin rothe Blutkörperchen in das zerfallende Gewebe eintreten, theils hier und da kleine echte Hämorrhagien entstehen. Zu einer wirklichen Infarctbildung kommt es jedoch im Gehirn niemals, vielleicht weil die starke Quellung des Nervengewebes ein reichlicheres Eindringen von Blut unmöglich macht (WEIGERT). Immerhin sind die kleinen punktförmigen Hämorrhagien in manchen Fällen so zahlreich, dass sie im Verein mit der Durchtränkung des Gewebes mit Blutfarbstoff dem ganzen Erweichungsherde ein deutlich röthliches oder gelbliches Aussehen verleihen (rothe resp. gelbe Erweichung). Tritt diese Verfarbung des Gewebes nicht besonders hervor, so spricht man von einer weissen Erweichung.

Bei der mikroskopischen Untersuchung frischer Erweichungsherde

findet man die erweichte Masse bestehen aus Myelintropfen, gequollenen und zertrümmerten Nervenfasern, aus zahlreichen Fettkörnchenzellen und freien Fettkörnchen. Die Zeit, welche bis zum Eintritt dieser Veränderungen verstreichen muss, beträgt 1-2 Tage. Tritt innerhalb der ersten 24-48 Stunden eine ausreichende collaterale Circulation ein, so kann sich die Nervensubstanz wieder erholen und functionsfähig werden. Nach dieser Zeit aber ist sie endgültig abgestorben, zerfällt und die weissen Blutkörperchen und Wanderzellen (vielleicht auch die Gefässendothelien, Glia- und Ganglienzellen) nehmen den entstandenen fettigen Detritus auf und bilden so die soeben erwähnten Fettkörnchenzellen. Bleibt der Kranke am Leben, so wird das abgestorbene und zerfallene Gewebe allmälig resorbirt und es kann sich schliesslich eine Cyste bilden, welche sich nachträglich durch nichts von einer nach Gehirnhämorrhagie entstandenen Cyste unterscheiden lässt. Aus kleineren Erweichungsherden entstehen zuweilen auch narbig-indurirte Gehirnpartien. Betrifft die Erweichung Theile der Gehirnoberfläche, so bildet sich daselbst später oft ein ziemlich tiefer Defect, der zum Theil von seröser Flüssigkeit, zum Theil von der verdickten Pia eingenommen wird. In einigen Fällen sind die Windungen noch theilweise erkennbar, aber atrophisch, gelblich verfärbt und in Folge der narbigen Bindegewebsvermehrung von einer derb sclerotischen Consistenz.

Klinische Symptome und Krankheitsverlauf. Der Eintritt einer Gehirnembolie ist mit fast genau denselben Insulterscheinungen verbunden, wie die Gehirnblutung. Auf die Einzelheiten des Insultes brauchen wir nicht noch einmal näher einzugehen, sondern können auf das vorige Capitel (s. S. 421) verweisen. Auch bei der Embolie wechselt die Heftigkeit des Insultes von den leichtesten Graden, bei welchen es nur zu einer rasch vorübergehenden Benommenheit oder einem leichten Schwindelanfall kommt, bis zu den schwersten, welche ein tiefes, anhaltendes Coma zeigen. In erster Linie hängen diese Unterschiede von der Grösse des verstopften Gefässes ab, ferner von der Lage desselben, je nachdem die Embolie in den Hemisphären oder in den tiefer gelegenen Hirntheilen stattgefunden hat. Im Allgemeinen ist der Insult, namentlich die Bewusstlosigkeit, bei der Embolie seltener so schwer und so lange andauernd, wie bei der Hämorrhagie. Ausserdem fehlen bei der ersteren öfter die Zeichen des erhöhten Hirndruckes, insbesondere die Verlangsamung des Pulses. Die Körpertemperatur zeigt gewöhnlich Anfangs nicht die Abnahme, welche man bei frischen Gehirnblutungen beobachtet. Dagegen stellt sich nach einem oder nach mehreren Tagen in der Regel ein mässiges Fieber ein. - Das Auftreten epileptiformer

ا رما

Convulsionen ist bei der Embolie erfahrungsgemäss häufiger, als bei der Blutung. Ein verlangsamter Insult kann auch bei der Embolie zu Stande kommen, wenn ein anfänglich kleiner Embolus sich durch eine nachfolgende Thrombose allmälig vergrössert.

Die Erklärung für das Zustandekommen des Insultes bei der Embolie ist nicht so einfach, wie bei der Gehirnblutung. Vielleicht spielt die negative Druckschwankung, welche der von der Embolie unmittelbar betroffene Gehirnabschnitt und seine Umgebung erfahren, hierbei die Hauptrolle. Durch das Leerwerden des hinter der verstopften Stelle gelegenen Gefässabschnittes wird nicht nur Blut und Gewebsflüssigkeit angesaugt, sondern das ganze weiche Gewebe der Umgebung wird einer negativen Druckveränderung, gewissermaassen einer Zerrung ausgesetzt (Wernicke). Doch ist zu bedenken, ob nicht schon allein die Circulationsstörung, welche bei der plötzlichen Embolie einer grösseren Arterie in den benachbarten Gefässbezirken bis zu den Capillaren der Gehirnrinde eintreten muss, zur Erklärung der Insulterscheinungen ausreicht.

Auch in Betreff der andauernden Krankheitssymptome, welche die Embolie zurücklässt, können wir uns kurz fassen, da die Einzelheiten hierbei den bei der Gehirnblutung vorkommenden fast ganz entsprechend sind. Wie erwähnt, ist ein völliger Ausgleich der Anfangs bestehenden Herdsymptome nur dann möglich, wenn innerhalb der ersten 48 Stunden nach Eintritt der Embolie sich ein genügender Collateralkreislauf entwickelt. Nach dieser Zeit ist die Nekrose der von der weiteren Blutzufuhr abgesperrten Gewebstheile unvermeidlich. Doch ist immerhin noch jetzt ein Unterschied zwischen unmittelbaren, unheilbaren und mittelbaren, einer Besserung fähigen Herdsymptomen vorhanden, so dass also auch eine embolische Hemiplegie im Verlaufe der nächsten Wochen noch beträchtliche Besserungen zeigen kann.

Da die Embolien bei weitem am häufigsten in eine Art. fossae Sylvii erfolgen und diese Arterie ausser den Stammganglien auch die innere Kapsel versorgt, so ist die gewöhnliche cerebrale Hemiplegie mit allen ihren im vorigen Capitel geschilderten Eigenthümlichkeiten das häufigste Herdsymptom der Gehirnembolie. Verhältnissmässig oft ist sie mit aphasischen Störungen verbunden, da, wie erwähnt, besonders die linke Arteria fossae Sylvii mit Vorliebe der Sitz der Embolie wird. Seltener sind corticale Monoplegien embolischen Ursprungs, ferner embolische Erweichungen des Hinterhauptlappens mit Hemiopie u. dgl.

Die thrombotischen Gehirnerweichungen führen nur selten zu einem ganz plötzlichen Insulte. Gewöhnlich entwickeln sich hierbei die Herd-

erscheinungen und die sonstigen cerebralen Symptome (Bewusstlosigkeit u. a.) in mehr allmäliger Weise. Am häufigsten beobachtet man dieses Verhalten bei der sogenannten senilen Gehirnerweichung. Dieselbe hängt fast immer mit einer Arteriosclerose der Gehirngefässe zusammen. Die einzelnen Erscheinungen treten gewöhnlich in der Form mehrfacher Nachschübe und neuer Verschlimmerungen auf. Schwerere Insulterscheinungen sind selten; dagegen entwickelt sich fast jedes Mal allmälig eine immer mehr zunehmende Demenz.

Der weitere Verlauf und der schliessliche Ausgang der Gehirnerweichung bietet dieselben Verschiedenheiten dar, wie die Gehirnblutung. Embolien grosser Gehirngefässe können einen raschen Tod zur Folge haben. Wird dagegen der Insult überstanden, so können die etwa nachbleibenden dauernden Ausfallserscheinungen Jahre lang bestehen, ohne den übrigen Körper wesentlich in Mitleidenschaft zu ziehen. Die Gefahr der Wiederkehr des Anfalls ist namentlich dann vorhanden, wenn die Quelle der Embolie (Herzfehler, Atheromatose) unverändert fortbesteht.

Diagnose. Sowohl die Erscheinungen des anfänglichen Insultes, als auch die nachbleibenden Herdsymptome sind bei den hämorrhagischen und den embolischen Herden so ähnlich, dass eine sichere Entscheidung, ob eine apoplectiform eingetretene Hemiplegie auf einer Blutung oder auf einer embolischen Erweichung im Gehirn beruht, in vielen Fällen ganz unmöglich ist. Wenn eine Differentialdiagnose in dieser Hinsicht überhaupt gestellt werden kann, so stützt sie sich auf folgende Punkte: 1. Vor Allem ist der Nachweis einer etwaigen Quelle für eine Embolie wichtig. Handelt es sich z. B. um einen Kranken mit einem Herzklappenfehler, so ist eine Embolie (namentlich bei vorhandenem Mitralfehler) stets wahrscheinlicher, als eine Blutung. 2. Ein jugendliches Alter des Patienten spricht im Ganzen mehr für eine Embolie, als für eine Hämorrhagie. Im höheren Alter sind beide in Rede stehenden Processe etwa gleich häufig. 3. Ein schwerer, lange anhaltender Insult mit Röthung des Gesichtes, starkem Pulsiren der Carotiden und Zeichen vermehrten Hirndruckes (Pulsverlangsamung) spricht im Allgemeinen mehr für eine Blutung, als für eine Embolie, bei welcher letzteren die anfänglichen Insulterscheinungen im Allgemeinen geringer sind (s. o.). 4. Zuweilen kann endlich der Nachweis von Embolien in anderen Organen (z. B. von ophthalmoskopisch sichtbaren Embolien der Gefässe des Augenhintergrundes) die Diagnose der Gehirnembolie unterstützen.

Selten können auch *Geschwülste* des Gehirns, in deren Substanz Blutungen eintreten, das ausgeprägte Bild eines anscheinend primären apoplectischen Anfalls gewähren, ebenso *Abscesse*, welche bis dahin

latent verlaufen sind und mit einem Male in einen Ventrikel durchbrechen. In solchen Fällen ist man nur selten im Stande, eine richtige Diagnose zu stellen.

Die thrombotischen Erweichungen sind am ehesten zu diagnosticiren, wenn es sich um Syphilis des Gehirns (s. d.) handelt. Für die senilen Erweichungen sind ausser dem Alter der Patienten und den Zeichen der allgemeinen Arteriosclerosis das schubweise Fortschreiten der Krankheit von anfänglich leichteren zu schwereren Erscheinungen und die eintretende Demenz bis zu einem gewissen Grade charakteristisch.

In Bezug auf die Prognose und Therapie der Gehirnembolie können wir ganz auf das im vorigen Capitel Gesagte verweisen.

## Fünftes Capitel.

#### Die entzündlichen Processe im Gehirn.

(Acute und chronische Encephalitis.)

#### 1. Der Gehirnabscess (die eitrige Encephalitis).

Aetiologie. In den meisten Fällen von Gehirnabscess können wir das Eindringen infectiöser, die Eiterung anregender Stoffe ins Gehirn mit Sicherheit nachweisen. Auf diese Weise entstehen namentlich die nicht sehr seltenen Gehirnabscesse, welche sich an mechanische Verletzungen der Kopfhaut, der Schädelknochen und des Gehirns selbst anschliessen (traumatischer Gehirnabscess). Hierbei handelt es sich fast immer um offene Wunden, welche den Entzündungserregern freien Rosses Eintritt gewähren. Eine Verletzung der Schädelknochen braucht nicht immer vorhanden zu sein, da sich erfahrungsgemäss auch bei ausschliesslichen Verwundungen der Weichtheile die Eiterung durch den 7 Schädel hindurch auf das Gehirn fortsetzen kann. Von der Art, wie die Ausbreitung der Entzündung erfolgt, hängt es ab, ob sich eine eitrige Meningitis (s. d.) oder ein Gehirnabscess entwickelt. Nicht selten finden sich auch diese beiden Erkrankungen vereinigt vor. Erwähnenswerth ist noch das Entstehen der traumatischen Gehirnabscesse nach dem Eindringen von Fremdkörpern ins Gehirn (z. B. durch die Augenhöhle), mit welchen die Entzündungserreger unmittelbar in die Gehirnsubstanz hinein gelangen. Die seltenen Beobachtungen von angeblich traumatischen Gehirnabscessen ohne jede offene Wunde entziehen sich bis jetzt dem näheren Verständniss. Vielleicht handelt es sich auch hierbei stets um übersehene kleine Verletzungen.

Ausser den traumatischen Veranlassungen können bereits bestehende Eiterungen in der Nachbarschaft des Gehirns durch unmittelbares Weitergreifen zu Gehirnabscessen führen. Hierbei kommen dieselben Processe in Betracht, welche wir schon als Ursachen der eitrigen Meningitis kennen gelernt haben (s. S. 366), insbesondere Eiterungen (Cavies) im Mittelohr und im Felsenbein. Der Localität entsprechend entwickelt sich der Abscess in einem solchen Falle am häufigsten im Schläfenlappen oder im Cerebellum. Weit seltener sind Abscesse im Stirnhirn im Anschluss an eitrige Processe der Nasenhöhle und der Siebbeine.

In einer dritten Reihe von Fällen erfolgt die Verschleppung der Entzündungserreger von bereits bestehenden, aber entfernt im Körper gelegenen Erkrankungsherden her. So entstehen die metastatischen oder embolischen Gehirnabscesse. Hierher gehören die Abscesse bei der Lyämie, bei ulceröser Endocarditis u. dgl. Wichtiger, als diese meist kleinen und im Gesammtbilde der schweren Allgemeinerkrankung selten hervortretenden Abscesse, sind diejenigen, welche sich erfahrungsgemäss relativ nicht sehr selten an gewisse Eiterungsprocesse in den Lungen und Pleuren anschliessen. Namentlich bei putrider Bronchitis, Lungengangrän und bei Empyemen sind secundäre Gehirnabscesse (ebenso wie eitrige Meningitis, s. d.) wiederholt beobachtet worden. Dass es sich hierbei um eine Verschleppung von Entzündungserregern handelt, ist zweifellos; über den näheren Weg, auf welchem dies geschieht, weiss man aber noch nichts Bestimmtes.

In einer geringen Anzahl von Gehirnabscessen kann irgend ein sicherer ursächlicher Umstand nicht aufgefunden werden. Man bezeichnet diese Fälle als *idiopathische Gehirnabscesse*. Einige derartige Fälle sind von uns gerade zur Zeit einer herrschenden Epidemie von Meningitis cerebro-spinalis beobachtet worden, und die Vermuthung erscheint daher gerechtfertigt, ob nicht vielleicht *manche* der scheinbar spontan entstehenden Gehirnabscesse auf denselben Infectionsstoff, wie die epidemische Meningitis, zurückzuführen sind.

Schon aus der Mannigfaltigkeit der veranlassenden Ursachen erklärt sich, dass die besondere Art der Eiterungserreger beim Gehirnabscess nicht immer dieselbe ist. Am häufigsten findet man im Abscess-Eiter Strepto- oder Staphylokokken, unter Umständen auch den Pneumonie-Diplococcus.

Pathologische Anatomie. Die Gehirnabscesse bieten genau dieselben anatomischen Verhältnisse dar, wie die Abscesse in anderen Organen. Ihre Grösse wechselt von den kleinsten, kaum linsengrossen Eiterherden

an bis zu grossen, mit Eiter gefüllten Höhlen, welche den grössten Theil eines ganzen Gehirnlappens einnehmen können. Nicht selten kommen gleichzeitig an verschiedenen Stellen des Gehirns Abscesse vor. Der Abscesseiter hat meist eine grüngelbe Farbe, ist entweder geruchlos oder übelriechend. Nicht selten ist er vermischt mit Resten des untergegangenen ("geschmolzenen") Nervengewebes und mit rothen Blutkörperchen. Die Wandungen des Abscesses sind oft unregelmässig ausgebuchtet. Um den Abscess herum findet sich die Gehirnsubstanz in geringerer oder grösserer Ausdehnung im Zustande der weissen Erweichung, welche theils eine Folge des Druckes, theils eine Folge der fortschreitenden Entzündung ist. Im Gewebe um den Abscess herum sind meist reichliche Körnchenzellen vorhanden.

Ist der Abscess sehr gross und reicht er nahe an die Oberfläche des Gehirns heran, so kann man ihn zuweilen schon von aussen durch eine merkliche Vorwölbung und durch ein wahrnehmbares Fluctuationsgefühl erkennen. Fast immer sind die Windungen an der Oberfläche der befallenen Hemisphäre abgeplattet. Schreitet die Abscessbildung bis zur Oberfläche des Gehirns vor, so schliesst sich an den Abscess eine eitrige Meningitis an. Auch die Complication eines Gehirnabscesses mit eitriger Phlebitis und Sinusthrombose ist öfter beobachtet worden. Central gelegene Abscesse brechen nicht selten in einen Seitenven- Tuck wan trikel durch. Besteht ein Abscess längere Zeit, so kann er schliesslich abaekapselt werden, d. h. um ihn herum bildet sich eine glatte, derbe, bindegewebige Hülle, welche das Weiterschreiten des Abscesses verhindert. Der Eiter im Innern wird allmälig eingedickt und krümlicher. Zu einer völligen Resorption desselben kommt es aber wahrscheinlich äusserst selten.

Symptome und Krankheitsverlauf. Kleinere und selbst ausgedehnte Gehirnabscesse können lange Zeit fast symptomlos und verborgen verlaufen. Dies findet man namentlich bei den scheinbar idiopathischen Abscessen, ferner bei denjenigen Abscessen, welche sich in ganz langsamer, schleichender Weise im Anschluss an anscheinend geringfügige Kopfverletzungen, an chronische Mittelohrerkrankungen u. dgl. entwickeln. Zuweilen geht ein lange dauerndes "Stadium der Latenz" dem Auftreten schwererer Gehirnerscheinungen vorher.

Heftiger sind die Erscheinungen von Anfang an in den Fällen nach groben Verletzungen des Gehirns und bei manchen acut entstehenden und rasch wachsenden Abscessen. Hier lässt sich das Krankheitsbild oft kaum von dem einer acuten Meningitis unterscheiden. Die Kranken sind benommen, fangen an zu deliriren; heftige Kopfschmerzen und Fieber-

erscheinungen, zuweilen in Form einzelner hoher Temperatursteigerungen, treten auf. Je nach dem besonderen Sitz des Abscesses können bestimmte Herderscheinungen auftreten. Die Bewusstseinsstörung nimmt immer mehr und mehr zu und schon nach verhältnissmässig kurzer Zeit (1—2 Wochen) kann im tiefsten Coma der ungünstige Ausgang erfolgen. Nur selten lassen die heftigen Krankheitserscheinungen wieder nach, so dass sich an das erste acute ein zweites chronisches Stadium des Abscesses anschliesst.

Die Symptome der chronisch verlaufenden Gehirnabscesse lassen sich in zwei Gruppen eintheilen, in die Allgemeinerscheinungen und in die von der besonderen Lage des Abscesses abhängigen Herderscheinungen. Häufiger, als bei allen anderen örtlichen Gehirnerkrankungen, fehlen die letzteren lange Zeit oder sogar während des ganzen Krankheitsverlaufs. Dies rührt theils davon her, dass der Abscess verhältnissmässig oft in solchen Gehirnpartien gelegen ist, deren Erkrankung überhaupt keine nachweislichen Herdsymptome hervorruft (Marklager des Stirnhirns, Kleinhirnhemisphäre u. a.), theils davon, dass indirecte Herdsymptome durch die Einwirkung des Abscesses auf seine Umgebung verhältnissmässig selten zu Stande kommen.

Unter den Allgemeinerscheinungen nimmt der anhaltende, tiefsitzende, dumpfe Kopfschmerz den ersten Platz ein. Er kann lange Zeit das einzige Krankheitssymptom darstellen, so namentlich bei den nach Kopfverletzungen und nach chronischen Ohrerkrankungen sich langsam entwickelnden Abscessen. Je nach dem Sitze des Abscesses wechselt auch hauptsächlich die Oertlichkeit des Kopfschmerzes; doch kommen Widersprüche in dieser Beziehung nicht selten vor. Neben dem Kopfschmerz ist der Schwindel ein häufiges Symptom des Gehirnabscesses und ferner Erbrechen, welches sich nach der Nahrungsaufnahme, häufig aber auch ganz unabhängig von dieser, einstellt. Dazu kommt oft als diagnostisch wichtiges Symptom ein unregelmässiges Fieber, bald von nur geringer Höhe, bald in Form hoher intermittirender Steigerungen. In manchen Fällen, namentlich bei abgekapselten Abscessen, kann aber das Fieber auch ganz fehlen. Von diagnostischer Bedeutung ist die Thatsache, dass Stauungspapille und Neuritis optica beim Gehirnabscess zwar vorkommt, sich aber viel seltener entwickelt, als bei Gehirntumoren (s. d.).

Das Allgemeinbefinden der Kranken ist zuweilen nur wenig gestört. Gewöhnlich macht sich aber doch ein ausgesprochenes allgemeines Krankheitsgefühl bemerklich. Die Kranken sehen blass aus, sind appetitlos, magern ab und zeigen zuweilen leichte psychische Veränderungen (melancholische Stimmung, vorübergehende Verwirrtheit und dgl.).

ten i

In Bezug auf die Herdsymptome der Gehirnabscesse haben wir nach dem im zweiten Capitel dieses Abschnittes Gesagten hier nur Weniges hinzuzufügen. Bei den in der motorischen Rindenregion sitzenden Abscessen ist das Auftreten umschriebener epileptiformer Anfälle und monoplegischer Lähmungen wiederholt beobachtet worden. Besonders charakteristisch ist es, dass beim Weiterschreiten des Abscesses eine Lähmungserscheinung zu der anderen hinzukommt, wobei gerade das Fortschreiten der Lähmung häufig von epileptiformen Convulsionen geleitet wird. Bei Abscessen im Hinterhauptslappen ist Hemianopsie, bei Abscessen im Schläfenlappen Worttaubheit wiederholt beobachtet und zur Localisationsdiagnose verwerthet worden. Kleinhirnabscesse bleiben nicht selten lange Zeit verborgen; in anderen Fällen treten aber hierbei neben heftigen Allgemeinerscheinungen auch die charakteristischen Kleinhirnsymptome (taumelnder Gang, Schwindel) deutlich hervor. -Oertliche Empfindlichkeit des Schädels gegen stärkeres Beklopfen kann auf die Stelle des Abscesses hinweisen, muss aber mit Vorsicht verwerthet werden.

Die Gesammtdauer des chronischen Gehirnabscesses schwankt innerhalb sehr beträchtlicher Grenzen; in der Mehrzahl der Erkrankungen ist sie nach Monaten zu messen, doch sind auch Fälle mit jahrelangem Verlauf sicher gestellt: Namentlich kann das Stadium der völligen Latenz oder der nur geringen, unbestimmten Kopfsymptome sehr lange Zeit dauern. Ziemlich häufig beobachtet man die Erscheinung, dass die schwereren Krankheitssymptome (Kopfschmerzen, Erbrechen, Fieber) in einzelnen Anfällen auftreten, welche von kürzeren oder längeren Zeiten mit verhältnissmässig gutem Allgemeinbefinden der Kranken unterbrochen werden.

Der schliessliche Ausgang des Gehirnabscesses ist, falls keine chirurgische Hülfe eintritt, fast immer ein tödtlicher. Heilungsfälle gehören nicht zu den Unmöglichkeiten, sind aber bis jetzt nur ganz vereinzelt festgestellt worden. Das ungünstige Ende tritt entweder allmälig durch ein mit der zunehmenden Ausdehnung des Abscesses parallel gehendes Fortschreiten aller Krankheitserscheinungen ein oder erfolgt ziemlich plötzlich bei einer eintretenden Steigerung der Symptome. Zuweilen wird der Tod durch einen Durchbruch des Abscesses in einen Ventrikel oder durch eine eintretende Meningitis herbeigeführt. In manchen Fällen eines plötzlichen, unerwarteten Todes bei einem bestehenden Gehirnabscess lässt sich auch gar keine unmittelbare Todesursache nachweisen.

Diagnose. Die Diagnose eines Gehirnabscesses kann zwar häufig Strümpell, Spec. Path. u. Therapie. III. Band. 9. Auflage.

richtig gestellt werden, hat aber doch oft ziemlich grosse Schwierigkeiten und entbehrt nur selten einer gewissen Unsicherheit. Als die diagnostisch wichtigsten Punkte sind hervorzuheben: 1. Der Nachweis eines ursächlichen Momentes (Trauma, chronisches Ohrenleiden, putride Lungenerkrankung, Empyem). 2. Das Vorhandensein von allgemeinen Gehirnsymptomen (Kopfschmerz, Schwindel, Erbrechen), welche sich zeitweise steigern, zeitweise zurücktreten. Zur Unterscheidung zwischen Abscess und Geschwulst dienen hierbei 3. die Fiebererscheinungen, welche beim Abscess häufig vorhanden sind, bei der Geschwulst meist fehlen, während 4. eine Stauungspapille beim Abscess selten, bei Gehirngeschwülsten sehr häufig ist. Die etwa vorhandenen Herderscheinungen haben an sich nichts Charakteristisches. Ein schubweises Fortschreiten derselben kommt in gleicher Weise auch bei den Geschwülsten vor. Beachtung verdient aber die Thatsache, dass Störungen im Bereiche der basalen Gehirnnerven (Augenmuskellähmungen u. dgl.) bei Geschwülsten häufig (s. u.), beim Gehirnabscess nur ausnahmsweise vorkommen. Die Differentialdiagnose zwischen eitriger Meningitis und acutem Gehirnabscess ist oft ganz unmöglich. Nur die Entwicklung von Herdsymptomen, welche allein von einer umschriebenen Hirnerkrankung abhängen können, weist in solchen Fällen auf das Bestehen eines Abscesses hin.

Von der grössten praktischen Wichtigkeit ist namentlich die rechtzeitige Erkennung der an eitrige Ohrleiden sich anschliessenden Gehirnabscesse. Wichtig zu wissen ist es, dass auch bei Eiterretention im Mittelohr Gehirnerscheinungen (Kopfschmerz, Benommenheit u. dgl.) auftreten können, welche nach der Entleerung des Eiters wieder völlig verschwinden. Lässt sich aber keine Eiterverhaltung im Ohr nachweisen, so muss jedes Auftreten von andauernden Gehirnerscheinungen den Verdacht eines Gehirnabscesses hervorrufen. Da derartige Gehirnabscesse ihren Sitz am häufigsten im Parietallappen oder im Kleinhirn haben, so ist besonders auf das Auftreten von sensorischer Aphasie und Hemianopsie zu achten.

Therapie. Die einzige Möglichkeit, eine Heilung des Abscesses herbeizuführen, besteht in der operativen Entleerung desselben nach vorhergehender Eröffnung des Schädels. Je frühzeitiger und genauer die Diagnose des Abscesses gestellt werden kann, um so günstiger sind daher die Aussichten für den Kranken. Die Gefahren der Operation sind bei der jetzigen antiseptischen Technik gering, und eine Reihe bereits erzielter günstiger Heilerfolge fordern dringend zu weiteren chirurgischen Eingriffen auf. Namentlich bei den Gehirnabscessen im An-

schluss an chronische Ohrleiden kann durch rechtzeitiges chirurgisches Eingreifen manches Menschenleben gerettet werden. In Bezug auf alle näheren Einzelheiten verweisen wir auf die chirurgischen Handbücher.

In allen Fällen, wo ein operativer Eingriff nicht möglich erscheint, muss man sich auf eine rein *symptomatische Therapie* beschränken. Eisumschläge auf den Kopf, Narcotica, Bromkalium, zuweilen auch örtliche Blutentziehungen sind neben den allgemeinen diätetischen Maassnahmen die vorzugsweise zur Anwendung kommenden Mittel.

### 2. Die acute und die chronische nicht eitrige Encephalitis.

Während im Rückenmark die idiopathischen umschriebenen Entzündungen (Querschnitts-Myelitiden) verhältnissmässig häufig vorkommen, sind entsprechende Processe im Gehirn weit seltener. Das Wenige, was wir hierüber wissen, ist Folgendes:

- 1. Idiopathische (entzündliche) Gehirnerweichung. In seltenen Fällen trifft man im Gehirn auf ziemlich ausgedehnte Erweichungsherde, deren anatomische Charaktere fast ganz mit den embolischen Herden übereinstimmen, für deren Entstehung aber durchaus kein Grund in den zuführenden Gefässen aufgefunden werden kann. Man bezeichnet solche Erweichungen daher als "entzündliche Erweichungsherde". Ueber ihre Entstehung ist nichts Näheres bekannt. Das Krankheitsbild gleicht in den meisten Einzelheiten demjenigen der thrombotischen Gehirnerweichung.
- 2. Heilbare Form der Encephalitis. Es kommen zweifellos Erkrankungen vor, bei welchen eine Zeit lang ausgesprochene cerebrale Herdsymptome bestehen, so dass man an eine Geschwulst oder dergleichen denkt. Nach einigen Monaten oder sogar nach noch längerer Zeit tritt aber allmälig ein Nachlass der Erscheinungen und schliesslich eine völlige Heilung ein. Solche Beobachtungen werden meist so gedeutet, dass es sich dabei um umschriebene encephalitische Processe handelt, welche einer völligen Rückbildung fähig sind. Aus der Art der Symptome scheint nach unseren Erfahrungen hervorzugehen, dass der Sitz der Erkrankung meist in der Nähe der Rinde zu suchen ist, da es sich meist um monoplegische Paresen, nicht selten mit gewissen Reizerscheinungen und mit Sprachstörungen verbunden, handelt. Unterstützen kann man die Heilung in diesen Fällen, deren günstiger Verlauf übrigens niemals mit Sicherheit vorherzusagen ist, vielleicht durch eine elektrische Behandlung und durch die Darreichung von Jodkalium. - Uebrigens ist die Deutung derartiger Fälle als "Encephalitiden"

immerhin noch *sehr unsicher*, da andersartige Erkrankungen (vor Allem Syphilis) kaum jemals völlig ausgeschlossen werden können.

3. Diffuse Hirnsclerose. Eine eigenthümliche, gewöhnlich zu den chronisch-entzündlichen Processen gerechnete Krankheit ist die diffuse Hirnselerose. Hierbei zeigt das ganze Gehirn oder vorzugsweise die eine Hemisphäre derselben in grösserer Ausdehnung eine sehr auffallende Consistenzvermehrung, so dass die Gehirnsubstanz sich wie ein zähes Leder schneiden lässt. Die mikroskopische Untersuchung ergiebt zuweilen, aber nicht stets eine diffuse Bindegewebsvermehrung im Gehirn. Ausserdem konnten wir in einem neuerdings von uns selbst anatomisch untersuchten Falle eine zweifellose Abnahme der Nervenfasern in der weissen Hirnsubstanz nachweisen. — Ein abgeschlossenes Krankheitsbild dieser seltenen Erkrankung lässt sich zur Zeit noch nicht geben. In chronischer Weise entwickelt sich eine Reihe cerebraler Symptome, unter denen hemiplegische oder paraplegische Lähmungen ohne stärkere Sensibilitätsstörung, motorische Reizerscheinungen, theils allgemeine oder halbseitige epileptiforme Anfälle, theils Zittern und einzelne rhythmische oder choreatische Zuckungen, ferner eine allgemeine Demenz am häufigsten zu sein scheinen. Bei der Sclerose beider Hemisphären bestehen in den Beinen meist starke spastische Symptome.

Die Krankheit ist besonders bei Kindern, doch auch bei alten Leuten beobachtet worden. Von ursächlichen Momenten scheinen Alkoholismus und hereditäre Lues in Betracht zu kommen. Doch ist Sicheres hier-über noch gar nicht bekannt. Die Therapie kann nur eine symptomatische sein.

Die *multiple Sclerose* des Gehirns kommt fast immer verbunden mit multiplen Herden im Rückenmark vor. Wir haben die Krankheit daher schon im vorigen Abschnitt (S. 225) besprochen.

4. Die acute Encephalitis der Kinder. Cerebrale Kinderlähmung (Hemiplegia spastica infantilis nach Benedikt). Bei Kindern kommt eine bestimmte Form hemiplegischer Lähmung nicht selten vor und erfordert daher eine besondere kurze Besprechung.

Der Beginn der Krankheitserscheinungen, welcher gewöhnlich in das 1.—4. Lebensjahr fällt, ist fast immer ein acuter. Die bis dahin gesunden Kinder werden ziemlich plötzlich von Unwohlsein und Fieber ergriffen. Sehr häufig stellen sich Uebelkeit und Erbrechen und fast immer gleichzeitig oder bald darauf schwere Gehirnerscheinungen (Benommenheit und namentlich häufig Convulsionen) ein. Dieser Zustand dauert zuweilen nur kurze Zeit (1—2 Tage), zuweilen aber auch in derselben heftigen oder in einer milderen Form 1—3 Wochen. Dann lassen

die acuten Krankheitserscheinungen nach, die Kinder erholen sich ziemlich rasch, aber von den Eltern wird eine nachgebliebene Lähmung bemerkt, welche sich zwar bessern kann, jedoch selten wieder vollständig verschwindet.

Bekommt man solche Kinder zur Untersuchung, wenn, wie es meist der Fall ist, die Lähmung schon längere Zeit besteht, so findet man gewöhnlich folgende Verhältnisse. Die Gehirnnerven betheiligen sich meist nur in geringem Grade an dem Processe. Vorzugsweise sind die Extremitäten der einen Seite ergriffen, der Arm fast immer in höherem Maasse, als das Bein. Die befallenen Theile sind zuweilen im Wachsthum zurückgeblieben, ihre Beweglichkeit ist mehr oder weniger beschränkt, die Sehnenreflexe sind häufig lebhaft erhöht und fast regelmässig haben sich geringere oder stärkere Contracturen gebildet. Die Muskeln sind zwar meist etwas atrophisch, zeigen aber niemals Entartungsreaction; die Sensibilität ist in der Regel vollständig normal. Auffallend oft findet man in der hemiparetischen Seite motorische Reizerscheinungen, am häufigsten in der Form von ausgesprochenen athetotischen Bewegungen (Hemiathetosis, Hemichorea), nicht selten auch in der Form von Mitbewegungen. Wenn solche Kinder gehen, machen sie daher zuweilen mit ihrem paretischen Arm eigenthümliche Bewegungen in der Luft. Durch die beständigen Athetose-Bewegungen der Finger werden die Fingergelenke zuweilen so ausgedehnt und schlaff. dass man die Finger in den Metacarpalgelenken rechtwinklig und noch weiter dorsalflectiren kann. Nicht sehr selten werden die Kinder später epileptisch. Sie leiden an Krampfanfällen, welche gewöhnlich in der gelähmten Seite beginnen, später aber sich über den ganzen Körper erstrecken können. In psychischer Beziehung entwickeln sich manche Kinder ziemlich normal, andere zeigen jedoch eine geringere oder stärkere Demenz oder sind in moralischer Beziehung defect.

Nach dem ganzen Krankheitsverlauf handelt es sich höchst wahrscheinlich um eine acute Encephalitis, welche in den meisten Fällen vorzugsweise, wenn auch nicht ausschliesslich, die motorischen Rindengebiete ("Poliencephalitis") oder zuweilen auch die Gegend der Centralganglien betrifft. Die Krankheit erinnert sehr an die acute Poliomyelitis der Kinder, von der sie sich nur durch die verschiedene Oertlichkeit des Entzündungsherdes unterscheidet. Unmöglich ist es nicht, dass beide Krankheiten ätiologisch nahe verwandt oder sogar identisch sind. Das Anfangsstadium ist bei beiden kaum zu unterscheiden. Später ist dagegen eine Verwechslung nicht möglich, wenn man die hemiplegische Form der Lähmung, die erhaltene elektrische Erregbarkeit und die

häufig vorhandene Steigerung der Sehnenreflexe beachtet. — Zu erwähnen ist noch, dass durchaus ähnliche Krankheitsbilder bei Kindern auch zuweilen *im Anschluss an acute Infectionskrankheiten* (Masern, Scharlach u. a.) entstehen.

Anatomische Untersuchungen von frischen Fällen sind noch nicht gemacht worden. Bei alten, längst abgelaufenen Fällen findet man in den befallenen Partien des Grosshirns eine starke, narbige Atrophie, welche, wenn sie die Oberfläche des Gehirns betrifft, sich durch eine entsprechende Einsenkung ("Porencephalie") bemerkbar macht. An solchen Stellen ist die Pia verdickt und zuweilen findet sich eine umschriebene Cystenbildung. Die Pyramidenbahn zeigt eine absteigende secundäre Degeneration. Der Process ist somit auch in anatomischer Hinsicht der Vorderhorn - Atrophie bei der Poliomyelitis vollkommen ähnlich.

Selbstverständlich beruhen nicht alle in der Kindheit entstandenen Hemiplegien auf einer Encephalitis. Denn in nicht sehr seltenen Fällen können auch bei Kindern embolische Erweichungen und vielleicht zuweilen Hämorrhagien vorkommen, welche zu infantilen Hemiplegien Anlass geben. Im einzelnen Falle ist oft schwer die Entscheidung zu treffen, ob man eine cerebrale Kinderlähmung als abgelaufene Encephalitis oder als Effect einer andersartigen Gehirnerkrankung auffassen soll. Dass aber mindestens ein grosser Theil der so sehr eigenthümlichen Kinderhemiplegien ihre besondere Ursache (die von uns angenommene Encephalitis) haben muss, erscheint uns in hohem Grade wahrscheinlich. Zu beachten ist in diagnostischer Hinsicht vor allem der eigenthümliche Anfang der Krankheit unter Fieber, Convulsionen u. dgl. bei den vorher völlig gesunden Kindern.

Die Behandlung wird im Anfange nach denselben Regeln geleitet, wie im Anfangsstadium der acuten Poliomyelitis (s. d.). Die nach Ablauf der ersten Monate nachbleibende Hemiplegie ist keiner wesentlichen Besserung mehr fähig. Am meisten verdienen dann noch Anwendung die Elektricität, die Massage und kalte Abreibungen. Gegen die nachbleibenden epileptischen Anfälle ist Bromkalium in grossen Dosen von entschiedener Wirksamkeit.

5. Acute hämorrhagische Encephalitis bei Erwachsenen. Fälle von acuter hämorrhagischer Encephalitis bei Erwachsenen kommen sicher vor. Sie sind theils im Anschluss an andere acute Krankheiten (insbesondere auch Influenza), theils auch als völlig primäre acute Krankheit beobachtet worden. In derartigen Fällen treten meist ziemlich plötzlich die schwersten Gehirnerscheinungen (Kopfschmerz, Bewusst-

losigkeit, hemiplegische Störungen) auf und führen unter hohem Fieber rasch zum Tode. Die Section ergiebt meist hauptsächlich nur in einer Hemisphäre mehrfache hämorrhagisch-encephalitische Herde.

# Sechstes Capitel. Die Geschwülste des Gehirns.

Actiologic. Ueber die eigentlichen Ursachen der Entstehung von Gehirngeschwülsten ist ebenso wenig Sicheres bekannt, wie über die Ursachen der Geschwulstbildung in anderen Organen. Meist entwickeln sich die Neubildungen unmerklich und allmälig bei vorher gesunden Personen, ohne dass man irgend eine Veranlassung zur Erkrankung auffinden kann. Erwähnenswerth ist nur der Umstand, dass sich zuweilen die ersten Symptome unmittelbar oder einige Zeit nach einem Trauma, welches den Kopf betroffen hat, einstellen. Namentlich für die vom Periost, von den Gehirnhäuten u. dgl. ausgehenden Sarkome ist ein traumatischer Ursprung (d. h. die "Auslösung" der schon vorher bestandenen Geschwulst-Prädisposition durch das Trauma) manchmal sehr wahrscheinlich, wenn auch freilich kaum jemals ganz sicher. Auch Gliome werden zuweilen auf eine traumatische Veranlassung zurückgeführt.

Die meisten Gehirngeschwülste findet man bei Personen im mittleren Lebensalter. Gewisse Geschwulstformen, namentlich die solitären Tuberkel, kommen verhältnissmässig häufig bei Kindern vor. Das Geschlecht scheint von entschiedenem Einfluss auf die Entstehung der Gehirngeschwülste zu sein, indem letztere erfahrungsgemäss bei Männern hänfiger sind, als bei Frauen.

Die einzelnen Formen der Gehirngeschwülste.1) Die wichtigsten im Gehirne beobachteten Geschwulstformen sind folgende:

1. Das Gliom. Das Gliom ist die dem Centralnervensystem eigenthümliche Geschwulstform, welche sich im Gehirn bedeutend häufiger, als im Rückenmark (s. S. 323), entwickelt. Der Ausgangspunkt der Neubildung ist wahrscheinlich stets die Glia, die eigenartige Stützsubstanz des eigentlichen Nervenparenchyms. Das Gliom besteht mikroskopisch aus Fasern und Zellen, welche letztere den normalen Gliazellen vollkommen ähnlich sind, während die Fasern wahrscheinlich grösstentheils aus den zahlreichen Zellenausläufern bestehen. Ob auch die

<sup>1)</sup> Vom klinischen Standpunkte aus rechnet man meist die von der Umgebung des Gehirns (z. B. von der Schädelbasis) ausgehenden, das Gehirn in Mitleidenschaft ziehenden Neubildungen auch zu den Gehirngeschwülsten.

Ganglienzellen sich activ an der Neubildung betheiligen, wie Klebs behauptet hat, ist noch nicht sicher erwiesen. Charakteristisch für das Gliom ist der Umstand, dass dasselbe selten eine umschriebene Geschwulst bildet, sondern meist ohne scharfe Grenze in das gesunde Gewebe übergeht. Dabei ist der vom Gliom befallene Gehirntheil zwar oft vergrössert, behält aber im Ganzen seine ursprüngliche Gestalt bei. Auf dem Durchschnitte sehen die "gliomatös entarteten" Partien grau oder grauroth aus. Sie sind meist ziemlich weich und fast immer sehr gefässreich. Dieser Gefässreichthum der Gliome ist in klinischer Beziehung nicht unwichtig, da Unterschiede in der Gefässfüllung, namentlich aber die nicht selten innerhalb der Neubildung plötzlich eintretenden Hämorrhagien mit deutlichen klinischen Symptomen verbunden sein können.

Die Gliome kommen am häufigsten in der Marksubstanz der grossen Hemisphären vor, doch auch an den Centralganglien, im Kleinhirn u. a. In der Regel findet sich nur *eine* Geschwulst, seltener entwickeln sich gleichzeitig mehrere Gliome.

- 2. Sarkome. Die verschiedenen Formen der Sarkome nehmen ihren Ausgangspunkt nur selten in der Gehirnsubstanz selbst, vielmehr meist in dem Bindegewebe der umgebenden Theile, von der Dura mater, von dem Periost der Schädelknochen oder von den Schädelknochen selbst (Osteosarkome). Der häufigste Sitz der Sarkome ist an der Schädelbasis, wo sie umschriebene derbere oder weichere Geschwulstknoten bilden, welche durch Compression ihrer Nachbarschaft und durch Uebergreifen auf dieselbe zu den schwersten klinischen Erscheinungen Anlass geben. Der histologischen Beschaffenheit nach unterscheidet man, wie bei allen anderen Sarkomen, Rundzellensarkome, Spindelzellensarkome, Fibrosarkome u. a.
  - 3. Syphilome (Gummata) und solitäre Tuberkel. Das Gehirn bildet sowohl für Syphilome, als auch für solitäre Tuberkel einen entschiedenen Prädilectionsort. Auf die zuerst genannte Geschwulstform werden wir im Capitel über Gehirnsyphilis noch einmal zurückkommen. Die solitüren Tuberkel wachsen zuweilen bis zu Kirschengrösse und darüber an. Sie kommen einfach und multipel vor und können an jeder Stelle des Gehirns ihren Sitz haben. Am häufigsten findet man sie jedoch in der Hirnrinde, im Cerebellum und in der Brücke.

Die solitären Tuberkel und die Syphilome stellen sich auf dem Durchschnitt als meist scharf begrenzte, gelblich-käsig aussehende, histologisch aus Granulationsgewebe bestehende Geschwülste dar. Die Unterscheidung der Tuberkel und der Syphilome von einander machte früher zuweilen nicht geringe Schwierigkeiten, während sie jetzt durch den Nachweis der Tuberkelbacillen in den erst genannten Geschwülsten eine weit sicherere geworden ist.

4. Carcinome. Von allen übrigen, im Gehirn vorkommenden Geschwulstformen haben nur noch die Carcinome ein grösseres klinisches Interesse. Dieselben entstehen fast immer nur als secundüre Neubildungen im Gehirn. Die von uns gemachte Erfahrung, dass secun- 1987. däre Hirnkrebse vorzugsweise bei primärem Krebs der Mamma, ferner der Lungen und Pleuren beobachtet werden, scheint eine beachtenswerthe Analogie mit dem Vorkommen secundärer Gehirnabscesse bei primaren Eiterungen in der Pleura, bei Lungenbrand u. dgl. darzubieten.

5. Als seltenere Hirngeschwülste sind hier noch zu nennen die meist von den Gehirnhäuten ausgehenden Psammome, derbe, meist ziemlich kleine und daher oft symptomlos verlaufende Neubildungen, welche eingelagerte Kalkconcremente enthalten und beim Durchschneiden knirschen, ferner die seltenen, wie Perlmutter glänzenden Cholesteatome, endlich Lipome, Angiome u. a. Geschwülste, welche von der Hypophysis cerebri ausgehen ("Strumen der Glandula pituitaria"), erinnern in ihrem Bau an die Adenome.

6. Im Anschluss an die eigentlichen Geschwülste erwähnen wir hier auch die Gehirneysten, welche in sehr seltenen Fällen ohne bekannte Ursache entstehen (vielleicht im Anschluss an Schädeltraumen?), bis zur Grösse eines Apfels heranwachsen können und sich in ihren klinischen Erscheinungen ganz den Gehirn-Geschwülsten anschliessen.

Die Allgemeinerscheinungen der Gehirngeschwülste. Wie bei allen übrigen Herderkrankungen des Gehirns hängt auch bei den Gehirngeschwülsten ein Theil der Symptome von der besonderen Oertlichkeit der Neubildung ab. Je nachdem dieser oder jener Theil der Gehirnsubstanz durch die Geschwulstbildung zerstört oder wenigstens in seiner Function beeinträchtigt ist, müssen sich bestimmte Herdsymptome entwickeln, deren Auftreten allein die Diagnose des Sitzes der Geschwulst ermöglicht. Ausser diesen Herdsymptomen kommen aber bei fast allen grösseren Gehirngeschwülsten gewisse Allgemeinerscheinungen vor. Die-Out selben beruhen grösstentheils auf der durch die wachsende Neubildung herbeigeführten Erhöhung des allgemeinen Gehirndruckes. Zahlreiche klinische Thatsachen, welche wir alsbald näher kennen lernen werden, weisen darauf hin, dass bei jeder umfangreicheren Geschwulst ein grosser Theil der gesammten weichen Gehirnmasse dieser Druckwirkung der Geschwulst unterliegt, und auch bei der auatomischen Untersuchung jedes eine grössere Geschwulst beherbergenden Gehirns ist eine Anzahl

frai nin

von hierauf bezüglichen Veränderungen fast ausnahmslos nachweisbar. Die Windungen sind abgeplattet und verstrichen, die Dura an den Schädel angedrückt, zuweilen durch den anhaltenden Druck verdünnt oder gar durchbrochen, zuweilen chronisch-entzündlich verdickt. In einzelnen Fällen erstreckt sich die Druckwirkung sogar bis auf den knöchernen Schädel, so dass dieser usurirt, verdünnt, ja selbst durchbrochen oder in seinem Nahtgefüge gelockert sein kann. Eine Folge des allgemein vermehrten Hirndruckes und seiner Einwirkung auf die Venenstämme des Gehirns ist auch der bei Gehirngeschwülsten sehr häufig anzutreffende Ventrikelhydrops (Hydrocephalus internus). Die stärksten Grade desselben findet man bei Geschwülsten in der hinteren Schädelgrube, welche unmittelbar auf die Vena cerebri interna communis (V. magna Galeni) drücken.

Die klinischen Erscheinungen der Gehirngeschwülste, welche auf die allgemeine Druckwirkung derselben bezogen werden müssen, sind folgende:

1. Der Kopfschmerz ist eins der regelmässigsten und frühzeitigsten Symptome der Gehirngeschwülste. Er ist gewöhnlich anhaltend, aber zeitweise sich steigernd, dann wieder nachlassend. Die Kranken bezeichnen ihn als dumpf, tief sitzend, betäubend. Obwohl er den ganzen Kopf einnimmt, so steht doch seine hauptsächlichste Oertlichkeit zuweilen (nicht immer) zu dem Sitze der Geschwulst in näherer Beziehung. Namentlich weist andauernder Hinterhauptskopfschmerz auf eine Geschwulst in der hinteren Schädelgrube hin. Zuweilen kann man auch durch Beklopfen des Schädels einen Bezirk finden, welcher besonders hyperästhetisch ist. Doch muss man immerhin mit den hieraus zu ziehenden diagnostischen Schlüssen ziemlich vorsichtig sein. Der Kopfschmerz hält gewöhnlich bis zum Ende der Krankheit an, und selbst wenn die Kranken bereits vollständig soporös und benommen sind, kann man aus ihrem leisen Stöhnen und dem häufigen Greifen nach dem Kopfe auf die noch jetzt vorhandenen Schmerzen schliessen.

2. Nächst den Kopfschmerzen gehören Symptome von Seiten des Sensoriums und des psychischen Verhaltens der Kranken zu den häufigsten Allgemeinerscheinungen der Gehirngeschwülste. Schon der Gesichtsausdruck der Patienten hat oft etwas Charakteristisches: er ist eigenthümlich matt, theilnahmslos, stumpfsinnig. Die Sprache wird langsam, die Kranken müssen sich oft lange besinnen, ehe sie wissen, was sie sagen wollen. Das Gedächtniss nimmt ab, namentlich für die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit. Die Theilnahme der Kranken für ihre Umgebung, für alles das, was sie früher interessirte, schwindet

mehr und mehr. Sie machen einen schläfrigen, benommenen Eindruck, werden unachtsam auf sich und unreinlich. Selbstverständlich können die einzelnen Fälle verschiedene Abweichungen von dem eben skizzirten Bilde darbieten. Im Allgemeinen sind aber die meisten Erkrankungen einander ziemlich ähnlich, wenn anch die Heftigkeit der psychischen Symptome von den leichteren Formen des Stupors bis zu den höchsten Graden geistiger Schwäche wechseln kann.

Zeitweise eintretende plötzliche Drucksteigerungen, wie sie durch stärkere Gefässfüllung, durch Blutungen in den Geschwülsten u. dgl. bedingt sein können, rufen nicht selten Anfälle von stärkerer Bewusstlosigkeit hervor, welche sich wie Ohnmachtsanfälle oder apoplectische Anfälle ausnehmen.

- 3. Unter den allgemeinen Gehirnerscheinungen sind ferner der Schwindel, die Pulsverlangsamung und das Erbrechen zu nennen. Ein beständiges leichtes Schwindelgefühl kommt als Allgemeinerscheinung vielen Gehirngeschwülsten zu. Tritt aber der Schwindel stark in den Vordergrund der Krankheitssymptome, so weist er auf eine besondere Beeinträchtigung des Kleinhirns durch die Geschwulst hin. Die Pulsverlangsamung, ein häufiges und diagnostisch nicht werthloses Symptom der Gehirngeschwülste, haben wir schon bei Besprechung der Apoplexien als eine Folge der allgemeinen Gehirndrucksteigerung kennen gelernt. Die Pulsfrequenz schwankt etwa zwischen 50-60 Schlägen in der Minute oder nimmt noch mehr ab. Auch geringe Unregelmässigkeiten des Pulses kommen nicht selten vor. Das cerebrale Erbrechen kann eins der frühzeitigsten und der lästigsten Symptome sein. Es tritt oft Gentele unabhängig von der Speiseaufnahme ein, namentlich des Morgens, und ist nicht selten mit einem Schwindelgefühl verbunden.
- 4. Epileptiforme Convulsionen gehören jedenfalls zu den verhältnissmässig nicht seltenen Allgemeinerscheinungen der Gehirngeschwülste, obwohl sie andererseits in vielen Fällen ganz fehlen. Da die Anfälle aller Wahrscheinlichkeit nach stets in der Rinde des Grosshirns ihren Ursprung nehmen, so beobachtet man sie demgemäss auch am häufigsten, wenn auch keineswegs ausschliesslich, bei Geschwülsten der Grosshirnhemisphären. Sind die Anfälle nicht allgemein, sondern auf eine Körperhälfte oder gar auf einzelne Körpertheile beschränkt, so haben sie mehr die Bedeutung eines Herdsymptoms, als einer Allgemeinerscheinung, und können zur ungefähren Oertlichkeit der Geschwulst dienen (s. S. 395). Bis zu einem gewissen Grade sind auch diejenigen Anfälle zur Oertlichkeit zu verwerthen, welche in einer Seite oder in einem

bestimmten Körpertheile beginnen, sich von hier aus aber rasch über den übrigen Körper ausbreiten.

5. Die Stauungspapille ("Stauungsneuritis"). Die Stauungspapille gehört zu den wichtigsten objectiven Allgemeinerscheinungen der Gehirngeschwülste, so dass die ophthalmoskopische Untersuchung des Augenhintergrundes in keinem Falle chronischer Gehirnerkrankung unterlassen werden darf. Obgleich über die besonderen Vorgänge beim Zustandekommen der Stauungspapille noch einige Meinungsverschiedenheiten herrschen, so kann doch mit grosser Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass das rein mechanische Moment, die Erhöhung des allgemeinen Hirndruckes, hierbei die Hauptrolle spielt. Nach der ursprünglichen v. Gräfe'schen Ansicht wird durch den erhöhten Hirndruck die Entleerung der Vena centralis retinae in den Sinus cavernosus unmittelbar gehemmt. Gegenwärtig nimmt man aber nach dem Vorgange von SCHMIDT und MANZ gewöhnlich an, dass bei der Steigerung des Gehirndruckes die Cerebrospinalflüssigkeit in die nach Schwalbe mit dem Subarachnoidealraum des Gehirns frei communicirende Lymphscheide des Opticus gedrängt wird und dass der hierdurch entstehende "Hydrops vaginae nervi optici" den Nerven und die ihn durchziehenden Gefässe comprimirt. Jedenfalls ist die Stauungspapille niemals als ein Herdsymptom aufzufassen; sie kann bei jedem Sitze der Geschwulst auftreten, insofern nur hierdurch eine allgemeine Erhöhung des Gehirndruckes zu Stande kommt.

Sehstörungen, bestehend in Sehschwäche, Gesichtsfelddefecten oder sogar in völliger Erblindung, kann die Stauungspapille verursachen, braucht es aber nicht. Nur in einzelnen Fällen kommt es vor, dass die Abschwächung des Sehvermögens (Amblyopie) eins der ersten Symptome der Hirngeschwülste ist, so dass die Kranken die Hülfe eines Augenarztes früher, als die eines anderen Arztes, in Anspruch nehmen. Gewöhnlich bleibt das Sehvermögen noch ziemlich lange erhalten, obwohl der Augenspiegel die deutlichen objectiven Zeichen der Stauungspapille — Schwellung der Papille, starke Schlängelung und Erweiterung der Venen, zuweilen Stauungsblutungen, Trübung des Sehnervenkopfes, aber normale Durchsichtigkeit der Netzhaut — ergiebt. Erst wenn sich im Anschluss an die langdauernde Stauung tiefer greifende Ernährungsstörungen im Sehnerven (Atrophic desselben) entwickeln, tritt eine stärkere Abnahme des Sehvermögens ein.

6. Als letzte bei den Gehirngeschwülsten vorkommende Allgemeinerscheinung ist die oft schon ziemlich frühzeitig eintretende allgemeine Abmagerung und Körperschwäche zu nennen. Obgleich diese Sym-

ptome zum grossen Theil von der geringen Nahrungsaufnahme der Kranken, von dem Erbrechen, der Schlaflosigkeit u. dgl. abhängen, so kann doch auch die Möglichkeit eines unmittelbaren ungünstigen Einflusses der schweren Gehirnerkrankung auf die gesammten Ernährungsvorgänge im Körper nicht ganz von der Hand gewiesen werden. Erwähnt sei hier auch noch die Neigung zu hartnäckiger Stuhlverstopfung, welche bei den meisten Kranken beobachtet wird.

Die Geschwülste der einzelnen Gehirnabschnitte und ihre Herdsymptome. Die im Vorhergehenden besprochenen Symptome weisen auf die Anwesenheit einer Geschwulst im Gehirn hin, ohne jedoch über den besonderen Sitz derselben nähere Auskunft zu geben. Sind sonach überhaupt weiter keine Krankheitserscheinungen vorhanden, so ist die genauere Localisation der Geschwulst gar nicht möglich. Derartige Fälle sind keineswegs sehr selten. Geschwülste der weissen Marksubstanz im Stirnlappen, oder solche, welche den Streifenhügel betreffen u. a., können ohne jedes Herdsymptom verlaufen und nur zu allgemeinen cerebralen Erscheinungen Anlass geben. Bei den meisten Gehirngeschwülsten treten jedoch zu den Allgemeinerscheinungen noch andere Symptome hinzu, aus welchen eine topische Diagnose mit grösserer oder geringerer Sicherheit gestellt werden kann. Da die hierbei in Betracht kommenden Herdsymptome fast alle in ihren Einzelheiten schon besprochen sind (Cap. II dieses Abschnittes) und da ihre Verwerthung zur genaueren Diagnostik der Gehirngeschwülste in genau derselben Weise geschieht, wie bei allen anderen Herderkrankungen des Gehirns, so können wir uns im Folgenden kurz fassen. Hervorzuheben ist nur noch, dass auch bei den Gehirngeschwülsten die Eintheilung der Herdsymptome in unmittelbareund mittelbare nothwendig ist. Die unmittelbaren Herdsymptome hängen unmittelbar von der Zerstörung des Nervengewebes durch die Neubildung ab, die mittelbaren von dem Druck, welchen die Geschwulst auf ihre nächste Umgebung ausübt. Da dieser Druck je nach dem mei Füllungszustande der Gefässe in der Geschwulst wechselt, so können mittelbare Herdsymptome zeitweise in verstärktem Maasse auftreten und dann wieder nachlassen. Eine Zwischenstellung nehmen diejenigen Herdsymptome ein, welche in manchen Fällen durch gewisse anatomische Folgezustände der Neubildung bedingt sind. Nicht selten findet man um die eigentliche Geschwulst herum eine weisse Erweichung der Gehirnsubstanz. Dieselbe entsteht wahrscheinlich meist in Folge der Compression der umliegenden kleineren Gefässe, zuweilen aber auch (namentlich bei Syphilomen und solitären Tuberkeln) im Anschluss an eine in diesen sich entwickelnde Arteriitis obliterans (FRIEDLÄNDER). Ferner

Cles & a

l'a c

mer car der

pee !

10-15-1-1-1

können in gefässreichen Neubildungen, vorzugsweise in Gliomen, *Blutungen* eintreten, deren zerstörende Einwirkung häufig einen grösseren Bezirk umfasst, als die Neubildung selbst.

- 1. Geschwülste der Grosshirnhemisphären führen meist zu der allmäligen Entwicklung einer Hemiplegie, welche theils als directes, theils als indirectes Herdsymptom aufzufassen ist. Da die Neubildung oft ihren Sitz in der Nähe der Gehirnrinde hat, so sind Rindensymptome eine besonders häufige Erscheinung bei den Gehirngeschwülsten. Die Hemiplegie setzt sich daher nicht selten aus einzelnen, nach und nach zu einander hinzutretenden Monoplegien zusammen, so dass z. B. zuerst nur der Facialis, dann der eine Arm, dann das Bein gelähmt wird. Sehr oft ist die weitere Ausbreitung der Lähmung mit Convulsionen verbunden, welche sich auf ein Glied oder auf eine Körperhälfte beschränken, häufig sich aber auch über den ganzen Körper ausbreiten. Je nach dem besonderen Sitze der Geschwulst können dann noch andere Herdsymptome hinzutreten: Hemianästhesie, wenn die Parietalzone des Gehirns oder die hinteren Abschnitte der inneren Kapsel betroffen sind; Hemiopie, wenn der eine Hinterhauptslappen befallen ist; aphasische Störungen, wenn die Umgebung der linken Insel in Mitleidenschaft gezogen ist u.a.
- 2. Geschwülste an der Gehirnbasis. Die Neubildungen an der Gehirnbasis gehören zu den am häufigsten vorkommenden Gehirngeschwülsten und veranlassen in der Mehrzahl der Erkrankungen ein ziemlich charakteristisches Krankheitsbild. Ein Theil der Geschwülste entwickelt sich an der Schädelbasis; hierher gehören viele Sarkome, luetische Neubildungen ("gummöse Periostitiden") u. a. Andere Neubildungen gehen von den Gehirnhäuten (namentlich von der Dura mater), noch andere endlich von den an der Basis gelegenen Hirntheilen selbst aus. Unter den letzteren sind diejenigen besonders bemerkenswerth, deren Ausgangspunkt in der Hypophysis cerebri gelegen ist. In klinischer Beziehung kommt der besondere Ausgangspunkt fast niemals in Betracht, da bei dem nahen Aneinanderliegen der gesammteu Theile die klinischen Symptome keine wesentlichen Unterschiede darbieten und daher nur im Allgemeinen die Diagnose einer "basalen Geschwulst" an dieser oder jener Stelle der Gehirnbasis ermöglichen.

Ihr charakteristisches klinisches Gepräge erhalten die Basalgeschwülste durch die häufige Mitbetheiligung der an der Gehirnbasis verlaufenden Gehirnnerven. Die anatomischen Verhältnisse bringen es mit sich, dass die betreffenden Nervenstämme oft theils comprimirt, theils direct von der Neubildung ergriffen werden. Am häufigsten beobachtet man

Lähmungen im Gebiete der Augenmuskelnerven (Oculomotorius, Abducens), Aufangs meist einseitig, später zuweilen doppelseitig. Durch die Betheiligung eines Tractus opticus kann Hemianopsie, durch Druck auf einen Nervus opticus eine einseitige Stauungspapille mit einseitiger Sehstörung entstehen. Die Hypophysisgeschwülste zeichnen sich besonders durch das frühzeitige Auftreten von Erscheinungen im Gebiete der Optici aus. Läsionen des Trigeminus verursachen nicht selten Sensibilitätsstörungen im Gesicht, in einzelnen Fällen auch Kaumuskellähmungen. Häufig wird der Stamm des Facialis betroffen. Die hierdurch entstehende Facialislähmung ist in diagnostischer Beziehung dadurch besonders werthvoll, dass durch die meist eintretende elektrische Entartungsreaction in den gelähmten Gesichtsmuskeln die peripherische Natur der Lähmung erwiesen wird, welcher Umstand selbstverständlich einen werthvollen Hinweis auf den Sitz der Läsion an der Schädelbasis im Gegensatz zu den mit Facialislähmung verbundenen centralen Erkrankungen abgiebt. Ausser dem elektrischen Verhalten der gelähmten Muskeln deutet auch schon die fast regelmässige Mitbetheiligung der Stirnmuskeln an der Lähmung auf die peripherische Natur der Facialislähmung hin (s. S. 100 u. S. 427). Viel seltener, als die Facialislähmung, findet sich bei Basalgeschwülsten eine peripherische Hypoglossuslähmung. Ueber Störungen im Gebiete der übrigen Sinnesnerven, ausser dem Opticus, sind erst wenige Erfahrungen gesammelt worden, doch sind sie bei genauerer Beobachtung wahrscheinlich nicht sehr selten nachweisbar.

Mit den soeben kurz erwähnten Erscheinungen von Seiten der Gehirnnerven können sich natürlich auch Extremitätenlähmungen in mannigfaltiger Weise vereinigen. Dieselben treten am häufigsten ein, wenn die Hirnschenkel und die in denselben verlaufenden Pyramidenbahnen mit ergriffen sind. Eine ausführlichere Darstellung aller möglichen Combinationen ist unnöthig. Bei jedem einzelnen Kranken müssen alle vorhandenen Symptome sorgfältig aufgesucht und mit den anatomischen Verhältnissen verglichen werden. Dann gelingt es in der Mehrzahl der Fälle, den Ort an der Basis, wo die Neubildung sitzen muss, wenigstens mit annähernder Genauigkeit zu bestimmen. Diagnostische Irrthümer können zuweilen, aber verhältnissmässig nicht häufig, dadurch herbeigeführt werden, dass Erscheinungen von Seiten der basalen Gehirnnerven manchmal auch als indirecte Drucksymptome von ziemlich entfernt in der Gehirnsubstanz selbst gelegenen Geschwülsten hervorgerufen werden.

3. Geschwülste des Kleinhirns. Indem wir auf eine nochmalige Beschreibung der bei Geschwülsten in den übrigen Hirntheilen möglichen Symptome verzichten, bedürfen nur noch die verhältnissmässig nicht seltenen Geschwülste des Kleinhirns einer kurzen besonderen Erwähnung. Die unmittelbaren Herdsymptome, welche auf eine Kleinhirnerkrankung hinweisen, der eigenthümliche taumelnde Gang und der Schwindel, sind schon S. 413 besprochen. Dazu kommen bei den Kleinhirngeschwülsten meist noch sehr ausgesprochene Allgemeinerscheinungen: Kopfschmerz, vorzugsweise im Hinterkopf festgesetzt und zuweilen mit einer deutlichen tonischen Nackenstarre verbunden, Erbrechen und Sehstörungen, welche durch den besonders häufigen Eintritt einer Stauungspapille bedingt sind. In ähnlicher Weise, wie die Stauungspapille, scheinen bei allgemein erhöhtem Gehirndruck sich auch in den anderen Sinnesnerven (z. B. in den Acustici, in den Olfactorii) ähnliche Stauungserscheinungen ausbilden zu können, welche zu den entsprechenden Sensibilitätsstörungen führen. Bei beiderseitiger Geruchsstörung und Gehörabnahme, wie sie gerade bei Geschwülsten in der hinteren Schädelgrube einige Male beobachtet sind, hat man diese Möglichkeit besonders ins Auge zu fassen.

Allgemeiner Verlauf der Gehirngeschwülste. Der klinische Gesammtverlauf der Gehirngeschwülste ist fast immer ein chronischer. Nur in den selteneren Fällen, wo eine bis dahin latent verlaufene Geschwulst plötzlich durch eine in derselben eintretende Blutung oder etwas Aehnliches zu schweren Krankheitserscheinungen Anlass giebt, ist der Beginn und zuweilen auch der weitere Krankheitsverlauf ein acuter. In der Regel entwickeln sich aber die Symptome der Gehirngeschwulst ganz allmälig. Von der Oertlichkeit derselben hängt es ab, ob die Allgemeinerscheinungen oder die Herdsymptome früher in den Vordergrund des Krankheitsbildes treten. Häufiger ist Ersteres der Fall. Unbestimmte, tief sitzende Kopfschmerzen eröffnen die Scene und erst nach und nach treten die übrigen Allgemein- und Herdsymptome hinzu. Mannigfache Schwankungen in der Heftigkeit der Krankheitserscheinungen sind nicht selten und grösstentheils aus dem wechselnden Drucke der Geschwulst auf ihre Umgebung erklärlich. Die plötzlichen Verschlimmerungen, welche namentlich bei den gefässreichen Gliomen vorkommen, sind schon wiederholt erwähnt.

Die Gesammtdauer der Krankheit beträgt meist wenigstens mehrere Monate, oft 1—2 Jahre und noch mehr. Der Ausgang ist fast stets ein ungünstiger. Der Tod erfolgt zuweilen ziemlich plötzlich, zuweilen erst, nachdem die gelähmten, blinden und marastischen Kranken längere Zeit hindurch ein trauriges Siechthum überstanden haben, dessen Qualen aber zum Glück durch die psychische Schwäche der Kranken oft ge-

mildert werden. Eine Heilung kommt nur bei den syphilitischen Neubildungen vor. Dass auch solitäre Tuberkel heilen können, ist möglich, aber nicht sicher erwiesen.

Diagnose. Die Diagnose der Gehirngeschwülste stützt sich in erster Linie auf den altmäligen Eintritt und die stetige langsame Zunahme der oben näher besprochenen Allgemeinerscheinungen (Kopfschmerz, Schwindel, Erbrechen, Convulsionen, psychische Schwäche u. s. w.). Alle diese Symptome, von denen der Kopfschmerz das regelmässigste ist, weisen auf die Entwicklung eines chronischen Hirnleidens hin, wobei die Annahme einer Gehirngeschwulst, wenn bestimmte sonstige ursächliche Anhaltspunkte (Abscess nach einem Trauma, Lues) fehlen, die wahrscheinlichste ist. Als ein Symptom von besonderer Wichtigkeit kommt hier noch die Stauungspapille hinzu, welche bei allen anderen chronischen Gehirnkrankheiten (Abscess, Erweichung) viel seltener auftritt, als bei den Geschwülsten.

Während die Allgemeinerscheinungen vorzugsweise auf das Bestehen einer Geschwulst überhaupt hinweisen, ermöglichen die Herdsymptome allein die Bestimmung des näheren Sitzes derselben. Aus ihrer allmäligen Entwicklung und aus dem langsamen Hinzutreten neuer Symptome zu den bereits bestehenden ist aber zugleich auch ein weiterer Grund zu der Annahme eines stetig fortschreitenden Krankheitsprocesses im Allgemeinen zu entnehmen, wie ihn gerade die Gehirngeschwülste am häufigsten darstellen. Von den in ähnlicher Weise verlaufenden Erkrankungen unterscheidet sich der Abscess vor Allem durch das Fehlen der Stauungspapille, ferner durch die nicht seltenen Fiebererscheinungen und endlich durch seinen Zusammenhang mit gewissen ursächlichen Verhältnissen (Trauma, eitriges Ohrleiden). Entzündliche und thrombotische, langsam entstehende Gehirnerweichungen machen meist geringere Allgemeinerscheinungen, als die Geschwülste, haben ebenfalls nur ausnahmsweise eine Stauungspapille zur Folge und sind (abgesehen von der syphilitischen Erweichung) bei jugendlichen Personen überhaupt viel seltener, als die Gehirngeschwülste. Die sclerotischen Processe können zuweilen ein ähnliches Krankheitsbild darbieten, wie manche Fälle von Gehirngeschwulst. Jedoch fehlt auch hier die Stauungspapille; der Gesammtverlauf ist ein viel langwierigerer (5-10 Jahre und mehr) und das meist multiple Auftreten der sclerotischen Herde bedingt häufig einen complicirten Symptomencomplex, welcher sich nur schwer mit der Annahme einer einzigen Herderkrankung vereinigen lässt.

Unmöglich ist die Unterscheidung einer Geschwulst von gewissen seltenen umschriebenen chronischen Meningitiden, welche meist an der

Basis sitzen, zu einer beträchtlichen Verdickung des Gewebes führen und auf diese Weise alle Symptome einer basalen Geschwulst vortäuschen können. Auch der *chronische Hydrocephalus* kann zuweilen mit einer Gehirngeschwulst verwechselt werden. Wir haben einen Fall von Hydrops des vierten Ventrikels gesehen, welcher zu Lebzeiten des Kranken das vollkommene Bild einer Kleinhirngeschwulst dargeboten hatte.

Ueber die Art der Geschwulst lassen sich höchstens Vermuthungen aussprechen. Weisen die Herdsymptome auf eine Geschwulst in der Gehirnsubstanz selbst hin, so denkt man zunächst stets an ein Gliom, weil dieses die bei weitem häufigste Art der im Gehirn vorkommenden Neubildungen ist. Wie erwähnt, kann man auch aus gewissen Verlaufseigenthümlichkeiten (namentlich aus dem anfallsweisen Auftreten neuer Erscheinungen) mit Wahrscheinlichkeit auf ein Gliom schliessen. Handelt es sich dagegen um eine basale Geschwulst, so hat die Vermuthung eines Sarkoms das Meiste für sich, weil die Neubildungen an der Schädelbasis meist sarkomatöser Natur sind. Nur bei auffallend frühzeitigem Auftreten von Opticus-Erscheinungen darf man den Verdacht einer Hypophysengeschwulst aussprechen. In allen Fällen, vorzugsweise bei den Basalgeschwülsten, ist auch die Möglichkeit syphilitischer Neubildungen besonders ins Auge zu fassen, und sowohl die Anamnese, als auch die Untersuchung des übrigen Körpers hat stets auf diesen in therapeutischer Beziehung so wichtigen Punkt genügend Rücksicht zu nehmen.

Eine besondere Art von Geschwülsten verdient noch eine kurze Erwähnung: die einfachen (solitären) oder multipel vorkommenden grossen Hirntuberkel. Sie treten vorzugsweise im Kindesalter auf, so dass jedes chronische Gehirnleiden bei Kindern auf die Möglichkeit ihrer Entwicklung hinweisen soll, um so mehr, wenn gleichzeitig sonstige Zeichen von Tuberkulose in anderen Organen (Lymphdrüsen, Lungen, Knochen u. s. w.) nachweisbar sind. Die klinischen Symptome sind denen der übrigen Geschwülste ähnlich. Kopfschmerzen und Convulsionen (oft halbseitig) gehören zu den häufigsten Erscheinungen; daneben können je nach dem Sitze der Erkrankung alle möglichen Herdsymptome auftreten.

Prognose. Ausser den syphilitischen Neubildungen geben alle Gehirngeschwülste eine durchaus ungünstige Prognose. Bei den tuberkulösen Geschwülsten soll in ganz vereinzelten Fällen eine Rückbildung vorkommen können, indessen darf man in der Praxis hierauf niemals rechnen. Bei allen anderen Geschwülsten ist eine Heilung so gut wie unmöglich. Die Zeit, welche vom Beginn der Krankheitserscheinungen bis zum Eintritt des Todes verfliesst, ist, wie erwähnt, sehr wechselnd,

so dass man mit jeder zeitlichen Vorhersage sehr vorsichtig sein muss. Eine längere Dauer der Krankheit, als 1—2 Jahre, ist jedoch selten, und auch auf die Möglichkeit eines plötzlichen, unvorhergesehenen Todes des Kranken muss man gefasst sein.

Therapic. Da die Art der Geschwulst in keinem Fall mit vollständiger Sicherheit diagnosticirt werden kann, so soll jedes Mal eine antiluetische Behandlung (Schmierkur von täglich 3,0—5,0 g Ungt. einereum, innerlich 2—5 g Jodkalium pro die) versucht werden, weil die Möglichkeit einer syphilitischen Neubildung fast niemals ganz ausgeschlossen ist und in diesem Falle ein bedeutender Erfolg erzielt werden kann. Meist hilft freilich die antiluetische Kur nicht viel, da es sich um andersartige Geschwülste handelt, obwohl vielleicht das Jodkalium zuweilen auch bei diesen wenigstens von einer vorübergehenden guten Wirkung ist. Auch der längere Zeit fortgesetzte Gebrauch von Arsenik ist empfohlen worden, um das Wachsthum der Neubildung zu beschränken. Dieses Mittel ist besonders dann zu verwenden, wenn man einen solitären Tuberkel vermuthet.

In den letzten Jahren hat man vielfach versucht, Gehirntumoren auf chirurgischem Wege zu entfernen. Am meisten kommt es hierbei auf die besonderen günstigen Verhältnisse des einzelnen Falles an. Ist man im Stande, mit annähernder Sicherheit einen Tumor an der Oberfläche des Gehirns, insbesondere an der motorischen Gehirnrinde zu diagnosticiren, so ist ein chirurgischer Eingriff gerechtfertigt und in einzelnen Fällen auch schon von Erfolg begleitet gewesen. Mit zu grossen Erwartungen darf man freilich niemals an die Operation herantreten, da unvorhergesehene Complicationen und Zwischenfälle selten ausbleiben. In einigen Fällen scheint schon die blosse Eröffnung der Schädelhöhle durch die danach eintretende Verminderung des intracraniellen Druckes wenigstens auf die allgemeinen Drucksymptome des Tumors von günstigem Einfluss zu sein.

Im Uebrigen richtet sich die Behandlung nach den symptomatischen Indicationen. Die Kopfschmerzen werden durch Eisumschläge, Narcotica, Antipyrin u. dgl. bekämpft, die Convulsionen durch Bromkalium oder Chloroformeinathmungen, das Erbrechen ausser durch Bettruhe durch Opium und Eispillen. Sehr viel kommt auf die allgemeine Pflege der Kranken an, damit diese vor Beschädigungen, vor Decubitus u. dgl. nach Möglichkeit geschützt werden.

#### ANHANG.

#### Die Cysticercen des Gehirns.

Wie schon im ersten Bande erwähnt ist, kann der von der Taenia solium stammende Cysticercus cellulosae in grosser Zahl im Gehirn vorkommen. Die Cysticercen sitzen am häufigsten in der Pia mater, senken sich aber meist von hier aus in die Gehirnrinde hinein. In den Gehirnhäuten findet man nicht selten die Zeichen einer chronischen Meningitis, zuweilen auch kleine oder sogar grössere Blutungen. Sitzen zahlreichere Cysticercen in der Nähe der Gehirnventrikel, so entwickelt sich meist ein mehr oder weniger starker Hydrocephalus internus. Die einzelnen Cysticercen sind in der Regel von einer bindegewebigen Kapsel umgeben, seltener sind sie ganz frei von einer derartigen Umhüllung.

Ein charakteristisches Krankheitsbild für die Gehirncysticercen lässt sich nicht geben, da die einzelnen Erkrankungen in symptomatologischer Hinsicht je nach der Zahl und dem Sitze der Parasiten grosse Verschiedenheiten darbieten. Zuweilen verursachen die Cysticercen gar keine Krankheitserscheinungen und werden nur als zufälliger Obductionsbefund angetroffen. In anderen Fällen sind sie aber die Ursache eines langwierigen chronischen Gehirnleidens. Unter den Symptomen desselben scheinen epileptiforme Convulsionen am häufigsten vorzukommen, was jedenfalls mit dem Sitze der Cysticercen in der Gehirnrinde zusammenhängt. Dieselben können, ähnlich wie echte epileptische Anfälle, bei sonst völlig erhaltenem Wohlbefinden nur zu gewissen Zeiten auftreten, oder neben denselben zeigen sich auch anhaltende allgemeine Gehirnsymptome: Kopfschmerzen, Schwindel, psychische Anomalien u. s. w. In einem neuerdings von uns beobachteten Falle bestanden die Krankheitserscheinungen ausschliesslich in anfallsweise auftretendem Kopfschmerz mit unstillbarem Erbrechen. Die Diagnose war vermuthungsweise auf einen Tumor gestellt. Die Section ergab einen kirschgrossen Cysticercus im IV. Ventrikel mit secundärem Hydrocephalus. — Eigentliche Herdsymptome sind bei Gehirncysticercen nur selten vorhanden.

Die *Diagnose* lässt sich fast niemals mit völliger Sicherheit stellen. Vermuthen darf man aber die Anwesenheit von Cysticercen im Gehirn, wenn die oben genannten schweren Gehirnsymptome bei einem Menschen auftreten, dessen Beruf (Fleischer u. dgl.) die Möglichkeit einer Infection besonders nahe legt, oder welcher nachweislich früher eine Taenia beherbergt hat oder noch beherbergt, oder bei welchem in anderen Organen,

insbesondere in der Haut, Cysticercen mit Sicherheit aufgefunden werden können.

Ein Mittel, die Cysticercen zu tödten, kennen wir nicht. Die Therapie kann daher nur eine rein symptomatische sein.

## Siebentes Capitel.

# Die Gehirnsyphilis.

Aetiologie. Schon an mehreren Stellen ist in den früheren Capiteln darauf hingewiesen, eine wie grosse Rolle die Syphilis als ursächliches Moment bei vielen chronischen Leiden im Gebiete des Centralnervensystems spielt. Wie wir aber ebenfalls schon früher hervorgehoben haben, zeigt sich der Einfluss der Syphilis auf die Entstehung dieser Erkrankungen in zwei wesentlich von einander verschiedenen Weisen. Das eine Mal handelt es sich um systematische einfache Degenerationsprocesse gewisser Faserzüge und Ganglienzellen (Tabes, progressive Paralyse), das andere Mal um die Bildung echter tertiärer syphilitischer 2) 41 xp ("gummöser") Neubildungen. Nur diese letztere Form der syphilitischen Gehirnerkrankungen soll hier besprochen werden. Of wast. 11. ... Ite

Fast immer entwickelt sich die echte Gehirnsyphilis in den späteren etter. Stadien des gesammten syphilitischen Erkrankungsprocesses. Nur ausnahmsweise treten cerebrale Symptome schon am Ende des ersten Jahres nach der Primärinfection auf. In den meisten Fällen sind mehrere, nicht selten sogar 10-20 Jahre seit dem Beginn der Erkrankung verstrichen, bevor sich die ersten Zeichen des Gehirnleidens entwickeln. Man rechnet daher die Gehirnlues allgemein zu den "tertiären Symptomen" der Syphilis. 1 1010

Alter und Geschlecht bieten nur insoweit Unterschiede in der Häufigkeit der Erkrankung dar, als dies von der Verbreitung der Syphilis im Allgemeinen abhängt. Auch bei der hereditären Syphilis sind Affectionen des Nervensystems sicher festgestellt worden. Dagegen kann denjenigen Umständen, welchen bei allen Erkrankungen des Centralnervensystems überhaupt eine prädisponirende Bedeutung zukommt, auch bei der Entwicklung der Gehirnlues ein gewisser Einfluss nicht abgesprochen werden. Wie z. B. auch die Localisation der syphilitischen Erkrankungen in der Haut von gewissen äusseren Reizen abhängen kann, welchen eine bestimmte Hautstelle vorzugsweise ausgesetzt ist, so scheint es auch, dass ein Gehirn, welches durch eine angeborene Widerstandsschwäche gegen alle Erkrankungen (hereditäre nervöse Disposition) oder

durch mannigfaltige ungünstige psychische Einflüsse, durch traumatische und toxische Schädlichkeiten schon vorher gelitten hat, eine günstigere Stätte für die Entwicklung und Ausbreitung des syphilitischen Giftes darbietet, als ein vollkommen gesundes und kräftiges Gehirn. Selbstverständlich zeigt jedoch auch das letztere niemals eine Immunität gegen die Erkrankung.

Pathologische Anatomie. Die Syphilis des Gehirns tritt, soweit bis jetzt mit Sicherheit bekannt, vorzugsweise in zwei Formen auf, erstens als umschriebene oder flächenhaft ausgebreitete geschwulstartige, syphilitische Neubildung (Gumma, Syphilom) und zweitens als eine meist ziemlich ausgebreitete Erkrankung der Gehirnarterien. Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen beiden Erkrankungsformen, welche auch gleichzeitig vorkommen, existirt nicht, da die Gefässerkrankung ebenfalls auf der Entwicklung der eigenartigen luetischen Neubildung in den Arterienwandungen beruht.

Die syphilitischen Neubildungen stellen gelbliche oder grau-röthliche, in der Mitte oft verkäste Gewebsmassen dar, welche sich am häufigsten in der Dura mater oder im Subarachnoidealraum entwickeln und von hier aus auf die Gehirnsubstanz oder auf benachbarte Gefässe und Nerven selbst übergreifen; weit seltener entwickeln sie sich von vornherein in der Gehirnsubstanz selbst. Histologisch bestehen sie aus einem an Gefässen bald ärmeren, bald reicheren Granulationsgewebe, welches an den meist schon makroskopisch erkennbaren gelben, derberen Stellen in Coagulationsnekrose (Verkäsung) übergegangen ist. In der Gehirnsubstanz selbst können sich zuweilen umschriebene kuglige Gummata entwickeln, welche in ihrem Aeusseren viel Aehnlichkeit mit solitären Tuberkeln haben. Von weit grösserer klinischer Wichtigkeit sind aber die von den Meningen ausgehenden flächenhaften syphilitischen Neubildungen (,, Meningitis gummosa") welche sich am häufigsten an der Gehirnbasis, namentlich von der Gegend des Chiasma aus entwickeln, doch seltener auch an den seitlichen Gegenden (Fossa Sylvii) und an der Convexität des Gehirns vorkommen. Bei diesen ausgedehnteren Gewebsneubildungen findet man dann gewöhnlich neben einander alle verschiedenen Stadien des Processes, frischeres Granulationsgewebe, verkäste Stellen und endlich den Uebergang in schrumpfendes narbiges Bindegewebe (Schwielenbildung).

Die luetische Arterienerkrankung ist zuerst von Heubner in ihrer Bedeutung erkannt und genau beschrieben worden. Sie findet sich am ausgebildetsten gewöhnlich in den Arterien der Gehirnbasis, insbesondere in der Arteria fossae Sylvii und deren Verzweigungen. Schon dem blossen Auge fällt das undurchsichtige, graue Aussehen der Gefässe auf, welche sich derber und starrer anfühlen und auf dem Durchschnitte eine gleichmässige oder stellenweise stärker hervortretende Verdickung ihrer Wandung erkennen lassen. Hierdurch wird das Lumen der Gefässe nicht unbeträchtlich verengt und schliesslich an manchen Stellen ganz verschlossen, zumal wenn der letzte Rest desselben durch sich bildende Thromben verstopft wird. Die genauere histologische Untersuchung zeigt, dass die Neubildung vorzugsweise von der Intima des Gefässes ausgeht, dass hier eine Wucherung endothelialer Zellen stattfindet, welche allmälig in ein festes Bindegewebe übergehen. Ausserdem bildet sich aber allmälig auch eine nicht unbeträchtliche Verdickung der Adventitia aus. Unzweideutige histologische Merkmale für die syphilitische Endarteriitis giebt es nicht; dieselbe kann mit völliger Sicherheit nur dann als specifisch angesehen werden, wenn sie im Verein mit anderen luetischen Erkrankungen, sei es im Gehirn, sei es in anderen Organen, vorkommt, oder wenn die Anamnese und der frühere Krankheitsverlauf auf das Bestehen einer Lues hinweisen.

Die grosse klinische Bedeutung der syphilitischen Endarteriitis liegt darin, dass die Gehirnbezirke, deren zuführende Arterien erkranken, von ihrer normalen Blutzufuhr abgeschnitten werden. Ist diese Absperrung eine vollständige, so muss eine Erweichung der Gehirnsubstanz, ebenso wie bei der gewöhnlichen embolischen und thrombotischen Encephalomalacie, eintreten. Da, wie erwähnt, vorzugsweise die Arteria fossae Sylvii erkrankt, so findet man auch die luetischen Erweichungen am häufigsten im Gebiete dieses Gefässes.

Klinische Symptome und Krankheitsverlauf. Bei der Mannigfaltigkeit der anatomischen Processe und der Verschiedenheit ihres Sitzes ist natürlich auch das Krankheitsbild, unter welchem die Gehirnsyphilis verläuft, ein sehr wechselndes. Immerhin können gewisse, grösstentheils schon von Heubner beschriebene Verlaufstypen unterschieden werden, welche in vielen Fällen ein für die Gehirnsyphilis sehr charakteristisches Krankheitsbild liefern.

1. Die basale gummöse Meningitis. Basale Gehirnsyphilis. Die oben in ihrem anatomischen Verhalten kurz geschilderte Entwicklung einer flächenhaft an der Gehirnbasis ausgebreiteten syphilitischen Neubildung bedingt ein Krankheitsbild, welches zwar in vieler Hinsicht mit demjenigen der eigentlichen Basaltumoren (s. o. S. 462) übereinstimmt, aber doch auch häufig gewisse charakteristische Eigenthümlichkeiten zeigt. Die ersten Krankheitserscheinungen bestehen in anhaltenden, zuweilen Nachts sich steigernden Kopfschmerzen, in Schwindel, Erbrechen,

in einer gewissen geistigen Schwäche, welche indessen selten den bei eigentlichen Gehirntumoren so häufigen höheren Grad des Stupors erreicht. Stärkere tobsuchtartige Erregungszustände kommen zuweilen auch vor. Auffallend ist oft eine starke Polydipsie und Polyurie der Kranken. Zu den genannten Erscheinungen gesellen sich nun bald Symptome hinzu, welche von dem Uebergreifen des Processes auf die einzelnen basalen Gehirnnerven abhängen, und zwar sind es fast stets vor Allem der N. opticus und die Augenmuskelnerven (insbesondere der Oculomotorius), welche in Mitleidenschaft gezogen werden. Sehstörungen (Einengungen des Gesichtsfeldes, unter Umständen hemianopische Störungen, einseitige und völlige Blindheit), Pupillenveränderungen, Störungen in der Beweglichkeit der Bulbi und der Augenlider treten nun in der verschiedensten Weise deutlich hervor. Dabei kann Neuritis optica und Stauungspapille vorhanden sein; im Allgemeinen sind aber bei der Gehirnsyphilis die ophthalmoskopischen Veränderungen entschieden seltener, als bei den eigentlichen Gehirntumoren. Sehr charakteristisch ist auch der Umstand, dass alle einzelnen Erscheinungen von Seiten der Gehirnnerven (insbesondere auch, wie Oppenheim besonders hervorhebt, die Veränderungen des Gesichtsfeldes) grosse Schwankungen zeigen können, was zweifellos mit Veränderungen des Druckes durch eintretende Schrumpfungen und dgl. zusammenhängt. Von den anderen Gehirnnerven werden am ehesten noch der Facialis, Acusticus, Olfactorius, Trigeminus ergriffen. Jedenfalls bedarf es stets einer allseitigen Untersuchung, um ein richtiges Urtheil über die Ausdehnung des Processes zu gewinnen.

Der weitere Verlauf der Erkrankung kann sich sehr verschieden gestalten. In frischen Fällen, die rechtzeitig erkannt und behandelt werden, kommen bedeutende Besserungen, ja selbst völlige Heilungen oder wenigstens Stillstände des Krankheitsprocesses vor. Andererseits können aber auch die Erscheinungen zunehmen. Durch gleichzeitige Arteriensyphilis (s. u.) kommt es zu langsam oder auch apoplectisch eintretender Hemiplegie, zu epileptischen Zuständen, zu Bulbärerscheinungen u. a., kurz zu einem complicirten cerebralen Krankheitsbilde, welches einer wesentlichen Aenderung nicht mehr fähig ist.

2. Gummöse Meningitis und Syphilombildung an der Gehirnconvexität und in der Gegend der Fossa Sylvii. Auch bei dieser etwas selteneren Localisation der syphilitischen Neubildung gehen ähnliche Vorboten, wie die eben erwähnten, häufig eine Zeit lang den schwereren Symptomen voraus. Dann treten, oft ganz plötzlich, heftige umschriebene oder allgemeine epileptiforme Convulsionen ein, welche in grösseren Zwischenzeiten oder auch zuweilen sehr rasch auf einander folgen. Ausser

den Krämpfen stellen sich gewöhnlich noch andere Rindensymptome ein: monoplegische oder auch hemiplegische Paresen, ferner sehr häufig corticale Sprachstörungen (motorische Aphasie u. dgl.) und Anzeichen psychischer Schwäche. Stauungspapille ist in der Regel nicht vorhanden. Manchmal kann bei diesem Verlauf ein ziemlich rasch tödtlicher Ausgang erfolgen. Die epileptiformen Anfälle häufen sich, tiefere Bewusstseinsstörungen treten auf und die Kranken sterben im tiefen Coma. Bei rechtzeitiger energischer Behandlung sind aber gerade in diesen Fällen sehr günstige Heilerfolge zu erzielen.

3. Gehirnsyphilis mit vorzugsweiser Betheiligung der Gehirnarterien. Eine dritte häufige und wichtige Verlaufsart der Gehirnsyphilis findet vorzugsweise dann statt, wenn die luetische Arteriencrkrunkung die wesentlichste anatomische Veränderung darstellt. Nach einem nicht selten anzutreffenden, zuweilen aber nur gering entwickelten Vorläuferstadium kommt es hierbei, entsprechend einer oft ziemlich plötzlich eintretenden Gefässverstopfung, zu einem ausgesprochenen upoplectischen Insult, auf welchen meist eine halbseitige Lähmung folgt. Die Insulterscheinungen können hierbei die verschiedensten Grade der Heftigkeit zeigen; sie bestehen zuweilen nur in einem leichten Schwindel, zuweilen in einem Tage lang andauernden Coma. Nicht selten schliesst sich an den Insult ein eigenthümlicher Zustand psychischer Betäubung und Verwirrung an, welcher Wochen lang anhalten kann. Bei schweren Erkrankungen erfolgt schon in kurzer Zeit der Tod, gewöhnlich unter hoher Temperatursteigerung. Bei anderen tritt eine rasche oder langsame Besserung ein, zumal wenn die Kranken richtig behandelt werden.

Derartige apoplectische Anfälle können sich nach vorübergehenden Besserungen öfter wiederholen und sich auch mit allen möglichen sonstigen nervösen Erscheinungen vereinigen.

4. Complicite Fälle von cerebro-spinaler Syphilis. Vereinigung von gummöser Syphilis mit syphilitischer Nervendegeneration (Tabes, Paralyse). Abgesehen von den bisher beschriebenen drei Krankheitstypen cerebraler Syphilis kommen noch zahlreiche Fälle vor, welche zwar meist zum Theil wenigstens einer der erwähnten Formen angehören, andererseits aber durch die weit grössere Ausbreitung des anatomischen Processes viel complicitere Symptome darbieten. Zunächst ist hier das vereinigte Vorkommen cerebraler und spinaler Symptome zu erwähnen. Letztere hängen häufig ebenfalls von gummöser spinaler Meningitis ab, die ihren Sitz besonders oft in der Gegend des Halsmarks hat und zu paraplegischen Störungen, Armparesen, zu den Erscheinungen der Halbseitenläsion (s. S. 336), zu ausstrahlenden Wurzelschmerzen, Blasenstö-

7 04 1

rungen u. a. führen kann. Mit diesen Erscheinungen, deren wechselnde Einzelheiten hier unmöglich alle einzeln besprochen werden können, vereinigen sich nun nicht selten cerebrale Symptome, die ihrerseits wiederum den oben beschriebenen Verhältnissen entsprechen. — Besonders interessant sind aber ferner die neuerdings wiederholt anatomisch untersuchten Fälle, wo sich die Erscheinungen gummöser Lues mit echter Tabes vereinigen oder wo andererseits Gehirnerscheinungen auftreten, die dem Krankheitsbilde der progressiven Paralyse angehören (Gedächtnissschwäche, eigenthümliche Sprachstörung, Zucken der Gesichtsmuskeln, paralytische Anfälle u. s. w.). Hier wird die Mannigfaltigkeit der möglichen Einzelheiten unerschöpflich; aber gerade in dieser regelmässigen Regellosigkeit liegt die charakteristische Eigenthümlichkeit des Krankheitsbildes, welches die Syphilis des centralen Nervensystems oft genug sicher erkennen lässt und welches bei gehöriger Berücksichtigung der Natur der Erkrankung auch der klinisch-anatomischen Deutung meist zugänglich ist.

Diagnose. Die wichtigsten diagnostischen Kriterien sind in der Darstellung der Symptome bereits hervorgehoben worden. Auch hier ist die Diagnose zuerst eine topische, erst dann eine ätiologisch-anatomische. Am meisten Schwierigkeit macht meist die Unterscheidung zwischen Syphilis und echten Tumoren. Fehlen der Stauungspapille, auffallender Wechsel in der Stärke der Symptome, Multiplicität der Symptome, wie namentlich etwa die Vereinigung verschieden zu localisirender Erscheinungen, sprechen für Syphilis. Wichtig ist natürlich stets der Nachweis einer früheren luetischen Infection des Kranken. Wie dieser Nachweis zu führen ist, kann hier nicht näher erörtert werden. Nicht nur die anamnestischen Angaben (ausser früher durchgemachten specifischen Erkrankungen, insbesondere noch bei Frauen Aborte, Frühgeburten u. dgl.), sondern vorzugsweise auch die objectiv aufzufindenden noch bestehenden luetischen Veränderungen oder ihre Residuen (Narben auf der Haut und an den Schleimhäuten, Drüsenschwellungen, Hautulcera, Periostitiden an den Tibiae, Hodenerkrankungen u. dgl.) bieten die wichtigsten Hinweise in dieser Beziehung dar. Von Wichtigkeit ist auch das Alter des Kranken, indem z. B. apoplectische Anfälle bei jugendlicheren Personen weit eher den Verdacht einer Gehirnlues erregen müssen, als bei älteren Leuten. Eine nicht geringe Unterstützung gewinnt endlich die Diagnose zuweilen noch ex juvantibus. Da nichts zu verlieren, wohl aber viel zu gewinnen ist, so soll man auch in diagnostisch zweifelhaften Fällen mit einer specifischen Behandlung (s. u.) nicht zögern. Ein etwaiger Erfolg derselben trägt dann zur Sicherung der Diagnose nicht wenig bei.

Prognose und Therapie. Es giebt wenige schwere und lebensgefährliche Krankheitszustände, bei welchen eine rechtzeitig angewandte geeignete Behandlung von so grossem Erfolge begleitet sein kann, wie bei vielen Fällen von Gehirnsyphilis. Um einerseits diese Erfolge zu verstehen, andererseits aber, um sich durch die gleichfalls möglichen Misserfolge nicht beirren zu lassen, ist es nothwendig, sich klar zu machen, in welcher Weise eine antiluetische Behandlung allein wirksam sein kann. Sie vermag dies nur dadurch, dass sie die luetische Neubildung (das Gumma, die Neubildung an der Gefässintima) zum Zerfall und zur Resorption bringt. Damit schwinden die Druckwirkungen der Syphilome auf ihre Umgebung, damit wird das Lumen der Gefässe wieder hergestellt und die Blutzufuhr zu den ausser Circulation gesetzten Gehirnabschnitten wieder erneuert. Ist das Gewebe überhaupt noch functionsfähig, so nimmt es seine Function wieder auf und dann verschwinden alle Krankheitserscheinungen. Anders aber, wenn das Gewebe bereits tiefere Schädigungen durch die Compression oder den Blutmangel erlitten hat. Degenerirte Nervenstämme an der Gehirnbasis können sich auch dann noch allmälig wieder regeneriren; eingetretene Erweichungen in der Gehirnsubstanz selbst aber bedeuten einen unwiederbringlichen Verlust an functionirendem Nervengewebe. In solchen Fällen wird also auch eine antisyphilitische Kur nichts mehr nützen.

Hieraus ist ersichtlich, dass die erste Bedingung des Erfolges der Therapie ein möglichst frühzeitiges Eingreifen ist. Je frühzeitiger die richtige Diagnose gestellt wird, desto eher gelingt es, die bestehenden Krankheitserscheinungen zu beseitigen und den schwereren Folgeerscheinungen vorzubeugen. Die den überhaupt möglichen Erfolg am raschesten versprechende Behandlungsmethode besteht in einer energischen Schmierkur mit Unguent. cinereum. Es müssen Anfangs täglich mindestens 3 bis 5 g Ungt. cinereum in der üblichen Weise eingerieben werden. Nur bei gut genährten "vollblütigen" Personen ist hiermit die Verordnung einer knappen Diät zu verbinden. Bei allen anämischen und schwächlichen Kranken muss die Ernährung gut und ausreichend sein. Gewöhnlich verbindet man mit der Einreibungskur die innerliche Darreichung von Jodkalium (2-3 g, in schwereren Fällen auch 4-6 g pro die). Die Schmierkur muss auch nach dem Verschwinden der Erscheinungen noch 1-2 Wochen fortgesetzt werden. Das Jodkalium lässt man in kleineren Dosen ebenfalls noch längere Zeit fortgebrauchen. Wenn nach 20-30 Einreibungen gar kein Erfolg eingetreten ist, so ist überhaupt die Aussicht auf eine nennenswerthe weitere Besserung gering. In günstigen Fällen beginnt die Wirkung des Quecksilbers oft schon

nach der 5.—6. Einreibung und führt zuweilen zu erstaunlich raschen Fortschritten. Die ausschliessliche Anwendung von Jodkalium ist nur bei leichteren Erkrankungen (Kopfschmerzen, Trigeminusneuralgien, isolirte Augenmuskellähmungen u. dgl.) ausreichend.

Ausser der specifischen Therapie ist in vielen Fällen noch eine symptomatische Behandlung nothwendig. Narcotica, örtliche Applicationen am Kopf, Elektricität, Badekuren u. a. kommen nach denselben Regeln und Gesichtspunkten, wie bei den übrigen chronischen Gehirnkranklieiten, in Betracht und unterstützen die causale Behandlung oft in der wirksamsten Weise.

#### Achtes Capitel.

## Die progressive Paralyse der Irren.

(Dementia paralytica.)

Vorbemerkungen. Obgleich die Darstellung der Geisteskrankheiten eigentlich nicht in dem Plane dieses Buches liegt, so müssen wir in dieser Hinsicht mit einer Krankheit doch eine Ausnahme machen, nämlich mit der sogenannten progressiven Paralyse der Irren oder der Dementia paralytica, im ärztlichen Sprachgebrauch häufig auch kurzweg die "Paralyse" genannt. Wir halten dies für zweckmässig, weil wenigstens ein grosser Theil der Symptome der Paralyse rein körperlicher Natur ist und weil ferner die Kenntniss gerade dieser häufigen und in ihren Folgen so verhängnissvollen Krankheit für den praktischen Arzt von der grössten Wichtigkeit ist.

Die ersten klinischen Darstellungen der progressiven Paralyse, durch welche dieselbe von anderen ähnlich verlaufenden Krankheiten in schärferer Weise, als vorher, abgegrenzt wurde, verdanken wir den französischen Irrenärzten Bayle (1822) und Calmeil (1826). Eine genauere Kenntniss der einzelnen Symptome und der anatomischen Veränderungen, auf welche die Krankheitserscheinungen bezogen werden müssen, ist aber erst in den letzten Jahren nach der Einführung besserer Untersuchungsmethoden angebahnt worden. Hiernach müssen wir jetzt sagen, dass die progressive Paralyse eine Krankheit ist, welche ihre Angriffspunkte in den verschiedensten Gebieten des gesammten Centralnervensystems<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Von einer primären Betheiligung der peripherischen Nerven an dem Gesammtprocesse der Paralyse ist bisher fast Nichts bekannt. Principiell würde ein derartiges Vorkommen im Hinblick auf das fast regelmässige Vorkommen peripherischer Nerven-Degeneration bei der Tabes sehr wohl verständlich sein.

(im Gehirn und Rückenmark) gleichzeitig oder nach einander findet, wobei aber natürlich gewisse Gesetzmässigkeiten in der Prädisposition einzelner Abschnitte zur Erkrankung und in der Reihenfolge der Erkrankung derselben nachgewiesen werden können. Am häufigsten beginnt die Paralyse in denjenigen Gebieten des Grosshirns, welche eine unmittelbare Beziehung zu dem geregelten Ablaufe der psychischen und gewisser psychomotorischen Processe haben. Psychische und motorische Symptome leiten demgemäss in den meisten Fällen das Krankheitsbild ein. Allmälig werden immer ausgedehntere Gebiete des Centralnervensystems in die Erkrankung hineingezogen, womit ein fortschreitender Untergang alles höheren geistigen Lebens Hand in Hand geht, während gleichzeitig auch zahlreiche körperliche, vom Nervensystem abhängige Störungen sich immer mehr und mehr ausbreiten.

Aetiologie. Die Paralyse ist eine häufige Krankheit, welche gerade in den besseren und gebildeteren Ständen anscheinend noch mehr Opfer fordert, als in den unteren Bevölkerungsklassen. Man kann annehmen, dass durchschnittlich etwa ein Zehntel aller in den Anstalten untergebrachten Geisteskranken Paralytiker sind. Bei den meisten Kranken fällt der Beginn des Leidens in die Zeit zwischen dem 30. und 50. Lebensjahre. Im höheren Alter wird die Krankheit viel seltener. Bei jungen Leuten unter 20 Jahren ist sie erst sehr selten beobachtet worden. -Dass das männliche Geschlecht viel häufiger erkrankt, als das weibliche, 5 > 2. ist zweifellos, doch kommen immerhin Fälle von Paralyse auch bei Frauen in nicht sehr geringer Zahl vor.

Was ist nun aber die eigentliche Ursache der Paralyse? Eine allgemein als zweifellos anerkannte Antwort lässt sich hierauf nicht geben. Immerhin bricht sich aber doch jetzt mehr und mehr die Ansicht Bahn, welcher auch wir uns nach unseren eigenen Erfahrungen anschliessen, dass der bei weitem wichtigste ursächliche Umstand in dem Vorausgehen einer früheren syphilitischen Infection liegt. Mindestens bei 75 Proc. aller Paralytiker kann letztere nachgewiesen werden. Dabei bestehen genau dieselben Beziehungen und kommen freilich auch dieselben Schwierigkeiten der Deutung dieses Verhältnisses in Betracht, welche wir bei der Besprechung der Abhängigkeit der Tabes von der Syphilis schon früher erwähnt haben (vgl. S. 234), ein Umstand, welcher aber deshalb wiederum nicht ohne Bedeutung ist, weil gerade zwischen der Tabes und der Paralyse die engsten Berührungspunkte zu finden sind (s. u.). Berücksichtigt man die Abhängigkeit der Paralyse von einer früheren Syphilis, so erklären sich ungezwungen auch die meisten übrigen Eigenthümlichkeiten in dem Auftreten der Paralyse, insbesondere die oben

!. Age. 30 - 50. F. educatió clamo. Die Krankheiten der Gehirnsubstanz.

z-causes bereits angeführten Einflüsse des Alters und des Geschlechts, das entschieden verhältnissmässig häufige Auftreten der Krankheit in gewissen Berufsklassen (Künstler, Officiere), die Häufigkeit der Krankheit in

Lande u. a.

Lenstroke:

Neben dem genannten, unserer Ansicht nach wichtigsten ursächmend og und die der Geralyse höchhead og und die der Geralyse hochhead og und die der Geralyse hochh geistige Ueberanstrengung, zumal wenn sie mit psychischen Aufregungen verbunden ist. Bei Kaufleuten, Beamten u. a., welche an Paralyse erkranken, lässt sich eine derartige vorhergegangene Ueberarbeitung häufig nachweisen. In einigen Fällen werden Kopfverletzungen oder Insolation des Kopfes als Ursache angegeben. Die erbliche Beanlagung zu nervösen Erkrankungen spielt vielleicht auch bei der Entstehung der Paralyse eine gewisse, aber jedenfalls keine sehr grosse Rolle.

> Symptome und Krankheitsverlauf. Die Paralyse fängt meist so langsam und allmälig an, dass ein bestimmter Zeitpunkt ihres Beginns fast niemals angegeben werden kann. Häufig wird es erst zu einer Zeit, wo das Leiden bereits vollkommen entwickelt ist, nachträglich klar. dass gewisse frühere Symptome, deren Natur zuerst gar nicht richtig erkannt wurde, schon als anfängliche Krankheitserscheinungen aufgefasst werden müssen.

> Die ersten Symptome der Krankheit auf psychischem Gebiete bestehen gewöhnlich in einer allmälig eintretenden Aenderung des ganzen Wesens und der geistigen Eigenthümlichkeit des Erkrankten, wobei aber die geistige Störung meist von vornherein den Charakter der Schwäche, d. i. der verminderten psychischen Leistungsfähigkeit zeigt. Die gewohnte geistige Arbeit geht dem Kranken nicht mehr so leicht von statten, wie früher. Sein Gedächtniss wird unsicher, auffallende Vergesslichkeit und Unachtsamkeiten kommen vor, die früher geradezu unmöglich waren. Oft wird der Kranke unordentlich in seinem Aeusseren und verletzt die allgemein giltigen gesellschaftlichen Regeln des Anstands und der Sitte. Da sein Urtheil über den Werth und die Bedeutung der Dinge ein unsicheres wird, so begeht er zwecklose Handlungen, verschwendet Geld, macht Schulden, wird lüderlich oder dgl. Auch darin zeigt sich nicht selten die zunehmende geistige Stumpfheit, dass der Kranke zu jedem höheren geistigen (ästhetischen) Genuss unfähig wird, und dass auch die edleren Regungen des Gefühls schliesslich matt werden und keinen nachhaltigen Einfluss mehr auf sein Thun

auszuüben im Stande sind. Neben allen diesen Zeichen der beginnenden geistigen Schwäche macht sich andererseits freilich oft auch eine abnorme Reizbarkeit bemerkbar. Die Kranken gerathen leicht in Aufregung, in Zorn u. dgl. Doch gehen diese Stimmungen gewöhnlich rasch vorüber, ohne einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Man begreift leicht, wie beängstigend und erschreckend diese Aenderung in der gesammten Persönlichkeit der Kranken auf ihre Umgebung wirken muss, zumal die Angehörigen es zuerst gar nicht verstehen können, weshalb der Kranke jetzt "so ganz anders ist, als früher".

In der ersten Periode der Krankheit ist sehr häufig noch ein subjectives Krankheitsgefühl vorhanden. Die Kranken merken selbst, wie ihre geistigen Fähigkeiten, namentlich ihr Gedächtniss, abnehmen, und werden hierdurch oft in hohem Grade geängstigt. Dazu kommt, dass sich nicht selten auch gewisse subjective Empfindungen bemerkbar machen: ein Gefühl von Eingenommenheit des Kopfes, von Kopfdruck, Schwindelerscheinungen, rheumatoide Schmerzen u. dgl. Gewöhnlich ist auch der Schlaf gestört, ebenso der Appetit und die Verdauung. Wenn solche Kranken mit ihren Klagen zum Arzte kommen, so geschieht es leider nur zu häufig, dass sie anfänglich für "Neurastheniker" gehalten und demgemäss behandelt werden.

Und doch vermag eine aufmerksame Untersuchung meist schon jetzt das Leiden mit Sicherheit erkennen. Die beginnende geistige Störung fällt zwar den Angehörigen mehr auf, als dem Arzte, der den Kranken vorher nicht gekannt hat und ihn nur flüchtig sieht. Bei etwas eingehenderer Beschäftigung mit dem Kranken ist sie aber doch gewöhnlich leicht festzustellen. Am meisten empfiehlt es sich, die Kranken rechnen zu lassen: sie machen dann oft schon bei einfachen Multiplications-Exempeln die gröbsten Rechenfehler, vergessen namentlich das Hinzuzählen der im Sinne behaltenen Zahlen u. dgl.

Von der grössten diagnostischen Bedeutung sind aber gewisse, meist schon in frühen Stadien der Krankheit auftretende motorische Symptome, vor Allem eigenthümliche Sörungen der Sprache und der Schrift. — Die paralytische Sprachstörung zeigt sich zunächst in der Form des sogenannten Silbenstolperns oder der litteralen Ataxie. Der einzelne Laut kann (im Gegensatz zur bulbären Sprachstörung) ganz richtig ausgesprochen werden, aber die Zusammenfügung der einzelnen Laute zu dem ganzen Worte stösst immer mehr und mehr auf Schwierigkeiten. Um die ersten Anfänge dieses Symptoms zu erkennen, ist es rathsam, die Kranken einzelne schwierige Worte nachsprechen zu lassen, wie z. B. "dritte reitende Artilleriebrigade", "französische Schuhzwecken". "Initiative", "Elektricität" u. dgl. Man hört dann oft "Artralleririe" statt "Artillerie" und Aehnliches. In späteren Stadien der Krankheit wird die Sprache zuweilen fast ganz unverständlich. Dabei beobachtet man

in bisha Teatedon ch

Fig. 56.

Beispiele der Schrift von Paralytikern (Beobachtungen aus der Leipziger psychiatrischen Klinik). — Man beachte ausser der motorischen Schreibstörung das häufige Auslassen einzelner Buchstaben, z. B. "meine liebe Brüde" statt "meine lieben Brüder" u. v. a. In der Probe 3 ist das Geschriebene schon fast ganz unverständlich.

auch andere complicirtere aphasische Störungen (Paraphasie, anhaltendes Wiederholen desselben Wortes u. a.). In derartigen Fällen sind die Kranken zuweilen auch gar nicht mehr im Stande, irgend einen Satz richtig zu *lesen*. Sie bringen zum Theil ganz andere Worte her-

vor, so dass ein vollkommener Unsinn entsteht, - was die Kranken selbst aber nicht bemerken. Sehr charakteristisch sind auch die oft zu beobachtenden abnormen Mitbewegungen der Gesichtsmuskeln beim Sprechen. Die Stimme der Paralytiker verliert oft ihre Modulationsfähigkeit, wird schwach und rauh: Erscheinungen, welche jedenfalls von einer mangelhaften Innervation der Stimmbänder abhängen. — Fast noch charakteristischer, als die Sprachstörung, ist die bei Paralytikern zu beobachtende Veränderung der Schrift. Dieselbe ist zunächst rein motorischer Natur: die Schriftzüge werden unsicher, unregelmässig und zitternd. Ausserdem zeigt sich aber auch ein psychisches Moment: einzelne Buchstaben werden ausgelassen, I-Punkte und Interpunctionszeichen vergessen, die Einhaltung der Linien und des freibleibenden Randes unterlassen u. dgl. Schreitet die Krankheit weiter fort, so nimmt auch die Schriftstörung allmälig zu, so dass das Geschriebene schliesslich ganz unverständlich werden kann und nur noch aus unsinnigem Gekritzel besteht.

Neben den eben kurz beschriebenen Veränderungen der Sprache und der Schrift kommen aber auch noch andere körperliche Störungen oft schon frühzeitig vor, welche darthun, an wie mannigfachen Stellen des Nervensystems die Krankheit gleichzeitig ihr Zerstörungswerk beginnt. Von diagnostischer Wichtigkeit ist besonders das Verhalten der Pupillen. Dieselben sind oft ungleich, eckig, und zeigen ausserdem in einem grossen Theil der Fälle, namentlich in solchen, bei denen sich auch anderweitige tabische Symptome (s. u.) entwickeln, reflectorische Starre (vgl. S. 252). Auch vorübergehende Augenmuskellähmungen kommen zuweilen schon frühzeitig vor. Schon sehr frühzeitig findet man nicht selten auch Veränderungen der Sehnenreflexe, besonders häufig schon früh bemerkbare Steigerung der Patellarreflexe, oder in anderen Fällen ein diagnostisch noch viel sicherer verwerthbares Fehlen der Patellarreflexe. Das letztere Verhalten ist wohl ausnahmslos ein tabisches Symptom (s. u.). Auch die Vereinigung von reflectorischer Pupillenstarre mit einer Steigerung der Patellarreflexe ist bei der Paralyse nicht selten. Im Gebiete der sensibelen Nerven sind als wiederholt beobachtete Symptome noch zu erwähnen: Neuralgien, Migräne-Anfälle and endlich Atrophie des Opticus, letztere wiederum meist Theilerscheinung einer gleichzeitigen Tabes.

Eine allgemein gültige Schilderung des weiteren Verlaufs der progressiven Paralyse lässt sich nicht geben, da in dieser Hinsicht bedeutende Verschiedenheiten möglich sind. Die folgende Darstellung kann nur auf die Hauptzüge der vorkommenden einzelnen Krankheitsbilder

Rücksicht nehmen und namentlich in Bezug auf die psychischen Symptomengruppen müssen wir uns sehr kurz fassen.

Als zur "klassischen Form" der Paralyse gehörig bezeichnet man häufig diejenigen Fälle, bei welchen sich an ein anfängliches "Depressionsstadium" mit gedrückter Gemüthsstimmung ein zweites Stadium der "maniakalischen Exaltation" anschliesst. Dies ist das Stadium, wo die bereits deutlich ausgesprochenen Wahnideen gewöhnlich immer mehr und mehr den Charakter der "Grössenideen" annehmen und so den längst allgemein als verhängnissvoll bekannten paralytischen "Grössenwahn" darstellen. Die ersten Andeutungen desselben finden sich oft in der Angabe der Kranken, dass es ihnen jetzt viel besser gehe, dass sie "sehr gesund" seien, sich "sehr kräftig" fühlten u. dgl. Oft aber nehmen diese Wahnideen allmälig immer ungeheuerlichere Formen an: die Kranken halten sich für unermesslich reich, besitzen Tausende von Schlössern, Millionen Thaler, haben die grössten Erfindungen gemacht, halten sich für den Kaiser, für Napoleon, für Christus, für einen "Obergott" u. dgl. Jegliches Urtheil über die Absurdität dieser Vorstellungen und den traurigen Contrast des Inhaltes derselben mit der Wirklichkeit ist ihnen bereits unmöglich geworden. Doch kommen freilich auch noch jetzt zeitweilige Remissionen des Zustandes vor, wo die Kranken klarer sind und das Krankhafte der Wahnideen vorübergehend erkennen.

Man darf aber keineswegs glauben, dass der Grössenwahn ein bei der Paralyse nothwendiger Weise stets vorkommendes Symptom sei. Bei manchen Kranken (sogenannte depressive Form der Paralyse) besteht die anfängliche melancholisch-hypochondrische Verstimmung auch späterhin noch fort. Die auftretenden Wahnideen behalten dieselbe Färbung, die Kranken behaupten, nicht mehr essen zu können, vergiftet zu sein, keinen Kopf, keine Arme mehr zu haben, ganz klein zu sein ("délire micromaniaque") u. dgl. Zuweilen stellen sich auch acute heftige Angstzustände ein. Wiederum in anderen Fällen (agitirte oder maniakalische Form der Paralyse) kommt es zu heftigen Erregungszuständen, bei denen die Kranken laut toben, schreien, und Alles, was ihnen in die Hände kommt, zu zerstören suchen. Derartige Zustände wechseln zuweilen auch mit Grössendelirien ab. Endlich beobachtet man keineswegs selten Kranke, welche in psychischer Beziehung einfach die Erscheinungen einer allmälig bis zum vollständigen Blödsinn fortschreitenden Demenz darbieten, ohne dass es jemals in bemerkenswerther Weise zu Erregungszuständen, zur Bildung von Wahnideen u. dgl. kommt.

Während das geistige Leben in der soeben angegebenen Weise

seinem völligen Ruin immer mehr und mehr entgegengeht, treten in der Regel allmälig auch die körperlichen Störungen der Krankheit in immer stärkerem Grade hervor. Zuweilen entwickelt sich Ataxie der Extremitaten, Abnahme der Sensibilität, Blasenstörungen, kurz die Erscheinungen einer Tabes dorsalis. In diesen Fällen sind auch die Sehnenreflexe fast immer erloschen und die Pupillen häufig starr. In anderen Fällen kommt es aber zu wirklichen Lähmungen, zunächst in den unteren. dann auch in den oberen Extremitäten. Hierbei sind die Sehnenreflexe oft gesteigert, so dass das Krankheitsbild der "spastischen Lähmung" entsteht. Wiederum in anderen Fällen treten bulbäre Symptome (Schlingstörungen, Kaumuskellähmungen), Augenmuskellähmungen (meist zu dem

tabischen Symptomencomplex gehörig) u. a. auf.

Von besonderem Interesse und zuweilen auch von hervorragender diagnostischer Wichtigkeit sind aber eigenthümliche Anfälle, welche zu den häufigsten und am meisten charakteristischen Symptomen der Paralyse gehören. Diese "paralytischen Anfälle" zeigen sich in ihren geringeren Graden zuweilen schon in verhältnissmässig frühen Stadien der Krankheit. Sie bestehen dann gewöhnlich in ganz plötzlich auftretenden, einige Minuten bis 1/2 Stunde und mehr andauernden Zufällen von Schwindel, Bewusstseinstrübung, oder selbst Bewusstseinsverlust, sehr häufig verbunden mit leichten hemiplegischen oder monoplegischen Symptomen. Besonders häufig beobachtet man neben dem Schwindel ein vorübergehendes Schwächegefühl im rechten Arme, verbunden mit einer deutlichen aphasischen Störung der Sprache. Manchmal stellen sich hierbei auch schon einige leichte Zuckungen in den betroffenen Extremitäten oder im Gesichte ein. In dem weiteren Verlauf der Krankheit steigern sich gewöhnlich die Anfälle, welche man, je nachdem die Lähmungs- oder die Krampfzustände überwiegen, als apoplectiforme oder als epileptiforme paralytische Anfälle bezeichnet. Letztere können sich zu manchen Zeiten in grosser Häufigkeit wiederholen (30-40 Anfälle an einem Tage und mehr), während welcher Zeit die Kranken sich beständig in bewusstlosem Zustande befinden. Kommen dieselben, zuweilen erst nach 8-14 Tagen, allmälig wieder zu sich, so beobachtet man sehr häufig im Anschluss an derartige schwere Anfälle eine dauernde allgemeine Verschlimmerung des Zustandes, eine Zunahme der Demenz u. dgl.

Die übrigen Organe, abgesehen vom Nervensystem, betheiligen sich nur in secundärer Weise an dem Krankheitsprocess. Kurz erwähnt mag hier noch werden, dass man früher eine Zeit lang ein Gewicht auf gewisse Veränderungen des Pulses (insbesondere der eintretende Pulsus

tardus sollte charakteristisch sein) legte. Irgend ein bedeutungsvolles sicheres Ergebniss haben aber die vielfachen Pulsuntersuchungen bisher nicht gehabt.

Die Körpertemperatur ist in der Regel annähernd normal oder häufig etwas subnormal. Im Zusammenhang mit den paralytischen Anfällen kommen aber sehr starke Veränderungen der Eigenwärme vor, theils Steigerungen, theils sehr tiefe Senkungen.

Die Gesammtdauer der Krankheit beträgt zuweilen nur wenige Monate ("galoppirende" Form der Paralyse), meist 2—3 Jahre, zuweilen noch bedeutend mehr. Die am raschesten tödtlich endende Form ist diejenige, bei welcher es in Folge der Schlaflosigkeit, der beständigen Unruhe, der Nahrungsverweigerung sehr bald zu einer starken Abmagerung und einem raschen Verfall der Kräfte kommt. In den anderen Fällen erfolgt der Tod entweder ebenfalls durch den allmälig eintretenden allgemeinen Kräfteverfall oder in einem schweren paralytischen Anfalle oder endlich häufig durch eintretende secundäre Folgezustände (schwerer Decubitus, Cysto-Pyelitis, Tuberkulose, Darmerkrankungen u. a.).

Pathologische Anatomie und Wesen der Krankheit. Bei der grossen Schwierigkeit genauer mikroskopischer Untersuchungen des Gehirns ist es nicht auffallend, dass unsere Kenntnisse über die pathologische Anatomie der progressiven Paralyse noch sehr lückenhaft sind. Sieht man von zuweilen vorkommenden unwesentlichen Veränderungen des Schädels (Hyperostosen u. dgl.) und der Gehirnhäute (Hämatom der Dura, secundäre Verdickung der Pia mater über atrophischen Gehirnstellen) ab, so erscheint jedenfalls als die zunächst auffallende und wichtigste Anomalie die Atrophie des Gehirns, welche vorzugsweise die vordere Hälfte desselben, insbesondere das Stirnhirn betrifft. Hier sind die Windungen am stärksten verschmälert und die Furchen verbreitert; das Gewicht des Vorderhirns kann um 1/4-1/3 des Normalgewichts vermindert sein. Untersucht man die Windungen mikroskopisch, so findet man, dass die Verkleinerung des ganzen Organs vorzugsweise von einem Schwunde der nervösen Elemente abhängt. Die stärksten Veränderungen zeigt gewöhnlich die Gehirnrinde. In frischen Fällen zeigen sich zuweilen die Zeichen einer leichten "Entzündung", d. h. man findet Gefässerweiterung und zerstreute kleine Herde von Rundzellen um die Gefässe herum. Weit wichtiger sind aber die Veränderungen an den nervösen Bestandtheilen selbst, welche im Wesentlichen in einer degenerativen Atrophie derselben bestehen. Besonders hervorzuheben ist, dass in der Rinde des Stirnhirns (namentlich deutlich oft im Gyrus

rectus) und der Insel, doch auch in anderen Gebieten ein sehr beträchtlicher Schwund der feinen markhaltigen (grösstentheils der Oberfläche parallel laufenden und daher als "Associationsfasern" gedeuteten) Nervenfasern mit Hülfe guter Untersuchungsmethoden sicher nachgewiesen werden kann (Tuczek). Doch auch an den Ganglienzellen selbst sind Zeichen der Degeneration und der Atrophie oft sichtbar. Von manchen Untersuchern wird der Untergang der nervösen Elemente als secundar angesehen, indem sie das Hauptgewicht auf die in älteren Fällen fast stets nachweisbaren starken Veränderungen des Zwischengewebes (Vermehrung des Bindegewebes, reichliche Spinnenzellen, Verdickung der Gefässwände) legen und von einer Encephalitis interstitialis (MENDEL) sprechen. Wir selbst neigen aber mit Tuczek, Wernicke u. A. durchaus zu der Ansicht hin, dass es sich grösstentheils um primäre degenerativ-atrophische Processe der Nervenfasern und Nervenzellen handelt, zu denen sich die Vermehrung des Bindegewebes erst secundär hinzugesellt.

Uebrigens ist die anatomische Erkrankung bei der Paralyse keineswegs auf die Gehirnrinde beschränkt. Auch in tieferen Theilen (weisse Substanz, Centralganglien) ist der Ausfall von Fasern häufig festzustellen. Von besonderem Interesse sind aber die zuerst von Westphal genauer beschriebenen und seitdem als fast regelmässig erkannten gleichzeitigen Veränderungen des Rückenmarks, meist bestehend in strangartigen (systematischen) Degenerationen der Seitenstränge (Pyramidenbahnen) oder der Hinterstränge. Ein grosser Theil der körperlichen Störungen der Paralytiker (tabische Erscheinungen, spastische Paralyse s. oben) hängt sicher nicht von der Gehirnerkrankung, sondern von begleitenden Rückenmarksveränderungen ab.

Demgemäss glauben wir das Wesen der Paralyse nach unseren gegenwärtigen Kenntnissen am besten in folgender Weise auffassen zu können: Durch die Einwirkung gewisser Schädlichkeiten (die meist mit der Syphilis in irgend einem Zusammenhange zu stehen scheinen, s. S. 234) kommt es an den verschiedensten Abschnitten des Nervensystems zum allmälig fortschreitenden Untergange des Nervengewebes. Je nach der Bedeutung und Function der betreffenden Fasern (resp. Zellen) müssen natürlich die klinischen Symptome verschieden sein. In der Regel erkranken zuerst gewisse Rindengebiete des Grosshirns. Die Sprachstörungen hängen wahrscheinlich von dem Ausfall der Fasern in der linken Insel, die Intelligenzstörungen von dem Untergange der Fasern im Stirnhirn ab. Ebenso lassen sich für die später auftretenden motorischen, tabischen und anderen Symptome die entsprechenden theils

cerebralen, theils spinalen anatomischen Veränderungen nachweisen. In manchen Fällen ist aber die Reihenfolge der befallenen Abschnitte auch eine ganz andere. — Schon früher (S. 258) sahen wir, dass der ganze Process mit einer Spinalerkrankung, nämlich mit einer Tabes beginnen kann, zu der die Paralyse erst später "hinzukommt". Doch ist dies so aufzufassen, dass beide Zustände einander ganz analog und beigeordnet sind. Beide sind Theilerscheinungen desselben degenerativen Processes, welcher sein Zerstörungswerk in den verschiedensten Gebieten des Nervensystems ausführen kann.

Für die paralytischen Anfälle lässt sich in der Regel keine gröbere anatomische Ursache nachweisen. Doch ist es sehr wahrscheinlich, dass sie wenigstens zum grössten Theil von den Veränderungen in den motorischen Centralwindungen abhängen.

Diagnose. Da die Diagnose der beginnenden Dementia paralytica von der grössten praktischen Wichtigkeit ist, so heben wir hier noch einmal in Kürze alle diejenigen Symptome hervor, welche in diagnostischer Beziehung besonders zu beachten sind: auffallende Aenderung des Wesens und des Benehmens, unmotivirter rascher Wechsel der Stimmung, Gedächtnissstörungen, Abnahme der Intelligenz (Rechenfehler u. dgl.), die charakteristischen Veränderungen der Sprache und der Schrift und endlich die gleichzeitig vorhandenen somatischen Symptome: Pupillendifferenz, Pupillenstarre, Erlöschen der Sehnenreflexe oder Steigerung derselben, leichte paralytische Anfälle (Schwindel, Sprachstörung, vorübergehende Bewegungsstörung eines Armes u. dgl.).

Als besonders häufige und oft verhängnissvolle Irrthümer wollen wir noch hervorheben, dass die Symptome der beginnenden Paralyse nicht selten Anfangs verkannt und als Zeichen der Unmoralität, des Mangels an Pflichtgefühl u. dgl. beurtheilt werden. Ferner kommt es nicht selten vor, dass die Paralyse Anfangs für einfache Neurasthenie oder Hypochondrie gehalten und demnach behandelt wird.

Von anderen organischen Nervenleiden kann die Paralyse bei gehöriger Aufmerksamkeit in der Regel sicher unterschieden werden. Doch ist freilich hinzuzufügen, dass zuweilen Gehirngeschwülste, gummöse und vor Allem gewisse Formen von multipler Sclerose ein der Paralyse sehr ähnliches Krankheitsbild liefern können. — Auch an die Vereinigung gummöser Syphilis mit echt paralytischen Symptomen (s. o. S. 473) ist hier noch einmal zu erinnern.

Prognose. Die Prognose der Paralyse ist wie diejenige aller chronischen Degenerationszustände des centralen Nervensystems eine ganz

ungünstige. Man kennt bisher nur eine verschwindend kleine Anzahl von (noch dazu zweifelhaften) Heilungsfällen. Wohl aber giebt es zahlreiche Paralysen, bei denen vorübergehende Besserungen ("Remissionen") des Zustandes eintreten, zuweilen sogar in nicht unerheblichem Grade und auch für längere Zeit. Je frühzeitiger die Kranken in eine geeignete Pflege und Behandlung kommen, um so eher ist eine derartige günstige Wendung zu erhoffen. Freilich treten später, wie erwähnt, fast immer Rückfälle des Leidens ein. Als ungünstig sind besonders diejenigen Erkrankungen zu bezeichnen, bei denen schon frühzeitig häufige paralytische Anfälle auftreten, bei denen sich bald sonstige körperliche (insbesondere spinale) Symptome einstellen und bei denen die Gesammternährung des Körpers rasch leidet.

Therapie. Sobald das Leiden erkannt ist, muss die Fernhaltung aller körperlichen und geistigen Anstrengungen, sowie aller psychischen Aufregungen als das erste, unbedingt nothwendige Erforderniss hingestellt werden. Die Kranken sind daher ihrem Beruf, den sie bis dahin oft noch zu erfüllen versucht haben, wenn irgend möglich, zu entziehen. Ihre Lebensweise und ihre Diät muss geregelt, jede Ausschreitung verboten werden. In den Fällen, welche schon anfänglich mit stärkeren psychischen Aufregungszuständen verbunden sind, ist die Unterbringung in eine geeignete Anstalt aufs dringendste anzurathen, während bei den mit einfacher geistiger Schwäche einhergehenden Paralysen die häusliche Pflege häufig ausreicht. Nur durch eine rechtzeitige Erkennung der Krankheit und die entsprechend getroffenen Maassregeln können den Angehörigen der Patienten zahlreiche, sonst unzweifelhaft eintretende Unannehmlichkeiten erspart bleiben.

Was die Behandlung der Krankheit selbst anbetrifft, so dürfte zunächst, namentlich wenn eine frühere syphilitische Infection nachweisbar ist, eine Einreibungskur mit grauer Salbe vorzunehmen sein. Grosse Erfolge darf man hiervon, wie bei der Tabes (s. S. 262), zwar in der Regel nicht erwarten, nur das Fortschreiten der Krankheit kann vielleicht aufgehalten werden. Man wird die antiluetische Behandlung daher auch vorzugsweise in den Anfangsstadien der Krankheit versuchen und ausserdem vorzugsweise in solchen Fällen, wo der Verdacht auf ein gleichzeitiges Vorhandensein gummöser Syphilis gerechtfertigt ist. Mit den Einreibungen kann der innerliche Gebrauch von Jodkalium verbunden werden.

Im Uebrigen sind lauwarme Bäder mit kühleren Abreibungen, ferner eine vorsichtige elektrische Behandlung (Galvanisation des Kopfes und des Rückenmarks), von inneren Mitteln insbesondere noch Ergotin zu

versuchen. Auf zahlreiche symptomatische Einzelheiten (Narcotica u. A.) brauchen wir hier nicht näher einzugehen.

# Neuntes Capitel. Der chronische Hydrocephalus.

(Wasserkopf.)

Aetiologie und pathologische Anatomie. Wiederholt ist in den früheren Capiteln das Auftreten einer Flüssigkeitsansammlung in den Ventrikeln als Folgeerscheinung bei sonstigen Gehirnkrankheiten (Meningitiden, Geschwülsten u. a.) erwähnt worden. Ausser diesem "secundären Hydrocephalus" kommt aber eine Zunahme der Ventrikelflüssigkeit auch als anscheinend idiopathische selbständige Erkrankung vor und zwar bei weitem am häufigsten als eine angeborene oder wenigstens in früher Kindheit sich entwickelnde Anomalie.

Ueber die Ursachen des chronischen Hydrocephalus ist wenig Sicheres bekannt. Die am häufigsten gemachte Annahme, dass derselbe auf einer bereits im Fötalleben aufgetretenen oder in frühester Kindheit entstandenen Entzündung des Ventrikelependyms beruhe, ist pathologisch-anatomisch durchaus nicht für alle Fälle erwiesen. Ebenso unsicher sind noch unsere Kenntnisse über das Bestehen gewisser mechanischer Stauungsursachen (Obliteration des Foramen Magendie u. dgl.). Auch über die Bedeutung der als disponirend bezeichneten Momente (Syphilis, Trunksucht der Eltern u. s. w.) kann man kein bestimmtes Urtheil fällen. Wiederholt sind mehrere Fälle von Hydrocephalus bei Kindern derselben Familie beobachtet worden.

Das wichtigste anatomische Merkmal des Hydrocephalus der Kinder ist die Vergrösserung des Kopfes. Der Umfang des Schädels kann schon im ersten Lebensjahre 60—80 cm und mehr betragen. Am stärksten prominiren gewöhnlich die Stirnbeine und die Parietalhöcker. Die Schädelknochen verdünnen sich allmälig so sehr, dass sie fast papierartig durchscheinend werden. Die Fontanellen und die Nähte bleiben weit offen. Das Gehirn ist so abgeplattet, dass es fast wie ein Sack erscheint, welcher mit der hydrocephalischen Flüssigkeit erfüllt ist. Die Gesammtdicke der Hemisphären beträgt in ausgebildeten Fällen häufig nur 2 bis 3 cm oder noch weniger. Der innere, mit seröser Flüssigkeit gefüllte Raum entspricht den enorm erweiterten Ventrikeln und zwar in erster Linie den Seitenventrikeln: nicht selten jedoch sind auch der dritte und der vierte Ventrikel ausgedehnt. Die Ventrikelwandungen sind häufig mit kleinen Granulationen besetzt oder in manchen Fällen auch

netzartig verdickt. Die hydrocephalische Flüssigkeit hat meist ein farbloses seröses Aussehen und enthält gar kein oder nur eine sehr geringe Menge Eiweiss. Eiterkörperchen finden sich in ihr gewöhnlich nur in geringer Zahl. Ihr specifisches Gewicht beträgt etwa 1004-1006. Ihre Menge kann 1 Liter und noch mehr erreichen, doch kommen hierin selbstverständlich die grössten Schwankungen vor.

Der angeborene Hydrocephalus ist nicht selten mit sonstigen Entwicklungsstörungen und Hemmungsbildungen des Gehirns vereinigt, auf deren Einzelheiten wir aber nicht näher eingehen können.

Symptome und Krankheitsverlauf. Zuweilen wird ein Kind mit einem bereits entwickelten Hydrocephalus geboren, so dass dieser sogar ein Geburtshinderniss werden kann. Gewöhnlich fällt aber den Eltern in den ersten Lebenswochen nichts Besonderes an dem Kinde auf, und erst später werden sie durch die allmälig immer deutlicher werdende Grössenzunahme des Kopfes auf die Krankheit aufmerksam. Als Anhaltspunkte für die objective Beurtheilung derselben sei hier angeführt, dass der Kopfumfang unter normalen Verhältnissen bei Neugeborenen etwa 40 cm, bei Kindern von 1 Jahr etwa 45 cm beträgt und von da an bis zum Eintritt der Pubertät allmälig eine Grösse von circa 50 cm erreicht. Bis zu welchen Zahlen der Kopfumfang beim chronischen Hydrocephalus zunehmen kann, ist oben erwähnt. Die Zunahme erfolgt oft ziemlich rasch, so dass man alle 2-3 Wochen ein Wachsen des Schädelumfangs um 1-2 cm nachweisen kann. Gewöhnlich ist die Ausdehnung des Schädels eine ziemlich gleichmässige nach allen Seiten hin; doch kommt es auch vor, dass der Schädel vorzugsweise in seinem sagittalen Durchmesser zunimmt und daher schliesslich eine ausgesprochen dolichocephale Form darbietet. Nicht selten beobachtet man Zeiten mit rascherem Wachsthum des Hydrocephalus und dann wieder scheinbare Stillstände desselben. Das weite Offenstehen der Fontanellen und Nähte, durch welche hindurch man zuweilen sogar ein Fluctuationsgefühl wahrnehmen kann, ist ebenfalls schon erwähnt. Das mitunter am Kopfe hörbare Gefässgeräusch hat keine wesentliche diagnostische Bedeutung. Auffallend ist häufig die Erweiterung der Venen, welche als durchschimmernde bläuliche Stränge den Schädel überziehen. Das Gesicht bleibt klein und bildet einen seltsamen Gegensatz zu dem grossen, in Folge seiner Schwere fast immer nach vorn herabsinkenden Kopfe. Die Augen sind meist nach unten gerichtet, theils in Folge der Herabdrängung des Orbitaldaches, theils auch in Folge der ungenügenden Innervation der Augenmuskeln.

Unter den übrigen Krankheitserscheinungen nimmt die mangel-

hafte Entwicklung der Intelligenz bei den hydrocephalischen Kindern die erste Stelle ein. Die Kinder lernen gar nicht oder nur unvollkommen sprechen; sie spielen gar nicht oder nur in läppischer Weise, vermögen ihre Aufmerksamkeit auf Nichts zu concentriren und bleiben unreinlich und unachtsam. Doch muss andererseits auch angeführt werden, dass man zuweilen trotz beträchtlicher Hydrocephalie auch von einzelnen Regungen des Geistes überrascht werden kann, indem die Kinder allmälig namentlich ein genaues Unterscheidungsvermögen für die Personen und Gegenstände ihrer Umgebung erlangen.

Neben den psychischen Störungen sind fast immer Anomalien der 9 cm alle Motilität vorhanden. In den Beinen, seltener in den Armen, bestehen ausgesprochene Paresen, zuweilen sogar eine völlige Paraplegie. Daneben finden sich meist spastische Symptome, erhöhte Schnenreflexe u. dgl. Nur wenige Kinder lernen allein gehen und stehen. In den Armen beobachtet man selten stärkere Paresen, dagegen häufig eine ataktische Unsicherheit und Unbeholfenheit der Bewegungen. Die Sensibilität ist bemerkenswerther Weise fast immer erhalten. Wenigstens reagiren die Kinder sehr lebhaft auf alle Schmerzeindrücke. Unter den Sinnesorganen leidet das Auge am häufigsten. Stauungspapille und Atrophie der Optici sind wiederholt beim Hydrocephalus gefunden worden. Sehr häufig sind motorische Reizerscheinungen, namentlich allgemeine Convulsionen, Anfälle von Spasmus glottidis u. dgl. Der allgemeine Ernährungszustand bleibt zuweilen ziemlich gut erhalten. In der Regel sind aber die hydrocephalischen Kinder atrophisch und bleiben in ihrer gesammten körperlichen Entwicklung bedeutend zurück.

> Der Ausgang des chronischen Hydrocephalus der Kinder ist fast immer ein ungünstiger. Nur wenige Kinder überschreiten das fünfte Lebensjahr, obwohl in einzelnen Fällen ein viel höheres Alter erreicht werden kann. Der Tod erfolgt gewöhnlich durch die zunehmende allgemeine Atrophie, nicht selten auch in einem Anfalle von Convulsionen. Heilungfüslle sind nicht mit Sicherheit bekannt. Doch kann ein Stillstand in dem Fortschreiten des Hydrocephalus eintreten, wobei dann die Kinder Jahre lang in einem ziemlich unveränderlichen Zustande fortleben.

> Sehr selten ist der chronische, scheinbar idiopathische Hydrocephalus der Erwachsenen, als dessen Ursache gewöhnlich ebenfalls eine chronisch-entzündliche Erkrankung des Ventrikelependyms angenommen wird. Die klinischen Erscheinungen in diesen Fällen sind theils denen eines Gehirntumors mit vorwiegenden Allgemeinerscheinungen sehr ähnlich, theils fehlen die charakteristisch cerebralen Erscheinungen auffallender Weise fast vollständig und nur in den Extremitäten entwickeln sich die

allmälig zunehmenden Symptome einer spastischen Paralyse (vgl. oben

Diagnose. Die Diagnose des Hydrocephalus congenitus bietet in allen entwickelten Fällen keine Schwierigkeit dar, da die Grössenzunahme des Kopfes meist schon auf den ersten Blick die Krankheit erkennen lässt. Bei den Erkrankungen geringeren Grades kann die Entscheidung freilich zuweilen schwierig sein, und namentlich hat man sich davor zu hüten, die makrocechalen rhachitischen Schädel mit hydrocephalischen zu verwechseln. Die Beachtung der Intelligenz, der Motilitätsstörungen und der übrigen Symptome darf daher neben der Schädelanomalie nie versäumt werden. - Beim Hydrocephalus der Erwachsenen fehlt die Vergrösserung des Schädels häufig ganz, so dass die Diagnose nur sehr selten mit Sicherheit gestellt werden kann.

Therapie. Bis jetzt sind alle Mittel, welche gegen den chronischen Hydrocephalus angewandt wurden, erfolglos geblieben. Einreibungen von Unquentum einereum und von Jodtinetur am Schädel, methodische Compressionen desselben, die innerliche Darreichung von Jodkalium können versucht werden, ohne dass man sich aber hiervon einen besonderen Erfolg versprechen darf. Die theilweise Entleerung der hydrocephalischen Flüssigkeit vermittelst Punction ist häufig vorgenommen worden, doch war auch hierdurch gar keine oder nur eine vorübergehende günstige Wirkung zu erzielen. Quincke hat neuerdings die Anregung gegeben, durch Punction des Wirbelkanals (in der Gegend des 2.-4. Lendenwirbels am leichtesten ausführbar) der hydrocephalischen Flüssigkeit einen Abfluss zu verschaffen. Einige günstige Ergebnisse dieser Methode sind berichtet worden.

In den meisten Fällen beschränkt man sich auf eine rein symptomatische Behandlung und auf die Anordnung einer verständigen Pflege der Kinder.

## Zehntes Capitel.

#### Die Menière'sche Krankheit.

(Vertigo ab aure laesa. Vertige labyrinthique.)

Im Jahre 1861 hat ein französischer Arzt, Menière, zuerst die Aufmerksamkeit auf einen eigenthümlichen Symptomencomplex gelenkt, welcher zuweilen im Anschluss an chronische Gehörleiden auftritt und dessen Krankheitserscheinungen hauptsächlich in einem sehr heftigen Schwindel und in starkem Ohrensausen bestehen. Die Krankheit beginnt zunächst gewöhnlich mit einzelnen, von einander getrennten Anfüllen. Dieselben werden eingeleitet von einem schrillen, oft mit dem Pfeifen einer Locomotive verglichenen Ohrensausen, welches nur vor einem Ohre wahrgenommen wird. Gleichzeitig oder bald darauf entsteht ein sehr ausgesprochener und eigenartiger Schwindel. Die Kranken haben das Gefühl, als ob sich ihr eigener ganzer Körper bewegt, als ob er nach vorn stürzt oder als ob er sich dreht u. dgl. Dabei ist das Bewusstsein vollkommen erhalten, das Allgemeinbefinden aber sehr schlecht, die Haut blass und kühl und das Gesicht mit kaltem Schweiss bedeckt. Gegen Ende des Anfalls, dessen Dauer anfänglich nur eine kurze Zeit beträgt, tritt häufig Erbrechen ein.

Im weiteren Verlaufe des Leidens werden die Anfälle immer häufiger und schliesslich kann sich ein continuirlicher Schwindel einstellen, welcher für die Kranken äusserst quälend ist und sie zuweilen dauernd ans Bett fesselt. Auch jetzt erfolgen, meist von dem schrillen Ohrensausen eingeleitet, anfallsweise noch einzelne Verschlimmerungen des Zustandes. Ausserdem bestehen auch die Anzeichen einer chronischen Erkrankung des Gehörapparates auf beiden oder häufiger nur auf einer Seite fort. Die Kranken leiden zuweilen an eitrigem Ausflusse aus einem Ohre und die Untersuchung mit dem Ohrenspiegel ergiebt oft deutliche pathologische Veränderungen am Trommelfell und im Mittelohr. Das Hörvermögen auf dem betreffenden Ohre ist fast immer mehr oder weniger stark herabgesetzt. In dieser Weise kann der Zustand Jahre lang fortdauern, bis er schliesslich von selbst aufhört, wenn auf dem erkrankten Ohre völlige Taubheit eingetreten ist.

Ueber das Zustandekommen des Menière'schen Symptomencomplexes ist noch nichts Sicheres bekannt. Die Abhängigkeit desselben von einer Erkrankung des inneren Ohres (Labyrinthes) ist aber im höchsten Grade wahrscheinlich, und zwar handelt es sich, wie man annehmen muss, stets um eine Mitbetheiligung der halbeirkelförmigen Canäle, jener Gebilde, deren Beziehung zu der Erhaltung des Gleichgewichts im Körper durch vielfache experimentelle Untersuchungen nachgewiesen ist. Die Kenntniss des Menière'schen Schwindels ist deshalb auch für den Nervenarzt sehr wichtig, weil Verwechselungen dieser Krankheit mit Epilepsie, mit Kleinhirnerkrankungen u. dgl. schon wiederholt vorgekommen sind. Freilich muss andererseits auch hervorgehoben werden, dass rein neurasthenische und hysterische Anfälle zuweilen fast vollkommen das Symptomenbild der Menière'schen Krankheit vortäuschen können, so dass oft erst durch eine längere Zeit fortgesetzte genaue Beobachtung die richtige Diagnose möglich ist.

Die Therapie ist gegen den in Rede stehenden Symptomencomplex

nicht völlig machtlos, seitdem Charcot gefunden hat, dass ein anhaltender Gebrauch von *Chinin* wenigstens in manchen Fällen eine bedeutende Besserung der Erscheinungen, ja zuweilen sogar eine vollkommene Heilung herbeiführen kann. Man verordnet täglich 0,5—1,0 g Chinin, auf 2—3 Dosen vertheilt, und lässt dieses Mittel mindestens mehrere Wochen lang gebrauchen. Auf die ausserdem zuweilen noch nothwendige Behandlung des Ohrenleidens selbst, wenn gleichzeitig auch das Mittelohr erkrankt ist, kann hier nicht näher eingegangen werden.

# VI. Neurosen ohne bekannte anatomische Grundlage.

#### Erstes Capitel.

#### Epilepsie.

(Fallende Sucht. Morbus sacer.)

Aetiologie. Die Epilepsie ist eine ziemlich häufig vorkommende eigenartige Krankheit, deren Hauptsymptom in anfallsweise auftretenden Bewusstseinsstörungen besteht. Dieselben sind in den typisch ausgebildeten Fällen mit heftigen allgemeinen Convulsionen verbunden; bei vielen anomalen und rudimentären Formen der Epilepsie können aber die motorischen Reizerscheinungen vollständig fehlen. Die echte, "genuine Epilepsie" ist eine functionelle Neurose, d. h. derselben liegt keine mit unseren jetzigen Hülfsmitteln regelmässig nachweisbare anatomische Veränderung im Nervensystem zu Grunde. Durchaus ähnliche Anfälle, wie bei der echten Epilepsie, treten zwar nicht selten auch bei verschiedenen anatomischen Erkrankungen des Gehirns (Geschwülsten, Syphilis u. s. w.) auf, sie sind dann aber nur als ein Symptom einer andersartigen Erkrankung aufzufassen und werden daher als "epileptiforme Anfälle" von den echt epileptischen Anfällen unterschieden.

Die eigentlichen Ursachen der Epilepsie sind uns völlig unbekannt. Man kennt nur eine Anzahl von Umständen, welche das Auftreten der Krankheit begünstigen und daher als prädisponirende oder als Gelegenheitsursachen aufgefasst werden müssen. Unter diesen spielt die hereditäre Beanlagung zweifellos die grösste Rolle. Etwa in einem Dritttheil der Fälle tritt die Epilepsie bei hereditär neuropathisch belasteten Personen auf, in deren Familie bereits Erkrankungen des Nervensystems einmal oder wiederholt vorgekommen sind. Denn die hereditäre Beanlagung zur Epilepsie ist keineswegs ausschliesslich in dem Sinne aufzufassen, dass in der Ascendenz der Kranken auch Fälle von echter Epilepsie nachweisbar sein müssen, sondern die Heredität zeigt sich in dem weiteren Sinne der ererbten "allgemeinen nervösen Disposition".

Je genauere und sorgfältigere Nachforschungen man in dieser Beziehung anstellt, um so häufiger kann man in der Verwandtschaft der Kranken bereits vorgekommene nervöse Erkrankungen, theils wiederum echte Epilepsie, theils aber auch Geisteskrankheiten, Hysterie, allgemeine Nervosität u. dgl. nachweisen. Wie bekannt, findet man in derartigen "nervösen Familien" neben wirklich kranken Mitgliedern nicht selten andere, welche sich blos durch gewisse psychische Eigenthümlichkeiten und Absonderlichkeiten, und endlich auch solche, welche sich durch eine aussergewöhnliche und hervorragende, freilich oft einseitige Begabung auszeichnen. Einen gewissen Einfluss auf die Entstehung von Epilepsie wie auch anderer nervöser Erkrankungen, soll die Blutsverwandtschaft der Eltern unter einander haben. Doch kommt dieser Umstand jedenfalls nur in sehr vereinzelten Fällen in Betracht. Etwas mehr Bedeutung hat vielleicht die Trunksucht der Eltern; namentlich soll wiederholt die Beobachtung gemacht sein, dass im Zustande der Trunkenheit vom Vater gezeugte Kinder später epileptisch geworden sind.

Ueber die Bedeutung der sonst noch angenommenen ursächlichen Momente ist ein entscheidendes Urtheil schwer zu fällen. Alkoholische Excesse haben gewiss nur in seltenen Fällen eine Bedeutung für das Zustandekommen der Epilepsie (in Frankreich soll die Krankheit verhältnissmässig häufig bei Absynthtrinkern vorkommen). Von Excessen in venere ist ein derartiger Einfluss noch weniger wahrscheinlich. Ausserdem ist zu beachten, dass die in den genannten Beziehungen Ausschweifenden nicht selten gerade neuropathisch beanlagte Individuen sind. Die Syphilis steht mit der echten Epilepsie in keinem unmittelbaren Zusammenhange. Wenn im Verlaufe der Syphilis epileptiforme Convulsionen auftreten, so sind sie, wie wir gesehen haben, ein Symptom, welches von einer durch die Lues hervorgerufenen anatomischen Gehirnerkrankung abhängt. Körperliche und geistige Ueberanstrengungen, wiederholte Gemüthsaffecte, gewisse allgemeine körperliche Zustände (Anämie und ein schlechter Ernährungszustand auf der einen, Vollblütigkeit auf der anderen Seite) und namentlich acute fieberhafte Krankheiten, wie Scharlach, Masern, gastrische Erkrankungen, können zuweilen den Ausbruch der Epilepsie begünstigen; eine unmittelbare ursächliche Bedeutung haben sie alle (wenn man von der symptomatischen Epilepsie bei abgelaufener Encephalitis absieht) jedoch niemals. Hervorzuheben ist noch, dass der erste Anfall der Krankheit sich nicht selten unmittelbar an eine starke psychische Erregung, namentlich an einen heftigen Schreck anschliesst. Doch ist wahrscheinlich auch in diesen Fällen der Schreck nur die veranlassende Ursache, welche bei bereits bestehender Veranlagung zur Erkrankung den Anfall hervorruft. Auch hat man sich hierbei vor Verwechselungen der echten Epilepsie mit der convulsiven Form der Hysterie (s. d.), welche sehr häufig nach einem Schreck entsteht, zu hüten.

Zuweilen lässt sich ein Zusammenhang zwischen der Epilepsie und einem vorangegangenen Traumu des Kopfes (Verletzungen des Schädels durch Fall, Stoss, Hieb u. dgl.) nachweisen, indem sich zuweilen einige Zeit nach der Verletzung Anfälle einstellen, welche in der Art ihres Auftretens vollkommen echt epileptischen Anfällen entsprechen ("traumatische Epilepsie"). Doch ist es auch in diesen Fällen nicht gerechtfertigt, von einer echten Epilepsie zu sprechen. Denn hierbei handelt es sich um irgend welche unmittelbare oder mittelbare anatomische Läsionen der Grosshirnrinde, von welchen aus, freilich auf bis jetzt unbekanntem Wege, die Reizung der motorischen Rindencentra (s. u.) geschieht. Nicht selten zeigen die epileptiformen Anfälle hierbei auch insofern eine besondere Eigenthümlichkeit, als die Krämpfe einseitig oder in einem einzelnen Gliede beginnen, entsprechend dem Sitze der Verletzung in der gegenüberliegenden Gehirnhälfte.

Eine besondere Erwähnung verdient endlich noch die "Reflexepilepsie". Man bezeichnet mit diesem Namen solche Erkrankungen, in welchen die einzelnen Krampfanfälle allem Anscheine nach reflectorisch von irgend einer Körperstelle aus hervorgerufen werden. Vorzugsweise hat man nach traumatischen Lüsionen peripherer Nervenstümme (steckengebliebene Splitter, Narben u. a.) das Auftreten epileptischer Anfälle beobachtet, welche verschwanden, nachdem die reflexerregende Ursache entfernt war. Auch Neubildungen an den Nerven, ferner Fremdkörper und entzündliche Processe im Ohre, Darmparasiten, endlich Erkrankungen der Sexualorgane bei Frauen scheinen in seltenen Fällen auf reflectorischem Wege epileptische Anfälle hervorrufen zu können. Immerhin niuss wahrscheinlich auch hierbei eine besondere Veranlagung des Nervensystems zur Erkrankung angenommen werden und man darf auch die Reflexepilepsie nicht ohne Weiteres mit der genuinen Epilepsie in eine Linie stellen. Ueberhaupt bedarf die ganze Lehre der "Reflexepilepsie" durchaus einer erneuten Bearbeitung. In früherer Zeit sind so häufig Verwechselungen mit hysterischen ("traumatisch-hysterischen") Anfällen vorgekommen, dass wir selbst geneigt sind, an dem Vorkommen einer wirklichen Reflex-Epilepsie überhaupt zu zweifeln.

Sowohl die traumatische, als auch die "Reflexepilepsie" ist vielfach der Gegenstand *experimenteller Untersuchungen* geworden. Brown-Séquard hat durch sehr zahlreiche Versuche gezeigt, dass man Ka-

ninchen durch Verletzungen am verlängerten Mark, am Rückenmark und an den peripheren Nerven, namentlich am Ischiadicus, künstlich epileptisch machen kann. Einige Zeit nach der Operation treten bei den Versuchsthieren spontane Krampfanfälle auf, welche sich später eine Zeit lang hindurch häufig wiederholen und durch Reizung eines gewissen Hautbezirks, der sogenannten "epileptogenen Zone", auch willkürlich jeder Zeit hervorgerufen werden können. Von besonderem Interesse ist dabei die von Brown-Séquard gemachte Beobachtung, dass die Nachkommen der auf diese Weise künstlich epileptisch gemachten Thiere zuweilen an spontanen epileptischen Anfällen litten. WESTPHAL vermochte bei Meerschweinchen eine künstliche Epilepsie durch Schläge auf den Schädel hervorzurufen. Unmittelbar nach dem Schlage entstanden bei den Thieren allgemeine Convulsionen, welche bald wieder vollständig vorübergingen. In der Folgezeit traten aber wiederholt von Neuem epileptiforme Anfälle auf. Als anatomische Ursache dieser Zustände glaubte Westphal die kleinen Blutungen auffassen zu können, welche in dem oberen Halsmark und im verlängerten Mark der Versuchsthiere gefunden werden.

Uebrigens haben alle diese und andere, noch später zu besprechende Versuche, so interessant sie an sich sein mögen, zum Verständniss der echten genuinen Epilepsie gar Nichts beigetragen. In Bezug auf diese bleibt uns einstweilen nichts Anderes übrig, als eine angeborene, ihrem Wesen nach uns noch völlig unbekannte abnorme Veranlagung des Gehirns und insbesondere seiner motorischen Rindencentren anzunehmen.

Symptomatologie und Krankheitsverlauf. Die klinischen Erscheinungen der Epilepsie sollen in der Weise geschildert werden, dass wir zunächst eine Beschreibung der einzelnen Formen des epileptischen Anfalls geben und hieran die Besprechung des Gesammtverlaufs der Krankheit anschliessen.

1. Der ausgebildete epileptische Anfall wird der besseren Uebersicht wegen gewöhnlich in mehrere Stadien eingetheilt. Das erste derselben ist das Stadium der Vorläufer oder nach dem gewöhnlich noch jetzt gebrauchten alten Galen'schen Ausdruck das Stadium der epileptischen Aura (aura = Hauch). Nicht selten fehlt zwar die Aura vollständig, so dass der eigentliche Krampfanfall ganz plötzlich ohne alle Vorboten beginnt. In vielen anderen Fällen sind aber die Prodromalsymptome sehr deutlich ausgesprochen und wiederholen sich oft in der gleichen, merkwürdig regelmässigen Weise bei jedem einzelnen Anfalle, wogegen die verschiedenen Fälle von Epilepsie unter einander die grösste Mannigfaltigkeit in Bezug auf die besonderen Erscheinungen der Aura zeigen.

Am zweckmässigsten unterscheidet man verschiedene Formen der Aura, je nachdem die hier auftretenden nervösen Erscheinungen in sensibelen, motorischen, vasomotorischen oder in psychischen Symptomen bestehen. Am häufigsten kommt jedenfalls die sensibele Aura vor. Sie besteht in eigenthümlichen Parästhesien, welche in einem Arme, einem Beine, zuweilen auch in der Herz- oder in der Magengegend beginnen und von hier meist "nach dem Kopfe zu aufsteigen". Dass diese Parästhesien den Kranken wirklich wie ein "Hauch", ein Anblasen vorkommen, ist selten. Die von der epigastrischen Gegend ausgehende Aura ist zuweilen mit einem starken subjectiven Oppressions- und Angstgefühl, manchmal auch mit Uebelkeit und Erbrechen verbunden. An die sensibele schliesst sich die sensorielle Aura an, bei welcher Symptome im Gebiete der Sinnesnerven auftreten. Manchmal haben die Kranken unangenehme Geruchsempfindungen, welche sie mit irgend welchen bestimmten Gerüchen vergleichen. Auch eine Geschmacksaura kommt vor, ist aber sehr selten. Viel häufiger ist eine optische Aura, bestehend in subjectiven Farben- und Lichterscheinungen (zuerst tritt gewöhnlich eine Roth-Empfindung auf), in einem scheinbaren Grösserwerden oder Kleinerwerden der gesehenen Objecte oder endlich in wirklichen Gesichtshallucinationen, in dem Sehen von allerlei menschlichen oder thierischen Gestalten u. dgl. Auch eine Gehörsaura ist nicht sehr selten; sie tritt als ein plötzliches Gefühl von Taubheit auf einem Ohre auf. oder in der Form mannigfacher subjectiver Gehörsempfindungen (Pfeifen. Brummen, Rauschen u. s. w.).

Die motorische Aura zeigt sich in leichten prodromalen Zuckungen, welche im Kopfe, im Gesichte, in einem Arme oder Beine auftreten. Auch motorisch-aphasische Störungen können den epileptischen Anfall einleiten und endlich auch Reizerscheinungen im Gebiete der glatten Muskulatur (Würgbewegungen, Stuhlgang u. dgl.). Auf anfänglichen vasomotorischen Erscheinungen beruhen diejenigen Fälle, in welchen die Aura in subjectiven Kälte- oder Hitzegefühlen, häufig verbunden mit einer ausserordentlichen Blässe oder einer auffallenden Röthe im Gesichte oder in den Händen, besteht. Auch ein allgemeines Frostgefühl, der Ausbruch von Schweiss, starkes Herzklopfen u. dgl. können als epileptische Aura vorkommen.

Als psychische Aura endlich bezeichnet man diejenigen Anfangserscheinungen, welche in Schwindel, Benommenheit oder in sonstigen ausgesprochenen Bewusstseinsstörungen bestehen. Namentlich geht dem epileptischen Anfall zuweilen eine auffallende psychische Unruhe und Erregung vorher. Uebrigens ist zu bemerken, dass nicht selten ver-

schiedene Formen der Aura gleichzeitig mit einander vereinigt vorkommen.

Die Dauer der epileptischen Aura beträgt zuweilen nur wenige Augenblicke. In anderen Fällen hält sie so lange an, dass die Kranken, welche aus Erfahrung das Bevorstehen des Anfalls wissen, noch Zeit haben, sich hinzulegen oder gewisse sonstige prophylactische Maassregeln (s. u.) vorzunehmen. Selten kann die Aura, namentlich die psychische Form derselben, auch Stunden und Tage lang anhalten. Zuweilen geht die Aura vorüber, ohne dass sich an dieselbe der eigentliche epileptische Anfall anschliesst; gewöhnlich folgt aber auf die Aura das zweite Stadium des Anfalls, das Krampfstadium.

Das Krampsstadium des epileptischen Anfalls beginnt fast stets plötzlich. Ist keine oder nur eine ganz kurze Aura vorhergegangen, so stürzt der Kranke mit einem Male zu Boden, meist vornüber, seltener auf die Seite oder auf den Hinterkopf. Das Bewusstsein ist völlig erloschen, jede Empfindung hat aufgehört, so dass sich die Kranken beim Hinstürzen zuweilen nicht unbeträchtliche Verletzungen zuziehen. Der von einigen Kranken im Beginn des Anfalls ausgestossene laute "epileptische Schrei" fällt bereits in das Stadium der vollständigen Bewusstlosigkeit.

Der Krampfanfall beginnt mit einer kurzdauernden Periode der allgemeinen tonischen Muskelcontraction. Der Kopf ist gewöhnlich nach hinten gebogen, die Zähne sind fest auf einander gepresst, der Rumpf ist opisthotonisch gekrümmt, die Extremitäten sind gestreckt, nur die Finger sind gewöhnlich über den eingeschlagenen Daumen gebeugt. Da auch die Athemmuskeln an dem Krampfe theilnehmen, so steht die Respiration still, und bald stellt sich in Folge davon eine stark cyanotische Färbung des anfänglich blassen Gesichts ein. Dieser allgemeine tonische Krampf dauert gewöhnlich nur kurze Zeit, 1/4 bis 1/2 Minute. Auf ihn folgt die zweite Periode des Krampfanfalls, die Periode der klonischen Krämpse; die Gesichtsmuskeln werden in der heftigsten Weise hin und her gezerrt, die Augapfel rollen hin und her oder zeigen zeitweise eine conjugirte Abweichung nach der einen Seite hin, die Zunge wird krampfhaft vorgestreckt und wieder zurückgezogen, der Kopf schlägt heftig gegen die Unterlage, Arm-, Bein- und Rumpfmuskeln sind beständig der Sitz der heftigsten, stossweise sich folgenden Zuckungen. Die Pupillen werden, wahrscheinlich meist nach einer rasch vorübergehenden Verengerung, während des Krampfstadiums sehr weit und sind völlig reactionslos. Der Puls ist etwas, aber nicht erheblich beschleunigt: die Körpertemperatur ist normal oder nur um wenige Zehntel eines

Grades erhöht. Die Hautreflexe sind unmittelbar nach dem Krampfanfall noch erloschen, die Sehnenreflexe meist etwas erhöht, doch zuweilen ebenfalls abgeschwächt oder fehlend. Nicht selten erfolgt während des Anfalls ein unfreiwilliger Abgang von Stuhl, Harn und bei Männern zuweilen auch eine Ejaculatio seminis. Verletzungen des Körpers während der heftigen Krämpfe kommen häufig vor, insbesondere Bissverletzungen der Zunge. In Folge der starken venösen Stauung entstehen nicht selten kleine Blutungen in den Conjunctivae, in der Gesichtshaut u. a.

Das Krampfstadium dauert gewöhnlich mehrere Minuten. Dann hören die Zuckungen, häufig nach einem tiefen seufzenden Athemzuge, auf, und es folgt das dritte Stadium, das Stadium des postepileptischen Comas. Der Kranke bleibt bewusstlos, aber die Respiration wird ruhig und die Cyanose verschwindet. Das Coma geht allmälig in Schlaf über, welcher mehrere Stunden lang währen kann. In anderen Fällen dauert aber dieses Stadium nur sehr kurze Zeit, so dass sich die Kranken auffallend rasch von ihrem Anfall wieder erholen. Nicht selten bestehen jedoch mehrere Tage lang deutliche Nachwehen des Anfalls. Die Patienten haben Kopfschmerzen, fühlen sich matt und angegriffen, sind psychisch verstimmt und reizbar. In den Muskeln, namentlich am Rumpfe, hinterlässt der Krampf häufig für einige Zeit recht heftige Schmerzen. Zuweilen bleibt nach dem Anfall eine leichte Parese eines Gliedes oder einer Körperhälfte zurück, welche aber in den Fällen von reiner Epilepsie rasch wieder verschwindet. In dem ersten, nach dem Anfall entleerten Harn findet man oft, aber keineswegs immer, einen geringen Eiweissgehalt, zuweilen auch einige hyaline Cylinder. Nicht selten besteht auch eine Zeit lang nach dem Anfall ausgesprochene Polyurie.

2. Die leichteren, rudimentären Formen des epileptischen Anfalls. Petit mal. Ausser den soeben geschilderten heftigen Krampfanfällen (dem "grand mal") kommen bei der Epilepsie auch sehr häufig leichtere Anfälle von sogenanntem petit mal vor. Dieselben bestehen zuweilen nur in einem rasch vorübergehenden Schwindel, einer leichten Ohnmachtsanwandlung, oder auch in einem kurzen Bewusstseinsverlust ("absence"), ohne dass es aber hierbei zu motorischen Reizerscheinungen kommt. Auch diesen leichteren Anfällen geht zuweilen eine Aura vorher, zuweilen fehlt dieselbe. Wiederholt hat man beobachtet, dass die Patienten mitten in irgend einer Thätigkeit (beim Sprechen, Kartenspielen, Klavierspielen) plötzlich eine Pause machen, einen Moment lang wie abwesend vor sich hinstarren und dann mit einem Male wieder in ihrer Beschäftigung fortfahren, als ob nichts vorgefallen wäre. In an-

deren Fällen setzen die Patienten während dieser kurzen Bewusstseinspausen ihre Thätigkeit fort. Wenn sie z. B. auf der Strasse befallen werden, gehen sie mechanisch weiter, schlagen hierbei aber einen verkehrten Weg ein oder gehen in ein fremdes Haus hinein, bis sie plötzlich zu sich kommen und sich zu ihrer eigenen Verwunderung an einem ganz ungewohnten Orte wiederfinden. Auch die Fälle von "plötzlichem Einschlafen" sind fast alle zur Epilepsie zu rechnen. Von den leichten Schwindelanfällen bis zu den ausgebildeten epileptischen Krämpfen kommen alle möglichen Uebergänge vor. Nicht selten sinken die Kranken bewusstlos zu Boden, es kommt aber nur zu einigen leichten Zuckungen im Gesicht oder in den Armen, und nach wenigen Minuten sind die Patienten wieder bei völliger Besinnung.

3. Die epileptoiden Zustände (die epileptischen Aequivalente). Während die Anfälle des petit mal sich meist als rudimentäre Formen des typischen epileptischen Anfalls darstellen, indem dieselben in einer einfachen Abschwächung des Bewusstseins oder auch zuweilen gleichzeitig in leichten motorischen Reizerscheinungen bestehen, tritt bei den epileptoiden Zuständen der Charakter des typischen epileptischen Anfalls ganz in den Hintergrund. Nur das anfallsweise Auftreten der Störung und ihr häufig nachweisbarer Zusammenhang mit typischen epileptischen Anfällen haben zu der Erkenntniss der zweifellosen Hinzugehörigkeit dieser Zustände zu der Epilepsie geführt. Von der grössten praktischen Wichtigkeit sind die "psychisch-epileptischen Aequivalente" (SAMT). Theils unmittelbar im Anschluss an echte epileptische Anfälle ("postepileptisches Irresein"), theils auch in selbständiger Weise treten Anfälle psychischer Störung ein. Dieselben zeigen sich als Zustände vollkommener psychischer Verwirrtheit, in welchen die Kranken die verkehrtesten Handlungen begehen, sich entkleiden, scheinbare Diebstähle begehen, ins Wasser springen, Feuer anlegen u. dgl. Ausser diesen "epileptischen Dammerzuständen" kommen auch Anfälle mit heftiger psychischer Erregung vor, verbunden mit Angstvorstellungen, schreckhaften Hallucinationen und einer davon abhängigen maniakalischen Erregung, welche nicht selten zu einer aggressiven Thätlichkeit gegen die Personen der Umgebung führt. Bei jugendlichen Individuen beobachtet man als psychisch-epileptisches Aequivalent zuweilen eigenthümliche Zustände, in denen die Kinder in läppischer Weise umherlaufen, alle möglichen Gegenstände zusammentragen, auffallende combinirte Bewegungen machen u.dgl. Auch kurzdauernde plötzlich eintretende Zustände gestörten Bewusstseins mit offenbar vorherrschenden Angstvorstellungen, oft mit einigen Zuckungen verbunden, haben wir gerade bei Kindern öfter beobachtet. Manche

Fälle von sog. "Pavor nocturnus" scheinen zu Epilepsie zu gehören, obwohl zwar hier die Trennung von der Hysterie keine leichte ist. Fast immer ist nach der Rückkehr des Bewusstseins die Erinnerung an das Geschehene vollkommen fehlend oder nur sehr unvollständig. — Auf alle die zahlreichen wichtigen Einzelheiten dieser Erscheinungen und auf ihre grosse forensische Bedeutung können wir hier nicht näher eingehen und müssen in dieser Beziehung auf die Lehrbücher der Psychiatrie verweisen.

Als seltenere Formen der epileptoiden Anfälle sind noch die epileptischen Schweisse (Emminghaus) zu erwähnen, d. h. ohne Veranlassung entstehende heftige Schweissausbrüche bei Epilektikern, theils mit, theils ohne gleichzeitige Bewusstseinsstörung, ferner epileptische Zitteranfälle (Féré) u. dgl. mehr.

Gesammtverlauf der Krankheit. In der grossen Mehrzahl der Erkrankungen beginnt die Epilepsie vor dem 30. Lebensjahre. Häufig treten die ersten Anfälle schon in der Jugend auf, ja zuweilen schon in den ersten Lebensjahren. Von den "Zahnkrämpfen" der Kinder sind manche, wie die Folgezeit lehrt, epileptischer Natur. Nur selten zeigt sich das erste Auftreten der Krankheit erst im späteren Alter.

Ueber die Häufigkeit der Anfälle lässt sich durchaus keine allgemeine Regel aufstellen, da die einzelnen Fälle hierin die grössten Verschiedenheiten zeigen. Es giebt Personen, welche in ihrem ganzen Leben nur drei oder vier epileptische Anfälle in Zwischenräumen von 10 bis 15 Jahren haben, während in der Regel die Anfälle sich etwa alle paar Wochen oder alle paar Monate wiederholen. In schweren Fällen können die Anfälle sogar täglich auftreten. Sehr häufig beobachtet man gewisse Schwankungen des Verlaufs, so dass die Krankheit Perioden mit häufiger wiederkehrenden Anfällen zeigt, auf welche dann wieder längere anfallsfreie Pausen erfolgen. Tritt in schweren Fällen von Epilepsie ein Zustand ein, in welchem die Anfälle sich während mehrerer Tage sehr häufig wiederholen und die Kranken gar nicht aus der Bewusstlosigkeit herauskommen, so bezeichnet man dies als Status epilecticus oder Etat de mal. Derartige, übrigens ziemlich seltene Zustände sind sehr gefährlich; oft erfolgt in ihnen der Tod, meist unter hoher Temperatursteigerung.

Das häufigere oder seltenere Auftreten der epileptischen Anfälle hängt zuweilen mit gewissen äusseren Einflüssen zusammen. Alkoholische und sexuelle Excesse, psychische Erregungen, körperliche Ueberanstrengungen u. dgl. üben fast immer einen merklichen schädlichen Einfluss aus. Eine möglichst gesunde, ruhige Lebensweise, der Aufent-

halt in guter Landluft und im Gebirge wirken dagegen oft günstig ein. Bei Frauen hängt das Auftreten der Anfälle manchmal mit dem Eintritt der Menstruation zusammen. Nicht selten beginnt die Krankheit zur Zeit des ersten Erscheinens der Menses. Doch beobachtet man auch zuweilen, dass epileptische Zustände bei noch unentwickelten Mädchen sich mit dem Eintritt der Pubertät bessern. Die Gravidität übt ihren Einfluss in verschiedener Weise aus: zuweilen werden die Anfälle während derselben häufiger, zuweilen aber auch seltener. Intercurrente sonstige Erkrankungen scheinen manchmal ebenfalls einen günstigen Einfluss auf die Häufigkeit der Anfälle auszuüben.

Von praktischer Bedeutung ist die Unterscheidung der Epilepsia diurna und der Epilepsia nocturna. Während bei vielen Kranken die Anfälle nur des Tages auftreten, kommen andererseits auch Fälle vor, in denen sich die epileptischen Zustände nur Nachts zeigen. Bei reiner Epilepsia nocturna kann die Krankheit, zumal wenn die Kranken allein schlafen, lange Zeit unbemerkt bleiben. Die Kranken haben des Morgens meist gar keine Erinnerung von den nächtlichen Anfällen. Gewöhnlich merken sie freilich an einem wüsten Gefühl im Kopfe, an gewissen, ihnen unerklärlichen Verletzungen am Körper (Zungenbiss u. dgl.) oder auch an der Unordnung des Bettes, dass etwas mit ihnen des Nachts vorgegangen sein muss. In einigen Fällen von nächtlicher Epilepsie erwachen die Kranken zuerst aus dem Schlafe, wahrscheinlich in Folge der epileptischen Aura, werden dann aber beim Eintritt des Krampfes von Neuem bewusstlos. Ausser der reinen Epilepsia nocturna und diurna, in denen die Anfälle nur des Tages oder nur Nachts auftreten, kommen häufig auch gemischte Formen vor.

Was das Auftreten der einzelnen Formen des epileptischen Anfalls betrifft, so beobachtet man hierin alle möglichen Combinationen. manchen Fällen handelt es sich stets nur um die ausgebildeten epileptischen Convulsionen. Sehr oft kommen aber neben solchen in grösserer oder geringerer Häufigkeit Anfälle vom petit mal vor. Letztere können lange Zeit hindurch auch die einzige Aeusserung der Krankheit sein. Die epileptoiden Zustände fehlen häufig gänzlich, während bei anderen Epileptikern die psychischen Aequivalente in den Vordergrund des Lei-

dens treten.

In der Zeit zwischen den einzelnen Anfällen zeigen viele Epileptiker ein in körperlicher und psychischer Beziehung völlig normales Verhalten. Freilich sind sie nicht selten etwas eigenthümliche, aufgeregte, nervös reizbare oder in anderen Fällen stumpfsinnige, geistig wenig regsame Individuen, doch trifft dies keineswegs immer zu. Viele Epileptiker, namentlich solche, deren Anfälle verhältnissmässig nur selten auftreten, sind in ihrem Berufe vollkommen tüchtig, und aus der Geschichte sind zahlreiche Beispiele bekannt, dass selbst hervorragende Personen an der Krankheit gelitten haben (z. B. Cäsar, Mahomed, Rousseau, Napoleon I. u. A.).

Vielfach hat man sich bemüht, gewisse "körperliche Degenerationszeichen" an den Epileptikern aufzufinden. Benedikt nimmt auf Grund zahlreicher Messungen an, dass die Mehrzahl der Epileptiker kraniometrische Anomalien (Asymmetrie des Schädels, Makrocephalie, Scheitelsteilheit u. dgl.) zeigt. Ferner findet man bei Epileptikern nicht selten abnorme Bildungen an den Ohrmuscheln, an den Zähnen, Händen") u. dgl. In der That scheinen alle derartigen Abweichungen bei nervös belasteten Personen häufiger aufzutreten, als bei den Abkömmlingen gesunder Familien.

Bei längerer Dauer der Krankheit und namentlich dann, wenn die Anfälle sehr häufig auftreten, macht sich oft — obgleich keineswegs immer — allmälig ein deutlicher Einfluss des Leidens auf das Gesammtverhalten der Kranken bemerkbar. Vorzugsweise treten die psychischen Störungen allmälig immer stärker hervor. Die Patienten werden schwachsinnig, ihr Gedächtniss nimmt ab und in einzelnen Fällen kann die Epilepsie schliesslich zu einem terminalen Blödsinn führen. In solchen Fällen leidet auch das körperliche Befinden nicht unbeträchtlich. Die Kranken magern ab, motorische Paresen, Tremor und sonstige andauernde cerebrale Störungen stellen sich ein.

Was die Gesammtdauer der Epilepsie betrifft, so muss man die Krankheit als eine lebenslängliche bezeichnen. Freilich kommt es keineswegs selten vor, dass die Anfälle aufhören und die Krankheit Jahre lange Pausen macht. Jedoch kann man sich niemals mit Sicherheit darauf verlassen, dass das Leiden endgültig erloschen ist, da aus irgend einem Anlass auch nach langer Unterbrechung wieder ein Anfall auftreten kann. Im Ganzen ist die mittlere Lebensdauer der Epileptiker kürzer, als diejenige gesunder Personen, zumal erstere nicht selten von hinzutretenden Erkrankungen (namentlich von chronischen Lungenleiden) befallen werden.

Die *Prognose* der Gesammtkrankheit ergiebt sich aus dem Gesagten von selbst. Der einzelne epileptische Anfall ist an sich nur ausnahmsweise lebensgefährlich. Dass bei dem sogenannten Status epilepticus oft ein tödtlicher Ausgang eintritt, ist oben erwähnt. — Im Allgemeinen

<sup>1)</sup> Wir sahen einen Epileptiker, welcher an jeder Hand sechs Finger hatte.

können jedenfalls diejenigen Epilepsien, bei denen die einzelnen Anfälle selten und nur in den milderen Formen auftreten, als die günstigeren bezeichnet werden. Doch ist die Möglichkeit plötzlicher Verschlimmerungen auch hier vorhanden. In Bezug auf die Unterscheidung der Epilepsia nocturna und diurna halten wir die erstere für die verhältnissmässig leichtere Form der Krankheit.

Pathologische Anatomic und Physiologie der Epilepsie. Schon aus dem klinischen Verhalten der echten Epilepsie, bei welcher die Kranken in den Zwischenzeiten zwischen den einzelnen Anfällen oft gar keine Abnormität darbieten, geht hervor, dass der Epilepsie keine andauernde gröbere anatomische Störung zu Grunde liegen kann. In der That ist der anatomische Befund in vielen Fällen von Epilepsie ein völlig negativer oder besteht in Veränderungen, denen nur eine nebensächliche Bedeutung zuerkannt werden darf (Osteosclerose der Schädelknochen, Verdickung der Gehirnhäute u. dgl.). Handelt es sich um Epileptiker, welche ausgesprochene Demenzerscheinungen dargeboten haben, so sind meist atrophische Zustände der Hemisphären anzutreffen. Meynert hat die Angabe gemacht, dass man bei Epileptikern auffallend häufig Veränderungen des Ammonshorns finde: dieselben sind aber keineswegs regelmässig vorhanden und ihre etwaige Bedeutung ist völlig zweifelhaft.

Wenn wir somit einstweilen nur einen kommenden und wieder verschwindenden functionellen Reizzustand als Ursache des epileptischen Anfalls annehmen können, so fragt es sich, an welcher Stelle des Gehirns wir uns denselben zu denken haben und worin derselbe etwa bestehen könne. In Bezug auf die erste dieser beiden Fragen war man lange Zeit der Meinung, dass das verlängerte Mark als der eigentliche "Sitz der Krankheit" aufgestellt werden müsse. Diese zuerst von Schröder VAN DER KOLK ausgesprochene Meinung erhielt eine Stütze vorzugsweise durch die experimentellen Untersuchungen von NOTHNAGEL, welcher bei Kaninchen in der Brücke eine bestimmte Stelle (ein "Krampfcentrum") nachwies, deren Reizung stets das Auftreten allgemeiner Convulsionen zur Folge hat. Indessen ist diese Ansicht doch gegenwärtig von den meisten Pathologen verlassen, da klinische und experimentelle Thatsachen immer mehr und mehr darauf hinweisen, dass der Ausgangspunkt der epileptischen Krämpfe in der Grosshirnrinde zu suchen sei. In klinischer Beziehung spricht hierfür die stete Vereinigung der Convulsionen mit Bewusstseinsstörungen, ferner der Umstand, dass die leichteren und larvirten Formen der Epilepsie, deren naher Zusammenhang mit den epileptischen Krämpfen unzweifelhaft ist, fast alle ebenfalls ins psychische Gebiet fallen, dass in symptomatischer Hinsicht den epileptischen durchaus ähnliche Anfälle häufig sicher ihren Grund in anatomischen Erkrankungen der Gehirnrinde haben, und endlich, dass die Ausbreitung der Krämpfe über die einzelnen Muskelgruppen beim Menschen ebenso, wie bei der experimentellen Rindenepilepsie des Thieres (s. u.), der anatomischen Lage der einzelnen motorischen Rindencentra vollkommen entspricht (Hughlings, Jackson). Beginnt der Krampf z. B. in einem Facialis, so geht er von hier auf den Arm, dann erst auf das Bein über.

Auch das Experiment spricht zu Gunsten der Annahme des corticalen Ursprungs der epileptischen Anfälle. Von den verschiedensten Beobachtern (HITZIG, FERRIER, ALBERTONI, LUCIANI, FRANCK und Pitres u. A.) ist festgestellt worden, dass man durch elektrische Reizung der motorischen Rindengebiete bei Thieren epileptiforme Anfälle künstlich hervorrufen kann. In neuester Zeit hat namentlich Unverricht eine umfassende Experimentaluntersuchung an Hunden über diesen Punkt angestellt. Er fand, dass bei Reizung eines motorischen Centrums die Ausbreitung der Krämpfe von dem entsprechenden Muskelgebiet auf die anderen genau der anatomischen Lage der einzelnen Centra entspricht. Wird ein Rindencentrum exstirpirt, so hören die Krämpfe in dem zugehörigen Muskelgebiete sofort ganz auf, so dass also die Unversehrtheit der motorischen Rindencentra eine nothwendige Bedingung zum Zustandekommen epileptischer Anfälle ist. Ueber den näheren Weg, auf welchem die Erregung von einem Centrum zum anderen übergreift, ist noch nichts Sicheres bekannt. Wahrscheinlich schreitet die Erregung horizontal durch die Rinde fort.

Somit ist der Ausgangsort der Anfälle auch bei der menschlichen Epilepsie mit der grössten Wahrscheinlichkeit in der Gehirnrinde zu suchen. Die Erscheinungen der Aura sind ebenfalls auf Reizzustände der Rinde und zwar vorzugsweise der sensibelen Rindenbezirke (sensibele Aura, optische Aura u. s. w.) zu beziehen. Der erste Ausgangspunkt der Reizung liegt wahrscheinlich meist in der motorischen Rindenregion selbst. Doch scheint es nicht unmöglich zu sein, dass zuweilen auch ein von den hinteren Rindengebieten aus sich entwickelnder Reizzustand secundär auf die vorderen motorischen Abschnitte der Rinde sich ausbreitet (Unverricht). Ueber die Art und Weise, wie die Erregung zu Stande kommt, fehlt aber bis jetzt fast jeder Aufschluss. Die früher namentlich auf Grund der Versuche von Kussmaul und Tenner, welche das Auftreten epileptiformer Convulsionen in Folge allgemeiner Gehirn-anämie bewiesen, gemachte Annahme, dass auch die echt epileptischen Convulsionen auf einer zeitweise (vielleicht im Anschluss an einen Krampf

der Gehirngefässe) eintretenden Gehirnanämie beruhen, ist nicht sicher X erwiesen. Bei der experimentell erzeugten Epilepsie wird, wie Unverricht bei seinen Versuchen und Magnan bei der durch Absynth künstlich hervorgerufenen Thierepilepsie fand, die Gehirnrinde keineswegs auffallend anämisch.

Diagnose. Die Diagnose der Epilepsie kann meist ohne Schwierigkeiten gestellt werden. Zu bedenken ist nur, dass epileptiforme Convulsionen auch als Symptom anatomischer Gehirnerkrankungen (Tumoren, Abscesse, multiple Sclerose, progressive Paralyse u. a.) auftreten können. Doch unterscheiden sich derartige Fälle durch das Verhalten der Patienten während der anfallsfreien Zwischenzeit und durch den weiteren Verlauf des Leidens meist leicht von der echten genuinen Epilepsie. Hervorzuheben ist auch, dass halbseitige oder nur auf einzelne Körpertheile beschränkte Krampfanfälle ("Jackson'sche Epilepsie", s. o. S. 395) meist nicht zur echten Epilepsie gehören, sondern als Symptome irgendwelcher umschriebener Rindenaffectionen auftreten. - Auf die Unterscheidung von hysterischen Anfällen werden wir im Capitel über Hysterie noch einmal zurückkommen. Zu beachten ist neben dem Gesammtbilde des Anfalls vorzugsweise der vollkommene Bewusstseinsverlust, die Weite und Reactionslosigkeit der Pupillen, die anfänglich nicht selten vorhandene Blässe und die spätere Cyanose des Gesichts. Zu beachten ist ferner die Art des Eintritts und die Dauer des Anfalls (bei echten epileptischen Anfällen dauert das Krampfstadium selten länger, als einige Minuten), der Zungenbiss, das Verhalten der Kranken unmittelbar nach dem Anfalle (tiefer anhaltender Schlaf spricht für Epilepsie), die Möglichkeit, den hysterischen, nicht aber den epileptischen Anfall willkürlich hervorzurufen (durch Suggestion, durch Druck auf eine "hysterogene" Zone u. dgl.). — Dieselben Momente (vor Allem das Verhalten der Pupillen und der Zungenbiss) sind es auch, welche vorzugsweise zur Entlarvung simulirter epileptischer Anfälle dienen.

Therapie. Wenn es auch kein Mittel giebt, welches eine sichere und dauernde Heilung der Epilepsie herbeizuführen im Stande ist, so kann man doch auf das Leiden in verschiedener Weise günstig einwirken, die Heftigkeit und die Häufigkeit der Anfälle vermindern und den Folgen derselben in mancher Beziehung vorbeugen.

Von grosser Wichtigkeit ist zunächst die allgemein-diätetische Behandlung der Epileptiker. Den Kranken ist jede zu grosse körperliche und geistige Anstrengung zu verbieten. Ausschreitungen im Essen und Trinken müssen vermieden werden, Alcoholica, starker Kaffee und Thee sind nur in mässiger Menge zu gestatten, auch dürfen die Kranken

man due bewert sein storungen vorkemmen bylich sei coreleat arteren nich entrakiere kenner. Deci itt expuemient de cecue.

nicht zu viel rauchen. Die Diät sei einfach und reizlos, bestehe mehr aus vegetabilischer, als aus animalischer Nahrung. Durch reine Pflanzennahrung und Milchdiät sollen in einzelnen Fällen bedeutende Besserungen erzielt sein. Im Sommer ist dem Patienten ein ruhiger Aufenthalt auf dem Lande oder im Gebirge zu empfehlen. Ausserdem ist noch die besondere Körperconstitution der Kranken zu berücksichtigen. Je nachdem es sich einerseits um schwächliche, anämische oder andererseits um vollblütige, corpulente Personen handelt, verordnet man entweder Eisenpräparate, kräftige Kost oder Entziehungskuren, Bitterwässer u. dgl.

Was die Behandlung der Krankheit selbst betrifft, so ist den ursächlichen Verhältnissen nur in den seltenen Fällen Rechnung zu tragen, wo es sich um eine "Reflexepilepsie" (s. o.) handelt. Die Excision alter Narben, die Entfernung von Fremdkörpern, in Fällen von traumatischer Epilepsie die Trepanation des Schädels sollen bei einzelnen Kranken dauernde Heilungen hervorgebracht haben. Ebenso ist nach etwaigen Nasen- oder Ohrenleiden zu fahnden, um durch deren rationelle Behandlung vielleicht einen Einfluss auf die Krampfanfälle auszuüben. Lassen sich Eingeweidewürmer nachweisen, so sind diese aus dem Darme zu entfernen. Bei der echten genuinen Epilepsie liegen aber derartige Momente, welche der causalen Behandlung einen directen Angriffspunkt gewähren, nicht vor. Hier muss man nach denjenigen Mitteln greifen, welche erfahrungsgemäss in symptomatischer Weise die Aeusserungen der Krankheit bessern.

Unter diesen Mitteln nimmt das zuerst von Locock im Jahre 1853 empfohlene Bromkalium unzweifelhaft den ersten Rang ein, so dass es in jedem schweren Falle von Epilepsie zunächst versucht zu werden verdient. Seine Wirksamkeit beruht wahrscheinlich auf einer directen Herabsetzung der Erregbarkeit der motorischen Rindencentra. Die Dosen des Bromkaliums müssen ziemlich gross sein. Man beginnt etwa mit 4-5 g pro die, steigt aber unter Umständen bis auf 8-10 g und noch mehr. Entweder verschreibt man Lösungen von 10,0-15,0 auf 150,0 Wasser oder Pulver zu 1-3 g, welche sich die Kranken selbst in einem Glase Wasser oder Zuckerwasser auflösen. Da das Bromkalium fast stets lange Zeit (Monate und Jahre hindurch) gebraucht werden muss. so empfiehlt es sich meist, dass die Patienten eine grössere Menge (1/2-1 Pfund) des Mittels kaufen und sich die verordneten Einzeldosen selbst abwiegen. Jede Dosis Bromkali soll stets mit ziemlich viel Wasser (1/2-1 Glas) genommen werden, da der Magen sonst leicht angegriffen wird. Die Gesammtdosis des Tages wird gewöhnlich in zwei oder drei

Einzeldosen verabreicht. Doch kann man dieselbe auch in einer grösseren Wassermenge (Selterswasser) lösen lassen, welche allmälig im Laufe des Tages verbraucht werden muss. Ausser dem Bromkalium werden auch die anderen Bromsalze, Bromnatrium und Bromammonium, häufig angewandt. Sie haben den Vorzug, dass sie vom Magen oft besser vertragen werden, als das Bromkalium. Auch Combinationen der verschiedenen Bromsalze sind zweckmässig, so namentlich eine besonders von Erlenmeyer empfohlene und im sog. "Bromwasser" enthaltene Mischung von Bromkalium, Bromnatrium und Bromammonium im Verhältniss von 2:2:1.

Mit dem Bromgebrauche müssen die Kranken wenigstens Monate und mit einzelnen Unterbrechungen oft Jahre lang fortfahren, wenn ein Nutzen erzielt werden soll. Treten unangenehme Nebenerscheinungen (starke Bromacne, starker Geruch aus dem Munde, Muskelermüdung und Zittern, Herzschwäche, Verdauungsstörungen, Impotenz, psychische Depression und Gedächtnissschwäche) ein, so vermindert man die Dosis oder setzt das Mittel eine Zeit lang ganz aus. Das Entstehen der für manche Patienten sehr lästigen Brompusteln kann man zuweilen durch gleichzeitige Darreichung von Solut. Fowleri verhüten. Tritt ein wesentlicher Nachlass der Anfälle ein, so setzt man allmälig die Dosis herab, um sie bei einer etwaigen neuen Verschlimmerung des Leidens wieder zu steigern.

Dass die Häufigkeit der Anfälle durch fortgesetzten Bromgebrauch vermindert werden kann, unterliegt wohl keinem Zweifel. Diese Wirkung tritt freilich nur bei solchen Kranken deutlich zu Tage, bei denen die einzelnen Fälle verhältnissmässig häufig (alle 3-4 Wochen oder noch öfter) auftreten. Bekommt man Epileptiker zur Behandlung, bei welchen so wie so Pausen von 1/4-1/2 Jahr und mehr zwischen den einzelnen Anfällen liegen, so ist die etwaige Wirksamkeit einer Brombehandlung überhaupt kaum jemals sicher zu beurtheilen, und der nothwendiger Weise lange anhaltende Bromgebrauch hat oft recht üble Nebenwirkungen zur Folge. Wir selbst sehen daher in solchen Fällen meist ganz von der Brombehandlung ab. - Flechsig empfiehlt die Brombehandlung mit dem Gebrauch von Opium zu combiniren. Man soll anfänglich nur Extr. Opii geben, Anfangs täglich 0,15, allmälig auf 0,25-0,35 steigend, stets vertheilt auf 2-3 Tagesdosen. Nach 6 wöchentlichem Opiumgebrauch lässt man das Opium mit einem Male fort und beginnt mit einer ca. 2 monatlichen Brombehandlung. Ob diese Methode besondere Vorzüge hat, wird sich erst aus fortgesetzten Versuchen ergeben.

Zu den übrigen, gegen die Epilepsie empfohlenen Mitteln greift man gewöhnlich nur dann, wenn die Bromsalze wirkungslos geblieben sind oder wenn irgend welche Umstände ein Aussetzen derselben wünschenswerth machen. Zu versuchen sind dann die Radix Valerianae, Pulver zu 0,5—2,0 mehrmals täglich oder Infuse von 15,0—20,0 auf 150,0 (ganz zweckmässig ist es auch, die mit Bromkali behandelten Patienten Abends 1—2 Tassen kalten Baldrianthee trinken zu lassen); ferner die Belladonna (Extr. Belladonnae, Fol. Belladonnae pulv. ana 1,0, Succi Liquir. q. s. ad pil. 100, täglich 2—6 Pillen in allmälig steigender Dosis) und das Atropin (Pillen zu 0,0005, 3—5 täglich); dann das Zinkoxyd in Dosen von 0,05 bis 0,2 (z. B. Zinci oxydati 0,05, Radic. Valerianae 1,0, Extract. Belladonnae 0,05 M. f. pulvis, täglich 3 Pulver), endlich noch eine Reihe anderer Mittel, deren Wirkung aber völlig zweifelhaft ist, wie Curare, Hyoscin, Radix Artemisiae, Ammonium cupricosulfuricum, Argentum nitricum, Arsenik u. a.

Die elektrische Behandlung scheint in einzelnen Fällen von Epilepsie einen günstigen Einfluss auszuüben und verdient daher zuweilen neben den anderen Mitteln versucht zu werden. Die Methode der Behandlung besteht in vorsichtiger Galvanisation am Kopfe und an den Sympathicis. Noch günstigere Resultate erzielt nicht selten eine sorgfältig geleitete Kaltwasser-Behandlung. Kalte Abreibungen des Körpers, Abends ausgeführt, sind den meisten Epileptikern nützlich, und unter Umständen empfiehlt es sich sehr, die Kranken im Sommer in eine geeignete Kaltwasser-Heilanstalt zu schicken.

Von einer *chirurgischen* Behandlung der Epilepsie ist m. E. nur in solchen Fällen etwas zu erwarten, wo es sich um eine *symptomatische* Epilepsie handelt und man vermuthen darf, durch die Operation einen wirklichen örtlichen Krankheitsherd im Gehirn (eine Schädelimpression, eine Narbe, eine Cyste, eine Meningealverwachsung u. dgl.) zu beseitigen oder unschädlich zu machen.

Was die Behandlung des epileptischen Anfalls selbst betrifft, so braucht gewöhnlich ausser den sich von selbst ergebenden Vorsichtsmaassregeln gar nichts zu geschehen, da wir doch kein Mittel besitzen, den einmal begonnenen Anfall zu unterdrücken, und da, wie erwähnt, der Anfall selbst nur selten gefährlich ist. Manchmal lernen die Kranken selbst aus Erfahrung ein Mittel kennen, um den Anfall noch während der Aura zu coupiren. So z. B. giebt es Fälle, in denen ein festes Umschnüren oder starkes Reiben desjenigen Gliedes, von welchem die Aura ausgeht, den Anfall unterdrückt. Ferner sind mehrere Beobachtungen bekannt geworden, in denen das Verschlucken einer reichlichen Menge Koch-

sulz während der (gewöhnlich vom Epigastrium ausgehenden) Aura den Ausbruch des Anfalls verhütete. Eine unserer Patientinnen, bei welcher der Anfall mit einem Gefühl von Tenesmus anfing, behauptete, die Krämpfe fast jedes Mal unterdrücken zu können, wenn sie Zeit und Gelegenheit fände, rasch ihrem Stuhldrange Folge zu leisten. Das früher häufig geübte Mittel, durch Comprimirung der Carotiden den Anfall zu hemmen, hat meist keinen Erfolg. Berger empfiehlt im Beginne des Anfalls Inhalationen von Amylnitrit, von welchen er in mehreren Fällen Nutzen gesehen hat.

Beim sogenannten Status epilepticus ist am meisten der Gebrauch von Narcoticis zu empfehlen, namentlich Inhalationen von Chloroform oder Aether. Auch mit dem Amylnitrit kann ein Versuch gemacht

werden.

#### ANHANG.

#### Die Convulsionen der Kinder (Eclampsia infantum).

Die Häufigkeit und praktische Bedeutung der Convulsionen im Kindesalter rechtfertigt es, derselben hier noch mit einigen Worten beson-

ders zu gedenken.

Die alltägliche ärztliche Erfahrung lehrt, dass der kindliche Organismus offenbar zu Krämpfen eine besondere Disposition hat. Zu einem Theile beruht dies wohl auf einer erhöhten allgemeinen Reflexerregbarkeit des kindlichen Gehirns. So sieht man bei Kindern nicht selten Krämpfe aus bestimmten Anlässen auftreten, welche bei Erwachsenen nur ausnahmsweise dieselbe Erscheinung zur Folge haben. Im Beginn acuter fieberhafter Krankheiten (Pneumonie, Scharlach, Masern u. a.) werden Convulsionen bei Kindern nicht sehr selten beobachtet. Ferner treten nach Indigestionen (namentlich nach überreichlicher Nahrungsaufnahme), zuweilen aus Anlass des Zahnens, ferner bei der Anwesenheit von Würmern im Darmkanal Krämpfe auf, welche aller Wahrscheinlichkeit nach reflectorischen Ursprungs sind.

Die Bedeutung der scheinbar spontan bei Kindern in den ersten Lebensjahren auftretenden Krämpfe ist nicht immer leicht zu ermitteln. Häufig handelt es sich sicher um eine wirkliche *Epilepsie*, d. h. die Krämpfe sind der erste Ausbruch der auch im späteren Leben sich fortsetzenden Krankheit. In anderen Fällen liegt vielleicht eine anatomische Erkrankung des Gehirns vor. Wenn man z. B. an das Anfangsstadium der acuten Poliomyelitis und Encephalitis der Kinder (siehe S. 309 und 452) denkt, so erscheint die Annahme nicht ganz unmöglich, dass manche Fälle, in denen die Kinder rasch "unter Krämpfen" sterben, hierher zu

rechnen sind. Anatomische Untersuchungen hierüber sind erst in sehr ungenügender Weise angestellt. Jedenfalls erscheint es uns nicht befriedigend, das bei derartigen Erkrankungen gefundene "Oedema meningum", wie es nicht selten geschieht, als selbständige Krankheit und hinreichende Todesursache aufzufassen. In vielen Fällen, wo Krämpfe bei Kindern plötzlich auftreten und wieder für immer verschwinden, bleibt die Ursache derselben völlig unaufgeklärt. Die Erfahrung lehrt, dass namentlich rhachitische Kinder (vielleicht in Folge der Schädelrhachitis?) besonders oft von eclamptischen Anfällen heimgesucht werden.

Die Symptome der eclamptischen Anfälle sind im Ganzen denjenigen der epileptischen Anfälle entsprechend. Die Kinder bekommen einen starren Blick, verdrehen die Augen, im Gesicht, im Rumpfe und in den Extremitäten stellen sich tonisch-klonische Zuckungen ein. Solche Anfälle können sich mit geringen Unterbrechungen Tage lang wiederholen. Die Prognose ist dann, namentlich wenn es sich um schwächliche Kinder handelt, stets zweifelhaft, obgleich keineswegs vollkommen ungünstig. Ueber die Ursache und Bedeutung der Krämpfe entscheidet gewöhnlich erst der weitere Verlauf.

Die symptomatische Behandlung der Convulsionen besteht bei leichteren Fällen in der Anwendung von kalten Umschlägen auf den Kopf, in allgemeinen feuchten Einwicklungen der Kinder, in dem Legen von Senfteigen auf die Brust und die Waden, unter Umständen in der Application eines Klystiers (vielleicht mit etwas Essigzusatz) u. dgl. Folgen sich die Anfälle sehr häufig und in grosser Heftigkeit, so sind vorsichtige Chloroformeinathmungen (1/2 Esslöffel auf ein Taschentuch gegossen) auch bei kleineren Kindern oft mit grossem Vortheil anwendbar.

Im Uebrigen ist natürlich den etwa zu ermittelnden Ursachen Rechnung zu tragen. Bei den Krämpfen, welche, gewöhnlich bei etwas älteren Kindern, nach *Ueberladung des Mayens* zuweilen eintreten, ist ein zur rechten Zeit gereichtes *Brech*- oder *Abführmittel* meist von der besten Wirkung.

#### Zweites Capitel.

#### Chorea minor.

(Chorea St. Viti. Veitstanz.)

Actiologie. Während in früheren Jahrhunderten mit dem Namen Chorea (Tanz) vorzugsweise jene eigenthümlichen endemisch auftretenden und auf psychischer Ueberreiztheit und psychischer Ansteckung (Nachahmung) beruhenden Zustände der sogenannten "Tanzwuth", zu

deren Heilung eine Wallfahrt nach den dem heiligen Veit geweihten Orten besonders erspriesslich sein sollte, bezeichnet wurden, versteht man gegenwärtig hierunter eine vollkommen scharf charakterisirte Krankheit, deren Hauptsymptom in dem Auftreten gewisser eigenthümlicher motorischer Reizerscheinungen besteht. Die nähere Bezeichnung Chorea minor geschieht im Gegensatz zu der früher sogenannten Chorea major oder magna, welche indessen keine eigentliche Krankheit sui generis darstellt, sondern eine Erscheinungsweise der Hysterie (s. d.), in manchen Fällen wahrscheinlich auch der Epilepsie ist.

Die Chorea minor ist vorzugsweise eine Krankheit des *jugendlichen Alters*; am häufigsten tritt sie bei Kindern zwischen 5 und 15 Jahren auf. Doch kommen nicht selten auch Fälle in früheren und in späteren Jahren vor. *Mädchen* werden entschieden etwas häufiger befallen, als Knaben. Eine hereditäre Disposition zu Nervenkrankheiten überhaupt spielt auch bei der Aetiologie der Chorea eine wenn auch nicht sehr

grosse Rolle.1)

Ueber die Ursache der Krankheit lässt sich in der Regel gar nichts Bestimmtes ermitteln. Psychische Erregungen, Schreck u. dgl. scheinen in einzelnen, aber doch immerhin seltenen Fällen den Ausbruch der Krankheit zu begünstigen. Dass der Nachahmungstrieb bei gesunden Kindern, welche mit Chorea-Kranken verkehren, auch bei ersteren zu choreatischen Bewegungen führen kann, ist sicher. Doch fragt es sich, ob diese "imitatorische Chorea" wirklich als echte Chorea aufgefasst werden darf. Weit wichtiger scheint es mir zu sein, in solchen Fällen, welche einer psychischen Behandlung sehr zugänglich sind, von einer hysterischen Chorea zu sprechen. Von grossem Interesse ist der Zusammenhang zwischen der Chorea und dem acuten Gelenkrheumatismus. Wenn auch die Angaben einiger Autoren, dass fast jeder acute Gelenkrheumatismus im Kindesalter eine Chorea zur Folge habe, sehr über-

<sup>1)</sup> Eine besondere Krankheitsform ist die sogenannte Chorea chronica hereditaria oder Huntington'sche Chorea. Hierbei treten die choreatischen Bewegungen, welche an sich mit denen der gewöhnlichen Chorea völlig übereinstimmen, bei oft zahlreichen Mitgliedern derselben Familie (in mehreren Generationen) auf. Die ersten Erscheinungen zeigen sich selten vor dem 30sten Lebensjahre, meist erst im vorgerückteren Alter. Das Leiden bleibt bis zum Tode des Kranken bestehen und führt meist schliesslich zu geistigem Stumpfsinn. Die Krankheit hängt mit einer allgemeinen neuropathischen Constitution zusammen. Wiederholt ist auch Epilepsie in solchen Familien beobachtet worden. Einzelne Fälle chronischer Chorea im höheren Lebensalter können freilich auch ganz isolirt vorkommen. Wahrscheinlich sind dies aber Krankheitsformen, welche der gewöhnlichen Chorea minor in ätiologischer Hinsicht nicht gleichzustellen sind.

trieben ist, so ist doch das verhältnissmässig häufige Auftreten der Chorea im Anschluss an Gelenkrheumatismus eine sichere Thatsache. Auch bei Kindern, welche an leichteren chronisch-rheumatischen Beschwerden leiden, ferner namentlich bei Kindern mit Klappenfehlern des Herzens (sei es nach einem oder ohne einen vorhergegangenen Gelenkrheumatismus) wird die Chorea nicht selten beobachtet. Dieser zweifellos bestehende innere Zusammenhang zwischen Chorea, Gelenkrheumatismus und Herzfehler weist auf die Möglichkeit hin, dass es sich bei der echten Chorea um eine im Anschluss an eine Infection entstandene Intoxication handelt.

Einen besonderen Einfluss auf die Entstehung der Chorea bei Frauen übt die *Gravidität* aus. Die *Chorea gravidarum* tritt namentlich bei Erstgebärenden auf, welche sich noch in verhältnissmässig jugendlichem Alter befinden. Die Art des Zusammenhangs zwischen Chorea und Gravidität ist noch völlig unklar.

Symptome und Krankheitsverlauf. Die Chorea beginnt meist allmälig und ohne besondere Vorboten. Doch gehen zuweilen der Krankheit auch *Prodromalerscheinungen* vorher, welche vorzugsweise in einer gewissen psychischen Verstimmung und Reizbarkeit, in einer Unlust zu geistiger Beschäftigung, in geringen rheumatoïden Schmerzen oder auch in leichten Störungen des Appetits und des Allgemeinbefindens bestehen.

Gewöhnlich sind aber die eigenthümlichen motorischen Störungen das erste Symptom, welches die Aufmerksamkeit der Kranken oder ihrer Eltern auf sich zieht. In den verschiedensten Muskelgebieten des Körpers treten unwillkürliche Bewegungen auf, welche die Kranken nicht unterdrücken können. In allen Theilen des Körpers erfolgen abwechselnd bald hier, bald da, bald nur in einem Körpertheil, bald gleichzeitig in mehreren, bald in rascher Aufeinanderfolge, bald von längeren Pausen der Ruhe unterbrochen, einzelne Zuckungen und unfreiwillige complicirtere Bewegungen. Sind die Gesichtsmuskeln mit ergriffen, so bemerkt man von Zeit zu Zeit ein Runzeln der Stirn oder ein Verziehen des Mundes. Bei starker Chorea der Gesichtsmuskeln, wie sie in schweren Fällen gewöhnlich vorhanden ist, machen die Patienten oft die bizarrsten Grimassen, zum Theil mit eigenthümlichem Affectausdruck (Lachen, Zorn u. dgl.). Auch die Augen betheiligen sich zuweilen an den unfreiwilligen Bewegungen, werden hin und her bewegt, geschlossen und wieder geöffnet. Die Pupillen sind häufig erweitert. Sollen die Patienten die Zunge herausstrecken und still halten, so wird dieselbe nicht selten unwillkürlich wieder in den Mund zurückgezogen oder seitlich verschoben.

Bei starker Chorea der Zunge kann sogar die Sprache merklich gestört sein. Sie erfolgt stossweise und ist undeutlich. Selbst in den Kehlkopfmuskeln sind choreatische Bewegungen beobachtet worden. In den Armen ist die Chorea oft am stärksten. Dieselben werden gedreht, gebeugt, gehoben, auf den Rücken gelegt, kurz in jeder nur möglichen Weise bewegt. Die Rumpfmuskeln sind in den leichteren Fällen meist nur wenig betheiligt. Bei schwerer Chorea wird aber auch der ganze Körper bewegt: die Kranken richten sich auf, legen sich wieder hin, drehen sich auf die Seite u. s. w. Auch in den Beinen ist die Chorea meist weniger stark, als in den Armen und im Gesicht. Doch sieht man geringere Bewegungen in denselben sehr häufig: Vorsetzen des Fusses, Heben desselben auf die Spitze, Beugen der Knie u. dgl. Im Allgemeinen ist es für die Chorea charakteristisch, dass die abnormen motorischen Reize meist gleichzeitig eine grössere Anzahl von Muskeln betreffen, wodurch alle möglichen combinirten Bewegungseffecte entstehen, und dass ferner die choreatischen Bewegungen zum grossen Theil nicht kurze Zuckungen sind, sondern in ihrem Ablauf eine entschiedene Aehnlichkeit mit willkürlichen Bewegungen haben.

Die Heftigkeit der Bewegungen unterliegt in den verschiedenen Fällen grossen Schwankungen. Im Anfange ist die Chorea oft so gering, dass sie von ungeübten Augen gar nicht bemerkt wird. Viele Kinder werden im Beginn der Erkrankung in der Schule ungerecht bestraft, weil sie schlecht schreiben oder unruhig sitzen. Manche Erkrankungen an Chorea bleiben leicht, so dass die Zuckungen niemals einen stärkeren Grad erreichen. In anderen Fällen sind die Reizerscheinungen zwar heftiger, die Patienten können aber doch wenigstens allein stehen und gehen. Bei den schwersten Erkrankungen endlich ist die Chorea so heftig, dass der ganze Körper beständig in grösster Unruhe ist. Die Kranken werfen sich im Bett umher, Arme und Beine sind der Sitz immerwährender heftig schleudernder Bewegungen. Die Nahrungsaufnahme ist in hohem Maasse erschwert, der Schlaf gestört, so dass die Kranken körperlich in kurzer Zeit sehr herunterkommen.

Auch in jedem einzelnen Falle schwankt die Stärke der choreatischen Bewegungen zu verschiedenen Zeiten. Sind die Kranken vollkommen ruhig sich selbst überlassen, so sind die Zuckungen gewöhnlich am schwächsten. Jede psychische Erregung steigert dieselben. Sobald die Kranken sich beobachtet wissen, sobald sie willkürliche Bewegungen machen sollen, sobald man sich mit ihnen unterhält, wird der Zustand meist bedeutend schlimmer. Andererseits ist freilich auch eine gewisse Beeinflussung der Bewegungen durch den Willen möglich. Zuweilen

werden die Kranken auch ruhiger, wenn man den völlig unterstützten Körper sanft festhält u. dgl. Im Schlaf hören die choreatischen Bewegungen meist ganz auf.

Während zuweilen die gesammte willkürliche Muskulatur befallen ist, sieht man in anderen Fällen nicht selten eine Beschränkung der Krankheit auf gewisse Muskelgebiete. Sehr häufig ist vorzugsweise eine Körperhälfte (namentlich oft die linke) betroffen (Hemichorea); in der anderen Körperhälfte finden dabei gar keine oder nur viel geringere unwillkürliche Bewegungen statt. Dass die Muskeln des Gesichtes und der oberen Extremitäten oft stärker befallen sind, als die Muskeln des Rumpfes und der Beine, ist schon erwähnt.

Die geschilderte Bewegungsstörung ist oft das einzige oder wenigstens das allein hervorstechende Symptom der Chorea. Lähmungserscheinungen sind fast niemals vorhanden und die Kraft der Muskeln ist gut erhalten. Sogar das Ermüdungsgefühl fehlt meist auffallender Weise trotz der beständigen Bewegungen. Nur in wenigen Fällen von echter Chorea sahen wir wirkliche Paresen der Muskeln, z. B. eines Armes, oder bei Hemichorea auch eine leichte Hemiparesis derselben Seite. Die Sensibilität ist vollkommen normal. Die Reflexe bieten keine besonderen Eigenthümlichkeiten dar. Die Sehnenreflexe fanden wir meist normal, seltener auffallend schwach oder auch ein wenig gesteigert. Zuweilen, aber keineswegs immer, sind einzelne Punkte der Wirbelsäule gegen Druck auffallend empfindlich. Die Complicationen der Chorea mit Gelenkaffectionen und Herzklappenfehlern sind schon oben erwähnt. Mit der Diagnose der letzteren muss man aber etwas vorsichtig sein, da erfahrungsgemäss accidentelle Herzgeräusche und geringe Arythmien der Herzthätigkeit gerade bei Choreatischen nicht selten vorkommen. Die Körpertemperatur ist trotz der beständigen Muskelzuckungen nicht erhöht, ebenso wenig der Harnstoffgehalt des Urins.

Geringe Abnormitäten im psychischen Verhalten der Patienten werden häufig beobachtet. Die Kranken sind oft unartig, verdriesslich, launenhaft, unfähig zu geistiger Anstrengung, reizbar und zum Weinen geneigt. Stärkere Störungen und eine dauernde Abnahme der Intelligenz sind aber fast niemals zu befürchten.

Der Gesammtverlauf der Chorea erstreckt sich oft auf mehrere Monate. Doch kommen auch leichtere Erkrankungen vor, welche schon nach einigen Wochen zur Heilung gelangen, während es andererseits sehr langwierige Fälle giebt, welche beinahe ein Jahr und noch länger dauern können. Schwankungen in der Heftigkeit der Chorea, theils von selbst eintretend, theils von äusseren Anlässen abhängig, treten oft ein.

Auch wenn die Krankheit scheinbar vollständig erloschen ist, muss man auf die Möglichkeit eines Recidius gefasst sein. Ein wiederholtes Auftreten der Chorea innerhalb mehrerer Jahre, wobei es schwer zu entscheiden ist, ob es sich um Recidive oder um neue Erkrankungen handelt, ist ebenfalls häufig beobachtet worden. Die langdauernde Chorea zeigt in der Regel einen verhältnissmässig geringeren Grad der Krankheitserscheinungen, während andere sehr heftig auftretende Erkrankungen in verhältnissmässig kurzer Zeit wieder verschwinden. Bei Erwachsenen und noch mehr im höheren Lebensalter (Chorea senilis) tritt dagegen die Chorea zuweilen in einer chronischen Form auf, welche nicht selten völlig stationär wird (cf. oben die Anmerkung auf S. 513).

Der Ausgang der Krankheit ist in der Regel ein günstiger. Doch kommen immerhin einzelne schwere Fälle vor, in denen ein tödtliches Ende eintritt. Dann zeigen die choreatischen Bewegungen die grösste Heftigkeit. Die Kranken werden mit Vehemenz im Bett umhergeworfen, können fast nichts geniessen und sind vollkommen schlaflos. Wir selbst sahen bisher drei Fälle, welche Mädchen von 14—17 Jahren betrafen und innerhalb der ersten 2—3 Krankheitswochen zum Tode führten, zwei unter den Zeichen der allgemeinen Erschöpfung und des Collapses, der dritte in Folge zahlreicher brandig werdender Hautverletzungen, die trotz aller nur möglichen Vorsichtsmaassregeln entstanden waren.

Wesen der Krankheit. In den bisher pathologisch-anatomisch untersuchten Fällen von echter Chorea hat sich durchaus kein Befund ergeben, dem eine sichere Bedeutung zugeschrieben werden kann. Bei den von uns oben erwähnten drei Kranken ergab die Section ein in Bezug auf das Centralnervensystem völlig negatives Resultat. Man muss daher zur Zeit die Chorea noch als eine "Neurose" bezeichnen, d. h. als eine Krankheit, für deren functionelle Störungen uns noch keine anatomische Unterlage bekannt ist. Dass die Affection vorzugsweise ein motorisches Gebiet des Nervensystems betreffen muss, ergiebt sich aus den Symptomen der Krankheit von selbst. Welches besondere motorische Gebiet dies aber ist, darüber lassen sich bis jetzt nur Vermuthungen aufstellen. Indessen erscheint es doch im allerhöchsten Grade wahrscheinlich, dass der eigentliche Sitz der Chorea im Gehirn zu suchen sei. Hierfür spricht vor Allem das häufige Vorkommen einer halbseitigen Chorea, ferner die häufige Vereinigung der Chorea mit leichten psychischen Störungen und endlich der Umstand, dass choreatische ("choreiforme") Bewegungen als einzelnes Symptom bei unzweifelhaften Gehirukrankheiten auftreten können (z. B. bei der Hemichorea posthemiplegica). Ob aber die motorischen Rindengebiete vorzugsweise befallen sind oder andere motorische Gebiete, darüber ist jede Entscheidung zur Zeit noch unmöglich. Ebenso erscheint uns die öfter ausgesprochene Vermuthung, dass es sich bei der Chorea um leichtere *embolische Processe* handele, noch durchaus als unerwiesen und sogar als höchst unwahrscheinlich. Für die echte Chorea halten wir, wie schon oben erwähnt, die Annahme einer toxischen Ursache für die wahrscheinlichste.

Diagnose. Die Diagnose der Chorea ist fast immer sehr leicht, meist sogar auf den ersten Blick zu stellen. Die motorischen Reizerscheinungen bei der Athetose, der Paralysis agitans, bei den verschiedenen Formen des Tremors (Tremor senilis, alcoholicus, saturninus, mercurialis u. s. w.) unterscheiden sich durch ihre Eigenart leicht von den choreatischen Bewegungen. Ebenso fällt es nicht schwer, die symptomatischen choreatischen Bewegungen bei anderweitigen Gehirnleiden von der echten idiopathischen Chorea zu unterscheiden.

Prognose. Die Prognose der gewöhnlichen Chorea ist, wie erwähnt, fast stets eine günstige, wenn auch der Verlauf der Krankheit oft ein sehr langwieriger ist. Auf die Möglichkeit von Recidiven ist schon oben hingewiesen. Zweifelhaft ist die Prognose nur in den schwersten Fällen acuter Chorea, welche den Allgemeinzustand der Kranken in kurzer Zeit sehr herunterbringen. Auch die *Chorea gravidarum* muss in prognostischer Hinsicht weit ernster aufgefasst werden, als die gewöhnliche Kinder-Chorea.

Therapie. Auch bei leichter Chorea ist es durchaus nothwendig, die Kinder nicht in die Schule gehen zu lassen, sondern sie zu Hause zu behalten, um sie vor allen unnützen psychischen Erregungen, vor Neckereien u. dgl. zu bewahren. Ist die Chorea nicht sehr stark, so brauchen die Kinder nicht das Bett zu hüten. Auch mässige Bewegung im Freien ist ihnen dann zuträglich. In den schweren Fällen von Chorea sind geeignete Vorsichtsmaassregeln (Kissen, gepolsterte Bettwände) zu treffen, um die Kranken vor körperlichen Verletzungen zu schützen.

Unter den gegen die Chorea empfohlenen Medicamenten nehmen der Arsenik und das Antipyrin die erste Stelle ein, Namentlich dem ersteren kommt allem Anscheine nach oft eine günstige Einwirkung zu. Man verordnet die Solutio Fowleri, von welcher täglich 2—3 mal zuerst 5, dann in allmälig steigender Dosis 8—10 Tropfen in Wasser gegeben werden. Bei kleinen Kindern unter 6 Jahren wird die Dosis etwas geringer genommen. Handelt es sich um anämische Kinder, so

kann die Sol. Fowleri mit Tinctura ferri pomata vereinigt werden, bei grosser Unruhe und Schlaflosigkeit auch mit narkotischen Mitteln. Auch das Antipyrin (in Dosen von 0,5-1,0 mehrmals täglich), hat bei schwerer Chorea zuweilen einen entschiedenen Nutzen. Man giebt es namentlich auch in solchen Fällen, welche mit Rheumatismus zusammenhängen. Ausserdem kann man noch, namentlich wenn die zuerst genannten Mittel erfolglos bleiben, Bromkalium in grösseren Dosen (3,0-5,0 und mehr pro die) versuchen. Gerade bei schwerer acuter Chorea sahen wir von grösseren Dosen Bromkali mehrmals unzweifelhaften Nutzen. Von den zahlreichen übrigen empfohlenen Präparaten erwähnen wir noch das Zincum oxydatum, Zincum valerianicum, Argentum nitricum und Cuprum sulfuricum. Die Wirksamkeit aller dieser Mittel ist zweifelhaft und sie werden daher gegenwärtig nur noch selten angewandt. Von Riess ist neuerdings der Gebrauch des Physostigmins (etwa 1-2 mg täglich, am besten in subcutanen Injectionen) empfohlen worden. Mit der Darreichung von Narcoticis bei der Chorea sei man vorsichtig! Obgleich neuerdings wiederholt das Chloralhydrat gegen schwere Chorea empfohlen ist, wissen wir doch andererseits auch von üblen Folgen dieses Mittels.

Von günstiger Einwirkung und in den meisten Fällen von Chorea leicht anwendbar ist eine milde hydrotherapeutische Behandlung. Lauwarme Bäder, nasse Einwicklungen und leichte Abreibung mit Wasser von 18-22° R. sind daher sehr empfehlenswerth.

Auch die elektrische Behandlung kann versucht werden. Man wendet schwache Galvanisation am Kopfe (in der Gegend der motorischen Centra) oder Galvanisation am Rückenmark an. Sind Druckpunkte an der Wirbelsäule vorhanden, so soll die Behandlung derselben mit der Anode besonders wirksam sein. Doch sind die Erfolge der elektrischen Behandlung überhaupt selten sehr in die Augen fallend.

Bei der Chorea gravidarum, welche zuweilen in sehr heftiger Form auftritt, kommen die genannten Mittel ebenfalls in Betracht. Bleiben dieselben wirkungslos, so muss in schweren Fällen zur künstlichen Frühgeburt geschritten werden. Nach derselben tritt, wie wir selbst in einem Falle gesehen haben, zuweilen ein rasches Nachlassen der Erscheinungen ein. — Bei der chronischen (hereditären) Chorea ist eine besondere Beeinflussung der Erscheinung meist unmöglich.

#### ANHANG.

#### Chorea electrica. Paramyoclonus (Myoclonie).

An dieser Stelle mögen noch zwei andere Krankheitsformen mit vorwiegenden motorischen Reizerscheinungen Erwähnung finden, über deren Bedeutung man zur Zeit noch kein ganz sicheres Urtheil abgeben kann.

Chorea electrica. Unter diesem Namen beschrieb Henoch eine Form der Chorea bei Kindern, die sich von der gewöhnlichen Chorea minor durch die an einzelnen Muskeln (besonders des Nackens und der Schultern) auftretenden viel kürzeren, blitzartigen Zuckungen unterscheidet. Die Zuckungen sollen den Eindruck machen, als wenn die Muskeln durch einzelne galvanische Schläge in Zuckung versetzt würden. Sie treten in ziemlich langen Zwischenräumen von ca. 3-5 Minuten auf. — Dieselbe Bezeichnung "Chorea electrica" ist auch einer eigenthümlichen Krankheit gegeben worden, welche in der Lombardei endemisch sein soll, zuerst von Dubini beschrieben wurde und daher auch unter dem Namen der "Dubini'schen Krankheit" bekannt ist. Auch hier treten plötzliche Muskelzuckungen auf, zuerst gewöhnlich in einem Arm, dann aber allmälig auf alle übrigen Extremitäten übergreifend. Nach mehreren Wochen oder Monaten treten aber Lähmungen und Muskelatrophien auf, angeblich nicht selten auch epileptiforme Convulsionen und Fieber. Etwas Näheres über die anatomischen Veränderungen ist nicht bekannt.

Paramyoclonus multiplex (Myoclonie). Dieser Name wurde zuerst von Friedreich für einen von ihm beobachteten Krankheitsfall gebraucht, bei welchem es sich um clonische Krämpfe in symmetrischen Muskelgruppen (an den Armen und Beinen) handelte, die anfallsweise ohne Bewusstseinsstörung auftraten. Daneben fand sich noch eine beträchtliche Steigerung der Sehnenreflexe. Derartige Fälle sind später noch in ziemlich grosser Anzahl beschrieben worden, wobei aber zweifellos recht verschiedenartige Krankheitszustände mit einander vermengt sind. Als echten Paramyoclonus d. h. als specifische Krankheit sui generis können wir nur solche Fälle gelten lassen, bei welchen die Zuckungen blitzartig in einzelnen Muskeln auftreten, oft ohne sichtbaren Bewegungseffect. Am häufigsten sind die Muskeln des Rumpfes und der Extremitäten betheiligt. Dieser eigenthümliche Krankheitszustand ist einerseits der soeben erwähnten Chorea electrica aufs nächste verwandt, während er andererseits nach unseren eigenen Erfahrungen

entschieden nahe Beziehung zu den verschiedenen Formen des Tic convulsiv (klonischer Facialiskrampf, clonischer Accessoriuskrampf, s. d.) hat. — Eine grosse Anzahl der als Myoclonie oder Paramyoclonus beschriebenen Fälle gehört aber u. E. zweifellos zur Hysterie (s. u.).

### Drittes Capitel. Inaafora says tu pair is Paralysis agitans.

(Schüttellähmung. Maladie de Parkinson.)

Aetiologie. Ueber die Ursachen der zuerst von Parkinson unter dem Namen "Shaking palsy" im Jahre 1817 beschriebenen, ziemlich häufigen Krankheit ist erst Weniges bekannt. Gewöhnlich entsteht das Leiden ganz allmälig, ohne dass sich irgend eine Veranlassung nach- Over 40 weisen lässt. Fast immer sind es ältere Personen, die befallen werden; nare under vor dem 35.-40. Lebensjahre ist die Krankheit sehr selten. Das Geschlecht scheint keinen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Leidens auszuüben. Eine hereditäre Disposition zu nervösen Erkrankungen ist zwar zuweilen nachzuweisen, doch spielt dieselbe bei der Paralysis agitans jedenfalls eine geringere Rolle, als bei manchen anderen Neurosen (Epilepsie u. a.). Als besondere Veranlassungsursachen hat man zuweilen beobachtet: Erkältungen, heftige Gemüthsbewegungen, traumatische Einflüsse (Stoss, Fall, Verletzungen u. dgl.). BERGER be- Hic me richtet zwei Fälle, bei welchen die ersten Erscheinungen der Krankheit Leg im Anschluss an eine acute Erkrankung (Typhus abdominalis) auftraten. Theum all

Symptome und Krankheitsverlauf. Zwei Symptome sind es hauptsächlich, welche die Paralysis agitans charakterisiren: erstens eigenthümliche, in der Form von Zitterbewegungen auftretende motorische Reizerscheinungen und zweitens ein Zustand von Steifigkeit und dauernder Verkūrzung in gewissen Muskeln, welche zu einer Reihe eigenartiger

Bewegungsstörungen führt.

Das Zittern ist meist das erste Symptom, auf welches die Kranken aufmerksam werden. Dasselbe beginnt gewöhnlich in den Händen, und zwar vorzugsweise in der rechten Hand, greift von hier allmälig auf den Arm und das Bein derselben Seite, dann auf den anderen Arm und das andere Bein über, so dass schliesslich in ausgebildeten Fällen der ganze Körper von den Zitterbewegungen erschüttert wird. Die Form des Zitterns ist eine sehr charakteristische. Es handelt sich um rasche gleichmässige oscillatorische Bewegungen bald von geringeren, bald von stärkeren Excursionen. Am stärksten ist der Tremor gewöhnlich in den Händen und Armen. Der Daumen und die halbgebeugten Finger zeigen

Comenly coming on later in desease get a peculiar registing: often anocial with tramp like pains in the muscles

522 Neurosen ohne bekannte anatomische Grundlage.

Che lienus Pillendrehen ähnlich ist. Im Vorderarme sind es gewöhnlich rasch sich au liall to folgende Beuge- und Streckbewegungen, doch ist es stets schwer, die linguor durte dabei betheiligten Muskeln näher festzustellen. Von dem Zittern des Rumpfes bleibt es oft fraglich, ob es einen selbständigen Ursprung hat, oder blos in Folge der Miterschütterung des ganzen Körpers durch die Zitterbewegungen der Arme und Beine entsteht. Die früher von Charcot gemachte Angabe, dass der Kopf und die Gesichtsmuskeln sich niemals am Zittern betheiligen, hat nicht allgemeine Gültigkeit. Andere Beobachter und wir selbst sahen wiederholt selbständige Zitterbewegungen des Kopfes. Von den Gesichtsmuskeln scheint vorzugsweise die Muskulatur des Kinnes vom Zittern befallen zu werden

De bremos cean during sleep. Das Zittern bei der Paralysis agitans ist ein fast continuirliches. Zwar hört es nicht selten in einem Gliede für einen Moment auf, um dann aber alsbald wieder von Neuem zu beginnen. Je ruhiger die Kranken sich verhalten und je ungestörter sie sind, desto geringer wird die Heftigkeit der Zitterbewegungen. Werden die Kranken psychisch erregt, fangen sie an zu sprechen, werden sie beobachtet, so wird das Zittern sofort stärker und kann so heftig werden, dass der ganze Körper in die heftigste Erschütterung geräth. Active Bewegungen verstärken das Zittern nicht. Man beobachtet im Gegentheil häufig, dass bei starken willkürlichen Anspannungen der Muskeln, z. B. beim Heben von Gewichten, beim festen Drücken mit den Händen u. dgl., das Zittern nachlässt.

Fast noch charakteristischer, als das Zittern, ist das zweite Hauptsymptom der Paralysis agitans, die eigenthümliche Muskelrigidität. Schon im Gesicht macht sich meist die eigenthümliche Spannung der Muskeln bemerkbar; dasselbe erhält dadurch oft einen starren Ausdruck, die mimischen Ausdrucksbewegungen sind geringer, als bei gesunden Menschen. Der Kopf erhält allmälig fast immer eine nach vorn geneigte Stellung. Ja, nach langjähriger Krankheitsdauer kann das Kinn vollständig gegen das Brustbein angedrückt sein. Auch im Rumpfe und in den Extremitäten führt die allmälig eintretende Muskelsteifigkeit zu eigenthümlichen und für die Krankheit äusserst charakteristischen Haltungen. Der Rumpf ist nach vorn übergebeugt, die Arme sind dem Rumpfe anliegend und in den Ellenbogengelenken gebeugt, die Finger namentlich in den Metacarpalgelenken gebeugt, der Daumen ist gegen die Finger wie beim Schreiben gestellt oder auch eingeschlagen, die Beine sind in den Knien etwas eingeknickt. Die umstehende Abbildung (Fig. 57), welche nach der Photographie eines lange Zeit in der Leipziger Klinik von uns beobachteten Kranken angefertigt ist, giebt

die pathognomonische Körperstellung der Kranken mit Paralysis agitans sehr deutlich wieder.

Die Muskelsteifigkeit tritt auch der Ausführung vieler Bewegungen hemmend entgegen. Namentlich sind alle Bewegungen des Rumpfes sehr beträchtlich erschwert. Bei weit vorgeschrittener Krankheit können sich die Kranken, wenn sie im Bette liegen, nicht-allein aufrichten. Da

ihre Muskelkraft an sich aber meist noch gut ist (s. u.), so bedürfen sie blos einer leichten Handhabe, um sich selbst daran in die Höhe zu ziehen. Dagegen ist das Umlegen von einer Seite auf die andere im Bett den Kranken oft ganz unmöglich. In schweren Fällen müssen dieselben daher oft Nachts mehrmals umgelagert werden, zumal das längere ruhige Liegen in derselben Körperlage ihnen eine grosse innere Unruhe verursacht. Sitzen die Kranken, so können sie nicht allein aufstehen, weil es ihnen unmöglich ist, die zum Aufstehen nothwendige Vorwartsbewegung des Rumpfes auszuführen. Kommt man ihnen hierbei aber nur etwas zu Hülfe, so können sie aufstehen und nun allein gehen und sogar rasch laufen. Da aber der Schwerpunkt ihres Körpers in Folge der Stellung desselben nach vorn gerückt ist und da die Kranken ihren Rumpf nicht genügend nach rückwärts bewegen können, so gerathen sie beim Gehen sehr leicht "in Schuss" und können dann nicht eher willkürlich stillhalten, als bis sie an irgend einen feststehenden Gegenstand oder eine Wand gelangt sind und sich



Fig. 57.
Charakteristische Haltung des Körpers bei Paralysis agıtans (eigene Beobachtung).

hier entgegenstemmen können. Giebt man einem Kranken, bei dem die Vorwärtsbiegung und Steifigkeit des Rumpfes bereits einen höheren Grad erreicht hat, einen leichten Stoss nach vorn, so muss er, um nicht zu fallen, vorwärts laufen. Man bezeichnet diese Erscheinung als *Propulsion*. Ein Stoss nach hinten, wodurch der Schwerpunkt des Körpers nach hinten gerückt wird, bringt einen derartigen Kranken sehr leicht

zum Fallen, weil der Versuch, rückwärts zu laufen, meist misslingt. Die Kranken machen einige rasche Schritte rückwärts (Retropulsion), fallen aber doch gewöhnlich hin, wenn sie nicht gehalten und passiv wieder in die richtige Körperstellung gebracht werden. Beide Erscheinungen, die Propulsion und die Retropulsion, sind von Charcot als "Zwangsbewegungen" im strengen Sinne des Wortes (vgl. S. 67) aufgefasst. Wir sind aber auf Grund mehrfacher Beobachtungen davon überzeugt, dass diese Symptome sich stels einfach aus den rein mechanischen Verhältnissen der Verschiebung des Körperschwerpunktes erklären lassen. Dass viele Kranke mit Paralysis agitans die Neigung haben, beim Gehen ihre Arme auf den Rücken zu legen, beruht auch darauf, dass hierdurch der Schwerpunkt des Körpers etwas nach hinten verrückt wird.

In den Extremitäten sind die Bewegungen verhältnissmässig weniger gestört, als im Rumpfe. Doch kann man auch hier eine gewisse Langsamkeit und Steifigkeit der Bewegungen oft beobachten. Die Kraft der Muskeln kann lange Zeit gut erhalten bleiben, in manchen Fällen sind aber schliesslich auch deutliche Paresen vorhanden. Namentlich tritt eine leichte Ermüdbarkeit der Muskeln oft schon in frühen Stadien der Krankheit ein. — Die auffallend geringe Lebhaftigkeit der mimischen Bewegungen in den Gesichtsmuskeln ist schon erwähnt. Auch die Augenmuskeln scheinen manchmal an der Steifigkeit theilzunehmen, so dass es den Kranken beim Lesen schwer fällt, die einzelnen Zeilen mit den Augen rasch zu verfolgen und den Blick von dem Ende einer Zeile zum Beginn der nächstfolgenden abzulenken.

Das Symptom der Muskelsteifigkeit ist, wie gesagt, für die Paralysis agitans fast noch charakteristischer, als das Zittern. Es scheinen sogar, wie wir selbst gesehen haben, Erkrankungen vorzukommen, in denen, wenigstens eine Zeit lang, die eigenthümliche Körperstellung der Kranken ausgebildet ist, während das Zittern fehlt, also Fälle, welche man als Paralysis agitans sine agitatione bezeichnen könnte. Alle übrigen Nervenfunctionen bleiben bei der gewöhnlichen Paralysis agitans vollständig normal. Die Sensibilität ist niemals gestört; nur gewisse schmerzhafte normal. Die Senswitten ist memals gestell, La g becomes in waster Krankheit vor. Die Reflexe, die Harnentleerung u. s. w. zeigen keine auffallenden Störungen. Ob die cephalischen und psychischen Symptome, welche in einzelnen Fällen von Paralysis agitans beobachtet sind, wirklich direct von der Krankheit abhängen oder zufällige Complicationen sind, muss bei ihrer grossen Seltenheit zweifelhaft bleiben. Bemerkenswerth ist noch, dass viele Kranke an einem starken subjectiven Würmegefühl leiden. Die innere Körpertemperatur ist normal;

esselable y

Milly.

Muen whefigether week.

Speech generally becomes marketly affected from difficulty of enunciation words are attered durly and with afficiety - offer contineant Paralysis agitans. Wesen der Krankheit. Diagnose.

dagegen soll die peripherische Temperatur oft etwas erhöht sein. Auch eine Neigung zu starkem Schwitzen kommt zuweilen vor.

Der Gesammtverlauf der Krankheit ist ein sehr chronischer; das AJ. +. Leiden kann Jahrzehnte lang dauern. Von den ersten Anfängen an entwickelt es sich in langsamem Fortschreiten allmälig immer stärker und stärker. Grössere Schwankungen in der Intensität der Symptome kommen selten vor, wohl aber zeitweilige lange dauernde scheinbare Stillstände des Leidens. Heilungen sind bis jetzt niemals beobachtet worden. Der schliessliche tödtliche Ausgang wird nicht durch das Leiden als solches Cupuca herbeigeführt, sondern erfolgt durch intercurrente Krankheiten oder durch den endlich eintretenden allgemeinen Marasmus. Auch die grosse Unbeholfenheit der Patienten kann gefährlich werden. Der oben abgebildete Kranke fand in seinem Heimathsorte dadurch einen traurigen Tod, dass er mit dem Gesicht in eine Wasserpfütze fiel, sich nicht wieder aufrichten konnte und ertrank!

Wesen der Krankheit. Ueber das eigentliche Wesen der Paralysis agitans ist nichts bekannt. Da es sich um eine rein motorische Störung handelt, so muss auch der Sitz der Krankheitsveränderungen an irgend einer Stelle des motorischen Systems gesucht werden. Die pathologischanatomische Untersuchung hat bisher im Nervensystem auch bei sorgfältiger mikroskopischer Durchforschung durchaus keine sicher nachweisbaren Veränderungen ergeben. Wir müssen daher gestehen, dass uns sogar Zweifel aufgestiegen sind, ob man überhaupt ohne Weiteres ein Recht habe, die Paralysis agitans für eine Affection des Nervensystems zu halten, oder ob nicht vielleicht die Krankheit ein rein muskuläres Leiden sei? Es wäre jedenfalls nicht unmöglich, dass abnorme Vorgänge in den Muskeln selbst das Zittern und die tonische Contractur derselben hervorrufen. Doch fehlen, wie gesagt, bis jetzt alle Anhaltspunkte zur Entscheidung dieser Frage, welche wir hiermit wenigstens in Anregung gebracht haben wollen.

Diagnose. Die Diagnose der Paralysis agitans ist in allen typischen Fällen leicht und sicher zu stellen, wenn man die geschilderten Eigenthümlichkeiten des Zitterns, die charakteristische Haltung des ganzen Körpers und die gewöhnlich am Rumpfe am meisten ausgesprochene Steifigkeit der Muskeln in Betracht zieht. Die Differentialdiagnose zwischen der Paralysis agitans und der multiplen Herdsclerose, auf welche früher viel Gewicht gelegt wurde, macht jetzt, wo man die Eigenthümlichkeiten beider Krankheiten näher kennen gelernt hat, fast niemals Schwierigkeiten. Abgesehen schon von der Art des Zitterns, welches bei der Paralysis agitans auch in der Ruhe fortdauert und den

ausgesprochen oscillatorischen Charakter hat, während es bei der multiplen Sclerose (s. d.) fast immer ein reines Intentionszittern darstellt, zeigt auch das Gesammtbild der beiden Krankheiten die grössten Verschiedenheiten.

Therapie. Wie schon aus dem oben Gesagten hervorgeht, hat die Therapie bis jetzt kein Mittel gefunden, auf die Krankheit in erheblicher Weise einzuwirken. Die Behandlung kann sich daher in den meisten Fällen auf rein diätetische Maassnahmen beschränken. Lauwarme protrahirte Bäder, leichte Massage der Muskeln können wohlthuend wirken. Von inneren Mitteln scheint das zuerst von Erb empfohlene Hyoscin den am meisten lindernden und beruhigenden Einfluss auszuüben. Man giebt es am besten in der Form von subcutanen Injectionen und zwar muss man stets mit sehr kleinen Dosen anfangen, da sonst sehr unangenehme Nebenerscheinungen (Schwindel, Kopfweh u. dgl.) eintreten. Man injicirt in einer wässerigen Lösung 1/3-1/2 mg (Lösung von Hyoscinum muriaticum 0,01:10,0, 1/3-1/2 Pravaz'sche Spritze). Wird das Hyoscin gut vertragen, so kann man vorsichtig mit der Dosis steigen. Ausserdem kann man Arsenik, Ergotin, Bromkalium, Curare, Physostigmin u. a. versuchen. Die Elektricität kann höchstens in frischen Fällen einige Besserung bewirken. In einigen Fällen soll die Nervendehnung im Stande gewesen sein, das Zittern nicht unbedeutend zu verringern. Doch würden wir nach dem, was wir davon gesehen haben, nicht zu der Operation rathen.

## Viertes Capitel. Athetosis.

Im Jahre 1871 beschrieb der amerikanische Neurologe Hammond unter dem Namen Athetosis (åθετος = ohne feste Stellung) eine eigenthümliche Form motorischer Reizerscheinungen, welche sich von allen übrigen unfreiwilligen Bewegungen, von den epileptiformen, den choreatischen u. a. Zuckungen in charakteristischer Weise unterscheidet. Die Athetose-Bewegungen (vgl. S. 66) bestehen in oft sehr complicirten und wunderlichen Bewegungen, durch welche der betroffene Körpertheil in eine beständige Unruhe versetzt wird. Sind die Gesichtsmuskeln (gewöhnlich das untere Facialisgebiet) und die Kaumuskeln befallen, so verdrehen und verziehen die Kranken fortwährend ihr Gesicht und ihren Mund; ist die Zunge, wie wir es in einem Falle gesehen haben, betheiligt, so ist die Sprache undeutlich und erschwert. Sind die Nackenmuskeln ergriffen, so wird der Kopf gewöhnlich nach hinten oder nach

Athetosis. 527

einer Seite gezogen und in der verschiedensten Weise gedreht und gewendet. Am meisten charakteristisch sind aber die Athetose-Bewegungen in der Hand und in den Fingern. Hier beobachtet man ein unaufhörliches Spreizen, Strecken, Beugen, Ueber- und Durcheinander-Bewegen der Finger, welche hierdurch in die seltsamsten Stellungen gerathen. Die umstehenden Abbildungen können zur Veranschaulichung einiger derartigen Stellungen dienen (s. Fig. 58). Aus der Art der Bewegungen geht hervor, dass die Mm. interossei vorzugsweise betheiligt sein müssen. Sehr häufig entsteht in Folge der immerwährenden Dehnungen, welchen die Bandapparate der Fingergelenke ausgesetzt sind, schliesslich eine derartige Schlaffheit und Lockerung derselben, dass die Finger Hyper-Extensionsbewegungen ausführen können, welche ein Gesunder überhaupt nicht nachzuahmen im Stande ist. Die Armmuskeln sind meist nur in geringerem Grade an der Athetose betheiligt. Auch in den unteren Extremitäten ist die Affection in der Regel schwächer, als in den oberen. Doch kommen ganz analoge Bewegungen, wie in den Fingern, auch an den Zehen vor.

Obgleich die Bewegungen im Allgemeinen continuirlich stattfinden, so kommen doch Schwankungen ihrer Intensität häufig vor. Namentlich nehmen sie bei psychischen Erregungen der Kranken fast immer zu. Im Schlafe hören sie gewöhnlich auf, doch sind auch Fälle bekannt, wo sie in geringerem Grade auch im Schlafe fortgedauert haben. Bei willkürlichen Bewegungen werden sie meist schwächer, doch kann andererseits auch eine Verstärkung derselben unter der Form von Mitbewegungen auftreten.

Was das Vorkommen der Athetose-Bewegungen betrifft, so muss man eine symptomatische und eine echte idiopathische Athetose unterscheiden.

Die symptomatische Athetose ist als Theilerscheinung bei verschiedenen sonstigen Nervenleiden beobachtet worden. Die ersten von Hammond mitgetheilten Beobachtungen betrafen zum grössten Theile Kranke mit Epilepsie, schwereren Psychosen u. dgl. Bei weitem am häufigsten treten aber die Athetose-Bewegungen als posthemiplegische Reizerscheinung (Chorea posthemiplegica, besser Hemiathetosis posthemiplegica) auf, zwar nur sehr selten bei den gewöhnlichen Hemiplegien der älteren Leute, ziemlich häufig dagegen im Anschluss an die cerebrale Kinderlöhmung (s. S. 452). Andeutungen von Athetose-Bewegungen finden sich bei den infantilen Hemiplegien sogar in der Mehrzahl der Fälle.

Als idiopathische Athetosis müssen diejenigen seltenen Erkrankungen bezeichnet werden, in denen die geschilderten unfreiwilligen Bewegungen in selbständiger Weise als einziges oder wenigstens hauptsächlichstes



Fig. 58.
Beispiele der Stellung der Finger bei Athetese-Bewegungen (eigene Beobachtung).

Krankheitssymptom auftreten. Einzelne derartige Beobachtungen, in welchen die ohne bekannte Ursache entstehende Athetose meist nur auf ein gewisses Gebiet beschränkt blieb, sind bei älteren, vorher gesunden Personen gemacht worden. Besonders hervorzuheben ist aber die aus frühester Kindheit stammende, wahrscheinlich congenitale Athetose, von welcher wir selbst mehrere, unter einander vollkommen übereinstimmende Fälle gesehen haben. Hierbei handelt es sich um Personen, bei welchen die Athetose einen stationär gewordenen Zustand darstellt, welcher weder einer Verschlimmerung noch einer wesentlichen Besserung mehr fähig ist. Die Athetose-Bewegungen sind fast immer im Gesichte, Kopfe und in den Fingern am stärksten. Sonstige nervöse Symptome, Lähmungen, Sensibilitätsstörungen, fehlen gänzlich. Die Intelligenz der Kranken ist zuweilen, aber durchaus nicht immer herabgesetzt.

Ueber das Wesen der Athetose, über den Ort, wo die Reizung, und über die Art, wie sie stattfindet, ist bis jetzt nichts bekannt. Dass es sich stets um eine cerebrale (vielleicht corticale?) Störung handelt, ist im allerhöchsten Grade wahrscheinlich. Bei der symptomatischen Athetose ergiebt die Section die dem Grundleiden zukommenden Veränderungen. Von der idiopathischen Athetose liegen noch keine Sectionsbefunde vor. In einem von uns beobachteten Falle von ausgesprochenen Athetose-Bewegungen im Arme und in der Hand der einen Seite bei einer älteren Frau hatte die Section des Gehirns ein vollkommen negatives Ergebniss.

Ob Heilungen der Athetose möglich sind, ist noch nicht bekannt. Eine gewisse Besserung erzielt man zuweilen durch Darreichung von Solutio Fowleri, Bromkali und durch eine galvanische Behandlung.

## Fünftes Capitel.

#### Tetanie.

(Tetanus intermittens. Tetanille.)

Aetiologie. Die Tetanie (die Bezeichnung stammt von Corvisart) ist eine eigenartige Neurose, welche vorzugsweise durch Anfälle von tonischen, meist schmerzhaften, beiderseitig symmetrisch auftretenden Krämpfen in gewissen Muskelgebieten charakterisirt ist. Die Krankheit kommt vorzugsweise bei Kindern und bei jugendlichen Individuen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren vor. Bei Frauen scheinen die Vorgänge des Geschlechtslebens einen besonderen Einfluss auf die Entstehung der Tetanie auszuüben. Insbesondere bei stillenden Frauen ist die Krankheit so oft beobachtet worden, dass Trousseau ihr den Namen "contracture des nourrices" beilegen konnte. Auffallend ist es auch,

In Corona or in Oplie cheet Removel of corten Nops dass die Tetanie bei gewissen Berufsarten, namentlich bei Schustern und Schneidern, besonders häufig vorkommt.

Unter den Gelegenheitsursachen, welche den Ausbruch der Krankheit zu begünstigen scheinen, sind vorzugsweise Erkältungen zu nennen. Die Tetanie ist daher von früheren Beobachtern auch als "rheumatische intermittirende Contractur" beschrieben worden. In anderen Fällen sah man das Auftreten derselben im Anschluss an sonstige acute Krankheiten (Typhus, Variola, Darmaffectionen u. a.). Sehr merkwürdig, aber bisher völlig unerklärt ist die zuerst von N. Weiss gemachte Beobachtung, dass die Tetanie auffallend häufig nach operativen Kropfexstirpationen auftritt. Einmal beobachteten wir Tetanie-Anfälle bei einer Patientin mit Morbus Basedowii. Sehr interessant ist ferner ihr Auftreten bei chronischen Magenleiden, insbesondere bei Dilatation des Magens in Folge von narbiger Ulcus-Stenose am Pylorus mit Hypersecretion des Magensaftes. Die Kindertetanie kommt grösstentheils bei gleichzeitigen dyspeptischen und Darmerscheinungen vor. Alle diese Erfahrungen sprechen für die Wirksamkeit einer toxischen Substanz und es ist daher bemerkenswerth, dass vollkommen Tetanie-ähnliche Anfälle bei verschiedenen Vergiftungen (mit Ergotin, Alkohol, Chloroform) beobachtet worden sind. Bei chronischen Alkoholisten kommen tonische Tetanie-ähnliche Krämpfe nicht sehr selten vor. — Von verschiedenen Seiten sind Erfahrungen mitgetheilt worden, nach welchen die Tetanie zuweilen eine epidemische Ausbreitung gewinnt. Die meisten Erkrankungen fallen gewöhnlich in die Winter- und Frühjahrsmonate (Februar, März). Andererseits scheinen uns auch endemische Einflüsse von Bedeutung zu sein. Wenigstens muss nach den hierüber erfolgten Veröffentlichungen die Tetanie in Heidelberg (ERB, F. SCHULTZE), und Wien (N. Weiss, Frankl-Hochwart) viel häufiger sein, als z. B. in Leipzig, wo sie entschieden zu den seltensten Erkrankungen des Nervensystems gehört.

Aus dem Mitgetheilten geht hervor, dass man die Tetanie wahrscheinlich nicht als eine in ätiologischer Hinsicht einheitliche Erkrankung auffassen darf. Aehnlich wie man bei den epileptischen Anfällen zwischen einer echten Epilepsie und symptomatischen epileptischen (epileptiformen) Krämpfen unterscheidet, kann man auch eine "idiopathische" von einer symptomatischen Tetanie trennen.

Symptome und Krankheitsverlauf. Der Tetanie-Anfall beginnt gewöhnlich mit gewissen Vorboten, welche in einem leichten allgemeinen Unbehagen, vor Allem aber in schmerzhaften Sensationen und in einem Gefühl von Schwäche und Steifigkeit, welche am stärksten in den Armen empfunden werden, bestehen. Nachdem diese Prodromalerscheinungen einige Stunden oder noch längere Zeit vorhergegangen sind, tritt der eigentliche Krampfzustand ein. Derselbe beginnt fast immer in den Extremitaten und zwar in den Fingern, schreitet von hier auf die übrigen oberen Armmuskeln und dann auf die unteren Extremitäten fort, wo der Krampf ebenfalls meist in den Zehen beginnt. Fast immer sind beide Körperhälften in symmetrischer Weise ergriffen. Nur ausnahmsweise beginnt die Affection in einer unteren Extremität oder bleibt auf eine Seite beschränkt. In den meisten Fällen betrifft der Krampf vorzugsweise die Beugemuskeln, so dass sehr charakteristische Contracturstellungen entstehen. Die Finger werden zusammengezogen und nehmen eine Haltung wie beim Schreiben oder, nach dem treffenden Vergleiche Trousseau's, wie die Hand des Geburtshelfers beim Eingehen in die Vagina an. Doch können die Finger im Anfall zuweilen auch zur Faust geschlossen werden. Die Hände werden flectirt, die Ellenbogen leicht gebeugt, die Oberarme in schweren Fällen an den Rumpf adducirt. In den unteren Extremitäten werden die Zehen gebeugt, die Füsse in Equinus-Stellung plantarflectirt. Seltener werden auch die Muskeln am Oberschenkel befallen, ebenso die Rumpfmuskeln, Kaumuskeln, Gesichtsmuskeln, Augenmuskeln und das Zwerchfell.

Die Intensität des tonischen Krampfes ist eine sehr beträchtliche. Die befallenen Muskeln fühlen sich bretthart und gespannt an und sind meist gegen Druck ziemlich empfindlich. Die Dauer des Anfalls beträgt zuweilen nur wenige Minuten, nicht selten aber auch mehrere Stunden oder gar einige Tage. Gleichzeitige sonstige nervöse Erscheinungen sind wenig hervortretend. Am meisten bemerkenswerth sind Parästhesien, reissende Schmerzen u. dgl. Anästhesien sind sehr selten. Die Reflexe verhalten sich im Allgemeinen normal. Das Bewusstsein bleibt völlig erhalten. Nur in vereinzelten Fällen hat man eine Vereinigung von Tetanie mit hallucinatorischer Verwirrtheit gesehen. Manchmal hat man leichte ödematöse Anschwellungen und andere trophische Störungen, zuweilen eine starke Schweisssecretion beobachtet. Die Körpertemperatur ist normal, zuweilen auch subnormal oder leicht gesteigert (35°,0—38°,4), die Pulsfrequenz oft mässig erhöht. Einige Male ist Polyurie beobachtet worden.

Hat der Anfall aufgehört, was stets allmälig, niemals plötzlich geschieht, so fühlen sich die Kranken bis auf eine leichte Schmerzhaftigkeit und Steifigkeit in den Muskeln ganz wohl. Nur eine gewisse Schwäche und Unsicherheit der Muskulatur ist oft während der ganzen Krankheit vorhanden. Daneben bestehen aber auch jetzt, in der Zwi-

schenzeit zwischen den einzelnen Anfällen, noch einige objective Symptome, welche für die Pathologie der Tetanie von grösstem Interesse sind. Zunächst ist die elektrische (vor Allem die galvanische, weniger regelmässig auch die faradische) Erregbarkeit der peripherischen Nerven, wie Erb zuerst nachgewiesen hat, meist in beträchtlichem Maasse erhöht, so dass oft schon die schwächsten Stromstärken zum Hervorbringen kräftiger Zuckungen ausreichend sind. Eine ähnliche abnorme Erregbarkeit scheinen oft auch die verschiedenen sensibelen und sensorischen Nerven darzubieten (Hoffmann) und endlich findet sich sehr häufig eine beträchtliche Steigerung der mechanischen Nervenerregbarkeit, welche besonders oft im Facialis hervortritt (CHYOSTEK, N. WEISS). Streicht man z. B. mit dem Finger oder mit dem Stiel eines Percussionshammers kräftig über das Gesicht von oben nach unten, so treten nach einander in fast allen Gesichtsmuskeln lebhafte Contractionen ein. Aehnliche Contractionen erhält man natürlich auch bei leichtem Beklopfen der einzelnen Facialiszweige. Dagegen ist die directe mechanische Erregbarkeit der Muskeln nicht erhöht (F. Schultze).

Ein anderes für die Tetanie sehr charakteristisches Symptom hat Trousseau gefunden ("Trousseau'sches Phänomen"). Es besteht darin, dass man, wenn auch nicht in allen, so doch in den meisten Fällen von Tetanie in der anfallsfreien Zeit den Krampf jederzeit künstlich hervorrufen kann durch Druck auf die grösseren Arterien- und Nervenstämme des Armes (namentlich auf den N. medianus resp. die Art. brachialis). Auf welche Weise die Compression wirkt, ist nicht sicher bekannt. Doch scheint die Compression eines Nerven die Hauptsache zu sein, wofür auch die Versuche an Thieren sprechen, bei denen durch Exstirpation der Schilddrüse eine künstliche Tetanie erzeugt ist. Berger fand, dass man zuweilen auch durch mechanische oder elektrische Reizung gewisser schmerzhafter Stellen an der Wirbelsäule den Anfall hervorrufen kann.

Die Häufigkeit der Anfälle unterliegt in den einzelnen Erkrankungen grossen Schwankungen. Gewöhnlich treten täglich mehrere Anfälle ein; zuweilen dauert die anfallsfreie Zwischenzeit dagegen einige Tage, während in anderen Fällen die einzelnen Krampfattaquen sich fast unaufhörlich folgen. Die Gesammtdauer der Krankheit beträgt in der Regel einige Wochen. Doch können manche Erkrankungen sich auf Monate und sogar Jahre hinziehen. Nehmen die Anfälle an Häufigkeit und Heftigkeit ab, so verschwinden bemerkenswerther Weise allmälig auch die gesteigerte Nervenerregbarkeit und das Trousseau'sche Phänomen. Solange diese Symptome noch vorhanden sind, muss man auch noch

auf ein erneutes Eintreten der Krämpfe gefasst sein. Manche Personen scheinen zur Tetanie besonders veranlagt zu sein, so dass bei ihnen wiederholt Recidive des Leidens eintreten.

Der Ausgang der Tetanie ist in der Regel ein günstiger. In einzelnen Fällen ist aber der Verlauf auch ungünstig, was freilich meist von Complicationen abhängt. Bei Kindern kann ein ungünstiger Ausgang eintreten in Folge von Uebergreifen der Krämpfe auf das Zwerchfell oder auf die Larynxmuskeln.

Ueber das eigentliche Wesen der Tetanie ist nichts Sicheres bekannt. Die anatomische Untersuchung hat bisher gar keine oder nur nebensächliche oder unsichere Befunde ergeben. Aus den klinischen Symptomen der Krankheit lässt sich nicht einmal mit Bestimmtheit entnehmen, ob es sich um eine Erkrankung der peripherischen Nerven oder der Centralorgane handelt.

Diagnose. Die Diagnose der Tetanie bietet bei genauer Berücksichtigung der Krankheitserscheinungen, sowohl der Art der tonischen Krampfanfälle, als auch der sonstigen oben erwähnten Symptome, keine Schwierigkeit dar. Von grundsätzlicher Wichtigkeit ist es aber, nach Feststellung der Tetanie-Anfälle die besondere Ursache derselben, so weit wie möglich, nachzuweisen, insbesondere festzustellen, ob man es mit einer "idiopathischen" oder symptomatischen Tetanie zu thun hat. Beachtung verdient ferner, dass auch bei der Hysterie tonische Krämpfe in den Händen auftreten können, welche der Tetanie ähnlich sind. Die eigenthümlichen tonischen Krampfzustände, welche bei kleinen Kindern vorkommen, dürfen unserer Ansicht nach nicht alle ohne Weiteres mit der Tetanie identificirt werden; eine besondere Art derselben ist oben (s. S. 128) unter dem Namen Arthrogryposis beschrieben worden. Sie ist charakterisirt durch eine andauernde tonische Contractur (besonders in beiden Ulnarisgebieten), welche nicht in einzelnen Anfällen auftritt. Auch fehlt die Erhöhung der mechanischen Nervenerregbarkeit.

Therapie. Ausser allgemein diätetischen Vorschriften (insbesondere Ruhe und Schonung!) und der Berücksichtigung aller etwa nachweisbaren ursächlichen Verhältnisse (Magen- und Darmleiden, chronische Vergiftungen, anstrengende Handarbeit u. a.) kommt vorzugsweise die elektrische Behandlung in Betracht. Sie besteht theils in aufsteigenden stabilen Strömen längs der befallenen Nerven, theils in der Galvanisation am Rückenmark und endlich in der Anwendung der Anode auf die verschiedenen Nervenstämme (Kathode am Sternum). Durch das letztgenannte Verfahren kann zuweilen unmittelbar während des Anfalls ein Nachlassen des Krampfes erzielt werden. Von den innerlich ange-

wandten Nervinis (Bromkali, Arsen, Belladonna u. s. w.) sieht man selten einen auffallenden Erfolg. Lauwarme Büder und vorsichtige kühle Abreibungen, namentlich am Rücken und an den Extremitäten, unterstützen in manchen Fällen vortheilhaft die Kur. Ebenso kann eine vorsichtige Massage-Behandlung versucht werden.

### Sechstes Capitel.

#### Tetanus.

(Starrkrampf.)

Der Tetanus ist eine acute Infectionskrankheit, deren Hauptsymptom in dem Auftreten heftigster, ausgebreiteter, tonischer ("tetanischer") Muskelkrämpfe besteht. Die specifischen Tetanuserreger, die Tetanusbacillen, wurden zuerst von Nicolaier in Gartenerde entdeckt. Rosenbach züchtete zuerst dieselben Bacillen aus dem Wundsecret eines an traumatischem Tetanus verstorbenen Mannes. Seitdem ist die specifische Bedeutung der Tetanusbacillen durch zahlreiche Untersuchungen über jeden Zweifel sicher festgestellt worden. Ausgezeichnet sind diese Bacillen durch ein kleines endständiges Köpfchen (Spore). Wird eine kleine Menge derselben Mäusen unter die Haut injicirt, so entstehen bei den Versuchsthieren alsbald die heftigsten tetanischen Krämpfe. Da die Bakterienentwicklung auf die Wund- resp. Impfstelle beschränkt bleibt, so war es von vornherein wahrscheinlich, dass die Krämpfe nicht unmittelbar von den Bacillen, sondern von einem durch den Lebensprocess derselben erzeugten chemischen Gifte hervorgerufen werden. In der That ist es neuerdings auch Brieger gelungen, aus Tetanusculturen mehrere alkaloïdähnliche Substanzen, sogenannte Toxine, darzustellen, welche er als Tetanin, Tetanotoxin und Spasmotoxin bezeichnet. Alle diese Stoffe sind heftige Gifte, welche, ähnlich wie Strychnin, die stärksten tetanischen Krämpfe bei den Versuchsthieren bewirken.

Was die Art der Infection beim Menschen anlangt, so geschieht sie wohl bei Weitem am häufigsten durch offene Wunden (Operationswunden oder auch kleine gelegentliche Verletzungen). Da die Tetanusbacillen namentlich in der Erde vorkommen, so versteht man leicht, dass gerade Verletzungen der Füsse bei Leuten, die barfuss gehen, oder auch Verletzungen der Hände bei Garten- und Feldarbeitern u. dgl. besonders oft zur Entstehung des Tetanus Anlass geben. Man nannte derartige Fälle früher Tetanus traumaticus im Gegensatze zum Tetanus rheumaticus, der nach heftigen Erkältungen, oder zum Tetanus idiopathicus, der ohne besonders nachweisbare Ursache auftreten sollte.

Wahrscheinlich handelt es sich in den letzterwähnten Fällen meist um Wundinfectionen, die indessen (ähnlich wie beim Erysipel) bei der Kleinheit der Wunden übersehen werden. Unmöglich wäre es freilich nicht, dass die Infection zuweilen auch noch auf andere Weise geschehen könnte. Der "Tetanus neonatorum" ist zweifellos ein gwöhnlicher Wundtetanus, fast immer von einer Infection der Nabelwunde ausgehend.

Der Tetanus ist bei uns eine verhältnissmässig seltene Krankheit. Männer werden entschieden häufiger befallen, als Frauen. In den tropischen Ländern kommt der Tetanus viel öfter vor, als in unserem Klima. Bekannt ist namentlich die Häufigkeit der Erkrankung bei Negern. Ueberall ist die Häufigkeit des Tetanus nicht zu allen Zeiten die gleiche. Namentlich in Kriegszeiten sind oft völlige Endemien und Epidemien von Tetanus beobachtet worden, welche zum Theil unter dem ungünstigen Einflusse gewisser äusserer Verhältnisse (mangelhafte Verpflegung, schlechte Witterung, Schlafen auf feuchter Erde u. dgl.) entstanden waren.

Krankheitsverlauf und Symptome. Beim sog. "rheumatischen" Tetanus schliesst sich der Beginn der ersten Krankheitssymptome meist ziemlich rasch an die vorausgegangene Erkältung an. Doch kann auch einige Zeit dazwischen vergehen, während welcher die Patienten sich ganz wohl befinden oder gewisse leichte und unbestimmte *Prodromalerscheinungen*, wie Mattigkeit, Kopfschmerzen u. dgl., darbieten. Auch in den Fällen von scheinbar spontan auftretendem Tetanus kommen derartige Vorläufer zuweilen vor.

Der traumatische Tetanus schliesst sich nur selten unmittelbar an die Verwundung an; es können mehrere Tage oder sogar Wochen zwischen derselben und dem Ausbruch der tetanischen Symptome liegen. Auch hierbei gehen zuweilen leichte Prodromalsymptome dem Ausbruche der schwereren Erscheinungen eine kurze Zeit lang vorher. Irgend eine auffallende Veränderung der Wunde ist dabei in der Regel nicht zu bemerken. Der Tetanus kann sich an leichte und an schwere Verwundungen, an scheinbar aseptische und an vernachlässigte Wunden anschliessen.

Die eigentlichen Krankheitserscheinungen, welche bei dem rheumatischen und dem traumatischen Tetanus durchaus die gleichen Verhältnisse darbieten, beginnen in der Regel allmälig. Die Kranken bemerken zuerst gewöhnlich ein Gefühl von Steifigkeit und Spannung in den Gesichts-, Unterkiefer- und in den Nackenmuskeln. Allmälig breitet sich die Steifigkeit über die Bauch- und Rückenmuskeln aus, und zuweilen ist schon nach Ablauf weniger Stunden, zuweilen jedoch erst nach einigen Tagen das Krankheitsbild des Tetanus voll entwickelt.

Die tonische Anspannung der Gesichtsmuskeln verleiht dem Antlitz eine eigenthümliche Starre. Die Stirn ist gewöhnlich gerunzelt, der Mund oft in die Breite gezogen ("Risus sardonicus"), oder das Gesicht hat wegen der Vertiefung der Nasolabialfalten und der herabgezogenen Mundwinkel einen weinerlichen Ausdruck. Vor Allem ist aber der tonische Krampf in den Masseteren, der Trismus, entwickelt. Die Zähne sind oft so fest auf einander gepresst, dass der Mund schliesslich kaum wenige Millimeter weit geöffnet werden kann. Die Augen sind starr geradeaus gerichtet, die Pupillen meist eng. Der Kopf ist in Folge der Contractur der Nackenmuskeln etwas nach rückwärts gebeugt, in manchen Fällen noch ziemlich gut beweglich, in anderen krampfhaft fixirt. Die Wirbelsäule ist nach vorn gekrümmt, so dass der ganze Rumpf vorgewölbt ist und man die Hand zwischen den Rücken und das Bett hindurchschieben kann (Opisthotonus). Die Rückenmuskeln sind hart contrahirt. Das Epigastrium und die vordere Bauchwand sind flach; die Bauchmuskeln fühlen sich bretthart gespannt an. In den Beinen sieht man meist einen Strecktetanus im Kniegelenk, auch die Adductoren sind gespannt. Füsse und Zehen bleiben dagegen vom Krampf in der Regel verschont. Auch die Arme bleiben meist ziemlich gut beweglich. Nur im Schultergelenk ist ihre Beweglichkeit meist deutlich gestört. Schlingkrämpfe, wie bei der Lyssa (s. d.), können auftreten, sind aber selten (s. u.).

Die continuirliche tonische Starre wird häufig von einzelnen ruckweise auftretenden Anfällen unterbrochen, während welcher alle befallenen Muskeln noch einen höheren Grad der Anspannung erreichen.
In schweren Fällen erhält der ganze Körper hierdurch jedes Mal einen
heftigen Stoss und der Opisthotonus wird vorübergehend noch stärker.
Derartige Paroxysmen folgen sich beim schweren Tetanus mit grosser
Häufigkeit, in den leichteren Fällen treten sie seltener oder nur leicht
angedeutet auf. Sie entstehen theils scheinbar von selbst, theils offenbar auf reflectorische Weise durch äussere, oft sehr geringfügige Reize
(leichte Erschütterung des Körpers, Geräusche u. dgl.).

Ueber sonstige Störungen im Gebiete des Nervensystems ist Weniges bekannt, zum Theil wohl deshalb, weil eine genauere objective Untersuchung selten ausführbar ist. Die Sensibilität soll zuweilen herabgesetzt sein; in der Regel ist sie völlig normal. Die vom Krampfe befallenen Muskeln sind gewöhnlich der Sitz lebhafter Schmerzen. Die Hautreflexe sind fast immer gesteigert. Bei mehreren in letzter Zeit von uns beobachteten Fällen fanden wir sehr lebhafte Patellarreflexe, in einem derselben auch ein deutliches Fussphänomen. Lähmungserscheinungen

kommen fast niemals vor. In der *Haut* findet oft eine sehr beträchtliche *Schweisssecretion* statt. Namentlich die Stirn ist meist mit reichlichen Schweissperlen besetzt. Das *Bewusstsein* bleibt völlig ungestört und klar.

Eine besondere Form des Tetanus verdient noch eine kurze Erwähnung: der zuerst von E. Rose beschriebene sogenannte "Kopftetanus oder Tetanus hydrophobicus". Derselbe tritt nur nach Verwundungen im Gebiete der Gehirnnerven (Gesicht und Kopf) auf und zeichnet sich in der Mehrzahl der Fälle durch die neben den übrigen tetanischen Erscheinungen sich einstellenden heftigen Krämpfe im Gebiete der Schlundmuskeln aus. Hierdurch entsteht ein Krankheitsbild, welches in vieler Beziehung an die Lyssa (Hydrophobie) erinnert. Ausserdem ist es für den Kopftetanus charakteristisch, dass sich fast immer eine der Seite der Verletzung entsprechende Facialislähmung entwickelt.

Von Seiten der inneren Organe sind beim Tetanus in der Regel keine besonderen Störungen nachweisbar. Nur in einem von uns auf der Leipziger Klinik beobachteten Falle entwickelte sich in den letzten Tagen der Krankheit eine croupöse Pneumonie und eine acute Nephritis. Häufig sind die Respirationsbeschwerden und das Oppressionsgefühl auf der Brust sehr heftig; diese Erscheinungen hängen grösstentheils von der krampfhaften Anspannung der Athemmuskeln ab, durch welche der Thorax in einer beständigen Inspirationsstellung fixirt wird. Erst wenn sich in Folge der mangelhaften Expectoration im Munde und in den Luftwegen Secret ansammelt, können secundär eine diffuse Bronchitis oder Aspirationspneumonien entstehen. Zuweilen wird auch durch einen eintretenden krampfhaften Glottisverschluss hochgradige Dyspnoë erzeugt.

Der Puls bleibt manchmal längere Zeit hindurch normal. Gewöhnlich ist er aber beschleunigt; eine Pulsfrequenz von 120—160 Schlägen wird in schweren Fällen nicht selten beobachtet. Der Puls ist dann klein, zuweilen etwas unregelmässig. Die Körpertemperatur ist im Beginne der Krankheit meist normal oder nur mässig erhöht (38°—39°). Späterhin steigt sie fast immer an und erreicht, wie zuerst Wunderlich nachgewiesen hat, kurz vor dem Tode oft hyperpyretische Werthe (42° bis 44° C.). Nicht selten dauert das Ansteigen der Eigenwärme auch noch nach dem Tode eine kurze Zeit fort. Eine Erklärung dieser terminalen Temperatursteigerung ist noch nicht bekannt. Von der durch die Muskelkrämpfe vermehrten Wärmeproduction im Körper kann sie nicht abhängen, da die Körpertemperatur vorher oft trotz der stärksten tetanischen Anfälle fast gar nicht erhöht ist. Man ist daher meist geneigt, eine schliesslich eintretende Lähmung der wärmeregulirenden

Centra als die Ursache der Temperaturerhöhung anzusehen, welche in gleicher Weise auch bei anderen schweren nervösen Erkrankungen (Meningitis, Verletzungen des Halsrückenmarks, Urämie u. a.) beobachtet wird.

Von Interesse sind die über den Stoffwechsel beim Tetanus angestellten Untersuchungen. Die Harnstoffausscheidung bei demselben ist nicht vermehrt, was mit der von Voit vertretenen Ansicht, wonach die Muskelthätigkeit unabhängig von dem Eiweisszerfall ist, gut übereinstimmt. Auch eine gesteigerte Ausscheidung von Kreatin und Kreatinin im Harn hat Senator nicht nachweisen können. Dass dagegen die Kohlensäureproduction beim Tetanus eine beträchtliche Zunahme erfährt, ist aus physiologischen Gründen sehr wahrscheinlich, obgleich bisher noch nicht direct nachgewiesen. In einzelnen Fällen hat man im Harn geringe Mengen Eiweiss und auch Zucker gefunden. Der Stuhl ist beim Tetanus meist sehr angehalten, wahrscheinlich in Folge der anhaltenden tonischen Starre der Bauchmuskulatur, ein Umstand, welcher auch die Harnentleerung nicht unbeträchtlich erschwert.

In Bezug auf den Gesammtverlauf der Krankheit kann man eine schwere und eine leichte Form derselben unterscheiden. Die oben gegebene Schilderung bezieht sich vorzugsweise auf die schwere Form. Bei dieser erreichen alle Erscheinungen in wenigen Tagen ihren Höhepunkt, die tetanischen Anfälle folgen sich in grosser Häufigkeit und meist tritt noch innerhalb der ersten Krankheitswoche der Tod ein, herbeigeführt durch die Beeinträchtigung der Athmung und durch Erlahmen der Herzthätigkeit. Dass auch die äusserst erschwerte und unvollkommene Nahrungsaufnahme für die Prognose nicht ohne Bedeutung ist, versteht sich von selbst. Selten dauert ein schwerer Tetanus länger, als eine Woche. Nach dieser Zeit ist eine geringe Hoffnung auf Genesung vorhanden. Die Anfälle können allmälig seltener und leichter werden, bis sie schliesslich ganz aufhören. Doch ist ein günstiger Ausgang beim schweren Tetanus leider so selten, dass die Prognose in jedem Falle sehr ernst gestellt werden muss. Bei der leichten Form des Tetanus gestaltet sich dagegen der Verlauf meist viel günstiger. In diesen Fällen treten alle Krankheitserscheinungen von Anfang an viel milder auf. Häufig besteht nur ein stärkerer oder geringerer Trismus, während die tonischen Krampfzustände in den Rumpfmuskeln ganz fehlen oder nur schwach angedeutet sind. Das Allgemeinbefinden leidet wenig, die Temperatur bleibt normal und die Prognose gestaltet sich viel günstiger. Obgleich die Krankheit sich zuweilen einige Wochen hinziehen kann, erfolgt doch oft eine vollkommene Heilung. Trotzdem

darf man nicht ausser Acht lassen, dass auch ein Anfangs scheinbar leichter Fall sich im weiteren Verlauf noch zu einem schweren gestalten kann.

Der anatomische Befund am Nervensystem ist bei der tödtlich verlaufenen Erkrankung fast ganz negativ. Die gelegentlich gefundenen

kleinen Blutungen u. a. haben nur secundäre Bedeutung.

Diagnose. Die Diagnose des Tetanus ergiebt sich meist leicht aus den eigenthümlichen Krampferscheinungen und dem gesammten Krankheitsbilde. Verwechselungen können am ehesten mit einer acuten Meningitis, welche auch zu Nacken- und Rückenstarre führen kann, vorkommen. Doch sind hierbei gewöhnlich gleichzeitig gewisse Cerebralerscheinungen (Kopfschmerzen, Bewusstseinsstörungen u. s. w.) vorhanden, während andererseits der Trismus beim Tetanus fast regelmässig, bei der Meningitis nur ausnahmsweise beobachtet wird. Die Strychninvergiftung ruft auch tetanische Zufälle hervor, an welchen aber die Extremitäten meist stark betheiligt sind. Die Lyssa unterscheidet sich vom Tetanus, abgesehen von der Aetiologie, vorzugsweise durch das Fehlen des Trismus, das Vorwiegen der Schlundkrämpfe und die schärfere Abgrenzung der einzelnen Anfälle. Dem Tetanus ähnliche hysterische Zustände lassen sich durch den Nachweis specifischer hysterischer Symptome (Anästhesie u. dgl.) meist leicht vom echten Tetanus unterscheiden.

Bei alleinigem Trismus hat man sich vor Verwechselungen mit der symptomatischen Kiefersperre bei schwereren Anginen, Zahnerkrankungen, Entzündungen im Kiefergelenk u. dgl. in Acht zu nehmen.

Therapie. Die Therapie des Tetanus scheint durch die neueren bakteriologischen Untersuchungen in ganz neue Bahnen gelenkt zu werden. Wie gegen viele acute Infectionskrankheiten können Thiere durch Impfung mit abgeschwächten Culturen der betreffenden Infectionserreger auch gegen den Tetanus immunisirt werden. Im Blutserum derartiger Thiere sind dann Substanzen ("Antitoxine" oder "Alexine") enthalten, welche die Giftwirkung der Tetanus-Toxine aufheben (Tizzoni). Versuche über die therapeutische Verwendbarkeit dieser Tetanus-Alexine sind mehrfach auch schon beim Menschen gemacht, und, wie es scheint, mit dem günstigsten Erfolge! Bestätigen sich diese Erfahrungen, so wäre damit eine specifische Behandlung des Tetanus geschaffen, welche alle übrigen therapeutischen Methoden selbstverständlich überflüssig machen würde.

Einstweilen sind wir freilich noch im Allgemeinen auf die bisher üblichen Behandlungsmethoden angewiesen. Wir selbst haben in den letzten Jahren alle uns vorgekommenen Fälle mit Salicylsäure (stündlich

0,5) behandelt und glauben wiederholt einen günstigen Einfluss dieses Mittels beobachtet zu haben. Im Uebrigen müssen Narcotica angewandt werden. Subcutane Morphium-Injectionen, Opium in grossen Dosen und Chloralhydrat (2 g 2-3 mal täglich, allmälig noch mehr) sind vorzugsweise zu empfehlen. Ist das Schlucken sehr erschwert, so kann das Chloralhydrat auch als Klysma gegeben werden. Von anderen Mitteln verdienen noch das Bromkalium (mindestens 10-15 g pro die) und die Calabarbohne (Pulver zu 0,01 Extract. fabae Calabaricae, 3-5 mal täglich) Erwähnung. Während diese Mittel die Erregbarkeit der Nervencentra herabsetzen, besitzen wir in dem Curare einen Stoff, welcher bekanntlich die Erregbarkeit der motorischen Nervenendigungen im Muskel zu erniedrigen im Stande ist. Man hat daher auch mit Curare vielfache therapeutische Versuche angestellt, von denen aber bis jetzt nur einige Erfolg gehabt haben. Die Dosirung des Mittels ist nicht leicht, da die einzelnen Präparate keine ganz gleichmässige Zusammensetzung haben. Am besten ist es daher, sich durch einen vorhergehenden Thierversuch von der Wirksamkeit der angewandten Lösung zu unterrichten. Gewöhnlich nimmt man eine Lösung von 0,1 Curare auf 10,0 Wasser, beginnt mit 1/4 Pravaz'scher Spritze und steigt allmälig mit der Dosis unter genauer Beobachtung der eintretenden Wirkungen.

Sehr wichtig ist es, die Tetanus-Kranken, wenn möglich, in einem verdunkelten, ruhigen Zimmer zu isoliren. Man giebt nur flüssige, lauwarme Nahrung und reicht von Anfang der Erkrankung an Excitantien (Wein, Campher). Mit Vorsicht können protrahirte warme Büder angewandt werden. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass die Kranken sich darin zuweilen subjectiv auffallend wohl befinden.

Dass beim traumatischen Tetanus der primären Wunde Aufmerksamkeit geschenkt werden muss, versteht sich von selbst. Da die Tetanusbacillen nach den neueren Untersuchungen in ihrem Wachsthum auf die Wundstelle beschränkt bleiben, so dürfte es jedenfalls angezeigt sein, beim Beginne des Tetanus, wenn möglich, eine Amputation des verwundeten Körpertheiles resp. die Excision der Wunde vorzunehmen. Ein sicherer Erfolg hiervon lässt sich freilich nach den bisherigen Erfahrungen nicht versprechen.

# Siebentes Capitel. Myotonia congenita.

(Thomsen'sche Krankheit.) .

Im Jahre 1876 beschrieb ein schleswiger Arzt, Thomsen, ein bis dahin nicht bekanntes eigenthümliches Leiden, welches er an sich selbst und an zahlreichen Mitgliedern seiner Familie beobachtet hatte. An Stelle der von Thomsen für dasselbe gewählten treffenden, aber zu langen Bezeichnung "tonische Krämpfe in willkürlich bewegten Muskeln" haben wir später den kürzeren Namen "Myotonia congenita" vorgeschlagen. Die Krankheit scheint recht selten zu sein; doch ist gegenwärtig schon eine grössere Anzahl von in Deutschland, Frankreich und Italien gemachten Beobachtungen bekannt geworden.

Das Leiden ist wahrscheinlich stets angeboren; wenigstens datiren die Symptome in allen Fällen schon aus der frühesten Kindheit der Patienten her. Sehr häufig ist die Krankheit familiär und erblich und zwar scheinen die männlichen Mitglieder derselben Familie häufiger und auch schwerer zu erkranken, als die weiblichen. Das wesentliche Symptom der Myotonie besteht darin, dass jeder willkürlich bewegte Muskel, welcher vorher eine Zeit lang in Ruhe war, bei seiner Contraction in einen mehr oder weniger lange dauernden Contractionszustand, in einen leichten Tetanus geräth, so dass also die zu jeder geordneten Bewegung nöthige Fähigkeit, einen angespannten Muskel jeder Zeit sofort wieder erschlaffen zu lassen, aufgehoben ist. Man versteht leicht, wie dieser Zustand alle willkürlichen Bewegungen in hohem Maasse erschwert. Die Patienten sind keineswegs gelähmt, haben aber das Gefühl grösster Schwere und Anstrengung bei jeder Muskelaction. Raschere, präcise Bewegungen sind oft ganz unausführbar, so dass die Patienten daher z. B. zum Militärdienst völlig untauglich sind. Bemerkenswerther Weise verliert sich die Steifigkeit gewöhnlich vorübergehend, wenn die Kranken eine Zeit lang ihre Muskeln bewegt haben. Beim Treppensteigen sind die ersten Schritte sehr steif und mühsam; später werden aber die Bewegungen immer besser und gelenkiger. Psychische Erregungen wirken stets sehr ungünstig ein: die Muskelsteifigkeit tritt dann noch viel stärker, als gewöhnlich, hervor.

Bei der objectiven Untersuchung der Kranken fällt meist die ungewöhnliche Entwicklung der Muskulatur auf. Letztere ist, namentlich an den Ertremitäten, oft so voluminös, dass man von einer "echten Muskelhypertrophie" sprechen kann, ohne dass freilich hiermit eine ent-

sprechende Vermehrung der Muskelkraft verbunden ist. Sehr bemerkenswerth sind nun vor Allem gewisse höchst interessante Abweichungen in der elektrischen Erregbarkeit der Nerven und Muskeln. Dieselben sind zuerst von Erb näher studirt und mit dem Namen der "myotonischen Reaction" bezeichnet worden. Die motorischen Nerven zeigen quantitativ eine normale faradische und galvanische Erregbarkeit. Alle Einzelreize geben kurze Zuckungen. Bei andauernden Reizen (faradische Ströme, labile galvanische Ströme) tritt aber eine sehr charakteristische Nachdauer der Zuckungen nach Aufhören des Reizes hervor. Die Muskeln sind faradisch sehr leicht erregbar und zeigen bei etwas stärkeren Strömen stets die eben erwähnte Nachdauer der Zuckung. Bei anhaltender Einwirkung des Stromes treten eigenthümlich wogende, oscillirende Muskelcontractionen auf. Bei galvanischer Muskelreizung zeigt sich eine geringe Steigerung der Erregbarkeit. Dabei sind die Zuckungen bei etwas stärkeren Strömen deutlich träge, tonisch und ebenfalls nachdauernd. Sie treten nur bei Strom-Schliessungen, nicht bei Oeffnungen auf. Endlich zeigt sich an den Muskeln noch fast immer eine sehr merkwürdige, von Erb entdeckte Erscheinung: bei stabiler Stromeinwirkung auf die Muskeln treten in denselben rhythmisch-wellenförmige Contractionen auf, welche von der Kathode ausgehen und sich zur Anode hinbewegen. - Die "mechanische Erregbarkeit" der Muskeln beim Beklopfen ist meist erhöht; doch bezieht sich dieser Satz nicht auf die "idiomuskulären Contractionen". Reflexe, Sensibilität, überhaupt alle übrigen nervösen Functionen bieten nichts Abnormes dar.

Nach Allem scheint es uns am wahrscheinlichsten zu sein, dass die Ursache der Krankheit im *Muskel* selbst zu suchen ist, dass die Myotonie somit auf einer angeborenen Anomalie des Muskelsystems beruht. Diese Vermuthung wird namentlich auch durch die interessanten histologischen Befunde Erb's an excidirten Muskelstückehen gestützt. Dabei zeigte sich eine beträchtliche Volumszunahme der einzelnen Muskelfasern, oft auffallende feine und undeutliche Querstreifung derselben, zuweilen Vacuolenbildung in ihnen, reichliche Kernvermehrung und mässige Vermehrung des interstitiellen Bindegewebes. — Ueber anatomische Untersuchungen des Nervensystems ist bis jetzt Nichts bekannt geworden.

Das Leiden dauert das ganze Leben an. Die Patienten gewöhnen sich allmälig an dasselbe und lernen es nach Möglichkeit zu verdecken. Das Allgemeinbefinden kann, abgesehen von einer etwaigen psychischen Depression, völlig ungestört bleiben. Wesentliche therapeutische Resultate sind bei der Myotonie bis jetzt nicht erzielt worden. Im einzelnen Falle dürften

kalte Abreibungen, leichte Massage der Muskeln und methodische Muskelübungen am meisten zu empfehlen sein.

## Achtes Capitel. Katalepsie.

(Starrsucht.)

Während die Katalepsie früher als eine besondere Krankheitsform betrachtet wurde, ist man gegenwärtig fast allgemein der Ansicht, dass sie nur ein besonderes eigenartiges Symptom ist, welches bei mehreren verschiedenen Krankheitszuständen vorkommen kann. Wie schon auf S. 67 kurz erwähnt wurde, versteht man unter "kataleptischer Starre" denienigen eigenthümlichen Zustand der Muskeln, bei welchem die Glieder in jeder ihnen passiv gegebenen Stellung unwillkürlich festgehalten werden. Verändert man die Lage der von Katalepsie befallenen Körpertheile, giebt man z. B. den Extremitäten und den Fingern die ungewöhnlichsten und scheinbar kaum dauernd einzuhaltenden Stellungen, so geschieht doch von Seiten der Kranken nicht der geringste Versuch, sich aus ihrer oft im höchsten Grade unbequemen Position zu befreien. Da die Glieder auf diese Weise fast wie Wachs gebogen werden können, wobei jedes Mal auch nur ein ganz geringer Widerstand zu überwinden ist, so hat man dieser Erscheinung auch den Namen der "Flexibilitas cerea" beigelegt.

Von einer wirklichen Erklärung des kataleptischen Zustandes kann zur Zeit noch keine Rede sein. Nur die Umstände, unter denen er eintritt, und die näheren Einzelheiten, welche mit der Erscheinung verbunden sind, machen bis jetzt den Gegenstand des Studiums aus. Der tonische Contractionszustand der Muskeln erreicht, wie gesagt, bei der Katalepsie niemals einen höheren Grad; seine Intensität beträgt nicht viel mehr, als gerade nothwendig ist, um die Einflüsse der Schwere zu überwinden und das Glied in der ihm künstlich gegebenen Stellung festzuhalten. Hierbei besteht also offenbar stets ein bestimmtes Verhältniss in der Contractionsstärke der Antagonisten, welches sich je nach der beizubehaltenden Stellung des betreffenden Körpertheiles stets ändern muss. Durch welche (reflectorische?) Einflüsse diese beständige eigenthümliche Regulirung der Innervationsstärken aber zu Stande kommt, ist uns vollständig unbekannt. Bemerkenswerth ist noch die Thatsache, dass Stellungsänderungen, welche durch eine elektrische Reizung der Nerven und Muskeln hervorgerufen werden, nicht beibehalten werden. Nach

Aufhören des Reizes kehrt das Glied hierbei wieder in seine vorherige Lage zurück.

Was das Vorkommen der Katalepsie betrifft, so beobachtet man sie relativ am häufigsten als Theilerscheinung schwerer hysterischer Zustände. Sie ist dann gewöhnlich mit anderen Störungen verbunden, insbesondere mit Bewusstseinsanomalien und Anästhesien. Letztere beziehen sich namentlich auf die Muskeln. Die Kranken können z. B. über eine Stunde lang mit ausgestreckten Armen dastehen, ohne das geringste Ermüdungsgefühl erkennen zu lassen. Erst nach noch längerer Zeit tritt ein langsames Sinken des Armes ein. - Mit der hysterischen Katalepsie aufs Engste verwandt ist die hypnotische Katalepsie, welche durch gewisse Proceduren (s. das folg. Cap.) bei manchen Hysterischen jeder Zeit künstlich hervorgerufen werden kann. Charcot hat Kranke beschrieben, bei denen der lethargische Zustand der Hypnotisirten jedes Mal dadurch in den kataleptischen übergeführt werden konnte, dass man den Kranken die vorher geschlossenen Augen öffnete. In diesen Fällen war die Katalepsie ausserdem mit der interessanten Erscheinung der sogenannten Suggestion verbunden. Gab man den Kranken künstlich solche Körperstellungen, welche mit irgend einem bestimmten Vorstellungsinhalt eng verknüpft sind (z. B. Stellung beim Gebet, bei der Kreuzigung, beim Schrecken, beim Abscheu u. a.), so trat sofort, wie sich aus den Gesichtszügen und dem ganzen sonstigen Verhalten der Kranken entnehmen liess, die betreffende Vorstellung mit der vollen Stärke des wirklich Erlebten als Hallucination in ihr Bewusstsein! -Ein Seitenstück zu dem Gesagten bilden die von Duchenne, Lasègue und uns selbst gemachten Beobachtungen, dass Hysterische zuweilen durch künstlichen Verschluss der Augen in den kataleptischen Zustand versetzt werden können (vgl. das im nächsten Capitel bei der hysterischen Anästhesie Gesagte).

Ausser bei der Hysterie kommt die Katalepsie auch bei manchen Psychosen vor, insbesondere bei gewissen schweren Formen der Melancholie (Melancholia attonita, Katatonie), zuweilen bei der progressiven Paralyse u. a. Die nähere Erörterung dieser Zustände muss der Psychiatrie überlassen bleiben. Doch auch bei sonstigen schweren organischen Gehirnleiden können kataleptische Zustände zur Beobachtung kommen, bei Meningitis, Gehirntumoren, im apoplectischen Coma u. a. Endlich erwähnen wir hier beiläufig, dass man zuweilen bei kleinen Kindern von etwa 1—2 Jahren, die an irgend welchen Affectionen leiden, eine ziemlich ausgesprochene Katalepsie beobachten kann, welche wohl hauptsächlich mit einer gewissen Benommenheit oder manchmal mit

einem durch eine fremde Umgebung hervorgerufenen gleichsam hypnotischen Zustande zusammenhängt.

Als eine besondere Krankheit hat man die Katalepsie namentlich in den Fällen aufgefasst, wo sie bei sonst gesunden Personen in einzelnen "kataleptischen Anfällen" auftritt. Die betreffenden Kranken verfallen ganz plötzlich ohne weitere Veranlassung in den kataleptischen Zustand, welcher dann nach kürzerer oder längerer Zeit wieder von selbst vergeht. Es ist indessen sehr wahrscheinlich, dass die hierher gehörigen, jedenfalls sehr seltenen Fälle, insofern sie nicht hysterischer Natur sind, als epileptoide Zustände aufzufassen sind und somit in das Gebiet der echten Epilepsie gehören.

Ueber Prognose und Therapie der Katalepsie lässt sich bei der Mannigfaltigkeit der ihr zu Grunde liegenden Krankheitsprocesse nichts allgemein Gültiges angeben. Man vergleiche hierüber namentlich das

im folgenden Capitel über die Hysterie Gesagte.

## Neuntes Capitel. Die Hysterie.

Aetiologie und Begriffsbestimmung. Eine kurze, zutreffende Definition der Hysterie zu geben, ist nicht leicht. Denn das Symptomenbild, unter welchem die Krankheit auftritt, ist so mannigfaltig, dass es keine einzige Krankheitserscheinung derselben giebt, welche als allgemein charakteristisch oder gar für alle Fälle pathognomonisch angesehen werden könnte. Die Hysterie ist daher in symptomatologischer Hinsicht keine einheitlich abgeschlossene Krankheit. Dagegen lässt sich das Wesen aller derjenigen pathologischen Zustände, welche wir als hysterische bezeichnen, sehr wohl unter einem einheitlichen Gesichtspunkte auffassen. Die Hysterie hat ebenso ihre Eigenthümlichkeiten und ihre Regeln, wie jede andere Krankheit. Nur dadurch, dass man die Gesetze wo anders suchte, als da, wo sie wirklich liegen, erklärt sich die früher oft aufgestellte Behauptung von der Gesetzlosigkeit der hysterischen Krankheitserscheinungen.

Die Grundbedingung für ein richtiges Verständniss der Hysterie scheint uns darin zu liegen, dass man sich von der alten unhaltbaren Vorstellung frei macht, die Hysterie wäre eine "allgemeine functionelle Erkrankung des gesammten Nervensystems, so dass bald dieser, bald jener Abschnitt desselben in seinen Functionen gestört sein könne." Wir fassen die Hysterie als eine Erkrankung auf, welche sich ausschliesslich auf die mit den psychischen Vorgängen unmittelbar verknüpfte

Gehirnthätigkeit bezieht, also, wenn man will, als eine Psychose, aber in dem erweiterten Sinne des Wortes, dass sich die Störung nicht nur auf den normalen Ablauf der psychischen Vorgänge selbst bezieht, sondern vorzugsweise auf die Verknüpfung derselben mit den rein körperlichen Innervationsvorgängen. Wir nennen daher jede Krankheitserscheinung "hysterisch", welche auf einer Störung der normalen Beziehungen zwischen den Vorgängen unseres Bewusstseins und unserer Körperlichkeit beruht. Zwischen unseren Willens-Vorstellungen und unserer Muskulatur, zwischen den Erregungen unserer Sinnesnerven und unserem Bewusstsein bestehen unter normalen Verhältnissen ganz bestimmte, fest geregelte Verknüpfungen. Tritt in diesen Verknüpfungen eine Lockerung, eine Verschiebung, ein falsches Maass-Verhältniss ein, so ensteht eine "nervöse" Störung der Bewegung oder der Empfindung, eine "hysterische" Krankheitserscheinung. Dabei liegt aber der Ausgangspunkt der Störung in letzter Hinsicht u. E. stets auf psychischem Gebiete. Erleidet z. B. die Willens-Vorstellung eine krankhafte Aenderung in dem Sinne, dass sie nicht mehr die körperliche motorische Erregung in irgend einem Muskelgebiet herverrufen kann, so entsteht eine "hysterische" Lähmung. Wendet sich das Bewusstsein dauernd ab von bestimmten sensorischen Eindrücken, welche ihm zufliessen, so haben wir es mit einer hysterischen Anaesthesie zu thun. Die späteren Ausführungen werden diesen charakteristischen psychogenetischen Ursprung aller hysterischen Krankheitserscheinungen noch deutlicher darthun.

Einstweilen können wir dem Gesagten zu Folge schon jetzt folgende allgemeine Merkmale der hysterischen Erkrankungen aufstellen:

- 1. Allen hysterischen Erkrankungen, so schwer auch die dabei zu Tage tretende nervöse Functionsstörung erscheinen mag, liegt keine gröbere anatomische Veränderung im Nervensystem zu Grunde. Dies folgt vor Allem daraus, dass jede auch noch so schwere hysterische Affection unter Umständen in kürzester Zeit entstehen und in kürzester Zeit wieder vollständig verschwinden kann.
- 2. Sehr häufig stehen die hysterischen Erkrankungen in engster Beziehung zu nachweisbaren psychischen Vorgängen. Nicht nur hängt ihr erstes Auftreten und ihre erste Entwicklung mit psychischen Erregungen auf das Innigste zusammen, sondern auch im weiteren Verlauf der Krankheit sind psychische Einflüsse die bei weitem wirksamsten, wenn nicht vielleicht einzigen Umstände, welche eine Aenderung des Krankheitszustandes, sei es in günstiger oder ungünstiger Hinsicht hervorrufen können.

3. Obgleich demnach der Ausgangspunkt aller hysterischen Affectionen in den am meisten central gelegenen Bezirken des Nervensystems, welche in unmittelbarster Beziehung zu den psychischen Vorgängen stehen, gesucht werden muss, so machen sich doch die Erscheinungen der Hysterie in allen nur möglichen Gebieten des Nervensystems geltend, insofern diese von psychischen Vorgängen abhängig oder durch letztere verändert sein können. Die Symptome der Hysterie zeigen daher eine Mannigfaltigkeit, wie sie kaum einer anderen Krankheit zukommt. In dieser Mannigfaltigkeit treten aber doch gewisse Symptome mit so besonderer Häufigkeit hervor, dass sie als für die Hysterie charakteristisch und daher in diagnostischer Beziehung besonders werthvoll aufgefasst werden müssen. Man bezeichnet solche Symptome nach dem Vorgange von Charcot als "hysterische Stigmata". Es sind dies Symptome, welche meist andauernd vorhanden sind und daher jeder Zeit leicht aufgefunden werden können.

4. Ausser den dauernden Symptomen (den "Stigmata") zeigen sich in vielen Fällen von Hysterie eigenthümliche nervöse Anfälle. Auch diese sind für die Hysterie in hohem Grade charakteristisch, da sie oft in Formen auftreten, wie man sie sonst bei keiner anderen Krankheit beobachtet. Immerhin giebt es aber auch Kranke, die an Hysterie leiden, aber trotzdem niemals von Anfällen heimgesucht werden. Die Möglichkeit des Eintritts eines hysterischen Anfalls liegt aber stets vor. Sehr oft werden die Anfälle durch leicht nachweisbare psychische Ver-

anlassungen hervorgerufen.

Gehen wir jetzt nach diesen kurzen Vorbemerkungen auf die besondere Aetiologie der Hysterie näher ein, so ist hierbei, wie gesagt, den psychischen Ursachen in erster Linie Rechnung zu tragen. In zahlreichen Fällen schliessen sich die hysterischen Affectionen an eine heftige psychische Erregung, an ein, wenn man sich so ausdrücken darf, psychiches Trauma unmittelbar an. Infolge eines starken Schrecks, eines grossen Aergers, einer bedeutenden Aufregung entstehen hysterische Krämpfe, hysterische Lähmungen u. a. Dabei ist die eigentlich wirksame psychische Ursache gar nicht selten durch gewisse Nebenumstände verdeckt. Wenn z. B. nach einem Sturz ins Wasser, nach einer Verbrennung, nach einem Fall eine hysterische Affection auftritt, so ist gewiss nicht, wie anfänglich oft gemeint wird, die Erkältung resp. die traumatische Einwirkung der Verbrennung oder des Fallens die Ursache der nachfolgenden nervösen Erkrankung, sondern die damit verbundene psychische Erregung. Eine noch weit grössere, ja vielleicht die grösste Rolle bei der Entstehung hysterischer Krankheitszustände spielen aber die mannigfaltigsten körperlichen Traumen (Fall, Stoss, Verbrennung u. a.). Auch hier ist es nicht die körperliche Verletzung als solche, sondern der durch dieselbe hervorgerufene Schreck oder richtiger die gesammte durch das Trauma bedingte Bewusstseinsveränderung (Schreck, Angst vor den Folgen, Furcht etc.), welche die hysterischen Erscheinungen hervorruft. Diese nach körperlichen Traumen hervorgerufenen nervösen Erkrankungen (traumatische Hysterie, traumatische Neurosen) sind von so grosser praktischer Wichtigkeit, dass wir ihnen später noch einige besondere Betrachtungen widmen werden.

In sehr bemerkenswerther Weise machen sich oft die besonderen Nebenumstände der psychischen Einwirkung auf die Localisation der hysterischen Erkrankung geltend: derjenige Körpertheil, auf welchen bei der psychischen Erregung die Aufmerksamkeit vorzugsweise hingelenkt wird, ist später nicht selten auch der Sitz der nervösen Affection. Bei den hysterischen Gelenkaffectionen (S. 43) ist die Ursache nicht selten ein Trauma, welches gerade das schmerzhafte und contracturirte Gelenk betroffen hat. Bei einem jungen Mädchen, welches Nachts durch den Qualm ihres in Brand gerathenen Bettes erweckt wurde und sich in Folge der Einathmung des Rauches eine heftige Laryngitis zugezogen hatte, zeigte sich später eine zweifellos hysterische Stimmbandlähmung. Bei einem Mädchen, welches beim Herabspringen von einem Wagen auf eine Seite gefallen war, beobachteten wir eine sich auf derselben Seite entwickelnde Hemianästhesie. Derartige Beispiele beobachtet man ungemein häufig.

Wenn somit in einer Reihe hysterischer Erkrankungen die Ursache der letzteren ohne Schwierigkeit in einer einmaligen heftigen psychischen Erregung gefunden wird, so kann doch in zahlreichen anderen Fällen von einer derartigen acuten Entstehung des Leidens nicht die Rede sein. Wie man etwa bei den Vergiftungen die plötzliche Einwirkung einer grösseren Menge des Giftes von den chronischen Intoxicationen, wobei es sich um eine lange Zeit fortgesetzte Aufnahme kleinster Giftmengen handelt, unterscheidet, so entwickeln sich auch die hysterischen Erkrankungen nicht nur nach einem einmaligen starken psychischen Shok. sondern ebenso häufig auch schliesslich als eine Folge an sich zwar geringer, aber lange Zeit andauernder und sich immer wieder von Neuem wiederholender psychischer Alterationen. Dies sind die Fälle, deren ätiologisches Verständniss dem Arzte oft nur dann möglich ist, wenn er durch das von ihm gewonnene Vertrauen des Patienten in die intimsten Familien- und Lebensverhältnisse desselben eingeweiht wird. Sorge und Kummer, getäuschte Erwartungen, aufgegebene Hoffnungen,

kurz Alles, was ein Gemüth verstimmen und bedrücken kann, ist im Stande, schliesslich derartige functionelle Störungen im Nervensystem herbeizuführen, wie sie uns im Krankheitsbilde der Hysterie entgegentreten.

Schliesslich muss man aber auch zugeben, dass sich die Hysterie manchmal auch ganz ohne besondere auffällige Veranlassungsursache entwickelt. Dies beobachtet man namentlich bei jüngeren Personen mit ausgesprochener hereditärer, nervöser Beanlagung. Hier genügen zuweilen schon die gewöhnlichen und alltäglichen an das von Hause aus abnorm schwach veranlagte Centralnervensystem gestellten Anforderungen, um dasselbe gewissermaassen aus seinem normalen Gleichgewichtszustande zu bringen.

Das zuletzt Gesagte führt uns zu einem weiteren in der Aetiologie der Hysterie höchst wichtigen Punkt. Derselbe Stoss, welcher einen schwächlichen Körper zu Falle bringt, prallt an dem Widerstande eines kräftigen wirkungslos ab. Genau dieselbe Erscheinung beobachten wir auch bei den "psychischen Stössen", welche das Nervensystem treffen. Das Leben bringt es mit sich, dass nur wenige Menschen vor derartigen Einflüssen gänzlich bewahrt bleiben. Aber nicht bei allen macht sich ein dauernder Einfluss derselben auf die körperlichen Functionen geltend. Es giebt "starke Naturen", welche auch dem geistigen Anprall, ohne zu wanken, widerstehen können, und auf der anderen Seite Personen mit einem widerstandsschwachen ("minderwerthigen") Nervensystem, welches von der Macht der psychischen Erregungen überwältigt wird. Hierbei zeigt sich also die überaus wichtige Thatsache der verschiedenen individuellen Disposition des Nervensystems zu Erkrankungen, eine Thatsache, welche in der Pathogenese aller functionellen Nervenstörungen die grösste Rolle spielt. Worin diese Disposition besteht, wissen wir nicht; man kennt nur einige ihrer bedingenden Ursachen und sieht ihre Folgen.

In den meisten Fällen ist diese Disposition ererbt. In jener Reihe erblicher Neurosen, welche abwechselnd bald in dieser, bald in jener Form die Mitglieder einer Familie heimsuchen können (s. S. 494), nimmt auch die Hysterie eine der wichtigsten Stellen ein. Doch kann die Disposition auch erworben sein oder wenigstens ihre erste Anlage einerseits entwickelt und gefördert, andererseits gehemmt und unterdrückt werden. Hierbei machen sich sowohl körperliche, als auch psychische Momente geltend. Alles, was den Körper im Allgemeinen schwächt und die Gesammtconstition schädigt, vermindert auch die Widerstandskraft des Nervensystems. Wir sehen daher so häufig gerade im An-

schluss an irgend welche somatische Erkrankungen hysterische Erscheinungen auftreten. In psychischer Beziehung wirkt aber nichts so sehr begünstigend auf die Entwicklung einer etwa vorhandenen hysterischen Prädisposition, als eine verkehrte Erziehung. Die Missgriffe einer Erziehung, welche die Launenhaftigkeit der Kinder nicht unterdrückt, welche die Stärkung des Willens und der Energie vernachlässigt, welche die Phantasie der Kinder in unpassender und überspannter Weise anregt oder welche andererseits durch geistige Ueberbürdung die psychischen Kräfte derselben überanstrengt und die geistige Entwicklung des Kindes verfrüht, legen leider nur zu oft den Grund zu jener reizbaren Schwäche des Nervensystems, auf deren Boden sich später die Hysterie ausbildet.

Dass die Hysterie bei dem "schwachen" weiblichen Geschlechte häufiger ist, als bei dem männlichen, ist eine bekannte und im Allgemeinen auch richtige Thatsache. Indessen kommen auch bei Männern schwere hysterische Erkrankungen (Krämpfe, Lähmungen, Contracturen u. s. w.) keineswegs sehr selten vor. Am häufigsten betroffen ist das jugendliche und mittlere Lebensalter. Schon bei Kindern, etwa vom 8.—10. Jahre an, sind ausgebildete hysterische Erkrankungen etwas ganz Gewöhnliches. Die erste Entwicklung der Krankheit lässt sich sogar sehr häufig bis in die Jahre vor der Pubertät zurückverfolgen. Nationalität und Race scheinen auch nicht ganz ohne Bedeutung zu sein. Die schweren Formen der Hysterie sind z. B. in Frankreich entschieden häufiger, als bei uns in Deutschland. Doch kommt auch in Deutschland die schwere Hysterie keineswegs selten vor. Besonders prädisponirt zur Hysterie, wie überhaupt zur Nervosität, ist die jüdische Race.

Endlich müssen wir noch eines Verhältnisses gedenken, auf welches früher ein sehr übertriebener Werth gelegt wurde, nämlich der Beziehungen der Hysterie zu Erkrankungen der Sexualorgane. Schon der Name "Hysterie" (ἐστέρα = Uterus) weist auf die früher allgemein gemachte Annahme hin, dass die Hysterie stets von Erkrankungen des weiblichen Geschlechtsapparates ihren Ausgang nehme. Ganz abgesehen von der Hysterie bei Männern und Kindern, zeigt eine vorurtheilsfreie Beobachtung, dass diese Annahme auch für die Hysterie der Frauen völlig unbegründet ist. Bei einer grossen Anzahl hysterischer Frauen findet sich überhaupt keine Anomalie der Genitalorgane. Wo sich aber gleichzeitig eine Erkrankung derselben vorfindet, ist ihr Zusammenhang mit den hysterischen Erscheinungen keineswegs immer ohne Weiteres anzunehmen. Meist findet man durch genaueres Nachfragen auch in derartigen Fällen die psychischen Momente, deren Bedeutung für das

Entstehen der Krankheit unvergleichlich viel höher anzuschlagen ist, als irgend eine Lageveränderung des Uterus oder eine Verengerung des Cervicalcanales. Nur das muss hervorgehoben werden, dass Erkrankungen der Genitalorgane vielleicht mehr, als manche andere chronische Leiden, das Gemüth bedrücken und insofern indirect die Ursache hysterischer Affectionen werden können. Auf derartige indirecte Einflüsse ist es in gleicher Weise zu schieben, dass auch die Vorgänge des Geschlechtslebens überhaupt (Menstruation, Schwangerschaft, Wochenbett) nicht selten für die Entwicklung und den Verlauf der Hysterie von Bedeutung sind. Ebenso führen geschlechtliche Enthaltsamkeit und geschlechtliche Ueberreizung gewiss niemals direct, sondern nur durch Vermittlung psychischer Momente zur Hysterie.

Die Symptome und Erscheinungsweisen der Hysterie.

Bei der grossen Verschiedenartigkeit der äusseren Krankheitsbilder, unter denen die Hysterie auftreten kann, ist es nicht leicht, in kurzen Zügen eine übersichtliche, verständliche und dabei doch genaue Darstellung ihrer klinischen Erscheinungsweisen zu geben. Wir glauben diesen Zweck dadurch am besten erreichen zu können, dass wir zunächst die wichtigsten und häufigsten einzelnen Symptome der Hysterie besprechen, dann die hysterischen Anfälle schildern und erst zum Schluss das Gesammtbild der Krankheit zu entwerfen versuchen.

1. Die hysterischen Stigmata, insbesondere die sensoriellen Anästhesien und Hyperästhesien. In jedem Falle, wo die Diagnose der Hysterie bereits feststeht oder erst begründet werden soll, müssen wir bei den Kranken nach gewissen Symptomen forschen, welche, wie bereits erwähnt, gerade bei der Hysterie so häufig vorkommen und dabei zum Theil so eigenartig sind, dass sie oft schon allein von ausschlaggebender diagnostischer Bedeutung sind. Diese Symptome sind es, welche man als "hysterische Stigmata" bezeichnet. Ihre Kenntniss ist für den Arzt um so wichtiger, als man sie meist nur durch eine besonders darauf gerichtete Untersuchung feststellen kann. Die Kranken geben diese Symptome nur ausnahmsweise selbst an. Gar nicht selten haben die Kranken sogar von dem Vorhandensein dieser Symptome vor der Untersuchung gar keine Ahnung.

Die wichtigsten, weil häufigsten dieser hysterischen Kennzeichen beziehen sich auf die Sinnesempfindungen. Je genauer man untersucht, um so seltener wird man einen Fall schwerer Hysterie finden, bei dem nicht in irgend einem Sinnesgebiete deutliche Störungen, vor Allem Abschwächungen der Sinnesempfindungen nachweislich sind. Man hat daher

nicht nur die Empfindlichkeit der gesammten Körperoberfläche, sondern ebenso die Functionen aller übrigen Sinne (Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack) genau zu prüfen.

Zunächst sind die Sensibilitätsstörungen der Haut zu erwähnen. Nicht selten findet man an der gesammten Körperoberfläche eine Herabsetzung der Empfindlichkeit, insbesondere eine mehr oder weniger vollständige Analgesie. In solchen Fällen kann man überall tiefe Nadelstiche machen, aufgehobene Hautfalten völlig mit einer Nadel durchstechen, ohne dass die Kranken dabei über Schmerz klagen. Die bekannten häufigen Vorkommnisse, dass Hysterische, um interessant zu erscheinen oder aus einem sonstigen Grunde, sich selbst tiefere Verletzungen und Verwundungen beibringen, lassen sich fast immer mit der Analgesie der Kranken in Verbindung bringen. Sehr oft ist die Anästhesie aber keine allgemeine, sondern beschränkt sich auf bestimmte Körpertheile. Man findet völlige Anästhesie eines Armes, eines Beines, oder an den Extremitäten und am Rumpfe finden sich nur einzelne anästhetische Inseln, wobei sich die anästhetischen Partien in allen möglichen, oft sehr eigenthümlichen Formen von der übrigen, normal empfindenden Haut abgrenzen. Fast immer ist es die Schmerzempfindung, welche am meisten gestört ist. Daneben können sich die anderen Empfindungsqualitäten der Haut sogar ziemlich unverändert zeigen. Doch kommen Abweichungen des Temperatursinns, Drucksinns u. s. w. ebenfalls vor. Wie gleich hier erwähnt werden mag, sind bei den schwereren Formen der Anästhesie häufig auch die tieferen Theile unempfindlich, so dass also auch der sogenannte Muskelsinn fehlt und die Kranken bei geschlossenen Augen nicht die geringste Vorstellung von der Lage und Stellung ihrer anästhetischen Glieder haben.

Ausser den Hautanästhesien gehören Störungen in der Empfindlichkeit der übrigen Sinnesorgane (sonstige "sensorielle Anästhesien") ebenfalls zu den häufigsten Kennzeichen der Hysterie. Zuweilen geben die Kranken beim Befragen selbst an, dass sie undeutlich und trüb sehen. Untersucht man die Augen, so findet man nicht selten eine Abnahme der Sehschärfe und ein rasches Ermüden beim Sehen. Am meisten charakteristisch ist aber die Einengung des Gesichtsfeldes, d. h. eine Anästhesie der peripherischen Theile der Netzhaut. Der Grad dieser Einengung zeigt für die einzelnen Farbenempfindungen zuweilen deutliche Unterschiede. Ueberhaupt ist die hysterische Achromatopsie, d. h. der theilweise oder vollständige Verlust der Farbenempfindung eine häufige Erscheinung. Nach Charcot verschwindet bei Hysterischen gewöhnlich zuerst die Wahrnehmung des Violett, dann die des Grün, erst

Regeln, bei deren Aufstellung die sonst um unsere Kenntnisse der Hysterie hoch verdienten französischen Forscher oft entschieden etwas zu schematisch und zu rasch verallgemeinernd vorgegangen sind, nicht zu streng festhalten. — Abnahme der Hörschärfe auf einem oder auf beiden Ohren ist ebenfalls nicht selten. Noch häufiger sind Anästhesien des Geschmacks und des Geruchs. Salz, Chinin, Essig, Zucker u. a. rufen entweder alle keine Geschmacksempfindung mehr hervor, oder die Zunge ist für den einen oder den anderen dieser Stoffe anästhetisch. Dasselbe gilt für den Geruchsinn. Alle diese Symptome sind in diagnostischer Beziehung besonders deshalb wichtig, weil sie bei den organischen Nervenleiden verhältnissmässig viel seltener in solchem Grade auftreten, wie bei der Hysterie.

Die im Vorhergehenden aufgezählten sensoriellen Anästhesien können im einzelnen Falle natürlich in der mannigfachsten Weise vereinigt vorkommen. Keine dieser Vereinigungen ist aber so charakteristisch und eigenthümlich, wie die hysterische Hemianästhesie, ein Symptomencomplex, welcher fast nur bei der Hysterie vorkommt und daher meist von entscheidender diagnostischer Bedeutung ist.

Die hysterische Hemianästhesie ist eins der häufigsten Symptome bei schwerer Hysterie. Doch muss es oft erst aufgesucht werden, da die Kranken selbst merkwürdiger Weise, bevor sie darauf aufmerksam gemacht worden sind, häufig gar keine Ahnung von ihrer Anästhesie haben. Es ist, als ob ihnen ihre eine Körperhälfte überhaupt ganz aus dem Bewusstsein entschwunden sei; sie wissen von ihr weder, ob sie empfindet, noch, ob sie nicht empfindet.

Die hysterische Hemianästhesie betrifft in den typischen, ausgebildeten Fällen (rudimentäre Formen kommen nicht selten vor) genau die eine Körperhälfte. Die Grenze zwischen der Anästhesie und der normal empfindenden Haut liegt scharf in der Mittellinie des Körpers. Auf der anästhetischen Seite ist die Haut gegen alle möglichen Reize (Nadelstiche, thermische Reize u. s. w.) vollkommen unempfindlich. Sie sieht häufig etwas blässer aus und ihre Gefässe scheinen sich in einem contrahirten Zustande zu befinden. Wenigstens zeigt sich sehr häufig, dass die Haut bei Verletzungen auffallend wenig blutet. Ausser der Haut betheiligen sich auch alle Schleimhäute derselben Körperhälfte an der Anästhesie. Die betreffende Conjunctiva ist unempfindlich, ebenso die entsprechende Hälfte der Mundhöhle, der Zungenschleimhaut u. s. w. Fast immer sind auch die tieferen Theile, die Muskeln und Gelenke anästhetisch. Die Kranken haben auf der befallenen Seite kein Gefühl

mehr für die Lage ihrer Glieder; passive Bewegungen derselben werden nicht empfunden. Endlich sind auch die Sinnesorgane gewöhnlich mitergriffen. Auf dem Ohre der anästhetischen Seite hören die Patienten schlecht, auf der entsprechenden Zungenhülfte haben sie den Geschmack, auf dem entsprechenden Nasenloch den Geruch verloren und auf dem Auge derselben Seite lassen sich eigenthümliche Sehstörungen nachweisen. Es besteht keine Hemiopie, sondern eine totale Amblyopie resp. eine völlige Amaurose des Auges. Ist die Amaurose keine vollständige, so findet man wenigstens eine Einengung des Gesichtsfeldes und die Zeichen der oben erwähnten Achromatopsie.

Abgesehen von den übrigen hysterischen Symptomen, mit welchen die Hemianästhesie ebenso, wie alle sonstigen sensoriellen Anästhesien verbunden auftreten kann, ist hier noch eine Erscheinung zu erwähnen, welche zu der Anästhesie in näherer Beziehung steht und zuerst von DUCHENNE unter dem Namen "perte de la conscience musculaire" beschrieben worden ist. Dieselbe besteht darin, dass die Kranken z. B. ihren anästhetischen, aber für gewöhnlich normal beweglichen Arm nicht bewegen können, sobald sie die Augen schliessen. Der Arm bleibt dann in der gerade vorher innegehabten Stellung regungslos stehen. Aendert man passiv seine Stellung, so wird diese wiederum starr festgehalten; es besteht also bei geschlossenen Augen eine ausgesprochene Katalepsie. Duchenne bezog diese eigenthümliche Erscheinung auf den Verlust eines besonderen Sinnes, den er "conscience musculaire" nannte. Nach unseren heutigen Auffassungen von der Hysterie dürfte es wohl richtiger sein, die Erscheinung als rein psychisch bedingt aufzufassen.

Die viel besprochenen eigenthümlichen Symptome des Transfert, sowie die metalloskopischen und damit verwandten Erscheinungen werden wir weiter unten erwähnen.

Während wir bisher nur von den Anästhesien gesprochen haben, findet man bei den Hysterischen sehr häufig auch gewisse hyperästhetische Gebiete. Auch diese Hyperästhesien sind so charakteristisch, dass man sie zu den hysterischen Stigmata rechnen und daher in jedem Falle nach ihnen suchen muss. Zuweilen wird die Aufmerksamkeit des Arztes schon dadurch auf diese Stellen gelenkt, dass sie der Sitz beständiger geringer oder heftigerer Schmerzen sind. In anderen Fällen tritt aber die Schmerzhaftigkeit nur bei Druck auf. Die Hyperästhesie kann dann so bedeutend sein, dass kaum die leiseste Berührung vertragen wird. Freilich hängt die Hyperästhesie sehr mit dem Zustande der Aufmerksamkeit der Kranken zusammen. Werden ihre Gedanken

abgelenkt, so wird selbst ein stärkerer Druck häufig gar nicht besonders bemerkt. Man sieht also deutlich, dass es sich auch hier nur um eine

"psychische Hyperästhesie" handelt.

Die hyperästhetischen Stellen sind bald ziemlich ausgedehnt, bald eng umschrieben, ja fast auf einen bestimmten Punkt beschränkt. Sie können neben, ja mitten in anästhetischen Gebieten liegen. An den Extremitäten findet man sie verhältnissmässig am seltensten, häufiger am Kopf und am Rumpf, insbesondere am Sternum, an den Seitentheilen der Brust, unter den Mammae u. a. Am häufigsten und daher auch besonders charakteristisch sind die Hyperästhesien an der Wirbelsäule und bei Frauen in der Unterbauchgegend ("Ovarialschmerz", "Ovarie"). Letztere Bezeichnung ist zwar bequem, aber keineswegs richtig, da es sich bestimmt nur um eine bei tieferem Druck sofort bemerkbare Schmerzhaftigkeit der Weichtheile überhaupt, aber durchaus nicht allein oder vorzugsweise des Ovariums handelt. Gewöhnlich findet man die "Ovarie" nur auf einer Seite, links etwas häufiger, als rechts. Die angeblich analogen Symptome bei Männern (Schmerzhaftigkeit in der Leistengegegend oder an den Hoden) sind seltener. Diagnostisch fast noch wichtiger, als die Ovarie, ist die Hyperästhesie an der Wirbelsaule, die hysterische "Spinalirritation". Die Hyperasthesie betrifft entweder die Wirbelsäule im Ganzen, oder nur einzelne Abschnitte derselben, nicht selten nur einzelne Wirbel. Sie kann so hohe Grade erreichen, dass die Kranken schon bei den leisesten Berührungen der Haut über den Wirbeln oder bei etwas tieferem Druck die lebhaftesten Schmerzäusserungen und Abwehrbewegungen machen. Diese Erscheinung ist aber dann auch fast pathognomonisch für Hysterie.

Von besonderem Interesse sind die Beziehungen, welche die hyperästhetischen Stellen zu den hysterischen Anfällen haben und welche den ersteren daher auch den Namen der "hysterogenen Zonen" verschaffen. Wir werden bei der Besprechung der hysterischen Anfälle auf diesen Punkt näher eingehen.

Hyperästhesie in anderen Sinnesgebieten, abnorme Empfindlichkeit des Auges, Ohres u. s. w. kommt ebenfalls vor. So erscheinen z. B. einige Fälle von hysterischem Blepharospasmus auf einer übermässigen Lichtempfindlichkeit zu beruhen. Ungemeine Schärfung des Gehörs beobachtet man besonders während der hysterischen Anfälle. Ferner gehört hierher die Abneigung mancher Kranken gegen gewisse Geschmacks- und Geruchseindrücke und Aehnliches.

An dieser Stelle sind auch die hysterischen Schmerzen zu erwähnen. Dieselben sind kaum jemals streng von den hysterischen Hyperästhesien

zu trennen. Wenigstens geben fast alle Hysterischen, die über Schmerzen klagen (im Rücken, im Gesicht, in den Armen und Beinen, sehr häufig "überall"!) an, dass Bewegung und Druck diese Schmerzen steigern. Jemehr die Kranken in ihrer allgemeinen Stimmung erregt werden, jemehr sie an die Schmerzen denken, um so stärker werden sie. Beschäftigen sich die Kranken mit anderen Dingen, so vergessen sie ihre Schmerzen ganz. Suggestive Einflüsse (s. u.) haben grosse Wirkung. Somit kann es keinem Zweifel unterliegen, dass die Schmerzempfindungen rein psychischer Natur sind. Es sind sozusagen "eingebildete Schmerzen", Schmerzhallucinationen. — Grosse Bedeutung gewinnen die hysterischen Schmerzen zuweilen dadurch, dass sie die Kranken zur Unthätigkeit veranlassen. Es giebt Hysterische, die den ganzen Tag auf dem Sopha liegen, weil sie "vor Schmerz" kein Glied rühren können. Derartige besonders ausgesprochene Fälle sind von Möbius u. A. unter der Bezeichnung "Akinesia algera" beschrieben worden. Unseres Erachtens liegt kein Grund vor, hieraus eine besondere Krankheit machen zu wollen, da derartige Zustände allein oder in der mannigfachsten Weise mit anderen Symptomen verbunden bei schwerer Neurasthenie und Hysterie oft genug auftreten.

2. Hysterische Lähmungen. Die hysterischen Lähmungen schliessen sich häufig unmittelbar an eine heftige psychische Erregung an (z. B. die sogenannten Strecklähmungen), seltener entwickeln sie sich allmälig. Ihrem Wesen nach müssen sie als centrale Lähmungen aufgefasst werden. Es sind Willenslähmungen; die Kranken haben die Herrschaft des Willens über die befallenen Muskelgebiete verloren. Man hat stets den Eindruck, die Kranken könnten ihr gelähmtes Glied sehr wohl bewegen, wenn sie nur wollten. Sie können aber nicht wollen, uud gerade darin besteht der krankhafte Zustand. Bemerkenswerth scheint uns auch der Umstand zu sein, dass sich die hysterischen Lähmungen häufig (freilich nicht immer) nur auf gewisse combinirte Bewegungen beziehen. Manche Kranke bewegen z. B. im Bett ihre Beine ganz gut, aber sie können keinen Schritt gehen. Ebenso sahen wir z. B. eine hysterische Schreiblähmung: der rechte Arm war gar nicht gelähmt, aber bei jedem Versuch zu schreiben, versagte er vollständig.

Die hysterischen Lähmungen betreffen am häufigsten die Extremitäten, namentlich die Beine, doch kommen auch hemiplegische Lähmungen nicht sehr selten vor. Eine der häufigsten Formen besteht, wie gesagt, darin, dass die Patienten die Fähigkeit zu stehen und zu gehen verloren haben. Sie liegen im Bett oder auf dem Sopha und können dabei ihre Beine zuweilen ganz gut anziehen und wieder ausstrecken. Sobald

die Kranken aber stehen oder gehen sollen, knicken sie zusammen, fangen an zu zittern, bekommen eine rasche, krampfhafte Respiration und machen auch nicht den geringsten Versuch, ihre Beine zu gebrauchen. In Frankreich sind für diese häufigen hysterischen Erscheinungen die Namen "Astasie" und "Abasie" gebräuchlich. — Ist nur ein Bein gelähmt, so gehen die Kranken oft in sehr eigenthümlicher und charakteristischer Art. Mit dem gesunden Bein machen sie jedes Mal einen grossen Schritt, das gelähmte Bein wird vollständig steif gehalten und mit oft laut schlurrendem Geräusch am Boden nachgezogen. Hysterische Lähmungen in den Armen sind etwas seltener; Lähmungen in

den Gesichtsmuskeln kommen nur ausnahmsweise vor. Doch kann die Gesichtsmuskulatur bei hemiplegischen Lähmungen mit betheiligt sein. Einmal sahen auch wir hysterische Diplopie.

Was die nähere Art der Lähmung betrifft, so kommen bei der Hysterie sowohl schlaffe, wie auch spastische Lähmungen vor. In manchen Fällen von hysterischer Paraplegie sind die Sehnenreflexe so erhöht, ja es kann sogar, wie wir wiederholt beobachtet haben, so lebhaftes Fussphänomen bestehen, dass man zunächst an eine wirkliche Spinallähmung zu denken geneigt ist. In anderen Fällen, so z. B. bei Lähmungen eines Arms, hängt das gelähmte



Fig. 59.

Hysterische Contractur (nach der Iconographie de la Salpêtrière von Bourneville und Regnard).

Glied völlig schlaff herab. Manchmal sind die gelähmten Theile gleichzeitig völlig anästhetisch (ein Umstand, der in diagnostischer Hinsicht oft entscheidend sein kann), in anderen Fällen dagegen normal empfindlich oder sogar hyperästhetisch.

Sehr häufig sind die hysterischen Stimmbandlähmungen. Die Patienten verlieren meist plötzlich die Stimme, so dass sie nur noch im Flüstertone sprechen können (hysterische Aphonie). Untersucht man die Kranken laryngoskopisch (wobei, nebenbei bemerkt, gewöhnlich die Anästhesie und Reflexunerregbarkeit des Rachens auffällt), so findet man keine Spur einer anatomischen Veränderung an den Stimmbändern,

sondern nur eine Parese derselben, einen unvollständigen Schluss der Glottis oder sogar ein Auseinanderweichen der Stimmbänder bei jeder Intonation. Die Patienten sprechen dann ausschliesslich mit der Flüsterstimme. — An die hysterische Aphonie schliesst sich die hysterische Stummheit an. Die Kranken verlieren völlig die Herrschaft ihres Willens über die Sprachwerkzeuge und werden schliesslich vollkommen stumm! An dieser Stelle, obwohl eigentlich zu den hysterischen Krampferscheinungen gehörig, erwähnen wir gleich auch das hysterische Stottern. Die willkürliche ruhige Innervation der Sprachmuskeln ist hierbei derartig gestört, dass das Sprechen durch unnöthige krampfhafte Nebenbewegungen u. dgl. oft in der absonderlichsten Weise verändert ist. Namentlich bei Kindern (in Folge von Schreck) sind derartige hysterische Sprachstörungen von uns öfter beobachtet worden.

Namentlich als "Schreckneurose" haben wir hysterische Stummheit mehrmals beobachtet. Interessanter Weise kann sich zuweilen mit der Stummheit auch Verlust der Schreibfähigkeit vereinigen. Seltener, als Stimmbandlähmungen, kommen hysterische Schlinglähmungen vor. Indessen ist es oft nicht leicht, zu entscheiden, ob die hysterischen Schlingstörungen auf Lähmungen der Pharynxmuskeln oder auf spastische Zustände derselben, welche bei jedem Schlingversuch eintreten, zu beziehen sind.

3. Hysterische Contracturen. Die hysterischen Contracturen treten theils für sich, theils vereinigt mit Lähmungen, Anästhesien und sonstigen hysterischen Symptomen auf. Sie sind bedingt durch meist ungemein starke tonische Muskelzusammenziehungen. Der Ausgangspunkt der Reizung ist sicher central zu suchen. Zuweilen sind die Contracturen nur vorübergehend, häufig aber zeichnen sie sich gerade durch ihre Intensität und ihre grosse Hartnäckigkeit aus. Am häufigsten befallen werden die Extremitäten, seltener die Nacken- und Rumpfmuskeln. In den Händen und Füssen, namentlich den Zehen, sind die Beugecontracturen, in den grösseren Gelenken die Streckcontracturen in der Regel vorwiegend. Obwohl manche Verschiedenheiten vorkommen, sind doch einzelne Formen der Contracturen besonders charakteristisch. Als Beispiel verweisen wir auf die umstehende Abbildung.

Die Beziehungen der hysterischen Contracturen zu den Gelenkneuralgien haben wir schon früher (S. 43) besprochen. Im Uebrigen treten sie in hemiplegischer, paraplegischer oder monoplegischer Form auf. Nicht selten schliessen sie sich an einen hysterischen Krampfanfall an (s. u.). In der *Chloroformnarkose*, bei Anwendung der Esmarch'schen

Blutleere, wohl auch im tiefen Schlaf verschwinden alle hysterischen Contracturen vollständig.

4. Vasomotorische Störungen. Sceretorische Störungen. Erscheinungen an den inneren Organen. Ausser den bisher beschriebenen sensorischen und motorischen Erscheinungen kommen bei der Hysterie auch Symptome vor, welche ins Gebiet der vasomotorischen und secretorischen Nerven fallen. Unserer Ueberzeugung nach sind aber mit Sicherheit auch hier nur solche Symptome anzuführen, deren direkte oder indirekte Abhängigkeit von psychischen Vorgängen ebenfalls nachweisbar ist. Gerade in diesem Gebiete hat die Leichtgläubigkeit mancher Aerzte eine Fülle von scheinbar wunderbaren und unerklärlichen Erscheinungen zu Tage gefördert, welche aber einer strengen Kritik nicht Stand halten.

Auf rasomotorische Einflüsse deuten zunächst die nicht selten zu beobachtenden Zustände abnormer Anämie oder abnormer Gefässfüllung in der Haut (kühle, blasse Haut einerseits, heisse geröthete Haut andererseits). Da die Gefässnerven bekanntlich in hohem Grade durch psychische Erregungen beeinflusst werden, so kann man wahrscheinlich auch für diese Erscheinungen einen centralen Ursprung annehmen. Schwieriger zu erklären sind die Blutungen aus inneren Organen, welche bei der Hysterie anscheinend nicht selten und häufig auch durch "nervös-vasomotorische Einflüsse" erklärt worden sind. Unserer Ansicht nach muss man mit einer derartigen Annahme im allerhöchsten Grade zurückhaltend sein. Am häufigsten sieht man das hysterische Blutbrechen oder den hysterischen Bluthusten, d. h. die Entleerung von Blut aus dem Munde, bald unter hustenden, bald unter mehr würgenden Bewegungen. Unerfahrene Aerzte haben sich hierdurch schon oft zu der falschen Annahme eines gefährlichen Lungenleidens oder eines Magengeschwürs verleiten lassen. Sieht man aber näher zu, so fällt das entleerte Blut schon durch seine hell-himbeerrothe Farbe, durch seine reichliche Beimischung mit Schleim und Speichel und seine dünnflüssige Beschaffenheit auf. Seine Gesammtmenge beträgt selten mehr, als 50-80 g. Forscht man genauer nach dem Ursprunge desselben, so kann man meist die Herkunft des Blutes aus dem Zahnfleische, der Mund- oder Rachenschleimhaut nachweisen. Häufig sind es krampfhafte Würg- oder Singultusbewegungen, durch welche die Schleimhaut rein mechanisch zum Bluten gebracht wird. Dass auch absichtliche Betrügereien von Seiten der Kranken der Blutung zu Grunde liegen können, ist für manche Fälle gewiss. Namentlich bei den Genitalblutungen, Hautblutungen (aus den Handtellern bei den "Stigmatisirten") u. dgl. sei man in dieser

Hinsicht äusserst vorsichtig. Wir haben einmal eine Hysterische entlarvt, welche sich Jahre lang mit Aetznatron die ausgedehntesten Gangränescirungen der Haut selbst beigebracht hatte!

Im Anschluss an die vasomotorischen Störungen haben wir noch eine Erscheinung zu erwähnen, deren Deutung unseres Erachtens auch noch nicht genügend aufgeklärt ist, — wir meinen das hysterische Fieber. Bei schwerer Hysterie, namentlich zur Zeit schwerer Anfälle und psychischer Störungen, haben andere Beobachter und wir selbst wiederholt hohe Fiebertemperaturen (bis 41° und darüber) beobachtet, welche in ganz unregelmässiger Weise auftreten. In keinem der von uns selbst gesehenen Fälle vermochten wir aber die Möglichkeit einer Simulation, d. h. der Hervorbringung des hohen Quecksilber-Standes durch Reiben und Drücken des Thermometers gänzlich auszuschliessen. Alle von uns selbst im Rectum ausgeführten Temperaturmessungen waren normal, während das hohe Fieber angeblich stets in unserer Abwesenheit auftrat. Wir empfehlen daher auch in Bezug auf diesen Punkt die grösste Vorsicht.

Anomalien der Secretions- und Excretionsorgane sind ebenfalls bei der Hysterie beobachtet worden. Manche Kranken leiden an einer auffallend trockenen Haut, bei anderen tritt zuweilen eine reichliche Schweisssecretion ein. Entsprechende Erscheinungen bietet auch die Speichelsecretion dar. Sehr merkwürdig sind einige Beobachtungen über hysterische Ischurie, bei welcher Tage lang nur ganz geringe Mengen Harn entleert werden und auch die Blase stets nur wenige Tropfen Urin enthält. In einem derartigen, von Charcot beobachteten Falle bestand gleichzeitig heftiges Erbrechen, und in dem Erbrochenen konnten angeblich ziemlich reichliche Mengen von Harnstoff nachgewiesen werden ("vicariirende Ausscheidung desselben"). Derartige übrigens ganz vereinzelte Beobachtungen entziehen sich einstweilen noch einer näheren Erklärung. — Häufiger, als die hysterische Ischurie, ist die hysterische Polyurie, die Entleerung reichlicher Mengen sehr hellen und specifisch leichten Harns. Diese Polyurie hängt aber nur von der sehr reichlichen Wasseraufnahme der Patienten ab. Polydipsie (stark vermehrtes Durstgefühl oder, wahrscheinlich richter ausgedrückt, die krankhafte Neigung zu fortwährendem Wassertrinken) ist ein bei Hysterischen, namentlich im Anschluss an die hysterischen Anfälle, sehr häufiges Symptom.

Die Verdauungsstörungen, welche manche Hysterische darbieten, stimmen grösstentheils mit dem überein, was wir im Capitel über "nervöse Magenaffectionen" (s. Bd. I) bereits besprochen haben. Der Symptomen-

complex der nervösen Dyspepsie und entsprechende Störungen von Seiten des Darmcanales (kolikartige Schmerzen, hartnäckige Obstipation, zeitweilige Durchfälle) sind keine seltenen Theilerscheinungen der Hysterie. Namentlich spielt das hysterische Erbrechen oft eine grosse Rolle, zumal es den Ernährungszustand der Kranken sehr herunterbringen kann. In anderen Fällen contrastirt freilich das wohlgenährte Aeussere der Kranken auffallend mit ihrer Angabe, dass sie "Alles wieder ausbrechen müssen". Hinzuzufügen ist hier noch der hysterische Meteorismus (Tympanites), eine oft sehr beträchtliche Auftreibung des Leibes in Folge einer starken Anhäufung von Luft und Gasen in den Därmen. Zum Theil mag ein lähmungsartiger Zustand ("Atonie") in der Muskulatur des Magens und Darmes diesem Symptome zu Grunde liegen; sehr oft wird es aber auch sicher dadurch herbeigeführt, dass die Kranken (absichtlich oder unabsichtlich) grosse Mengen von Luft verschlucken. Die Auftreibung und Spannung des Leibes kann so bedeutend werden, dass ernstere Erkrankungen (Peritonitis, Tumoren) oder eine Gravidität vorgetäuscht werden. In zweifelhaften Fällen giebt aber die Untersuchung in der Chloroformnarkose sofort entscheidenden Aufschluss. Durch Druck auf den Leib, Einführung eines Darmrohres u. dgl. kann man die gesammte Luftmenge in kurzer Zeit entfernen.

Endlich haben wir hier noch einmal der Störungen in den Genitalorganen bei Hysterischen kurz zu gedenken. Schon erwähnt ist, dass der Zusammenhang zwischen Sexualerkrankungen und der Hysterie früher oft in übertriebener Weise dargestellt und unrichtig gedeutet ist. Doch muss andererseits auch hervorgehoben werden, dass, wie in fast allen übrigen Organen, so auch in den Genitalorganen nervöse Störungen als Theilerscheinung der Hysterie vorkommen. Inbesondere müssen manche Schmerzen und Hyperästhesien der Genitalorgane so gedeutet werden, während häufig gleichzeitige Menstruationsstörungen wohl als beigeordnete Erscheinungen aufzufassen sind. Ausserdem ist es leicht verständlich, dass bei den sehr erregbaren hysterischen Naturen sexuelle Beziehungen oft eine nicht unbedeutende Rolle spielen, wie sich dies namentlich in dem Charakter hysterischer Delirien und Hallucinationen sehr häufig ausspricht.

5. Allgemeine körperliche und psychische Constitution der Hysterischen. Fasst man, wie dies u. E. allein richtig ist, die Hysterie als eine zum grössten Theil psychische Krankheit auf, so kann es nicht auffallen, dass auch die gesammte psychische Constitution und das psychische Naturell der Kranken ihre besonderen Eigenheiten zeigen. In vielen Fällen ist daher das psychische Verhalten der Hysterischen

so charakteristisch, dass der Arzt schon aus dem Wesen und Benehmen der Patienten einen Schluss auf die Art ihrer Krankheit machen kann.

Die Hysterischen sind reizbar, zu Affecten geneigt, leicht verstimmt, empfindlich, launenhaft, von einem Extrem der Stimmung in das andere verfallend. Sie sind geneigt, ihre Leiden zu übertreiben, sind anspruchsvoll gegen ihre Umgebung und ihren Arzt und gefallen sich darin, Mitleid zu erregen. Auf der einen Seite willensschwach und energielos, sind sie doch andererseits schlau und hartnäckig, wenn es gilt, irgend einen Wunsch oder einen Plan durchzusetzen. Doch können sie auch, wenn sie wollen, sehr liebenswürdig und anziehend sein. Klug sind sie fast immer. Nur verhältnissmässig selten kommt die Hysterie bei unbegabten und stupiden Personen vor.

Dieses kurz skizzirte Charakterbild passt, wie gesagt, für viele, aber doch nicht für alle Kranken. Man findet es am häufigsten bei den Patienten, welche keine schwereren Symptome darbieten, sondern blos alle möglichen allgemeinen Beschwerden vorbringen, bald über Dieses, bald über Jenes klagen, dabei aber im Ganzen doch noch ihren täglichen Beschäftigungen nachgehen können. Wo es sich um schwerere, localisirte hysterische Affectionen (Lähmungen, Contracturen u. s. w.) handelt, da tritt die Eigenartigkeit des Charakters zuweilen gar nicht besonders hervor. Oft wird sie freilich von den Patienten dem Arzte gegenüber verdeckt und erst eine nähere Bekanntschaft mit den Kranken und ihrem Vorleben deckt schliesslich doch die psychopathische Natur des Charakters auf.

In Bezug auf die allgemeine körperliche Constitution der Hysterischen ist schon erwähnt, dass alle Schwächezustände des Körpers die Entwicklung der Krankheit begünstigen. Dennoch trifft man die Hysterie keineswegs blos bei schlecht genährten, schwächlichen und anämischen Personen. Viele Hysterische zeigen im Gegentheil ein blühendes Aussehen und sind durchaus wohlgenährt. In schweren Fällen kann sich aber auch ein sehr merklicher Einfluss der Hysterie auf die Gesammternährung des Kranken geltend machen. Die Nahrungsaufnahme ist gering, der Schlaf ist schlecht, nervös-dyspeptische Erscheinungen (s. o.) stellen sich ein und die Kranken können schliesslich körperlich sehr herunterkommen.

Die hysterischen Anfälle, Krampfzustände u.a.

Während die bisher besprochenen Erscheinungen grösstentheils andauernder Natur sind, kommen bei der Hysterie sehr häufig auch anfallsweise auftretende nervöse Symptome vor. Oft wird erst durch das Auftreten derartiger, meist sehr charakteristischer und von dem er-

fahrenen Arzte leicht richtig zu deutender hysterischer Anfülle die Diagnose des gesammten Krankheitszustandes gesichert. Zwar giebt es Fälle von Hysterie, welche ganz ohne Anfälle verlaufen, wo nur gewisse dauernde hysterische Symptome (Lähmungen, Contracturen, Anästhesien u. a.) bestehen. Andererseits giebt es aber auch Kranke, bei denen die hysterischen Anfälle das ganze Krankheitsbild beherrschen, ja zuweilen fast die einzige Erscheinungsform des Leidens sind. Nicht selten ist ein hysterischer Anfall der Anfang des ganzen Leidens, zumal in denjenigen Fällen, wo die Krankheit durch einen Schreck oder dgl. hervorgerufen wird und der Anfall sich dann unmittelbar an die starke psychische Erregung anschliesst.

Was die Stärke und die Art der hysterischen Anfälle betrifft, so herrscht hierin eine so grosse Mannigfaltigkeit, dass eine erschöpfende Beschreibung aller Möglichkeiten hier nicht gegeben werden kann. Trotzdem sind aber gewisse Züge und Eigenheiten bei den hysterischen Anfällen so charakteristisch und so häufig wiederkehrend, dass ihre Beachtung oft schon allein ausreichend ist zur richtigen Diagnose.

Die leichtesten Formen der hysterischen Anfälle bestehen in dem eintretenden Gefühl der Beklemmung, der Beängstigung, des Schwindels und vor Allem auch schon hierbei des Verlustes der Willensherrschaft über den Körper. Die Kranken sinken daher aufs Bett, auf einen Stuhl, schliessen die Augen, werden unfähig zu handeln und zu sprechen. Meist treten leichte motorische Reizerscheinungen ein, am häufigsten eine Beschleunigung der Athmung, ein allgemeines Zittern, ein Zwinkern mit den Augen u. dgl. Auch leichte spastische Zustände in den Pharynxmuskeln, im Zwerchfell sind nicht selten. Sehr oft besteht während des Anfalls starkes Herzklopfen. Das Gesicht ist zuweilen lebhaft geröthet, in anderen Fällen auch blass.

Bei den leichteren derartigen Anfällen hat jeder unbefangene Beobachter entschieden den Eindruck des sich Gehenlassens von Seiten
der Kranken. Muntert man dieselben daher etwas auf, spritzt man ihnen
ohne zu grosse Rücksicht kaltes Wasser ins Gesicht oder in den Rücken,
so finden sie meist auch bald ihre Willensherrschaft wieder und erholen
sich rasch.

In ununterbrochener Reihe gehen diese leichtesten Formen der Anfälle in die schwereren über, wo die Bewusstseinstrübung eine stärkere, die motorischen Reizerscheinungen heftiger sind. Vollständige Bewusstlosigkeit, wie bei den epileptischen Krämpfen, kommt bei den hysterischen Krämpfen wohl kaum vor. Sehr häufig dagegen starke Trübungen des Bewusstseins und bei den schweren Formen (s. u.) krankhafte

Veränderungen desselben. Treten bei Hysterischen Anfälle auf, welche den epileptischen gleichen ("Hystero-Epilepsie"), so muss man auch an die Möglichkeit der Combination beider Krankheiten denken. Gewöhnlich ist aber die Art der hysterischen Krämpfe doch wesentlich von der Art der epileptischen verschieden. Bei den starken hysterischen Krämpfen sind die Krampfbewegungen viel mannigfaltiger, ausgiebiger und compliciter, als bei der Epilepsie. Die Arme machen schleudernde und stossende, nicht selten auch scheinbar ganz coordinirte Bewegungen. Die Kranken schlagen mit geballter Faust gegen die Unterlage oder auch zuweilen gegen den eigenen Körper, sie greifen nach Gegenständen und klammern sich an diesen fest (z. B. an die Bettkissen, an Möbeln u. dgl.). In den Beinen sieht man ebenfalls clonische und auch tonische



Fig. 60.

Hysterischer Kreisbogen (nach Bourneville und Regnard).

Streck- und Beugekrämpfe. Fast immer sind die Augäpfel convergirend oder seitlich verdreht, oft machen sie rollende Bewegungen. Die Augenlider sind fest geschlossen oder auch zuweilen geöffnet. Fast immer besteht Trismus und häufiges Zähneknirschen. Die stärksten Verdrehungen und Verkrümmungen macht aber meist der Rumpf. Mit dem Kopf stossen die Kranken oft aufs heftigste gegen die Wand oder gegen die Unterlage. Der ganze Körper kann Stellungen einnehmen, wie sie ein Gesunder ohne besondere Uebung kaum nachmachen könnte. Am bekanntesten und in der That ungemein häufig und charakteristisch ist die Kreisbogen-Stellung ("arc de cercle"), von welcher die vorstehende Abbildung eine Vorstellung giebt (Fig. 60).

Manche Kranke berühren vorübergehend den Boden nur mit dem Kopf und den Fusspitzen. Dazwischen schleudern oder rollen die Kranken ihren Körper hin und her, trommeln mit den Beinen auf dem Fussboden oder werfen sie in die Luft u. dgl. Jedem, der einen derartigen "grossen hysterischen Krampfanfall" einmal gesehen hat, wird

das Bild unvergesslich bleiben.

Eine etwas andere, aber ebenfalls häufige Form der hysterischen Krämpfe ist durch die starke Betheiligung der Athemmuskeln ausgezeichnet. Der ganze Anfall beginnt mit einer krampfhaften Beschleunigung der Respiration, die Athemzüge werden immer rascher und hastiger. Wir selbst zählten gegen 200 Athemzüge in der Minute. Auch andere eigenthümliche und in dieser Weise nur bei der Hysterie vorkommende Krämpfe der Respirationsmuskeln sind nicht selten: Singultus, lautes Schluchzen, Grunzen u. dgl. An dem Zustandekommen dieser Geräusche betheiligt sich wohl meist auch die Pharynxmuskulatur. Selbstverständlich können alle diese Krampfzustände sich mit Krämpfen im Rumpf und in den Extremitäten in mannigfachster Weise

vereinigen.

Eins der wesentlichsten Momente aber, welches oft dem grossen hysterischen Anfalle sein am meisten charakteristisches Gepräge giebt, ist die Beziehung, welche die Krampfbewegungen häufig zu gewissen gleichzeitig vorhandenen abnormen Zustünden des Bewusstseins haben. Während des Anfalls ist der Kranke meist nicht bewusstlos, sondern befindet sich unter der Herrschaft innerer krankhafter Wahnideen, und diese sind es, welche sich nicht selten in den äusseren Bewegungen wiederspiegeln. Der Kranke ist ganz von einem bestimmten Vorstellungskreise beherrscht, er hallucinirt, durchlebt irgend ein meist schreckhaftes und aufregendes Ereigniss. Dies Alles drückt sich in seinen Bewegungen und in seinem Mienenspiel in der stärksten Weise aus. Daher zeigt das Gesicht im Anfall oft den Ausdruck des Schrecks, der Wuth, der Drohung, der Lüsternheit, der Heiterkeit u. a. Sehr oft bricht sich die innere Erregung dann auch in Worten Bahn und es kommt zu förmlichen hysterischen Delirien, zu den stärksten Affectäusserungen u. dgl. Manchmal sprechen auch die Kranken beständig vor sich hin, meist sehr schnell, mit häufigen Wiederholungen desselben Satzes oder desselben Wortes. Dann gelingt es nicht selten, den Delirien durch Anreden der Kranken eine bestimmte Richtung zu geben. Man kann sich mit dem Kranken während des Anfalls ordentlich unterhalten. Doch treten meist die rein motorischen Krampfbewegungen dazwischen immer wieder von Neuem auf oder halten auch in touischer Weise längere Zeit hindurch an.

Auf zahlreiche Einzelheiten, welche bei den grossen Anfällen (der "grande hysterie") vorkommen und deren genauere Kenntniss wir nament-

lich den Beobachtungen Charcot's und der Schule der Salpêtrière in Paris (Bourneville und Regnard, P. Richer) verdanken, können wir nicht näher eingehen. Die Beschreibung der französischen Forscher trifft auch für die bei uns in Deutschland nicht selten zu beobachtende grosse Hysterie zu. Was das Gesammtbild des Anfalls betrifft, so unterscheiden die französischen Neurologen im Anfall mehrere Perioden, welche den oben geschilderten Zuständen im Allgemeinen entsprechen. Die erste Periode besteht in heftigen, anscheinend mit Bewusstlosigkeit verbundenen epileptiformen Krämpfen. Dann kommt die Periode der "Contorsionen und grossen Bewegungen (Clownismus)", endlich die Periode der plastischen Stellungen und "attitudes passionelles". Die kurzen und sehr bezeichnenden Ausdrücke dieses Schemas sind von praktischem Werth, nur darf man eine scharfe Abgrenzung der "Perioden" im einzelnen Falle nach unseren Erfahrungen nur selten erwarten. Vielmehr setzt sich der grosse hysterische Anfall in der mannigfachsten Weise aus den einzelnen oben genannten Erscheinungen zusammen.

Nur in einer wesentlichen Beziehung müssen wir das Bild der hysterischen Anfälle noch vervollständigen. Wir meinen die für die Hysterie so ungemein charakteristische "Suggestibilität" der Kranken. Unter "Suggestion" versteht man die künstliche Hervorrufung eines bestimmten psychischen oder von der Psyche abhängigen körperlichen Zustandes durch Wachrufen der sich hierauf beziehenden Vorstellungen. Schon bei der allgemeinen Charakteristik der Geistesconstitution vieler Hysterischen mussten wir andeuten, wie sehr sich die Kranken oft von ihren Einbildungen beherrschen lassen. Die Suggestion ist nur die auf die Spitze getriebene künstliche Benutzung dieser psychischen Eigenthümlichkeit. Je mehr man diese letztere künstlich zu nähren und zu bewahren sucht, je mehr man die falschen Vorstellungen, zu denen die Kranken kommen, uncorrigirt lässt, um so mehr gelingt es, die Kranken schliesslich ganz zum Spielball ihrer Vorstellungen zu machen. Daher lehrt die alltägliche ärztliche Erfahrung, dass die Hysterischen den öfter wiederholten Suggestionsversuchen immer leichter zugänglich werden, so dass man schliesslich wirklich "Alles mit ihnen anstellen kann". Ob ein derartiges Verfahren aber uneingeschränkt ärztlich und moralisch zulässig ist, darüber sollte eigentlich wohl kaum eine Meinungsverschiedenheit herrschen. Und selbst die Benutzung der Suggestion zu Heilzwecken ist ein zweischneidiges Schwert, dessen Wirkung der Arzt keineswegs immer fest in der Hand hat.

Am leichtesten gelingt die Suggestion während der hysterischen Anfälle selbst, namentlich bei den Formen derselben, wo die Kranken

sprechen, hören und antworten. Sobald man dann dem Vorstellungsinhalte derselben eine bestimmte Richtung giebt, ihnen mit überzeugendem Tone vorerzählt, sie wären z.B. im Garten, im Walde, pflückten Blumen und Früchte, würden überfallen, gefesselt, lägen am Rande eines Abgrundes, eines Gewässers u. dgl., so merkt man an dem Gebahren und den Reden der Kranken, dass dieselben in delirirender und hallucinirender Weise alle diese Vorgänge wirklich zu durchleben meinen. Die Affectäusserungen der Furcht, des Schrecks, der Freude, des Abscheus sind dabei oft geradezu von erstaunlicher Plastik. In derselben Weise kann man den Kranken Lähmungen, Contracturen, Anästhesien suggeriren. Das Interessanteste dabei ist, dass nach dem Aufhören des Anfalls jede Spur von Erinnerung an das während desselben Vorgefallene erloschen ist. Dieselben Kranken, welche noch soeben in der lebhaftesten Weise durch irgend eine bestimmte Vorstellung erregt waren, wissen wenige Secunden danach, falls der Anfall von selbst oder künstlich (s. u.) sein Ende erreicht hat, durchaus Nichts mehr davon. Ja, sie haben nicht einmal eine verschwommene Erinnerung, wie an einen Traum, selbst wenn man ihnen eindringlich schildert, was sie soeben gethan und gesagt haben. Noch merkwürdiger aber ist es, dass während der folgenden Anfälle die Erinnerung an das in den vergangenen Anfällen Erlebte resp. in der Vorstellung Durchlebte oft sehr wohl erhalten ist. Man kann also in solchen Fällen wirklich von einem doppelten Bewusstsein ("double conscience") sprechen. Vorgänge des bewussten wachen Lebens haften dagegen oft in dem Bewusstsein während der Anfälle. Namentlich beobachtet man häufig, dass derjenige wirkliche Vorgang (Schreckensscene u. dgl.), welche den Anlass zum ersten Auftreten der Anfälle gegeben hat, sich später in den Delirien der Anfälle oft von Neuem wieder abspielt.

An die Vorgänge bei der Suggestion schliessen sich eng an die hypnotischen Erscheinungen. Eine ausführliche Darstellung dieses in neuerer Zeit bekanntlich so vielfach studirten Gebietes können wir hier nicht geben. Der Hang der Menschennatur zur Mystik und der Einfluss der Suggestionen, welche nicht nur bei den Kranken, sondern auch bei den untersuchenden Aerzten selbst zur Geltung kommen können, sind die Ursache, dass gerade bei dem Studium der Hypnose Falsches und Wahres vielfach durcheinander gemengt sind. Nur der eine grosse Fortschritt ist jetzt wohl als allgemein anerkannt zu bezeichnen, dass die früher so vielfach geglaubte Annahme einer besonderen "magnetischen Kraft" ("thierischer Magnetismus"), durch welche die "Magnetiseure" ihre "Medien" in den "magnetischen Schlaf" oder in sonstige

abnorme Zustände versetzen könnten, jetzt wohl von wissenschaftlich unterrichteten Personen allgemein verlassen ist.

Die Hypnose ist u. E. weiter Nichts, als die beabsichtigte künstliche Hervorrufung eines hysterischen Anfalls resp. einer hysterischen Psychose durch Suggestion, d. h. durch Einwirkung bestimmter Vorstellungen auf den zu Hypnotisirenden. Daher sind nur solche Personen zu hypnotisiren, bei welchen dieser Einfluss der Vorstellungen stark genug ist. Kein Mensch, welchem das Wesen der Hypnose klar ist, kann jemals hypnotisirt werden. Das Wesentliche aller hypnotisirenden Proceduren ist nur die möglichst lebhafte Hervorrufung der Vorstellung: "es wird so kommen, wie der Hypnotiseur es voraussagt". Alles Andere, wie das Fixiren blanker Knöpfe, Stimmgabelschwingungen u. dgl., ist rein nebensächlich und dient nur dazu, die Suggestion zu unterstützen. Bei allen leicht zu hypnotisirenden Personen genügt das einfache Schliessen der Augen und der Ausspruch "jetzt schlafen Sie ein", um den hypnotischen Schlaf hervorzurufen. Zu dieser Suggestibilität gelangen die Kranken (auch hier darf man in der That von "Kranken" sprechen) freilich erst, nachdem sie schon oft hypnotisirt worden sind. Denn je häufiger dieselbe Wirkung einer Vorstellung hervorgerufen wird. um so leichter tritt sie ein — ein Satz, der auch aus vielen sonstigen Erfahrungen auf psychischem Gebiete hervorgeht. Die einzelnen Formen der Hypnose unterscheiden sich in Nichts von den verschiedenen hysterischen Zuständen. Die Hypnose ist künstliche Hysterie und schon hieraus allein ergiebt sich die Gefährlichkeit aller hypnotischen Versuche, sobald sie von Unwissenden ausgeführt werden. Schon oft hat sich auch hierbei gezeigt, dass man die Geister, die man rief, nicht wieder los werden konnte. Die französischen Aerzte (RICHER) unterscheiden vier Hauptformen des hypnotischen Zustandes, welche aber in der mannigfachsten Weise in einander übergehen: 1. Der kataleptische Zustand, wobei die Glieder alle ihnen künstlich gegebenen Stellungen beibehalten (vgl. das vorige Capitel). 2. Der Zustand der "Suggestion" der künstlich zu provocirenden Hallucinationen. Durch gewisse, bestimmten Handlungen entsprechende, passiv dem Körper mitgetheilte Haltungen wird in dem Kranken der gesammte hinzugehörige Vorstellungsinhalt bis zu der Deutlichkeit einer Hallucination hervorgerufen. Die bekannten hypnotischen Schaustücke, wobei hypnotisirte erwachsene Männer Wickelkinder schaukeln, rohe Kartoffeln mit dem Ausdrucke des Entzückens verzehren u. dgl., gehören hierher. 3. Der lethargische Zustand, d. i. ein Zustand scheinbarer Bewusstlosigkeit mit geschlossenen Augen, vollkommen erschlafften Muskeln und einer auffallend gesteigerten Erregbarkeit der Muskeln und Nerven. Schon ein leiser Druck und ein leichter Schlag auf einen Nerven, z. B. den Nervus facialis, genügt, um sämmtliche von demselben versorgte Muskeln in eine tetanische, den Reiz überdauernde Contraction zu versetzen. 4. Durch gewisse Manipulationen (z. B. durch Reiben am Scheitel) kann man den lethargischen Zustand in den des hysterischen Somnambulismus verwandeln. Die Kranken bleiben halb bewusstlos, beantworten aber jetzt automatisch an sie gerichtete Fragen, befolgen gegebene Befehle und zeigen zuweilen gewisse sensorielle Hyperästhesien. Man sieht, dass alle diese Zustände genau identisch mit den verschiedenen Formen der hysterischen Anfälle sind. Nur die gesteigerte mechanische Erregbarkeit der Muskeln und Nerven ist noch nicht völlig aufgeklärt. Ob hier nicht auch Suggestionen, d. h. Vorstellungen, welche zu unbewusst-willkürlichen Muskelcontractionen führen, eine Rolle spielen?

Einen wichtigen Punkt in der Beschreibung der hysterischen Anfälle haben wir noch unerörtert gelassen — nämlich die Beziehung der "hysterogenen Zonen" zu denselben. Wir haben oben erwähnt, wie häufig bei hysterischen Kranken gewisse Körperstellen (Ovarialgegend, Seitentheile der Brust u. a.) eine auffallende Empfindlichkeit gegen Druck darbieten. Es zeigt sich nun keineswegs selten, dass ein trotz des Widerstrebens der Kranken etwas länger ausgeübter Druck auf derartige Stellen einen hysterischen Anfall hervorruft. Umgekehrt gelingt es nicht selten, durch Druck auf dieselben Zonen einen bestehenden Anfall künstlich zum Aufhören zu bringen. Wir sind der Ansicht, dass auch bei diesen Manipulationen stets Vorstellungen als Zwischenglieder in Wirksumkeit treten.

Endlich müssen wir noch erwähnen, dass es auch leichtere Formen der hysterischen Krämpfe giebt, die sich auf ein bestimmtes Muskelgebiet beschränken und nicht mit einer stärkeren Bewusstseinstrübung verbunden sind. So kommen z. B. isolirte Krämpfe der Hals- und Nackenmuskeln, isolirte Respirationskrämpfe (Hustenkrämpfe u. a.), isolirte Krämpfe in den Armen oder in den Beinen vor. Auch die Kehlkopfmuskeln können befallen werden (hysterischer Glottiskrampf). Ziemlich häufig sind Krämpfe des Zwerchfells und anderer Inspirationsmuskeln unter der Form des hysterischen Singultus, welcher zuweilen Tage und sogar Wochen lang in der stärksten Weise anhalten kann. Auf krampfhafte Zustände in der Pharynx-Muskulatur und im Oesophagus bezieht man das bekannte Symptom des sogenannten Globus hystericus: die Kranken haben das Gefühl, als ob ihnen eine Kugel im Halse herauf und hinunter steige.

Zuweilen beobachtet man Krampfzustände, welche in clonischer

Weise oder in einzelnen Zuckungen bald in diesem, bald in jenem Muskelgebiete auftreten, zuweilen symmetrische Muskelgruppen befallen. nicht mit Bewusstseinsstörungen verbunden sind, während des Schlafes aufhören und durch eine geeignete psychische Therapie oft leicht heilbar sind. Derartige Fälle sind fälschlicher Weise oft als Paramyoclonus oder Myoclonie (s. d.) beschrieben worden. - Zu den hysterischen Krampfformen rechnen wir auch die eigenthümlichen Anfälle wesentlich psychischer Natur, wo neben gewöhnlichen krampfhaften Bewegungen oder auch ohne solche, complicirtere krankhafte Willensreize auftreten. Bei solchen Anfällen fangen die Kranken an, die unfläthigsten Schimpfworte auszustossen ("Coprolalie") oder jedes gehörte Wort nachzusprechen (Echolalie), oder eigenthümliche "Zwangsbewegungen" auszuführen (Alles zu zerreissen u. dgl.). Wir sehen keinen Grund ein, derartige Zustände unter dem Namen "Maladie des tics" als besondere Krankheit aufzufassen. Wir haben ähnliche Zustände (namentlich bei Kindern) wiederholt beobachtet, wo sie zweifellos als Hysterie aufzufassen waren und durch eine geeignete psychische Behandlung rasch zum Schwinden gebracht werden konnten. Die schwereren dieser Zustände gehen freilich schon in die ausgesprochenen hysterischen Psychosen über.

Gesammtverlauf der Krankheit. Obgleich die gegebene Uebersicht sich nur auf die wichtigsten und verhältnissmässig häufigsten hysterischen Symptome beschränkt hat, so lässt sich doch schon aus dieser kurzen Skizze entnehmen, welche unerschöpfliche Mannigfaltigkeit der Krankheitsbilder die Hysterie darbieten kann. In einer Reihe von Erkrankungen treten die schwereren hysterischen Erscheinungen überhaupt gar nicht zu Tage. Die Patienten zeigen nur den für die Hysterie charakteristischen psychischen Allgemeinzustand: sie sind leicht erregbar, zu Klagen und Uebertreibungen geneigt, haben alle möglichen Beschwerden (Schmerzen, Kopfsymptome, Herzklopfen, dyspeptische Symptome, Athemnoth), welche stets durch psychische Erregungen gesteigert werden, zu anderen Zeiten aber so sehr in den Hintergrund treten, dass die Kranken gar nicht als krank erscheinen. Eine zweite Reihe von Fällen verläuft in der Weise, dass entweder bei einem schon vorher ausgesprochenen hysterischen Allgemeinzustande oder auch bei vorher scheinbar ganz Gesunden nach irgend welchen psychischen oder sonstigen (s. o.) Veranlassungsursachen sich schwerere hysterische Symptome entwickeln. Hierbei können jetzt alle die Erscheinungen auftreten, welche im Einzelnen oben besprochen sind. Entweder handelt es sich um hysterische Lähmungen, oder um hysterische Krämpfe, um hysterische Contracturen, Sensibilitätsstörungen, Hyperästhesien u. s. w. Die einzelnen Symptome können mit grosser

Hartnäckigkeit manchmal Wochen und Monate lang andauern, dann aber freilich zuweilen ganz plötzlich verschwinden oder anderen Symptomen Platz machen. Wie bei der ersten Entstehung der Krankheit, so machen sich auch im ferneren Verlauf derselben psychische Einflüsse in unverkennbarer Weise geltend. Oft sind die neuen Verschlimmerungen des Zustandes auf psychische Erregungen zurückzuführen, wie sich dies namentlich bei den hysterischen Anfällen zeigt. Bei anderen Kranken treten freilich die hysterischen Anfälle auch scheinbar ganz spontan auf, ähnlich wie die epileptischen Zustände. Die dritte Reihe von Fällen wird gebildet von den allerschwersten Formen der Hysterie, bei welchen jene oben geschilderten grossen hysterischen Anfälle auftreten und sich in mannigfachster Weise mit allen möglichen sonstigen hysterischen Erscheinungen (Anästhesien, Contracturen, Lähmungen u. s. w.) vereinigen.

Die Gesammtdauer der Krankheit unterliegt den grössten Schwankungen. Die eigentliche Wurzel alles Uebels, das abnorm erregbare, sich stets nur in labilem Gleichgewicht haltende Nervensystem, ist oft überhaupt nicht mehr zu beseitigen. Dann zieht sich das Leiden Jahre und Jahrzehnte lang hin. Auf Perioden anscheinend völliger Gesundheit folgen neue Aeusserungen der Krankheit. Erst im höheren Alter lassen gewöhnlich die Symptome nach. Zwar bleibt die hysterische Allgemeinstimmung des Nervensystems übrig, zu einzelnen schwereren Anfällen kommt es jedoch nicht mehr. In zahlreichen anderen Fällen können die hysterischen Erscheinungen aber auch vollständig und dauernd verschwinden. Dieser günstige Ausgang tritt namentlich dann ein, wenn die Kranken in angemessene und ihnen zusagende äussere Lebensverhältnisse kommen, wo sie bei einer geregelten Thätigkeit den mannigfachen ungünstigen psychischen Einflüssen nicht mehr ausgesetzt sind. Viele bei vorher gesunden Kindern und jüngeren Leuten nach einer einmaligen Veranlassung auftretende hysterische Erkrankungen heilen sogar verhältnissmässig rasch, um nie wieder von Neuem aufzutreten. Eine Bürgschaft für das Nichteintreten von Rückfällen kann man freilich niemals übernehmen, da jede einmal bestandene hysterische Affection als unzweideutiges Anzeichen einer abnorm geringen Widerstandskraft des Nervensystems gegen äussere Eindrücke und die durch dieselben hervorgerufenen psychischen Affecte anzusehen ist.

Diagnose. Die Diagnose der hysterischen Erkrankungen macht dem erfahrenen Arzte in der Regel keine grossen Schwierigkeiten. Nicht selten täuscht die Hysterie Anfangs zwar ein schwereres anatomisches Leiden vor, die genauere Untersuchung und fortgesetzte Beobachtung lassen aber das wahre Wesen der Erkrankung doch fast immer erkennen.

Zunächst fehlen stets alle derartigen Symptome, welche unzweideutig auf eine anatomische Erkrankung hinweisen. Nie finden sich z. B. bei hysterischen Lähmungen stärkere trophische Störungen, Veränderungen der elektrischen Erregbarkeit u. dgl. Ferner ist zu beachten das gesammte psychische Verhalten der Kranken, die Abhängigkeit ihres Befindens von psychischen Erregungen und endlich die Aetiologie des Leidens, das Entstehen der Krankheitserscheinungen nach vorausgegangenen psychischen Veranlassungsursachen. Vor Allem wichtig ist aber das Aufsuchen der specifisch hysterischen Symptome, der sogenannten hysterischen Stigmata, der sensoriellen Anästhesien, der hysterogenen Zonen u.a. Viele Erscheinungen der Hysterie, wie namentlich gewisse Krampfformen und die Hemianästhesie, sind an sich so charakteristisch, dass schon aus ihnen allein die richtige Diagnose gestellt werden kann. Gerade der Umstand, dass die hysterischen Erkrankungen sich nicht an die Gesetze der Nervenanatomie und Nervenphysiologie halten und mit diesen oft nicht in Einklang zu bringen sind, ist für ihre Erkennung von Wichtigkeit.

Therapie. Aus dem, was über die Aetiologie der Hysterie gesagt ist, ergiebt sich die Möglichkeit einer *Prophylaxis* derselben von selbst. Eine aufmerksame Erziehung kann oft schon bei den Kindern die ersten Anzeichen der abnormen nervösen Erregbarkeit entdecken und muss es sich dann zur Pflicht machen, durch eine geeignete körperliche und geistige Diätetik dem Auftreten schwererer Störungen vorzubeugen.

Ist die Hysterie aber einmal entwickelt, so ist in erster Linie stets auf die psychische Behandlung der Patienten das grösste Gewicht zu legen. Freilich ist nichts falscher, als die Hysterischen zu verspotten und sie wie Simulanten zu behandeln. Denn die Hysterie ist eine Krankheit, deren Symptome ebenso unabhängig von dem bewussten Willen der Patienten auftreten, wie alle anderen krankhaften Erscheinungen. Andererseits ist aber auch absolut nothwendig, die psychische Schulung, welche der Arzt mit den Patienten vornehmen muss, mit aller nöthigen Strenge und Energie durchzuführen, weil nur so eine Besserung erreicht werden kann. Zuweilen ist dieses unbedingte Erforderniss nur dann zu erfüllen, wenn die Kranken gewissen schädlichen Einflüssen ihrer Umgebung, z.B. den zu besorgten und nachsichtigen Eltern und Verwandten entzogen werden. In solchen Fällen leistet eine Anstaltsbehandlung oft viel mehr, als die beste Privatbehandlung, und wir müssen aus eigener Erfahrung dringend rathen, in schweren Fällen von Hysterie die etwaige Nothwendigkeit einer Anstaltsbehandlung stets ins Auge zu fassen. Oft wirkt sogar schon die Furcht vor der Anstalt in psychischer Beziehung günstig auf die Kranken ein.

Die besten Erfolge erzielt eine richtige psychische Therapie bei den hysterischen Lähmungen. Sobald die Diagnose der hysterischen Natur der Lähmung sicher ist, muss der Patient angeleitet werden, durch Uebung die verlorene Herrschaft des Willens über seine gelähmten Muskeln wieder zu erlangen. Betrifft die Lähmung, wie es gewöhnlich der Fall ist, die unteren Extremitäten, so wird der Patient trotz allen Widerstrebens und Klagens auf die Füsse gestellt und ohne Härte, aber mit unerbittlicher Consequenz aufgefordert, Gehversuche zu machen, wobei Anfangs natürlich eine starke Unterstützung nothwendig ist. Solche Gehübungen werden methodisch mehrmals des Tages wiederholt. Der Kranke lernt allmälig immer sicherer gehen, gewinnt von Neuem Vertrauen auf seine Kraft, und ist erst ein Anfang zur Besserung gemacht, so gehen die weiteren Fortschritte meist schnell vor sich. Jeder erfahrene Arzt kennt zahlreiche Beispiele, dass hysterische Lähmungen, die Wochen und Monate lang vorher bestanden hatten, durch eine derartige Behandlung in wenigen Tagen beseitigt werden konnten. Unterstützt wird die Kur durch Faradisiren der Muskeln, durch kalte Abreibungen und Bäder, wobei gerade das für den Kranken Unangenehme dieser Proceduren ihn antreibt, sich selbst alle mögliche Mühe zur Wiedererlangung der Bewegungsfähigkeit zu geben.

Bei den hysterischen Stimmbandlähmungen sind Sprechübungen sehr wohl ausführbar und wirksam. Ausserdem dient aber hier der elektrische Strom (äusserlich oder auch intralaryngeal angewandt) als bestes Mittel, um dem durch den plötzlichen Schmerz erschreckten Patienten oft mit einem Male die Stimme wiederzugeben. Dasselbe gilt von allen hysterischen Sprachstörungen und von der hysterischen Stummheit.

Bei den hysterischen Contracturen hat man zunächst zu versuchen, durch Massage der Muskeln und energische passive Bewegungen die Contractur zu lösen. Der faradische Strom dient auch hier als wirksames Unterstützungsmittel. Um die Contractur dauernd zu beseitigen, müssen methodische Muskelübungen und active Bewegungen angeordnet werden. Die grösste Schwierigkeit hat man zuweilen, die Kranken überhaupt zu den ersten Bewegungsversuchen zu veranlassen. Hier kann nur grosse Geduld und Ausdauer, sowie suggestive Unterstützung durch alle möglichen Manipulationen (Galvanisation durch den Kopf u. a.) zum Ziel führen.

Grosse Schwierigkeiten macht oft die Behandlung der hysterischen Krampfzustände. In manchen Fällen genügt zwar ein heftiger sensibler Reiz, Anspritzen mit kaltem Wasser oder ein kaltes Bad mit kalten Uebergiessungen, um den Kranken die Willensenergie wieder zu geben, welche nöthig ist, um die Herrschaft über die Muskeln von Neuem zu

gewinnen und damit den Krämpfen Einhalt zu thun. Die Furcht vor der Wiederholung des Bades thut das Ihrige, um die Kranken vor einem neuen widerstandslosen Sichhingeben gegenüber dem etwa wiederkehrenden Anfalle zu warnen. Auch der elektrische Strom (starkes Faradisiren während des Anfalls) kann in ähnlicher Weise günstig wirken. Allein sehr oft schwächt sich die Wirkung derartiger Mittel allmälig ab, die Kranken gewöhnen sich an die kalten Bäder und dieselben bleiben erfolglos.

Bei leichteren hysterischen Krampfformen, z.B. bei dem hysterischen Singultus, dem hysterischen Husten u. dgl., wirkt oft schon eine strenge Ermahnung nützlich. Gerade in solchen Fällen ist der psychische Effect, den die Unterbringung in ein Krankenhaus hervorruft, oft hinreichend, um mit einem Male die Erscheinungen, welche vielleicht Monate lang vorher bestanden haben, zum Verschwinden zu bringen. Insbesondere sind alle bei Kindern auftretenden hysterischen Krampfformen bei richtiger Behandlung (vor Allem Entfernung aus der Familie!) leicht zu beseitigen. Andererseits sind freilich die schweren hysterischen Anfälle oft ungemein hartnäckig und können Monate, ja Jahre lang der verständigsten Behandlung Widerstand leisten.

Die hysterischen Anästhesien werden am besten mit dem faradischen Pinsel behandelt, indem durch die starke Reizung der Hautnerven die anästhetische Hautpartie gewissermaassen von Neuem dem Bewusstsein zugeführt wird. Freilich sind gerade auch die hysterischen Anästhesien zuweilen ziemlich hartnäckig und recidiviren nicht selten.

Eine sehr schwere Aufgabe bieten auch diejenigen Formen von Hysterie der Behandlung dar, in denen es sich weniger um ausgebildete Symptome, als vielmehr um jenen hysterischen Allgemeinzustand handelt, der sich bei den Patienten in allen möglichen leichteren nervösen Störungen (Schmerzen, Herzklopfen, Dyspepsie, allgemeine Schwäche u. s. w.) und subjectiven Klagen, in wechselnder psychischer Stimmung u. dgl. ausspricht. Hierbei handelt es sich oft um ältere Patienten, bei denen eine eingreifende psychische Behandlung nicht mehr möglich ist und in deren Lebensverhältnissen gewisse ungünstig wirkende Momente vorhanden sind, welche sich nicht mehr entfernen lassen. Doch kann auch in diesen Fällen der Arzt, welcher das volle Vertrauen der Kranken gewonnen hat, durch eine geeignete psychische Einwirkung auf die Kranken viel Gutes schaffen. Ausserdem kommen vorzugsweise auch diejenigen Hülfsmittel zur Anwendung, welche eine allgemeine Stärkung des Nervensystems (s. flg. Cap.) bewirken sollen, elektrische Behandlung (allgemeine Faradisation, faradischer Pinsel am Rücken und an den Schultern, Galvanisation längs der Wirbelsäule und am Sympathicus) und vor Allem methodische Kaltwasserkuren (Abreibungen, Bäder, Douchen). Im Sommer ist bei solchen Kranken ein Aufenthalt im Gebirge und namentlich der Gebrauch eines Seebades oft von grossem Nutzen.

Auch die zahlreichen inneren Mittel, welche bei der Hysterie empfohlen sind, finden ihre Anwendung mehr bei den zuletzt erwähnten hysterischen Allgemeinzuständen, als bei den schweren nervösen Localerscheinungen. Bei letzteren erzielen innere Mittel nur indirect, auf psychischem Wege durch die sogenannte Suggestion einen Erfolg, namentlich wenn der Kranke ein grosses Vertrauen auf die Medication oder den dieselbe verordnenden Arzt setzt. So erklären sich auch die zahlreichen raschen Heilungen hysterischer Erkrankungen durch homöopathische und "elektro-homöopathische" (!) Mittel, welche durch die Wunderwirkungen der geheiligten Wässer und Reliquien noch weit übertroffen werden.

Unter den "Anti-Hystericis" unseres Arzneischatzes sind die Asa foetida, Valeriana und das Castoreum die berühmtesten, obgleich ihre specifische Wirksamkeit gegenwärtig wohl nur wenige Vertheidiger finden würde. Am meisten empfiehlt sich noch der Gebrauch der Valeriana-Prāparate (Pillen aus Extract. Valerianae 1,0—2,0 pro die, oder Tinct. Valerianae simplex oder aetherea, täglich mehrmals 20 Tropfen) bei hysterischen Aufregungszuständen (Neigung zu Krämpfen, Herzklopfen u. dgl.). Die eigentlichen Nervina (Bromkalium, Arsen u. a.) werden bei Hysterischen zwar vielfach verordnet, haben aber auf die Dauer selten Erfolg. Vor Narcoticis muss gewarnt werden, da ihr Nutzen gering und die Gefahr gross ist, aus den Hysterischen chronische Morphinisten zu machen.

Finden sich neben der Hysterie wirklich organische Erkrankungen vor, so sind diese selbstverständlich besonders zu behandeln. Grosse Hoffnungen sind von manchen Seiten auf die Behandlung etwaiger Uter inleiden gesetzt worden. In der That sind auch Fälle bekannt, wo schwerere hysterische Erscheinungen nach der Dilatation eines verengten Cervicalcanals oder nach der Richtigstellung eines verlagerten Uterus u. dgl. verschwunden sind. Derartigen Beobachtungen stehen aber auch zahlreiche andere Erfahrungen gegenüber, wo die Behandlung der Uterinleiden ohne jeden Erfolg geblieben ist. Ausserdem ist es u. E. kaum zweifelhaft, dass auch in den günstig verlaufenden Fällen dem psychischen Eindruck der Behandlung die meiste Wirksamkeit zugeschrieben werden muss. Bei schwerer Hysteric ist von Hegar die Castration (die Entfernung der Ovarien) wiederholt vorgenommen worden. Jedenfalls darf

dieselbe nur dann vorgenommen werden, wenn es sich wirklich um nachgewiesene krankhafte Zustände der Ovarien handelt. Friedreich behauptete, durch energische Aetzung der Clitoris sehr günstige therapeutische Resultate bei Hysterischen erzielt zu haben. Wir glauben nicht, dass diese Behandlungsmethode sich viele Anhänger erworben hat.

Im Allgemeinen darf man gewiss sagen, dass alle Behandlungsmethoden der Hysterie nur dann wirksam sind, wenn sich das nothwendige psychische Moment, d. h. der Glaube der Kranken an die Wirksamkeit des Mittels oder, wie man sich gegenwärtig auszudrücken pflegt, die "Suggestion" damit verbindet. Daher kann jede Verordnung, wenn sie an sich noch so unsinnig erscheint, den grössten Erfolg haben, sobald nur der Kranke "daran glaubt", d. h. sobald die psychische Wirkung dieses Glaubens zur Geltung kommt. Daher kommt es auch, dass bei der Hysterie in der Regel durch die Behandlung entweder rasch ein glänzender Erfolg oder gar kein Erfolg erzielt wird.

Zwei in neuerer Zeit vielfach besprochene Behandlungsmethoden müssen wir hier noch erwähnen, die Metallo-Therapie und die Behandlung durch Hypnose.

Was zunächst die Metallo-Therapie betrifft, so hatte schon vor längerer Zeit ein französischer Arzt, Burg, gefunden, dass das Auflegen von Metallplatten auf eine anästhetische Hautstelle bei Hysterischen (fast immer handelt es sich um die hysterische Hemianästhesie) zuweilen in kürzester Zeit eine Wiederkehr der Sensibilität auf der betreffenden Stelle und oft noch in viel weiterer Ausdehnung zur Folge hat. Die Art des Metalls ist nicht gleichgültig und zwar sind nicht alle Patienten für das gleiche Metall empfindlich. Am häufigsten sollen Eisenplatten wirksam sein, in anderen Fällen aber nur Platten aus Kupfer, Zink, Gold u. a. Das Aufsuchen des wirksamen Metalls nannte Buro die "Metalloskopie" und fügte die wunderbare Mittheilung hinzu, dass das richtige Metall auch bei innerlichem Gebrauche dieselbe Wirkung ausübe! Eine von der Pariser Société de biologie 1876 ernannte Commission hat diese Angaben (abgesehen von der Wirksamkeit der inneren Metallo-Therapie, von welcher später nur wenig mehr die Rede war) bestätigt und namentlich von Charcot sind im Anschluss hieran zahlreiche merkwürdige Thatsachen gefunden, deren Richtigkeit bald überall gleichfalls bestätigt wurde. Die merkwürdigste dieser Beobachtungen ist der sogenannte Transfert. Sobald durch Auflegen einer Metallplatte eine vorher anästhetische Hautstelle ihre Sensibilität wiedererlangt hat, ist an der genau entsprechenden Hautstelle auf der anderen, vorher normal empfindlichen Körperseite eine Anästhesie entstanden.

Zuweilen schwankt die Sensibilität in mehrfachen Oscillationen hin und her, so dass abwechselnd bald auf der einen, bald auf der anderen Körperhälfte die entsprechende Hautpartie empfindlich resp. anästhetisch ist. Legt man die Metallplatten von vornherein auf die normal empfindende Hautstelle, so entsteht hier eine anästhetische Zone, während die entsprechende Hautpartie auf der anderen, anästhetischen Seite normal empfindlich wird.

Diese Erscheinungen zeigen sich, wie später gefunden wurde, in entsprechender Weise auch bei anderen hysterischen Symptomen. Nicht nur die Anästhesie der Haut, sondern auch die hysterische Amblyopie, Achromatopsie, Taubheit, Geruch- und Geschmacklosigkeit, ferner hysterische Contracturen und Lähmungen zeigen zuweilen einen Transfert, d. h. können künstlich von der einen Seite auf die andere übertragen werden. Dabei hat sich nun aber herausgestellt, dass nicht nur aufgelegte Metallplatten, sondern auch verschiedene andere (sogenannte ästhesiogene) Mittel genau denselben Effect hervorbringen. Durch grosse Magnete, durch schwache galvanische Ströme, durch statische Elektricität, ferner durch schwingende Stimmgabeln, Senfteige und ähnliche Mittel können unter Umständen die Erscheinungen des Transfert ebenfalls hervorgerufen werden. Daraus scheint uns unzweifelhaft hervorzugehen, dass der ganzen soeben beschriebenen Gruppe von Erscheinungen überhaupt keine besondere Stellung zukommt. Es sind einfach Folgen der Suggestion, wiederum vermittelt durch Vorstellungen. Die Gleichartigkeit der Prüfung von Seiten der Aerzte bedingt die Gleichartigkeit der auftretenden Erscheinungen!

Eine weit grössere praktische Bedeutung, als die Metallo-Therapie, hat in neuerer Zeit die Behandlung der Hysterie durch Hypnose gewonnen, eine Behandlungsart, welche in umfassender Weise namentlich durch die "Schule von Nancy" (Bernheim) ausgeübt wird. Wenn durch Suggestion während der Hypnose krankhafte Zustände erzeugt werden können, so liegt es auf der Hand, dass durch Suggestion auch krankhafte Zustände geheilt werden können. Hat der hypnotisirende Arzt durch zahlreich bekannt gewordene Heilresultate schon von vornherein das Vertrauen der Kranken ebenso, wie die Reliquie das Vertrauen des Gläubigen besitzt, so können durch die Hypnose selbstverständlich die schönsten Erfolge erzielt werden. Etwas principiell Eigenartiges liegt in der hypnotischen Behandlungsweise nicht. Jede andere wirksame Behandlungsmethode der Hysterie fusst auf den gleichen Bedingungen und Voraussetzungen. Die Hypnose hat nur den einen grossen Nachtheil, dass sie als schwerer abnormer geistiger Zustand bei einem Kran-

ken künstlich hervorgerufen wird, welcher von diesen Zuständen bisher spontan nicht befallen wurde. Darin liegt ein Nachtheil, welcher sich freilich nicht immer dauernd fühlbar zu machen braucht, aber oft genug schon in der schlimmsten Weise hervorgetreten ist. Nicht selten hat der Versuch, einen Kranken zu hypnotisiren, der an einer leichten hysterischen Affection leidet, das Auftreten eines schweren hysterischen Anfalls zur Folge. Dieser üble Zufall wird zwar den Aerzten und "Magnetiseuren", welche das Hypnotisiren als Specialität betreiben, selten passiren, weil ihr psychischer Einfluss auf die Kranken meist von vornherein ein grösserer ist. Wir würden es aber als ein Unglück betrachten, wenn die Hypnose in zu ausgedehnter Weise angewandt werden würde. Dass auf diese Weise oft die scheinbar wunderharsten Heilungen erzielt werden können, ist vollkommen zuzugeben und auch gar nicht auffallend. Dieselben Heilungen können aber auch auf andere Weise erzielt werden, ohne dass man dabei Gefahr läuft, die Kranken erst recht zu dem zu machen, wovon man sie heilen will. Denn hypnotisiren heisst vorübergehend hysterisch machen. Uebrigens ist es nicht schwer zu prophezeien, dass mit dem allgemeinen Bekanntwerden des eigentlichen Wesens der Hypnose dieselbe bei den Kranken auch ihren Nimbus und damit auch ihre Heilkraft verlieren wird.

## Zehntes Capitel. Neurasthenie.

(Nervenschwäche, Nervosität.)

Begriffsbestimmung und Aetiologie. Mit dem Namen der "Neurusthenie" bezeichnet man einen in sehr mannigfaltiger Weise auftretenden nervösen Symptomencomplex, dessen Ursache nicht in einer
organischen Erkrankung, sondern in einer nur functionellen Störung
der Nervensubstanz zu suchen ist. Die Art dieser functionellen Störung
wird gewöhnlich durch die beiden Symptome der "abnormen Reizbarkeit" und der "abnormen Erschöpfbarkeit" charakterisirt. Jedoch sind
mit dem combinirten Begriffe der "reizbaren Schwäche" noch keineswegs alle Erscheinungen der Neurasthenie und der verwandten Krankheitszustände erschöpft. Auch ist hervorzuheben, dass keineswegs das
gesammte Nervensystem an der abnormen Functionirung Theil nimmt.
Vielmehr muss sich auch hier, je genauer man die Symptome der
Neurasthenie kennen lernt und analysirt, ähnlich wie bei der Hysterie,
die Ueberzeugung Bahn brechen, dass es sich bei der Neurasthenie

im Wesentlichen nur um ein abnormes *psychisches* Verhalten der erkrankten Personen handelt und dass sich die zahllosen körperlichen Beschwerden und Symptome der Neurastheniker in letzter Hinsicht zum allergrössten Theil auf ein gestörtes Vorstellungsleben zurückführen lassen.

Nervosität und Neurasthenie sind für die Praxis geschaffene kurze Ausdrücke, mit welchen gewisse Formen einer abnormen geistigen Constitution bezeichnet werden sollen. In weitaus der grössten Anzahl aller Fälle ist diese abnorme geistige Constitution oder wenigstens ihre Grundlage angeboren. Die Neurasthenie zeigt sich natürlich nicht immer (wenn auch häufig genug) schon in der Kindheit. Sie entwickelt sich nicht immer in gleichem Grade, je nach der verschiedenen Einwirkung, welche mannigfaltige äussere Einflüsse auf ihr stärkeres oder geringeres Hervortreten ausüben. In letzter Hinsicht können wir aber die Annahme einer angeborenen bestimmten "nervösen" Veranlagung nur selten ganz entbehren. Zuzugeben ist freilich, dass unter dem Einflusse anhaltender geistiger Veberanstrengungen und andauernder schwerer geistiger Aufregungen neurasthenische Erschöpfungs- und Erregungszustände auch bei vorher "ganz gesunden" Menschen auftreten. Im Allgemeinen wird man aber doch meist geneigt sein, jenen eben genannten Momenten nur die Rolle einer Gelegenheitsursache zuzutheilen. Denn nicht jedes Nervensystem unterliegt der gleichen Last: das eine trägt sie, ohne dauernden Schaden zu nehmen, während das andere unter ihr zusammenbricht.

Der angeborene Factor beim Auftreten der Neurasthenie zeigt sich namentlich bei genauerer Berücksichtigung der hereditären Verhältnisse. Nervosität, Neurasthenie, Hysterie, degeneratives Irresein — dies sind die unter einander sich eng berührenden Krankheitszustände, zu denen die erbliche abnorme geistige Constitution den Grund legt und welche sich daher in so vielen Familien zu einer traurigen Kette vereinigen. Wo die Auffassung des Laien in wohl verständlicher Scheu eine tiefe Trennung anzunehmen geneigt ist, sieht das ärztliche Auge nur quantitative Unterschiede in einer langen Reihe psychischer Krankheitszustände, welche sich ohne bestimmbare Grenze einerseits an das normale Seelenleben anschliessen, andererseits in den ausgesprochenen Irrsinn übergehen.

An dieser Stelle ist es unsere Aufgabe, nur die leichten neurasthenischen Zustände zu besprechen, welche an Häufigkeit alle anderen Nervenkrankheiten weitaus überragen. Wenn man gemeint hat, die Neurasthenie sei eine moderne Krankheit, so ist dies u.E. nicht richtig. Sie ist so alt, wie überhaupt unsere genauere Kunde von den Krankheiten der Menschen, und wenn man häufig das rastlose Hasten, die

Unruhe und die Aufregungen des "modernen" Lebens für die zunehmende Häufigkeit der Neurasthenie verantwortlich macht, so dürfte ein Blick auf die Geschichte früherer Jahrhunderte mit ihren Schrecken und Kriegswirren auch die Berechtigung dieser Angabe höchst zweifelhaft machen. Neu und modern ist nur der Name "Neurasthenie", welcher von dem amerikanischen Nervenarzt BEARD stammt (1880), und die bessere Einsicht in das Wesen der Krankheit. Richtig ist es auch, dass alle die schon oben angedeuteten Gelegenheitsursachen noch heute in voller Stärke einwirken und dass es daher nicht auffallen kann, wenn wir die Neurasthenie besonders oft beobachten bei dem Geschäftsmanne, dessen kühne Speculationen von aufregender Furcht und Hoffnung begleitet sind, bei dem Politiker, dessen Geist beständig von den leidenschaftlichen Kämpfen der Parteien bewegt wird, oder bei solchen Künstlern und Gelehrten, deren nimmer ruhender Ehrgeiz sie in den rastlosen Kampf der Concurrenz drängt. Häufig genug entwickelt sich aber die Neurasthenie auch ohne jede besondere Veranlassungsursache bei den von vornherein durch angeborene Veranlagung hierzu geneigten Personen. Dass eine Krankheit, welche sich hauptsächlich in dem Vorstellungsleben der davon Betroffenen abspielt, von dem Bildungsgrade der letzteren, d. h. von dem Reichthum und der Lebhaftigkeit ihres Vorstellungslebens wesentlich beeinflusst wird, ist leicht verständlich. Unrichtig ist es aber, die Neurasthenie eine Krankheit vorzugsweise der "Gebildeten" und der "höheren Stände" zu nennen. Auch bei Ungebildeten und in den unteren Klassen kommen neurasthenische Zustände häufig vor, wenn sie sich auch in etwas anderer Weise äussern.

Die Symptome der Neurasthenie. 1. Die psychischen Symptome. Eine der wichtigsten Veränderungen im Vorstellungsleben der Neurastheniker ist das häufige und leichte Hervortreten von Vorstellungen ängstlichen Inhalts. Soweit sich diese Vorstellungen auf die eigene Körperlichkeit beziehen, nennt man sie von Alters her hypochondrische Vorstellungen. Theils scheinbar von selbst auftauchend, theils durch leicht erkennbare Anlässe (Lectüre von Krankengeschichten oder medicinischen Schriften, Krankheits- und Todesfälle in der Umgebung u. dgl.) hervorgerufen, tauchen derartige Vorstellungen, oft in ziemlich genau fixirter Form, immer wieder im Bewusstsein auf und beherrschen damit mehr oder weniger das ganze übrige Vorstellungsleben. Eine grosse Anzahl der Neurastheniker wird von dem Gedanken beherrscht, von einer ernsten organischen Erkrankung bedroht oder schon befallen zu sein. Der Eine fürchtet sich beständig vor einem bevorstehenden Schlaganfall, der Andere vor einem Herzfehler, ein Dritter vor beginnender Lungenschwind-

sucht; ein Vierter glaubt, die sicheren Anzeichen eines Rückenmarkleidens, eines Magenkrebses u. s. w. an sich zu bemerken. Die ängstlichen
Vorstellungen können aber auch andere Formen zeigen. Zuweilen beziehen sie sich weniger auf die eigene Person, als auf die nächsten
Angehörigen. Frauen werden zuweilen von der beständigen Angst geplagt, ihr Mann oder ihre Kinder könnten schwer erkranken. Oder die
Ideen beziehen sich auf äussere Vorgänge, mit denen sich ängstliche
Vorstellungen leicht und unaufhörlich associiren. Die sog. Platzangst
(ängstliche Vorstellungen beim Ueberschreiten eines grösseren leeren
Platzes), die Angst vor jedem Gedränge, vor jeder Eisenbahnfahrt, vor
jeder Gesellschaft, die Furcht, im Theater unter dem Kronleuchter zu
sitzen, die Furcht vor Feuer u. v. a. Erscheinungen ähnlichen Inhalts
werden bei Neurasthenikern häufig beobachtet.

Nicht selten treten solche Vorstellungen ängstlichen Inhalts plötzlich mit besonderer Heftigkeit auf und führen zu förmlichen Angstanfällen mit ausgesprochenen körperlichen Folgezuständen. Derartige Anfälle können Nachts beim Einschlafen auftreten, die Kranken aus dem Bette treiben und in die grösste Unruhe und Aufregung versetzen.

Dass das leichte Auftauchen von Vorstellungen ängstlichen Inhalts die Patienten gewissermaassen in einer beständigen Erregung hält, ist leicht erklärlich. Darum die häufige Klage derartiger Kranken: "ich bin stets so unruhig, jede Kleinigkeit ärgert mich, Alles, auch das Geringste, regt mich auf". Nur wenn die Gedanken anderweitig in Anspruch genommen werden, sind die Kranken ruhig und verhalten sich scheinbar völlig normal.

Uebrigens sind die Angstvorstellungen zwar die bei weitem häufigste, aber nicht die einzige Form krankhafter Vorstellungen, welche bei der Neurasthenie beobachtet werden. Insofern alle derartigen Vorstellungen unabhängig von äusseren Ereignissen immer von Neuem ins Bewusstsein treten und den Kranken so zu sagen beständig in Beschlag nehmen, bezeichnet man sie treffend mit dem allgemeinen Namen der Zwangsvorstellungen. Einige besonders häufige Formen von Zwangsvorstellungen sind folgende. Manche Kranke werden von beständig auftauchenden, zum grössten Theil ganz überflüssigen Fragen gequält: warum ist dies so, warum nicht so? was würde geschehen, wenn dies oder jenes einträte? u. a. (Grübelsucht). Andere Kranke quälen sich mit beständigen Zweifeln, mit dem beständigen Gefühl der Ungewissheit, ob auch dies und jenes richtig geschehen sei, ob sie nichts Falsches geschrieben, nichts vergessen haben u. dgl. (Zweifelsucht). Derartige und andere Zwangsvorstellungen, welche übrigens in ausgesprochener Weise nur

bei den schwereren Formen der Neurasthenie auftreten, bilden schon den Uebergang zu dem eigentlichen neurasthenischen Irresein.

Während das krankhaft gestörte Vorstellungsleben in den meisten Fällen dem psychischen Gesammtverhalten der Neurastheniker den Charakter des Aufgeregten und Unruhigen giebt, kann andererseits aber auch eine stärkere Hemmung des übrigen Vorstellungslebens und in Folge davon eine mehr depressive, melancholische Gemüthsstimmung eintreten. Zuweilen wechseln auch die psychischen Gesammt-Stimmungen in verschiedenen Formen mit einander ab. Besteht eine allgemein gesteigerte Lebhaftigkeit des Vorstellungslebens überhaupt, so kann der häufige und rasche Uebergang von dem "himmelhoch jauchzend" in das "zu Tode betrübt" besonders auffallend sein.

Die folgenschwerste Einwirkung des gestörten Vorstellungslebens besteht aber in der Störung und Hemmung aller anderen Vorstellungsreihen durch die sich immer von Neuem ins Bewusstsein drängenden krankhaften Vorstellungen. Dies ist der hauptsächlichste Grund, warum die Neurastheniker so häufig zu jeder anstrengenden methodischen geistigen Arbeit unfähig werden oder dieselbe wenigstens nur mit grösster Mühe verrichten können. Zu dem geistigen Ermüdungsgefühl gesellen sich hierbei auch körperliche Schwächegefühle (s. u.), die Unfähigkeit, anhaltend zu lesen oder zu schreiben, zuweilen verbunden mit unangenehmen subjectiven Empfindungen der Schwäche und des Druckes in den Augen ("nervöse Asthenopie"). Selbstverständlich wird man aber auch bei den Störungen der geistigen Leistungsfähigkeit stets eine strenge Scheidung zwischen einer angeborenen primären functionellen Schwäche und einer erst secundär bedingten Erschwerung der geistigen Arbeit vornehmen müssen.

2. Die körperlichen Symptome. Während die psychischen Erscheinungen der Neurasthenie nur von dem kundigen Arzt als eigentlicher Mittelpunkt der Krankheit erkannt werden, leidet der Neurastheniker selbst in der Regel angeblich am meisten unter zahllosen subjectiven körperlichen Beschwerden, welche in dem Bereiche fast eines jeden Organes auftreten können. Der weitaus grösste Theil all dieser zahllosen subjectiven Empfindungen ist nach unserer Auffassung nur eine Folge der primären Störung des Vorstellungslebens. Erst in zweiter Linie geben wir die Möglichkeit zu, dass neben der psychischen Anomalie auch selbständige functionell-nervöse Störungen in anderen Nervengebieten auftreten und zu besonderen körperlichen Symptomen führen können. Dass aber die meisten subjectiven Symptome eine psychogene Entstehung haben, geht schon daraus hervor, dass sie fast immer dem In-

halte der vorhandenen hypochondrischen Vorstellungen vollkommen conform sind, und dass sie, sobald es gelingt, diese Vorstellungen aus dem Bewusstsein zu vertreiben, auch ihrerseits vollkommen verschwinden.

Man kann sehr wohl, um einen Ueberblick über die am häufigsten vorkommenden neurasthenischen Beschwerden zu erhalten, dieselben nach den Organen eintheilen, auf welche sich die Befürchtungen der Kranken hauptsächlich beziehen. Die Vorstellungen von einem befürchteten Organ-Leiden rufen in der That die entsprechenden subjectiven Empfindungen hervor. So entstehen die "eingebildeten" Krankheiten. Beschäftigen sich die Gedanken des Patienten vorzugsweise mit dem befürchteten Eintritt eines Rückenmarksleidens, so treten zahlreiche scheinbar spinale Symptome auf, insbesondere Rückenschmerzen und unangenehme Empfindungen längs der Wirbelsäule, Schmerzen und Parästhesien in den Beinen u. dgl. Je mehr die Kranken durch Erfahrung oder Lectüre von den wirklichen Krankheiten wissen, um so mannigfaltiger werden ihre Beschwerden. Die neurasthenischen Aerzte sind daher die schlimmsten Patienten. — Wie man von einer "spinalen Neurasthenie" spricht, so kann man auch von einer "Herz-Neurasthenie", einer "gastrischen Neurasthenie" u. s. w. sprechen. Die Herz-Neurastheniker, welche in beständiger Angst vor einem Herzfehler und seinen Folgen leben, klagen über Herzklopfen, über Druck, Schmerz und "Flimmern" in der Herzgegend, über Schwindel und Athembeklemmung. Die Kranken mit gastrischer Neurasthenie ("nervöser Dyspepsie" s. d.) empfinden nach jeder Nahrungs-Aufnahme Druck und Schmerzgefühl im Magen, fürchten sich daher vor jeder etwas schwer verdaulichen Speise, leiden an unbewusst-willkürlichem Aufstossen u. a.

Mit derartigen, durch bestimmte ängstliche Vorstellungen (durch "Auto-Suggestion", wie der moderne terminus technicus lautet) hervorgerufenen subjectiven Empfindungen ist aber die grosse Reihe der körperlichen neurasthenischen Symptome noch keineswegs erschöpft. Fast in allen Fällen macht sich noch eine grosse Gruppe von körperlichen Erscheinungen geltend, welche wir als die nothwendige (d. h. physiologisch begründete) Folge der allgemeinen psychischen Aufregung betrachten. Wenn bei jedem gesunden Menschen jede grössere seelische Erregung eine Menge körperlicher Symptome zur Folge hat, so ist es verständlich, dass auch der abnorme, d. h. ohne hinreichenden äusseren Grund eintretende Aufregungszustand des Neurasthenikers dieselben, oft sogar in verstärktem Maasse auftretenden somatischen Folgen hat. Hierher rechnen wir in erster Linie einen grossen Theil der sog. "cerebralen Symptome", wie Kopfschmerz, Schwindelgefühl, Druck und Eingenommensein des

Kopfes, womit sich freilich auch mannigfache auf Auto-Suggestion beruhende cerebrale Symptome verbinden können. Hierher gehört ferner die neurasthenische Schlaflosigkeit, eins der häufigsten und wichtigsten Symptome, welches eine unmittelbare Folge der psychischen Aufregung als solcher ist. In manchen Fällen tritt die Schlaflosigkeit ganz in den Mittelpunkt des neurasthenischen Symptomencomplexes. Man kann dann sagen, dass die Furcht vor der Schlaflosigkeit der hauptsächlichste Grund der wirklich eintretenden Schlaflosigkeit ist. Eine direkte physiologische Folge der allgemeinen psychischen Erregung sind ferner zahlreiche vasomotorische Symptome: Herzklopfen, Pulsbeschleunigung, Röthe oder Blässe des Gesichts und der Hände, verstärkte Schweisssecretion oder andauernde Kälte der Hände und Füsse u. a. Auch das Zittern und die nicht seltene Steigerung der Sehnenreslexe gehören hierher. Endlich steht auch die Appetitlosigkeit vieler Kranken, die habituelle Stuhlverstopfung, in anderen Fällen die Neigung zu Durchfällen sicher oft mit den psychischen Vorgängen in engster Verbindung.

Von der allgemein seelischen Grundstimmung hängt der Hauptsache nach auch die Lebhaftigkeit der motorischen Innervationen ab. Während manche Neurastheniker, von beständiger Unruhe getrieben, sich in weiten nutzlosen Spaziergängen ermüden, tritt bei anderen eine grosse körperliche Schwäche ein, welche, soweit sie nicht auf einer wirklich funktionellen Abnormität oder auf einer mangelhaften allgemeinen Ernährung beruht, von der unzulänglichen centralen Willens-Innervation der Muskeln abhängt. Solche Kranke ermüden rasch beim Gehen, können keine anhaltende Arbeit verrichten und empfinden zuweilen eine solche Schwäche, dass sie das Zimmer nur ungern verlassen und die meiste Zeit im Bett oder auf dem Sopha liegend zubringen.

Ob die Neurasthenie einen direkten Einfluss auf die allgemeine Ernährung des Körpers ausübt, lässt sich schwer entscheiden. Man findet die Neurasthenie sowohl bei vollblütigen, corpulenten, als auch bei schwächlich gebauten anämischen Personen. Einen indirecten Einfluss übt aber die Neurasthenie sehr häufig auf den Ernährungszustand der Kranken aus, indem namentlich Appetitmangel oder Furcht vor der Nahrungsaufnahme allmälig eine starke Abmagerung zur Folge hat. Als eine häufige, aber noch nicht genügend aufgeklärte Erscheinung erwähnen wir das reichliche Vorhandensein von Phosphaten im Harn.

Mit einigen Worten müssen wir hier noch einer praktisch sehr wichtigen Form der Neurasthenie Erwähnung thun — der sexuellen Neurasthenie. Sie entwickelt sich meist bei solchen Personen, welche in der Jugend Onanie getrieben haben und nun durch Lectüre oder eigene

Ueberlegung in die übertriebenste Angst vor den vermeintlichen schlimmen Folgen dieses Lasters gerathen sind. Meist fürchten derartige bedauernswerthe Kranke unrettbar einem Rückenmarks- oder Gehirnleiden verfallen zu sein und leiden dem gemäss unter einem Heer entsprechender subjectiver Symptome. Noch bedeutungsvoller ist aber die sehr oft eintretende "psychische Impotenz" d. h. die sexuelle Impotenz in Folge der den Geschlechtsakt störenden und unmöglich machenden ängstlichen Vorstellungen. Damit verbunden sind übrigens meist noch andere sexuelle Störungen, welche wenigstens zum Theil wohl eine directe Folge der physiologischen Ueberreizung sind (häufige Pollutionen, Urethrorhoe u. dgl.). Um diesen Kern herum gruppirt sich dann natürlich auch bei der sexuellen Neurasthenie das ganze Heer der oben näher geschilderten allgemein-neurasthenischen Symptome.

Wie schon oben angedeutet, ist man wahrscheinlich nicht berechtigt, alle bei der Neurasthenie auftretenden körperlichen Symptome als secundäre psychogene Erscheinungen aufzufassen. Da die Neurasthenie auf einer allgemeinen constitutionell-abnormen Veranlagung des Nervensystems beruht, so ist es nicht auffallend, wenn neben den abnormen Erscheinungen im Vorstellungsleben der Kranken gleichzeitig functionelle Störungen auch in anderen Nervengebieten auftreten. So kann die Neurasthenie sich mit echten Neuralgien, mit Migräne und anderen Formen des Kopfschmerzes verbinden.

Allgemeiner Krankheitsverlauf und Prognose der Neurasthenie. Der Verlauf der Neurasthenie richtet sich hauptsächlich nach dem Grade der vorhandenen allgemein-nervösen Beanlagung und nach der Stärke der von aussen her auf den Kranken einwirkenden ungünstigen Einflüsse. Handelt es sich um Patienten, welche sich bisher im Ganzen einer normalen geistigen Gesundheit erfreut haben, bei denen nur unter der Einwirkung ungewöhnlicher geistiger Aufregungen oder Anstrengungen ein neurasthenischer Erregungs- oder Erschöpfungszustand eingetreten ist, so konnen derartige Zustände von "acuter Neurasthenie" bei geeigneter Behandlung und beim Fortfallen der schädlichen äusseren Einflüsse wieder ganz oder wenigstens grösstentheils verschwinden. -Anders verhält es sich in den Fällen, wo die neurasthenische Veranlagung sich verhältnissmässig frühzeitig im ganzen geistigen Naturell des Kranken bemerkbar gemacht hat. Auch hier sind freilich oft grosse Schwankungen im Hervortreten der Krankheitserscheinungen bemerkbar. Eine wirkliche Heilung ist aber kaum möglich, weil sie eben gleichbedeutend wäre mit einer völligen Umwandlung der ganzen geistigen Individualität. Nur im höheren Lebensalter tritt zuweilen

auch in solchen Fällen nicht selten ein auffallendes Zurücktreten der Krankheitserscheinungen ein. - In den leichteren Fällen zeigen die Patienten ihr Leiden nach aussen hin nur wenig. Sie suchen es zu verbergen, da sie mit ihren allgemeinen Beschwerden doch meist nur wenig Theilnahme finden und ihr zuweilen guter Ernährungszustand und ihr gesundes Aussehen ihre weitläufigen Klagen Lügen zu strafen scheinen. In den schwereren Fällen aber, wo die gesammte Leistungsfähigkeit der Kranken tief geschädigt ist, nimmt das Leiden auch nach aussen hin eine ernstere Bedeutung an und wird eine unerschöpfliche Quelle von Sorgen und Beunruhigungen nicht nur für den Kranken selbst, sondern auch für dessen Umgebung. Eine wirkliche Gefahr bietet die Krankheit freilich kaum dar. Auch dass sich schwerere secundäre Nervenkrankheiten auf dem Boden der Neurasthenie entwickeln, sieht man nur ausnahmsweise. So kommt es, dass viele Neurastheniker, namentlich bei günstigen äusseren Bedingungen, ein verhältnissmässig erträgliches Leben führen und bis zu einem gewissen Grade auch in ihrem Berufe Tüchtiges und Erspriessliches leisten.

Diagnose. Die Diagnose der Neurasthenie ist zwar meist leicht, soll aber doch stets nur dann gestellt werden, wenn man durch eine genaue und sorgfältige Untersuchung des Nervensystems die völlige Abwesenheit organischer Veränderungen desselben festgestellt hat. Bei beginnenden schweren Gehirnerkrankungen (Tumoren, ferner namentlich beginnende Paralyse) sind Verwechselungen mit Neurasthenie schon wiederholt vorgekommen. Grosses Gewicht ist bei der Diagnose stets auf die Ermittelung der wirksamen ursächlichen Verhältnisse und auf die gesammte psychische Constitution des Patienten zu legen.

Eine vollständig scharfe Grenze zwischen Neurasthenie, Nervosität und Hysterie ist, wie es in der Natur der Sache liegt, nicht zu ziehen. Bei allen diesen drei Zuständen handelt es sich, wie gesagt, um eine angeborene oder wenigstens auf Grund einer angeborenen Veranlagung durch äussere Umstände entstandene abnorme nervöse Constitution, die sich in erster Linie auf dem rein psychischen Gebiete, in zweiter Linie in den Beziehungen zwischen geistigem und körperlichem Leben geltend macht. Zeigt sich der abnorme Zustand nur in leichter psychischer Reizbarkeit, Empfindlichkeit mit Neigung zu ängstlichen Vorstellungen, zu unbegründeten Befürchtungen und dadurch zur Entstehung allerlei subjectiver, aber auf die Körperlichkeit bezogener abnormer Empfindungen, so nennt man denselben Nervosität. Verbindet sich damit eine stärkere Abschwächung der geistigen und in Folge der mangelhaft entwickelten oder stärker gehemmten geistigen Energie auch der körperlichen Leistungs-

fähigkeit, in der Regel verbunden mit gesteigerten Angstvorstellungen und mit den dadurch entstehenden subjectiven Sensationen, so haben wir die ausgeprägte Neurasthenie. Ist aber die Beziehung zwischen den geistigen Vorgängen und der Körperlichkeit so sehr ins Schwanken gerathen, dass eine völlige Lockerung (Lähmungen, Anästhesie) dieser Beziehungen oder unter dem Fortfall aller gesunden geistigen Hemmungen ganz abnorme geistige Reizzustände entstehen (Krämpfe, Anfälle), so haben wir die ausgeprägte Hysterie vor uns. Die Grundlage aller drei genannten Zustände ist — bildlich ausgedrückt — der Mangel an geschlossener Ordnung und Festigkeit beim Ablauf aller derjenigen Vorgänge, welche wir unter dem Namen der seelischen Processe im weitesten Sinne des Wortes zusammenfassen.

Therapie. Wie bei der Hysterie, so ist auch bei der Neurasthenie die psychische Behandlung in erster Linie zu nennen. Doch muss sie hier in anderer Weise geschehen, als bei der ersteren. Die Neurastheniker bedürfen des Trostes. Sie müssen öfter vom Arzte untersucht werden, weil jede neue Untersuchung, welche mit der Versicherung des Arztes endigt, dass er nichts, was zu einer ernsten Besorgniss Anlass giebt, gefunden habe, auf den Kranken äusserst beruhigend und wohlthuend einwirkt. Wo das hypochondrische Moment bei der Neurasthenie in den Vordergrund tritt, da kann allein die psychische Beruhigung des Kranken zur Heilung desselben ausreichen.

In allen anderen Fällen von Neurasthenie muss sie aber verbunden werden mit denjenigen Hülfsmitteln, welche uns überhaupt zur "allgemeinen Stärkung" des Nervensystems zu Gebote stehen. Will man wirklich gute und anhaltende Erfolge erzielen, so ist es vor Allem nöthig, die Behandlung in methodischer und längere Zeit fortgesetzter Weise vorzunehmen, damit die Kranken eine Zeit lang unter dem anhaltenden persönlichen Einflusse des Arztes stehen. Denn nur hierdurch allein ist es möglich, den Kranken auch die zur Ueberwindung aller nervösen Schwächezustände in hohem Maasse beitragende und daher stets nothwendige geistige Schulung in genügender Weise angedeihen zu lassen. Hieraus ergiebt sich, warum gerade für Neurastheniker die Behandlung in einer besonderen Heilanstalt so oft wünschenswerth ist.

Bei der methodischen Behandlung der Neurasthenie kommen zunächst stets gewisse allgemeine diätetische Vorschriften in Betracht. Dieselben müssen den individuellen Verhältnissen genau angepasst werden. Das erste Erforderniss ist Ruhe und Beruhigung. Jede anstrengende geistige Arbeit ist zu verbieten, jede Gelegenheit zu geistigen Aufregungen muss nach Möglichkeit gemieden werden. Die Art der

Ernührung richtet sich ganz nach dem einzelnen Falle. Bei corpulenten Kranken kann unter Umständen eine Entziehungskur nothwendig sein, durch welche das Allgemeinbefinden und die körperliche Leistungsfähigkeit oft bedeutend gefördert werden. Bei den zahlreichen anämischen und mageren, meist gleichzeitig an nervös-dyspeptischen Zuständen (s. Bd. I.) leidenden Kranken ist dagegen die Hebung des Ernährungszustandes 1) eine der wichtigsten ärztlichen Aufgaben. Auch hierbei sind ganz bestimmte Vorschriften nothwendig, damit Milch, Butter, Fleisch, Eier, Mehlspeisen in genügender Menge von den Kranken genossen werden. Mit der raschen Zunahme des Körpergewichts erzielt man oft gleichzeitig auch eine bedeutende Besserung des Kräftezustandes. Zu verbieten ist in allen Fällen der reichlichere Genuss alkoholischer Getränke, ebenso starkes Rauchen. Nichts ist verkehrter, als Neurasthenikern starken Wein "zur Kräftigung" zu verschreiben. Wir haben uns schon unzählige Male den Dank unserer Kranken dadurch erworben, dass wir sie von einer derartigen Verordnung befreiten, welche ihnen nach ihrer eigenen Erfahrung nur Unzuträglichkeiten (Hitze im Kopf, Schwindelgefühl u. dgl.) bereitete. Thee und Kaffee sind dagegen nur im Uebermaass genossen schädlich und, wenn die Kranken daran gewöhnt sind, unbedenklich zu gestatten. Was die körperliche Bewegung anbetrifft, so muss man sich auch hierbei nach der Individualität der Kranken richten. Dringend warnen möchten wir namentlich vor dem alltäglich gemachten grossen Fehler, schwächliche und angegriffene nervöse Personen zu längeren Spaziergängen anzutreiben. In solchen Fällen ist körperliche Ruhe viel nothwendiger. Der gewiss vortheilhafte Genuss frischer Luft braucht darunter nicht zu leiden (Sitzen im Freien, Spazierenfahren u. dgl.). Anders verhält es sich natürlich bei einer anderen Art der Kranken, die schwerfällig und corpulent sind. Hier ist anhaltendere Körperbewegung oft sehr nothwendig. Häufig empfiehlt es sich, auch durch gymnastische Uebungen (Zimmergymnastik, schwedische Heilgymnastik u. dgl.) die Körperkraft allmälig zu stärken.

Von den besonderen Behandlungsmethoden finden gegenwärtig die Elektrotherapie und die Hydrotherapie die meiste Anwendung. Die

<sup>1)</sup> Von einigen Nervenärzten (Plairfair, Weir Mitchell u. A.) ist die "Ueberernährung" der Kranken, d. h. die nach Möglichkeit gesteigerte Nahrungszufuhr bei völliger körperlicher und geistiger Ruhe, verbunden mit täglicher Massage und Faradisation der Muskeln, als besondere "Methode" zur Behandlung der Neurasthenie und verwandter nervöser Erschöpfungszustände ausgebildet worden. Dieses Verfahren ist manchmal gewiss sehr zweckmässig, es muss jedoch vor einer gar zu einseitigen Beurtheilung desselben gewarnt werden, da es keineswegs für alle Fälle von Neurasthenie passt.

Elektricität wird von vielen Kranken sehr gelobt. Man wendet vorzugsweise die Galvanisation am Sympathicus und am Rückenmark an, wobei aber stets mit grosser Vorsicht und unter Vermeidung aller grösseren Stromschwankungen und zu starker Ströme zu verfahren ist. Das Galvanisiren am Kopf wird nur selten gut vertragen. Vielfach gebräuchlich ist die zuerst von Beard und Bockwell ausgeübte Methode der allgemeinen Faradisation, wobei der zum grössten Theil entkleidete Kranke die beiden Füsse auf eine grosse plattenförmige Elektrode aufsetzt, während mit einer anderen grossen Schwammelektrode (oder mit der "elektrischen Hand" des Arztes, welcher die zweite Elektrode selbst in die andere Hand nimmt und den Strom so durch seinen eigenen Körper hindurchleitet) die einzelnen Partien des Körpers behandelt werden. Neuerdings werden in einzelnen Heilanstalten auch elektrische Bäder angewandt, welche ebenfalls oft von gutem Erfolge begleitet zu sein scheinen. Sehr empfehlenswerth ist ausser der peripherischen Galvanisation und Faradisation der Nerven und Muskeln auch der Gebrauch des faradischen Pinsels, namentlich am Nacken, längs der Wirbelsäule, an den Schultern und Oberschenkeln. - Ob allen diesen elektrischen Behandlungsweisen eine specifische Wirkung zukommt, ist schwer zu sagen. Der grösste Theil der erzielten Heilerfolge ist wohl zweifellos suggestiver Natur. Immerhin giebt es wenige andere Methoden, durch welche eine derartige suggestive Wirkung so leicht hervorgebracht werden kann, wie durch die Elektricität, und darum ist diese trotz des eben Gesagten bei der Behandlung der Neurastheniker doch schwer zu entbehren, zumal man bei einem so chronischen Leiden oft mit den Heilmethoden wechseln muss.

Die hydrotherapeutischen Maassnahmen können zum Theil zu Hause ausgeführt werden. Für schwere Neurasthenien eignet sich eine methodische Kur in einer gut geleiteten Anstalt. Zur Anwendung kommen kalte Abreibungen, Douchen (nicht auf den Kopf!), laue Halb- und Vollbäder (zuweilen auch Schwimmbäder). Bei sexuellen Störungen sind kalte Sitzbäder (nicht Abends!) und Douchen auf die Genitalien und das Lendenmark anzuwenden. Auf die Darstellung weiterer Einzelheiten in Bezug auf die verschiedenen hydrotherapeutischen Methoden müssen wir hier verzichten. Die Wirksamkeit der Hydrotherapie beruht z. Th. auf der zweifellos günstigen körperlichen Beeinflussung der Kranken, zum anderen grossen Theil freilich auch hier, wie bei allen anderen Behandlungsarten, auf der suggestiven Wirkung. — Hieran schliesst sich der Gebrauch der Scehüder an, welche in vielen Fällen von Neurasthenie dringend empfohlen werden müssen. Wir rathen namentlich

den mageren und anämischen Neurasthenikern den Aufenthalt an der See an, da die Anregung des Appetits und die Ruhe hierbei oft von bestem Nutzen sind. Den gutgenährten Neurasthenikern dagegen thut eine nicht zu anstrengende Gebirgstour die besten Dienste. — Auch die Massage findet als allgemeines Kräftigungsmittel bei nervösen Zuständen viel Anwendung. Ihre Beurtheilung ergiebt sich nach dem oben Gesagten von selbst. Am zweckmässigsten verordnet man sie bei den Formen, welche mit schmerzhaften Empfindungen im Rücken, den Extremitäten u. a. verbunden sind. Eine vortreffliche unmittelbare Wirksamkeit entfaltet die Massage bei gleichzeitiger habitueller Obstipation.

Innere Mittel finden bei der Neurasthenie nur in symptomatischer oder suggestiver Hinsicht einen zweckmässigen Gebrauch. Eisen- und Chinapräparate, Solutio Fowleri werden bei gleichzeitiger Anämie verordnet, Stomachica (Salzsäure, Pepsin, Amara) bei bestehenden dyspeptischen Beschwerden. Die Stuhlverstopfung (s. Bd. I) soll vor Allem diätetisch und nur im Nothfalle mit Abführmitteln behandelt werden. Bei bestehenden vasomotorischen Erscheinungen (Hitzegefühl, Congestionen, Herzklopfen) verordnen wir häufig Ergotin (Pillen zu 0,05 täglich 4—6). Ausserdem finden die Brompräparate (Pulver aus Bromkalium und Bromnatrium, Bromwasser) bei allen nervösen Aufregungszuständen vielfache Verwendung. Bei nervösen Kopfschmerzen, doch auch bei anderen nervösen Zuständen ist das Antipyrin oft von guter Wirkung. Aehnlich wirken Phenacetin, Antifebrin und zahlreiche in der Neuzeit hergestellte verwandte Mittel.

Eine kurze Besprechung verdient noch die meist schwierige Behandlung der neurasthenischen Schlaflosigkeit. Da die Schlaflosigkeit sicher in den meisten Fällen nur die Folge der psychischen Erregung, namentlich des Auftretens ängstlicher Vorstellungen ist, so spielt natürlich gerade hier die suggestive Wirkung aller nur denkbaren Verordnungen die grösste Rolle. Gerade diesen Umstand soll aber der Arzt sich zu Nutzen ziehen. Dringend zu warnen ist vor dem Missbrauch der stärkeren Narcotica (Chloral und Morphium). Man soll immer erst versuchen, ob nicht schon eine zweckmässige Allgemeinbehandlung des Zustandes oder sonstige Mittel den Schlaf herbeizuführen im Stande sind. Oft wirkt ein halbstündiges warmes, am Abend genommenes Bad beruhigend und schlafbringend, in anderen Fällen ein nasser Umschlag auf den Kopf oder am Nacken. Die allgemeine Faradisation, Abends ausgeführt, wird von manchen Kranken als schläfrig machend gerühmt. Von den eigentlichen Schlafmitteln kann zuweilen eine mässige Dose Alkohol versucht werden. Namentlich wirkt zuweilen ein Glas Bier, Abends getrunken,

in dieser Hinsicht oft günstig ein. Hilft dies nichts, so versucht man zunächst Bromkalium. Kleinere Dosen wirken vielleicht nur durch einen psychischen Einfluss beruhigend, während grössere (3,0—5,0 g auf einmal in einem Glase Wasser genommen) sicher direct schlafmachend wirken können. Von den übrigen Schlafmitteln erwähnen wir vor Allem noch das zweckmässige Sulfonal (1,5—2,0 in reichlicher wässriger Lösung, z. B. in Thee oder Suppe, 2—3 Stunden vor dem Schlafengehen) und das gleichfalls empfehlenswerthe Trional. Im Allgemeinen wird man aber nur selten auf die Dauer mit dem Erfolge dieser und ähnlicher Mittel zufrieden sein und das Hauptgewicht daher immer auf die Gesammtbehandlung der Krankheit legen.

### Elftes Capitel.

## Die sogenannten traumatischen Neurosen.

Im Anschluss an die beiden letzten Capitel über Hysterie und Neurasthenie müssen wir jetzt - mehr aus praktischen, als aus wissenschaftlichen Gründen - noch eine Reihe von Krankheitszuständen besonders besprechen, welche jedenfalls zu den oben genannten Leiden in nächster Beziehung stehen, dabei aber doch gewisse Eigenthümlichkeiten zeigen. Es handelt sich hier um nervöse Symptomencomplexe, welche in Folge von heftigen Erschütterungen des ganzen Körpers oder zuweilen auch nach mehr umschriebenen Verletzungen eines bestimmten Körpertheiles auftreten und daher mit dem Namen der "traumatischen Neurosen" bezeichnet worden sind. Durch die Benennung "Neurose" sollte ausgedrückt werden, dass die durch das Trauma hervorgerufenen nervösen Symptome nicht von groben materiellen Verletzungen des Nervensystems abhängen, sondern auf feineren, anatomisch bis jetzt nicht nachweisbaren Veränderungen beruhen. Derartige Zustände waren früher schon lange nach Eisenbahnunfällen von englischen und amerikanischen Aerzten beobachtet und unter dem Namen "railway spine" oder "railway brain" beschrieben worden. Bald stellte sich jedoch heraus, dass genau die gleichen Krankheitserscheinungen selbstverständlich auch nach allen möglichen anderen Körperverletzungen auftreten können.

Das Krankheitsbild ist ein sehr charakteristisches. Zuweilen ist das ursprüngliche Trauma (Sturz, Stoss u. dgl.) so heftig, dass unmittelbar nach demselben die bekannten Symptome der Commotio cerebri und Commotio spinalis (Verlust des Bewusstseins, allgemeine motorische Lähmung u. dgl.) in grösserer oder geringerer Heftigkeit auftreten. In anderen Fällen ist aber schon die Intensität des Traumas oder der besondere

Ort seiner Einwirkung (Stoss aufs Kreuz, auf den Rücken, in die Seite u. dgl.) derartig, dass von einer wesentlichen materiellen Gehirnerschütterung nicht gut die Rede sein kann. Nicht selten können Anfangs auch wirkliche organische Verletzungen (Contusion, Blutung, Fractur) vorhanden sein, die aber an sich einer völligen Heilung vollkommen fähig sind.

Das Charakteristische ist nun, dass nach dem völligen Ablauf aller stärkeren oder geringeren anfänglichen materiellen Folgeerscheinungen der Verletzung, doch keine völlige Genesung, wie zu erwarten war, eintritt. Der Kranke erholt sich, versucht wieder aufzustehen, die Besserung schreitet bis zu einem gewissen Grade fort. Trotzdem bleibt aber eine Reihe von Symptomen übrig, welche nicht verschwinden und welche die Arbeitsfähigkeit des Betroffenen weiterhin vermindern oder gar ganz aufheben. Untersucht man jetzt die Kranken, so sind irgendwelche Zeichen gröberer Verletzungen weder am Nervensystem, noch an irgend einem anderen inneren Organe vorhanden. Was aber zunächst auffällt. ist eine eigenthümliche psychische Veränderung. Die Kranken sind trübe gestimmt, missmuthig, unlustig zu jeder Beschäftigung, völlig energielos, haben keine Freude mehr am Verkehr mit der Familie und mit den Bekannten. Sie beschäftigen sich innerlich fortwährend mit dem erlittenen Unfall und dessen etwaigen Folgen. Der Schlaf ist gestört, oft durch Träume beunruhigt. Von sonstigen subjectiven Klagen sind hervorzuheben vor Allem meist Schmerzen an der Stelle, welche durch das Trauma besonders betroffen ist, also namentlich oft im Rücken, in der Kreuzgegend, an der Seite der Brust, in der Hüfte u. a. Ferner klagen die Kranken über Kopfweh, Schwindel, Mattigkeit, Trübsehen, Ohrenklingen, Flimmern, Appetitlosigkeit u. dgl. Die objective Untersuchung ergiebt oft eine allgemeine motorische Schwäche. Manche Kranke können noch ziemlich gut allein gehen, ermüden aber rasch; andere gehen nur langsam und steif, mit Unterstützung, klagen beim Gehen über Rückenschmerzen, halten die Hand daher auf den Rücken u. dgl. Der Ernährungszustand der Muskeln bleibt meist ein guter. Die elektrische Erregbarkeit der Nerven und Muskeln ist völlig normal. Die Reflexe sind zuweilen lebhaft, zuweilen schwach, jedenfalls nie so verändert, wie man dies nur bei wirklichen organischen Erkrankungen findet. Stärkere Veränderungen ergiebt häufig, wenn auch keineswegs in allen Fällen, die Untersuchung der sensorischen Functionen. Dieselbe muss sich stets auf sämmtliche Sinnesorgane erstrecken. Die Haut ist oft fast auf der ganzen Körperoberfläche auffallend unempfindlich gegen alle Schmerzreize, wie Nadelstiche, elektrische Ströme u. dgl. Es besteht Analgesie.

An einzelnen Stellen finden sich manchmal auch vollkommene Anästhesien, welche eine ganze Extremität oder nur umschriebene Theile der Extremitäten und des Rumpfes betreffen. Die Abgrenzung der anästhetischen Hautpartien gegen die normal empfindlichen ist ziemlich scharf und dabei oft sehr eigenartig angeordnet, wie dies bei organischen Nervenleiden niemals vorkommen kann. Die Untersuchung der Augen ergiebt zuweilen Abnahme der Sehschärfe, Einengung des Gesichtsfeldes, undeutliche Farbenwahrnehmung. Sehr oft ist das Gehör auf einer oder auf beiden Seiten abgeschwächt. Der Geruch ist oft sehr stumpf, der Geschmack häufig völlig verloren, so dass selbst Chinin, Essig und ähnliche stark schmeckende Stoffe keine Geschmacksempfindung mehr hervorrufen.

Neben den bisher beschriebenen, die Abschwächung der Sensibilität und Motilität betreffenden Symptomen findet man aber häufig auch sensibele und motorische Reizungserscheinungen. Schmerzen im Kopf, Flimmern vor den Angen, Ohrenklingen sind schon oben erwähnt. Charakteristischer sind Hyperästhesien der Haut, Druckempfindlichkeit der Wirbelsäule und namentlich oft grosse Druckempfindlichkeit an solchen Körperstellen, welche von der ursprünglichen Verletzung besonders betroffen waren. Von motorischen Reizerscheinungen sind zu nennen: Muskelspannungen und Muskelsteifigkeit, wiederum am häufigsten an den durch das Trauma vorzugsweise betroffenen Extremitäten. Sehr häufig ist ausserdem starkes Zittern.

Fragt man nun nach der Ursache und nach dem eigentlichen Wesen dieses eigenthümlichen, vor Allem durch die psychischen Störungen, in zweiter Linie durch die subjectiven schmerzhaften Empfindungen, die sensorischen Anästhesien und die motorische Schwäche charakterisirten Krankheitsbildes, so könnten zunächst zwei Umstände mit in Betracht gezogen werden. Zuerst hat man daran gedacht, dass die körperliche Erschütterung des Nervensystems, auch ohne gröbere anatomische Verletzungen die schweren Functionsschädigungen hervorrufen könne. Diese Annahme war der Grund, warum man die geschilderten Krankheitszustände mit dem besonderen Namen der "traumatischen Neurosen" belegte. Allein, je mehr und je länger man sich mit diesen Zuständen eingehend beschäftigt, um so mehr kommt man zur Ansicht, dass diese Anschauung für die grosse Mehrzahl der Fälle keine Geltung hat. Zwar glauben wir noch jetzt, dass es Krankheitszustände giebt, welche man wirklich als traumatische Neurose im engeren Sinne des Wortes und als andauernde functionelle Störungen in Folge einer wirklichen materiellen Gehirnerschütterung auffassen muss, aber für

die überwiegend grosse Mehrzahl aller "traumatischen Neurosen" trifft diese Annahme keineswegs zu, sondern hier ist es wiederum die Gesammtheit der mit dem Trauma (Unfall) verbundenen psychischen Einwirkungen, welche die Neurose hervorruft. Mit der Verletzung selbst ist ein starker Schreck verbunden. Der erlittene Unfall ruft leicht die Befürchtung unheilbaren Siechthums, andauernder Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit hervor. Die Weitläufigkeiten und häufigen Streitigkeiten mit Krankenkassen und Versicherungsgesellschaften tragen das Ihrige dazu bei, die Kranken in Unruhe zu versetzen. So wirken also auch diese Momente ein zur Hervorbringung eines Zustandes, der mit der allgemeinen Nervosität, Neurasthenie, Hypochondrie und Hysterie die engsten Berührungspunkte hat. Es wäre daher durchaus gerechtfertigt, jetzt, wo sich die Anschauungen über das Wesen der traumatischen Neurosen — eine Bezeichnung, welche übrigens von uns stets nur in symptomatischer Bedeutung gebraucht worden ist und daher vollkommen berechtigt war - geklärt haben, diese Bezeichnung gewissermaassen nur noch als symptomatischen Gattungsnamen zu gebrauchen und durch die Bezeichnungen "traumatische Neurasthenie", "traumatische Hysterie" u. dgl. zu ersetzen. Andererseits ist aber auch nicht zu verkennen, dass gerade die nach Unfällen auftretenden neurasthenischen und hysterischen Erkrankungen doch oft ein gewisses eigenartiges Gepräge haben, ein Gesammtbild, wie man es bei gewöhnlicher Hysterie und Neurasthenie nicht oft findet. Charakteristisch sind vor Allem der eigenthümliche psychische Zustand der Kranken, wie er offenbar durch die besonderen äusseren Umstände mitbedingt ist, ihre Muthlosigkeit, Energielosigkeit, ihre Depression, ihre Neigung zum Klagen und Queruliren, und ferner die grosse Hartnäckigkeit, womit diese Zustände andauern und oft allen Heilbestrebungen widerstehen. Man kennt zahlreiche Fälle, wo derartige Kranke trotz der Erfüllung aller ihrer Wünsche in andauernder Neurasthenie Jahre lang zu Allem unfähig weiter gelebt haben, ja schliesslich sogar einem ausgesprochenen geistigen Stumpfsinn verfallen sind. So mag also immerhin der Name "traumatische Neurose" aus praktischen Gründen für derartige Fälle noch gebraucht werden, wenn man nur den richtigen Sinn damit verbindet.

In allen solchen Fällen, wo es sich aber um ausgesprochene örtlich hysterische Symptome (Anästhesien, Lähmungen, Contracturen an der Stelle der Verletzung) handelt, sollte man schlechthin nur noch von *Hysterie* sprechen, event. mit dem bezeichnenden Zusatz "traumatische Hysterie".

Die sichere Erkennung der "traumatischen Neurosen" hat in der

Mehrzahl der Fälle keine grosse Schwierigkeit. Namentlich lässt sich das Vorhandensein gröberer materieller Verletzungen in der Regel leicht ausschliessen. Schwieriger kann die Entscheidung sein, ob es sich um wirkliches Kranksein oder um Simulation handelt. Hier entscheiden nicht einzelne Kriterien - wie man gemeint hat -, sondern in letzter Hinsicht nur die genaue Beobachtung des Gesammtzustandes (womöglich in einem Krankenhause) und die Berücksichtigung der allgemeinen Verhältnisse (Benehmen des Kranken, früheres Verhalten, die äusseren Umstände u. a.). Im Allgemeinen müssen wir nach unseren Erfahrungen hervorheben, dass bewusste und absichtliche vollständige Simulation nicht sehr häufig ist, obwohl sie selbstverständlich vorkommt. Sehr häufig sind freilich Uebertreibungen und scheinbare Simulationen, indem die Patienten Symptome angeben, die sich bei genauerer Untersuchung als nicht oder wenigstens als nicht stets vorhanden erweisen. Ein derartiges Verhalten beweist aber Nichts für bewusste Simulation, da es bei allen Psycho-Neurosen (Hysterie, Neurasthenie) tagtäglich beobachtet wird. Eine hysterische Dame, die behauptet, das Bett nicht verlassen zu können und dann, vom Arzt geführt, ganz gut geht, eine andere, die angeblich die leiseste Berührung des Rückens nicht vertragen kann und dann bei abgelenkter Aufmerksamkeit den stärksten Druck kaum fühlt, eine dritte, die angeblich schon nach einem Schluck Thee Magenschmerzen bekommt und bald darauf ein Beefsteak mit Appetit verzehrt, wird doch kein Arzt als "Simulantin" bezeichnen. Und Aehnliches kommt natürlich auch bei den "traumatischen Neurosen" vor, weil diese eben nichts Anderes sind, als ganz analoge Zustände. — Sehr schwierig zu entscheiden ist freilich die praktisch oft so wichtige Frage, inwieweit gerade solche neurasthenisch-hypochondrische Kranke Anspruch auf Entschädigungen und Kassen-Unterstützungen haben. Hierin sind wir durchaus der Ansicht, dass die begutachtenden Aerzte nicht zu freigebig sein sollten, da es ja gerade in therapeutischer Hinsicht nothwendig ist, die Kranken von ihrem Wahne eines erworbenen schweren Leidens zu heilen. In erster Linie sollte man daher zunächst immer versuchen, eine Besserung oder gar Heilung des Zustandes herbeizuführen, wobei natürlich wieder auf die richtige psychische Beeinflussung der Kranken das meiste Gewicht zu legen ist. Ausserdem kommen aber auch alle anderen Behandlungsmethoden (Bäder, Abreibungen, Electricität, Heilgymnastik) in Betracht, die wir in den beiden vorhergehenden Capiteln kennen gelernt haben. Auf diese Weise gelingt es zweifellos zuweilen, Besserungen und auch Heilungen herbeizuführen. Doch sind freilich die Aussichten auf einen

dauernden Erfolg der Behandlung erfahrungsgemäss meist keine grossen. Gerade die "traumatischen Neurosen" geben, wie es scheint, eine besonders ungünstige Prognose, obwohl bekanntlich dasselbe leider oft genug auch bei den nicht traumatisch entstandenen Zuständen schwerer Neurasthenie und Hypochondrie der Fall ist. Von grösster practischer Wichtigkeit erscheint es uns, die traumatischen Neurosen, wo möglich, schon bei ihrer ersten Entstehung "im Keim zu ersticken". Nicht selten beobachteten wir Unfalls-Kranke, welche nach der augenfälligen vollständigen Heilung irgend einer leichten äusseren Verletzung nun anfingen, fortdauernd über alle möglichen nervösen Beschwerden zu klagen. Hier gilt es, gleich von vorn herein derartige Klagen möglichst abzuschneiden und den Kranken begreiflich zu machen, dass sie nun wirklich vollständig wiederhergestellt sind. Hat sich eine traumatische Neurasthenie schon Jahre lang festgesetzt, dann gelingt es meist nur sehr schwer, den Kranken von der objectiven Grundlosigkeit seiner Klagen zu überzeugen.

### ANHANG.

# Receptformeln. Bäder und Kurorte.

#### 1. Antipyretica.

1. Chinin. sulfurici 1,0-2,0 Acid. sulfur. dilut. q. s. ad solut. Aq. Menthae pip. 15,0.

M. S. Auf einmal zu nehmen. (Als Antipyreticum. Bei Intermittens, Trigeminusneuralgien u. a.)

2. Chinin. sulfur. 0,5—1,0 D. tal. pulv. No. 6.

S. 1—2 Pulver in Oblaten zu nehmen.

3. Chinin. sulfur. 1,5 Pulv. fol. Digitalis 0,5
Succi Liquir. q. s.
ad pilul. No. 30.
D. S. 3 mal tāglich 1—2 Pillen.

4. Natri salicylici 5,0

D. tal. pulv. No. 4. S. 1—2 Pulver tägl., in Wein, schwarzem Kaffee oder Oblaten.

5. Natri salicylici 8,0—10,0 Aquae Menthae 30,0.

D. S. In 2-3 Theilen während 24 Stunden zu verbrauchen.

(Bei acutem Gelenkrheumatismus u. a.)

6. Acidi salicylici cryst. pulv. 0,5. D. ad capsulas amylaceas (oder gelatinosas)
tal. pulv. No. 20.
S. Stündlich eine Kapsel.

(Bei acutem Gelenkrheumatismus.)

7. Salol 1,0-2,0D. tal. pulv. No. 10.

Täglich 3-4 Pulver in Oblaten.

8. Antipyrini 1,0-2,0.
D. tal. pulv. No 10.
S. 1-2 Pulver in Oblaten, in Wasser oder Wein.

9. Antifebrini 0,25—0,5. D. tal. pulv. No. 10.

S. 1—2 Pulver in Kapseln oder in Wein zu nehmen.

10. Salipyrini 1,0-2,0. D. tal. pulv. No. 10.

S. 1-3 Pulver in Oblaten oder Wein.

11. Phenacetini 0,5—1,0.

D. tal. pulv. No. 6. In Wein oder in Oblaten zu zu nehmen.

#### 2. Säuren.

12. Acidi phosphorici 2,0 Aq. destillat. 120,0. Syr. Rubi Idaei 20,0. M. S. 2stündlich ein Esslöffel.

13. Acidi hydrochlorici dil. 2,0 Aq. destillat. 120,0 Syr. Rubi Idaei 15,0. M. S. 2 stündlich ein Esslöffel.

14. Acidi sulfurici dilut. 2,0 Aquae destillat. 120,0 Syr. Rubi Idaei 20,0. M. S. 2 stündlich ein Esslöffel.

15. Kali carbon. 4,0 Succi Citri recent. express. q. s. ad saturationem Aq. commun. 100,0 Syr. simpl. 20. M. S. 1-2 stündlich ein Esslöffel. (Potio Riveri.)

### 3. Expectorantia.

- 16. Rad. Ipecacuanhac 0,3-0,5 infunde
  Aq. fervidae 120,0 addc
  Syr. Althaeae 10,0 (event. Morphii hydrochlor. 0,03 bis 0,05).
  M. S. 2 stündlich ein Esslöffel.
- 17. Infus. rad. Ipecac. 0,3-0,5:120,0
  Aq. amygdal. amar. 3,0
  (oder Extr. Opii 0,2)
  Succi Liquir. 5,0.
  M. S. 2stündlich ein Esslöffel.
- 18. Infus. rad. Senegac 10,0:150,0
  Ammonii chlorat. 3,0
  Succi Liquiritiae 10,0.
  M. S. 1—2 stündlich ein Esslöffel.
- 19. Infus. rad. Senegae 10,0: 150,0
  Liq. Ammonii anisat. 4,0
  Syr. simpl. 20,0.
  M. S. 2stündlich ein Esslöffel.
- 20. Decoct. cort. Quillaja 5,0: 180,0
  Syr. simpl. 10,0.
  M. S. 2 stündlich ein Esslöffel.
  (Soll dem Gebrauch der Senegawurzel vorzuziehen sein.)
- 21. Dccoct. herbae Polygalae 15,0:150,0
  Liq. Ammonii anisat. 5,0
  Syr. Althaeae 20,0.
  M. D. S. 1-2 stündlich ein Esslöffel.
- Pulv. rad. Ipecac. 0,03
  Opii 0,01
  Sacchari albi 0,3.
  M. fiat pulvis. D. tal. pulv. No. 20.
  S. 1-2 stündlich ein Pulver.
- 23. Liq. Ammonii anisat.
  Tinct. Stramonii
  Tinct. Opii simpl. ana 5,0.
  M. D. S. 3 mal täglich 15—20 Tropfen in Wasser.
  (Bci chron. Bronchitis.)
- 24. Liq. Ammonii anisat. 5,0
  Aq. amygdal. amar. 10,0.
  D. S. 3 mal täglich 20 Tropfen in Wasser.
- 25. Ammonii chlorat.
  Succi Liquir. dep. ana 3,0-5,0.
  Aqua Foeniculi 180,0.
  M. S. 2 stündlich ein Esslöffel.
  (Mixtura solvens.)

- 26. Ammon. chlorat. 5,0
  Tart. stibiat. 0,05
  Aq. Foeniculi 150,0
  Succi Liquir. 10,0.
  M. S. 2 stündlich ein Esslöffel.
- 27. Stibii sulf. aurant. 0,03
  Ammonii chlorat.
  Sacchari albi ana 0,3.
  M. f. pulv. D. tal. pulv. No. 15.
  S. 2-3 stündlich ein Pulycr.
- 28. Stib. sulfur. aurant. 0,05
  Morphii hydrochlor. 0,005-0,01
  Sacchari albi 0,5.
  M. f. pulv. D. tal. pulv. 10.
  S. 2-3 mal täglich ein Pulver.
- 29. Apomorphini hydrochlor. 0,03-0,05
   Acid. hydrochlor. dilut. 0,5
   Morphii hydrochlor. 0,03
   Aq. Foeniculi 150,0.
  M. D. in vitro nigro. S. 2-3 stündlich ein Esslöffel.
- 30. Apomorphini hydrochlor. 0,05 Succ. et Pulv. Liquir. q. s. ad pilulas No. 50. D. S. 1-2 stündlich 1-3 Pillen.
- 31. Acidi benzoïci 0,1—0,3
  Sacchari albi 0,5.
  M. f. pulvis. D. tal. pulv. ad chartam ceratam No. 10.
  S. 1—2 stündlich ein Pulver.
- 32. Balsami peruviani 5,0 Gummi arab. 2,5 Aquae destillat. 150,0 fiat emulsio, cui adde Syr. Cinnamomi 20,0.

M. D. S. Umgeschüttelt 1—2 stündlich ein Esslöffel.

Balsamum peruvianum, Bals. Copaïvae, Terpentin, Myrtol u. a. werden innerlich (z. B. bei Bronchoblennorrhoe und fötider Bronchitis) am besten in der Form von Gelatinekapseln verordnet.

- Expectorantien für dic Kinderpraxis.
- 33. Infus. rad. lpecac. 0,1—0,3:100,0
  Aq. amygdalar. amar. 1,5
  Syr. Althaeae 15,0.
  D. S. 2 stündlich cin Kinderlöffel.
- 34. Infus. rad. Scncgae 5,0:100,0. Liq. Ammonii anisat. 1,0. M. S. 1-2 stündlich ein Kinderlöffel.

35. Tartari stibiati 0,03 Aq. destillat. 100,0 Syr. Althaeae 20,0.

M. S. 2 stündlich ein Kinderlöffel.

36. Apomorphini hydrochlorici 0,04 Aquae destillat. 15,0 Syr. Althaeae 20,0. M. S. Stündlich 15-20 Tropfen.

37. Acidi benzoici Camphorae tritae ana 0,03-0,05 Sacchari lactis 0,3.

M. f. pulv. D. tal. pulv. No. 10 ad chartam ceratam.

S. 2 stündlich ein Pulver. (Bei capillärer Bronchitis.)

#### 4. Inhalationen.

38. Die gebräuchlichsten Mittel zu Inhalationen werden in folgender Concentration angewandt:

Natrium chloratum 2,0-10,0:500,0Natrium bicarbonicum 2,0-10,0:500,0 Ammonium chloratum 2,0-5,0:500,0.

(Ausserdem werden die Mineralwässer von Ems, Salzbrunn u. a. vielfach zu Inhalationen verwandt.)

> Alumen 2,0-5,0:500,0Acidum tannicum 2,5-10,0:500,0.

Acid. carbolicum 0,5-1,5:500,0 Aq. Creosoti 5,0-15,0:500,0 Aq. Picis 20,0-100,0:500,0

Aq. Calcariae mit einem oder zwei Theilen Wasser gemischt.

Borax 2,0-5,0:500,0

Kali chloricum 2,0—5,0:500,0.
(Terpentin und Perubalsam, letzterer mit 2 Theilen Alkohol verdünnt, werden theelöffelweise auf heisses Wasser gegossen und die Dämpfe dann inhalirt. Sehr zweckmässig ist die sogenannte Terpentinpfeife, welche auch zu Inhalationen anderer harziger Mittel benutzt werden kann, s. Bd. I. Carbol-Inhalationen geschehen am besten mit Hülfe der Curschmann'schen Maske, s. Bd. I. Jodoform-Inhalationen macht man am besten mit Hülfe des Küssner'schen Apparates.)

Aq. amygdalarum amar. 5,0-10,0:500,0 Tinct Opii simpl. 1,0-3,0:500,0 Extr. Opii 0,3-0,5:500,0. Kalium bromatum 3,0-10,0:500,0.

5. Sonstige Recepte und Dosirungen zur Therapie der Krankheiten der Respirationsorgane.

> 39. Acid. carbol. Alkohol ana 10,0 Liq. Ammonii caustici 5,0. M. S. Zum Riechen. (Schnupfenmittel.)

40. Die gebräuchlichsten Lösungen zur Nasendouche sind:

Wasser, Chamillenthee, Salbeithee. Kali chloricum 15,0-50,0:1000,0Natrium carbon., Alaun und Tannin 10,0-20,0:1000,0 Bor-, Salicyl- und Carbolsäure 5,0-10,0:1000,0 Kali hypermanganicum 1,0-5,0: 1000,0.

<sup>1)</sup> Die narkotischen Mittel und Cocain s. u.

41. Zu Pinselungen der Rachen-, Nasen- und Kehlkopfschleimhaut dienen vorzugsweise:

Argentum nitricum 1,0:15,0—50,0 Aq. destillata.
Alaun und Acidum tannicum 5,0:25,0 Aq. destillata.
Tinct. jodi, rein oder mit Alkohol verdünnt.
Borax 5,0 mit Glycerin 25,0.
Reiner Alkohol.
Reine Carbolsäure.
Jod-Glycerin:
Jodi puri 0,5
Kalii jodati 2,5
Glycerini 25,0.
M. S. Aeusserlich.

42. Kalii jodati 5,0—10,0 Aq. destillat. 200,0.

M. S. Tägl. 3-4 Esslöffel in Wasser zu nehmen.

Resorcini puriss. 3,0 Glycerini 30,0. D. S. Aeusserlich (bei Diphtherie).

(Bei Bronchitis fibrinosa und namentlich bei Asthma bronchiale, bei welchem mit der Dosis noch höher gestiegen werden kann.)

43. Extract. Belladonnae 0,01-0,02
 Sacchari albi 0,3
M. f. pulv. D. tal. pulv. No. 15.
S. 3 mal täglich ein Pulver.
(Bei Keuchhusten.)

44. Kalii bromati 2,0—5,0
Aq. destillat. 100,0
Syr. simpl. 20,0.
M. S. 3stündlich ein Kinderlöffel.
(Bei Keuchhusten.)

45. Chloroformii 30,0
Aetheris 60,0
Ol. Terebinthinae rect. 10,0.
M. S. 1—2 Theelöffel auf ein Taschentuch zum Einathmen.
(Bei Keuchhusten.)

46. Bromoformii 3,0
D. in vitro nigro.
S. 3 mal täglich 3-5 Tropfen in Zuckerwasser.
(Bei Keuchhusten.)

47. Acidi arsenicosi 0,3-0,5
Piper. nigr. 3,0
Succi et Pulv. Liquir. q. s. ad pilul.
100.
S. 2-3 mal täglich eine Pille.
(Chronische Tuberculose.)

48. Plumbi acet. 0,1
Sacchari albi 0,4.
M. f. pulv. D. tal. pulv. No. 10.
S. ½—1 stündlich ein Pulver.
(Bei Lungenödem.)

# 6. Recepte zur Therapie der Pharynxkrankheiten.<sup>1</sup>)

49. Kalii chlorici 10,0
Aq. destillat. 300,0.
M. S. Rein oder zur Hälfte mit Wasser verdünnt zum Gurgeln.

50. Aluminis 5,0-10,0 Aq. destillat. 300,0. M. S. Zum Gurgeln.

51. Boracis 10,0 Aq. destillat. 300,0. M. S. Gurgelwasser.

53. Papayotini 0,5
Aq. destillat. 10,0.
M. S. Zum Einpinseln, mehrmals tägl.
(Bei Angina crouposa zur Lösung der Membranen. Theuer!)

(Bei beginnender Diphtherie.)

<sup>1)</sup> Lösungen zum Pinseln vgl. auch oben Nr. 41.

- 7. Mittel zur Regulirung der Herzthätigkeit.
- 55. Fol. Digitalis pulv. 1,0-2,0infunde

Aq. fervidae 150,0.

- D. S. 1-2 stündlich ein Esslöffel.
- 56. Fol. Digitalis pulv. 0,1—0,2 D. tal. pulv. (ad caps. amylac.) No. 20. S. 1-2 stündlich ein Pulver.
- 57. Infus. folior. Digitalis 1,5:120,0 Liq. Kali acetici 30,0 Oxymel Scillae 15,0. M. S. 2 stündlich ein Esslöffel.
- 58. Infus. folior. Digitalis 1,5:120,0 Tartar. boraxat. 4,0. M. S. 2stündlich ein Esslöffel.
- 59. Coffeini natro-salicylici 0,3! D. ad capsul. amyl. tal. dos. No. 12. S. Täglich 4-6 Pulver. (Diureticum und Ersatzmittel für die Digitalis.)
- 60. Infus. Adonis vernalis 3,0-5,0:150,0 Syr. simpl. 10.0. M. S. 1-2 stündlich ein Esslöffel.

(Soll die Digitalis ersetzen, namentlich in Fällen, wo diese nicht vertragen wird.)

61. Infus. Convallariae majalis 5,0:150,0 Syrupi simpl. 10,0. S. 3-4 mal täglich ein Esslöffel.

(Ebenfalls angebliches Ersatzmittel für Digitalis. Vorsicht nothwendig.)

62. Sparteini sulfurici 0,001-0,002 Sacchari albi 0,3.

M. f. pulvis. D. tal. pulv. No. 10. S. Täglich 1-3 Pulver. (Ebenfalls empfohlenes Ersatzmittel

der Digitalis.)

63. Tinct. semin. Strophanti 10,0. D. S. 10-15 Tropfen, mehrmals täglich.

(Gutes Excitans bei chronischer und namentlich acuter Herzschwäche.)

# 8. Excitantien (Analeptica).

64. Camphorae 2,5

Ol. Amygdalarum 10,0. M. S. Zur subcutanen Injection. Eine ganze Pravaz'sche Spritze auf einmal.

- 65. Camphorae tritae 0,1-0,15Sacchari lactis 0,4.
  - M. f. pulv. D. tal. dos. ad chartam ceratam No. 10.
  - <sup>1</sup>/<sub>2</sub>—1 stündlich ein Pulver.
- 66. Aether. sulf. 20,0.
  - D. S. Zur subcutanen Injection. Eine volle Spritze auf einmal.
  - (Ebenso Aether aceticus und Spiritus aethereus.)
- 67. Aether. sulfur. oder acet. 10,0. S. 10-20 Tropfen auf Zucker. (Ebenso Spiritus acthereus.)
- 68. Liq. Ammonii anisat. 10,0 Spir. aether. Tinctur. aromat. ana 5,0.

M. S. 20 Tropfen auf Zucker oder in Wasser zu nehmen.

69. Moschi 0,1-0,2 Sacchari lactis 0,4.

M. f. pulvis. D. tal. dos. ad chartam cerat. No. 5.

2—3 stündlich ein Pulver. (0,1 Moschus kostet 85 Pfennige!)

70. Tinct. Moschi Syr. simpl. ana 5,0. M. D. S. 30-40 Tropfen mehrmals täglich.

71. Spirit. dilut. Tae aromat. ana 3,0 Aq. destillat. 120,0 Syr. simpl. 15. M. S. 2 stündlich ein Esslöffel. (Statt Wein in der Armenpraxis.)

# 9. Stomachica (Digestiva) und Amara.

- 72. Acid. hydrochlor. dilut. 10,0. S. 10-20 Tropfen in Wasser 1/2 Stunde nach dem Essen.
- 73. Pepsini german. sol. 0,5. D. tal. pulv. No. 10.
  - S. Nach dem Essen ein Pulver in Wasser zu nehmen.
- **74.** Pepsini 5,0 Syr. cort. Anrantii 100,0 M. S. Pepsinsyrup. Theelöffelweise.
- 75. Tinct. amarae 10,0 Tinct. aromat. 5,0. M. S. 15-20 Tropfen.

- 76. Tinct. Gentianae 10,0
  Tinct. aromat.
  Syr. cort. Aurant. ana 5,0.
  M. S. 20-30 Tropfen.
- 77. Tinct. Rhei vinosae
  Elixir. Aurant. compos. ana 15,0.
  M. S. 20-25 Tropfen.
- 78. Tinct. Strychni (s. nuc. vomicae)
  Aq. Laurocerasi ana 5,0.
  M.S. 2-3 mal táglich 10—15 Tropfen.
- 79. Orexini hydrochlorici 0,3—0,5.
  D. tal. pulv. No. 10.
  S. 1—2 Pulver tăglich in Oblaten. (Soll den Appetit anregen.)
- 80. Bismuthi subnitrici 0,3
  Sacchari albi 0,2.
  M. f. pulv. D. tal. pulv. No. 15.
  S. 3-4 Pulver täglich.
  (Ulcus ventriculi. Chronischer Magenkatarrh.)
- 81. Bismuthi subnitrici 0,3
  Morphii muriat. 0,01
  Sacchari albi 0,2.
  M. f. pulv. D. tal. pulv. No. 10.
  S. Täglich 2-3 Pulver.
  (Cardialgien.)
- 82. Bismuthi subnitrici 2,0-5,0
  Natrii bicarbon. 30,0
  Elaeosacchari Menthae 5,0.
  M. f. pulv. D. ad scatulam.
  S. 3 mal täglich eine Messerspitze.
- 83. Magnesiae carbon. 20,0
  Elaeosacchari Menthae 10,0.
  M. f. pulv. D. S. 2—3 mal täglich eine
  Messerspitze.
  (Bei Sodbrennen.)
- 84. Natrii bicarbonici 30,0
  Elaeosacchari Menthae 10,0.
  M. f. pulv. S. Messerspitzenweise.
- 85. Resorcini puri 2,0
   Aquae destillat. 180,0
  Syr. simpl. 20,0.
  M. D. in vitro nigr.
  S. 2stündlich ein Esslöffel.
  (Bei acuter und chronischer Dyspepsie empfohlen.)
- S6. Decoct. Condurango 15,0: 150,0.
  Syr. cort. Aurant. 15,0.
  M. S. 2—3 stündlich ein Esslöffel.
  (Stomachicum, besonders bei Carcinoma ventriculi.)

#### 10. Emetica (Brechmittel).

- 87. Rad. Ipecacuanhae pulv. 1,0
  Tartari stibiati 0,05.
  M. f. pulvis. D. tal. dos. No. 4.
  S. Alle Viertelstunden ein Pulver bis zur Wirkung.
- 88. Pulv. rad. Ipecac. 1,0-2,0
  Tartari stibiat. 0,03-0,05
  Aq. destillat. 30,0
  Oxymel. Scillae 15,0.
  M. S. Alle 10 Minuten ein Kinderlöffel
  bis zur Wirkung.
  (Brechmittel für Kinder.)
- 89. Apomorphini hydrochlorici 0,04
  Aquae destillat. 2,0.
  M. S. 1/2-1 Spritze voll subcutan zu injiciren.
- 90. Cupri sulfurici 1,0Aquae destillat. 50,0.M. S. Theelöffelweise bis zur Wirkung.
- 91. Zinci sulfurici pulv. 0,3—0,5.
  D. tal. pulv. No. 3.
  S. Alle 5 Minuten ein Pulver bis zur Wirkung.

#### 11. Laxantia (Abführmittel).

- 92. Olei Ricini 60,0.
  D. S. 1—2 stündlich ein Esslöffel.
  (Angenehmer die Darreichung in Gelatinekapseln.)
- 93. Olei Ricini 30,0
  Gummi arab. 1,0
  fiat emulsio cum
  Aq. destillat. 75,0
  Syr. amygdal. 15,0.
  M. S. 1—2 stündl. ein Kinderlöffel.
  (Gutes Abführmittel für Kinder.)
- 94. Calomel. 0,3—0,5.
  D.tal. pulv. ad capsul. amylaceas No. 5.
  S. Alle drei Stunden ein Pulver bis zur Wirkung.
- 95. Natrii sulfurici 50,0
  Natrii bicarbon. 6,0
  Natrii chlorati 3,0.
  M. f. pulvis.
  S. Morgens 1-2 Theelöffel in einer
  Tasse warmen Wassers.
  (Künstliches Karlsbader Salz.)
- 96. Magnesiae sulfur. 50,0
  Natrii bicarbon. 10,0.
  M. f. pulv. S. 1 Theelöffel voll in einer Tasse Wasser.

97. Rad. Rhei 5,0-15,0 coque cum Aq. fervidae 150,0 Syr. cort. Aurant. 10,0. M. S. Stündlich ein Esslöffel.

98. Fol. Sennae conc. 15,0 Fruct. Anisi 5,0 infunde Aq. fervidae 150,0 Natrii sulfurici 20,0. M. S. Stündlich ein Esslöffel.

99. Cort. Rhamni frangul. 25,0 coque cum aqua ad remanent. 120,0 Syrup. Mannae 25,0.

M. S. Stündlich ein Esslöffel.

100. Rad. Rhei pulv. 5,0 Natri oder Magnesiae sulfur. 15,0 Rhiz. Zingiberis 2,0. M. f. pulvis. S. 1/2-1 Theelöffel voll

zu nehmen.

101. Rad. Rhei Sulfur. praecip. Kali bitartar. Fruct. Anisi ana 5,0 Sacchari albi 20,0. M. f. pulv. S. Messerspitzenweise. (Bei Hämorrhoiden.)

102. Rad Rhei Extr. Rhei compos. ana 1,5 Extr. Belladonnae 0,1. M. fiant pilulae No. 30. S. 2-4 Stück täglich.

103. Extr. Aloës Sapon. jalapin. ana 1,5. M. fiant pilulae No. 30. S. 2-4 Stück täglich.

104. Extr. Aloës Pulv. rad. Rhei ana 1,0 Extr. Colocynthidis Gummi Gutti ana 0,5. M. fiant pilul. No. 30. S. 2-3 Pillen täglich.

105. Extr. Aloës 5,0
Extr. Rhei comp. 3,0
Ferri pulverisat. 3,0.
M. fiant pil. No. 100.
S. 1-2 Pillen zu nehmen. (Habit. Verstopfung bei Anämischen.)

106. Extr. Aloës 3,0 Extr. Belladonnae 0,5 Sap. med. q. s. ad pilulas No. 30. S. 1-2 Pillen zu nehmen. 107. Podophyllini 0,03-0,3 Sacchari albi 0,3.
M. f. pulvis. D. tal. pulv. No. 10.
S. Nach Bedürfniss 1—2 Pulver täglich.

108. Decoct. Pulp. Tamarind. crud. 50,0:250,0.Magnesiae sulfur. 25,0.

M.S. Früh ½-1 Weinglas zu trinken.

109. Extracti Cascarae Sagradae fluid. D.S. 1—2mal täglich ½-1 Theelöffel.

110. Glycerini 3,0-5,0. S. Als Klystier mit einer kleinen Spritze angewandt. (Zuweilen von sehr gutem Erfolg.)

#### 12. Adstringentien und Antidiarrhoïca.

111. Acidi tannici 0,05—0,1 Opii 0,02 Sacchari 0,5.
M. f. pulv. D. tal. pulv. No. 10.
S. 2-3 stündlich ein Pulver.

112. Acidi tannici Tinct. Opii simpl. ana 1,0-2,0Aq. destillat. 150,0 Syr. simpl. 15,0. M. S. 1-2stündlich ein Esslöffel.

113. Argenti nitr. 0,1-0,2 Opii pulv. 0,2 Rad. et Extr. Gent. q. s. ad pilulas No. 50.

4-6 Pillen täglich. (Chronische Diarrhoe.)

114. Argenti nitrici 0,1 Aq. destill. 50,0 Glycerini 10,0. M. D. in vitro nigro. S. 2 stündlich ein Theelöffel. (Kinderdiarrhoe.)

115. Bismuthi subnitrici 0,5—1,0 Opii 0,02 Sacchari albi 0,3. M. f. pulv. D. tal. pulv. No. 12.

S. 2-3 Pulver täglich. (Chronischo Darmgeschwüre.)

116. Bismuthi subnitrici 5,0 Mucil. Gummi arab. Syr. simpl. ana 15,0

Aq. destillat. 120,0. M. S. Umzuschütteln. 1—2 stündlich ein Esslöffel.

(Dyscuterie u. a.)

117. Bismuthi salicylici 0,1-0,2 Pulv. gummos. 0,5. M. f. pulvis. D. tal. pulv. No. 12. S. 2 stündlich ein Pulver. (Darmkatarrh der Kinder.)

118. Plumbi acet. 0,03-0,05 Opii 0,01-0,02 Sacchari albi 0,5.

M. f. pulv. D. tal. pulv. No. 12. S. 2-3 stündlich ein Pulver.

119. Decoct. ligni campechiani 5,0—
10,0: 150,0.
Syr. simpl. 30,0.
M. S. 2stündlich ein Esslöffel.

120. Infus. rad. Colombo 15,0:150,0 Elixir. Aurantii 5,0 Syr. simpl. 25,0.

M. S. 2 stündlich ein Esslöffel.

121. Decoct. rad. Ratanhiae 5,0-10,0: 120,0 Tinct. aromat. 5,0 Syr. simpl. 15,0.

M. S. 2stündlich ein Esslöffel.

122. Mucilag. Gummi arab. Syr. simpl. ana 20,0 Aq. destillat. 120,0 Tae Opii simpl. 1,0-2,0. M. S. 2 stündlich ein Esslöffel.

123. Ol. amygdal. 10,0 Gummi arab. 5,0 Aq. dest. 120,0 fiat emulsio, adde Syr. simpl. 20,0 (eventuell Tinct. Opii simpl. 2,0). M. S. 2 stündlich ein Esslöffel.

**124.** Naphthalini puriss. 0,2—0,5 D. tal. pulv. No. 10.

S. 3-4 Pulver täglich (in Oblaten).

125. Decoct. Salep. 1,0:200,0 Tae Opii crocat. gtt. III-V. D. S. 1-2 stündlich ein Kinderlöffel. (Kinderdurchfall.)

126. Calomel 0,01 Opii pur. 0,003—0,005 Saccharis lactis 0,3. M. f. pulv. D. tal. pulv. No. 12. S. 2-3 stündlich ein Pulver. (Kinderdurchfall.)

127. Creosoti gutt. 2-4Aq. dest. 35,0 Syr. Althaeae 15,0. M. S. 2 stündlich ein Theelöffel. (Kinderdiarrhoe.)

128. Decoct. rad. Colombo 5,0:100,0 Tinct. Opii simpl. gtt. 4 Syrupi Althaeae 20.0. M. S. 2 stündlich ein Kinderlöffel. (Darmkatarrh der Kinder.)

# 13. Anthelmintica (Wurmmittel).

129. Trochisci Santonini (à 0,05) No. 10. D. S. Morgens und Abends 2 Plätzchen. (Bei Ascariden und Oxyuren.)

130. Flor. Cinae 5,0 Tub. Jalapae 1,0 Syr. commun. 25.

M. fiat electuarium. S. Auf dreimal zu nehmen. (Ascariden.)

131. Flor. Koso (Kusso) 5,0.

D. tal. dos. No. 3.

S. Alle Stunden ein Pulver in einem Glase Weisswein.

132. Cortic. Granati 50,0—100,0 Aq. commun. 1000,0 macera per horas 24 coque ad remanent. 150,0 adde

Extr. filicis aether. 5,0. S. Alle Viertelstunden ein Esslöffel. (Oder auf einmal durch die Schlund-

**133.** Decoct. cort. Granat. 30,0:180,0 Extr. filicis aeth. 2,5

Syr. cort. Aurant. 20,0. M. S. In drei Portionen alle halbe Stunden zu nehmen.

(Taenia bei Kindern.)

sonde!)

134. Extr. filicis Pulv. rhizom. filicis ana 2,0. M. fiant pilulae No. 20.

S. Abends und Morgens 10 Pillen.

135. Extract. filicis 8,0 Muc. Gummi arab. 30,0

Syr. simpl. 20,0.
M. S. Auf zwei Portionen innerhalb einer halben Stunde zu nehmen.

(Die einfachste und zweckmässigste Darreichung des Extr. Filicis geschieht in Gelatine-Kapseln zu je 1-2 Gramm.)

136. Pelletierini taunici 0,3-0,5. S. In Wasser zu nehmen. 1/2 Stunde danach ein Abführmittel. (Empfehlenswerth.)

#### 14. Diuretica. (Harntreibende Mittel.)

- 137. Liquor Kalii acetici Syr. simpl. ana 25,0 Aq. Foeniculi 100,0. 2 stüudlich ein Esslöffel.
- 138. Aceti Scillae 30,0 Kalii carbon. q. s. ad perfectam saturationem Aq. Petroselini 120,0 Syr. simpl. 20,0. M. S. 2stündlich ein Esslöffel.
- 139. Natrii acetici 10,0 Aq. Petroselini 150,0. M D. S. 2 stündlich ein Esslöffel.
- 140. Infus. bulb. Scillae 1,5:150,0 Tartar. boraxat. Syr. simpl. ana 15,0. M. S. 2 stündlich ein Esslöffel.
- 141. Rad. Ononidis Lign. Juniperi Fruct. Juniperi Fruct. Petroselini ana 25,0.

M. f. species. D. S. Ein Esslöffel zum Theeaufguss.

142. Blattae oriental. 0,1-0,3Sacchari alba 0,2. M. f. pulv. D. tal. pulv. No. 10. S. 3 mal täglich ein Pulver.

143. Diuretini (Theobromini natriosalicylici) 2,0.

D. tal. pulv. No. 10. S. Zwei bis drei Pulver in Oblaten tāglich. (Theuer!)

144. Calomel 0,2

D. tal. pulv. in capsulis No. 10. S. Täglich drei Pulver. (Diureticum bei Herzkranken. Eventuell in Verbindung mit Digitalis.)

Auch Coffein (s. o. No. 59) und Natrium salicylicum (3-4 Gramm täglich) haben ausgesprochen diuretische Wirkung.

#### 15. Diaphoretica. (Schweisstreibende Mittel.)

145. Pilocarpini hydrochlorici 0,2 Aq. destillat. 10,0.

M. D. ad vitrum amplum. S.  $\frac{1}{2}-1$ Spritze voll zur subcutanen Injection.

- 146. Pilocarpini hydrochlorici 0,3 Pulv. et Succi Liquiritiae q. s. nt fiant pilulae No. 30.
  - D. S. 1-2 Pillen zu nehmen.

147. Pulv. Doveri 0,3 Sacchari albi 0,2.

- M. f. pulv. D. tal. pulv. No. 10. S. 1 Pulver während einer heissen Einpackung.
- 148. Als schweisstreibende Theesorten gelten vorzugsweise: Flores Chamomillae vulgaris, Flores Tiliae und Flores Sambuci.

#### 16. Narcotica (Schlafmittel) und Anaesthetica.

- 149. Morphini hydrochlorici 0,01 Sacchari albi 0,3.
  - M. f. pulvis. D. tal. pulv. No. 10. S. Morphiumpulver. Abends ein Pulver zu nehmen.
- 150. Morphini hydrochlorici 0,05-0,1 Aq. Amygdalar. amar. 10,0. M. S. Morphiumtropfen. 10-15 Tropfen zu nehmen.

151. Morphii muriat. 0,25

- Aq. destillat. 25,0. D. S. Einprocentige Morphiumlösung zur subcutanen Injection. (Eine Pravaz'sche Spritze voll enthält 0,01 Morphium.)
- 152. Morphini hydrochlor. 0,05 Syr. simpl. 30,0. M. S. <sup>1</sup>/<sub>2</sub>—1 Theelöffel zu nehmen.
- 153. Morphini hydrochlorici 0,05 Aq. Amygdalar. amar. 5,0 Aq. destillat. 100,0 Mucil. Gi. arab. Syr. simpl. ana 25,0.

M. S. 2 stündlich ein Esslöffel.

154. Chloral. hydrat. 2,0—5,0 Aq. destillat.

Syr. cort. Aurant. ana 5,0. M. S. Auf einmal oder in zwei Halften zu nehmen.

155. Chloral. hydrat. 2,5 Aq. dest. 10,0.

M. S. Abends in 1/2 Tasse Milch zu nehmen.

156. Chloral. amid. 2,0

D. tal. pulv. No. 5.
Abends ein Pulver in Oblaten.

157. Sulfonal 2,0

D. tal. pulv. No. 6. S. Ein Pulver zwei Stunden vor dem Schlafengehen in reichlicher Flüssigkeit.

158. Trional 1,0—2,0

D. tal. pulv. No. 6.

S. Abends ein Pulver in Oblate zu nehmen.

159. Kalii bromati 2,0-5,0.

D. tal. pulv. No. 5.

S. Abends ein Pulver in einem Glase Wasser gelöst zu nehmen.

160. Cannabini tannici 0,3-0,5 Sacchari albi 0,2.

M. f. pulv. D. tal. pulv. No. 6.

S. Abends ein Pulver. (Theuer!)

161. Extr. Cannabis indicae 0,2-1,0!Sacchari albi 0,3.

M. f. pulv. D. tal. pulv. No. 6. S. Abends ein Pulver.

162. Urethan 1,5-3,0.

D. tal. pulv. No. 6.

Abends ein Pulver in 1/2 Glas Zuckerwasser.

163. Amylenhydrat 4,0 Aq. dest. 40,0 Extr. Liquir. 4,0.

S. Abends auf einmal zu nehmen.

(Amylenhydrat kann auch in Kapseln zu 1,0 oder als Klystier angewandt werden.)

164. Cocaini 0,5-1,0-1,5 Aq. destillat. 8,0

Spirit. vini rectif. 2,0. M. S. Aeusserlich zum Einpinseln.

165. Cocaini mur. 0,1—0,15 Spir. vini q. s. ad solut. Aq. destillatae 150,0.

M. S. <sup>1</sup>/<sub>2</sub>—1 stündlich ein Kinderlöffel.

166. Cocaini mur. 0,5 Spir. vini q. s. ad solut. Aq. destillat. 10,0.

D. S. Zur subcutanen Injection  $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$ 

Pravaz'sche Spritze.

(Alle Cocainlösungen werden haltbarer, wenn man statt reinen Wassers eine Sublimatlösung 1: 10000 nimmt.)

#### 17. Roborantien.

167. Ferri reducti 0,05-0,2 Sacchari lactis 0,5

M. f. pulvis. D. tal. pulv. No. 20.

S. täglich zwei Pulver.

168. Ferri oxydat. saccharat. solub. 30,0.

D. ad scatulam.

S. 3 mal täglich eine Messerspitze.

169. Ferri carbonici saccharat. 30,0. D. S. 3 mal täglich eine Messerspitze.

170. Ferri sulfur. Kalii carbon. pur. ana 10,0—15,0 Tragacanth. q. s. ad pilulas 100.

D. S. Dreimal täglich 2-4 Pillen.

(Blaud'sche Pillen.)

171. Ferri lact. Succi Liquir. dep. ana 6,0.

M. fiant pilul. No. 100.

S. 3mal täglich 2—8 Pillen z. n.

172. Ferri lact. Extr. Chinae ana 6,0 Muc. Gi. arab. q. s. ad pilulas No. 100. S. 3 mal täglich 2—3 Pillen z. n.

173. Tinct. ferri pomatae

Syr. simpl. ana 15,0.
M. S. 3 mal täglich 1/2 Theelöffel. (Eisentropfen für Kinder.)

174. Tinct. ferri chlorati aether.

Aq. Cinnamomi ana 25,0. M. S. 3 mal täglich 1/2-1 Theelöffel in Wein zu nehmen.

175. Liquor. ferri albuminati 50,0.S. Dreimal täglich ein Theelöffel.

176. Hämalbumini 50,0.

S. Dreimal täglich 1/2 Theelöffel in Oblate oder Wasser.

177. Chinini sulfur. Ferri sulfur. ana 3,0 Succi Liq. q. s. ad pilulas No. 60. S. 3 mal täglich 1-2 Pillen z. n.

178. Syrup. ferri jodat. Syrup. simpl. ana 30,0. M. S. 3 mal täglich 1/2-1 Theelöffel.

179. Acidi arsen. 0,3 Pip. nigr. 3,0 Succ. et Pulv. Liq. q. s. ad pil. No. 100.

S. 2—3 Pillen täglich.

180. Ferri reducti 5.0 Acid. arsen. 0,2 Extr. Gentianae q. s. ad pilul. No. 100.

S. 2-3 mal täglich 1-2 Pillen.

#### 18. Nervina.

181. Kalii bromati pulv. 1,0-3,0. D. tal. pulv. ad chart. ceratam No. 20. Täglich 2-3 Pulver in 1/2 Glas Wasser oder Selterswasser.

182. Liq. Kalii arsenicosi (= Solut. Fowleri) Aq. Menthae ana 5,0. M. S. 3 mal täglich 10 Tropfen. Allmälig mit der Dosis steigen.1)

183. Argenti nitrici 1,0 Argillae 10,0 Aq. destillat. q. s. ut fiant pil. No. 100.

S. 3 mal täglich 1-2 Pillen vor dem Essen.

184. Extr. Secalis cornut. 5,0 Pulv. et Succi Liquir. q. s. ad pilulas No. 100. 3 mal täglich 1-3 Pillen.

185. Atropini sulfur. 0,01 Pulv. et Succi Liq. q. s. ut fiant pilulae No. 20. S. 2-3 Pillen täglich.

186. Hyoscin. hydrochlor. 0,01 Aq. destillat. 10,0. M. S. 10—15 Tropfen z. n. (Hyoscin wird auch subcutan angewandt.)

Bei Paralysis agitans, Tremor, Aufregungszuständen.)

187. Zinci oxydat. 0,1-0,3Sacchari albi 0,3. M. f. pulv. D. tal. pulv. No. 20. S. Täglich 2-3 Pulver.

155. Zinci oxydat. 5,0 Extr. Belladonnae 2,0
Extr. Valerian. 5,0.
Pulv. rad Valerian. q. s.
ut fiant pilul. No. 100.
S. 3 mal táglich 2 Pillen. (Epilepsie, Chorea u. a)

1 189. Zinci valerian. 1,0 (eventuell Extr. Belladonnae 0,1) Extr. Gentianae q. s. ut fiant pil. No. 20. S. 2 mal täglich 2 Pillen. (Bei Neuralgien u. a.)

190. Auro-Natrii chlorati 0,25 Pulv. et Succi Liquir. q. s. ad pil. No. 50.

S. Dreimal täglich eine Pille.

**191.** Aconitini 0,05 Extr. Hyoscyami 1,0 Succi Liq. dep. 4,0.

M. fiant pilulae No. 50. S. 2mal täglich 1—2 Pillen.

192. Tae Valerianae aether. Aq. amygdal. amar. ana 10,0. M. D. 3 mal täglich 20—30 Tropfen.

193. Strychnini nitrici 0,2-0,5 Succi et Pulv. Liquir. q. s. ad pilulas No. 100. D. S. Dreimal täglich 1 Pille.

194. Natrii nitrosi 2,0 Aquae destillatae 120,0. M. S. 3—4 mal täglich ein Esslöffel. (Bei Stenocardie, Asthma, Migrane.) Recepte für Chinin, Antipyrin, Antifebriu, Phenacetin s. o. No. 1, 8, 9 und 11.

### 19. Einreibungen und Salben.

195. Olei Olivarum Chloroformii ana 50,0. M. S. Zum Einreiben.

196. Spirit. saponatus Spir. Sinapis oder Spir. formicar. ana 50,0. M. S. Zum Einreiben.

197. Spirit. camphorat. 80,0 Ol. Ligni Juniperi 20,0.

M. S. Zum Einreiben.

198. Kalii jodati 1,0-5,0 Vaselin. 25,0. M. flat unguentum. S. Aeusserlich.

199. Jodoformii 1,0 Ungt. simpl. 15,0. M. fiat ungt. S. Aeusserlich.

<sup>1)</sup> Andere Arsen-Recepte s. Nr. 179 und 180.

200. Jodoformii 1,0 Collodii 15,0.

M. S. Aeusserlich.

201. Balsami peruviani 1,0 Ungt. simpl. 30,0.M. f. ungt. S. Aeusserlich. (Bei Decubitus.) 202. Veratrini 0,1—0,5
Ungt. simpl. 10,0.
M. fiat ungt. S. Veratrinsalbe.
(Aeusserlich bei Neuralgien u. dgl.)

203. Ungt. cinerei 2,0-5,0
D. tal. dos. ad chartam cerat. No. 12.
S. Zum Einreiben nach Vorschrift.
(Schmierkur bei Syphilis u. a.).

#### 20. Uebersicht der wichtigsten Bäder und Kurorte.

- 1. Indifferente Thermen: Badenweiler, Gastein, Johannesbad, Leuk, Pfäfers. Ragaz, Schlangenbad, Teplitz, Warmbrunn, Wildbad u. a.
  - 2. Alkalische Quellen: Ems, Neuenahr, Obersalzbrunn, Vichy u. a.
- 3. Alkalisch-salinische Quellen: Karlsbad, Elster (Salzquelle), Franzensbad, Marienbad, Kissingen, Tarasp-Schuls u. a.
- 4. Soolbüder: a) Kalte Soolen: Arnstadt, Aussee, Colberg, Frankenhausen, Gmunden, Hall, Ischl, Kösen, Kreuznach, Oeynhausen, Reichenhall, Salzungen. Sulza, Wittekind u. a. b) Warme Soolen: Baden-Baden, Münster am Stein, Wiesbaden.
- 5. Kochsalz-Triukquellen: a) Baden-Baden, Homburg, Kissingen, Wiesbaden u. a.
- 6. Kohlensäurchaltige Soolen: a) Kalte: Homburg, Kissingen, Salzschlirf, Soden u. a. b) Warme: Nauheim, Oeynhausen, Soden.
- 7. Jod- und bromhaltige Soolen: Adelheidsquelle, Hall, Königsdorff-Jastrzemb, Kreuznach, Krankenheil-Tölz u. a.
- 8. Schwefelquellen: Aachen, Baden bei Wien, Baden bei Zürich, Eilsen, Kreuth, Lenk, Nenndorf, Weilbach u. a.
- 9. Eisenquellen: Alexisbad. Cudowa, Driburg, Elster, Franzensbad, Liebenstein, St. Moritz, Pyrmont, Rippoldsau, Schwalbach, Spaa u. a.
- 10. Seebüder: a) Ostseebüder: Schwarzort, Cranz, Zoppot, Colberg, Dievenow, Misdroy, Swinemünde, Heringsdorf, Zinnowitz, Putbus, Sassnitz, Doberan und Heiligendamm, Warnemünde, Travemünde u. v. a.

b) Nordseebäder: Wyk auf Föhr, Westerland-Sylt, Helgoland, Borkum, Spiekeroog, Wangeroog, Norderney, Ostende, Blankenberghe, Scheveningen u. v. a.

- 11. Eisenmoorbäder: Cudowa, Elster, Franzensbad, Marienbad, Pyrmont. Reinerz, Schmiedeberg u. a.
  - 12. Schlammbäder: Aachen, Eilsen, Nenndorf, Baden bei Wien u. a.
  - 13. Sandbäder: Blasewitz bei Dresden, Köstritz u. a.
- 14. Traubenkurorte: Arco, Botzen, Dürkheim, Gries, Meran, Montreux. Vevey u. v. a.

# Maximal-Dosen der Arzneimittel,

welche der Arzt nicht überschreiten darf, ohne ein Ausrufungszeichen hinzuzufügen.

(Nach der III. Auflage des deutschen Arzneibuchs von 1891.)

| Arzneimittel                      | Maximale<br>Einzelgabe<br>in Grm. | Maximalo<br>Tagosgabo<br>in Grm. | Arzneimittel                             | Maximalo<br>Einzolgabe<br>in Grm. | Maximale<br>Tagosgabe<br>in Grm. |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                   |                                  |                                          | 0.00                              | 0.4                              |
| Acetanilidum                      | 0,5                               | 4,0                              | Hydrargyrum oxydatum                     | 0,02                              | 0,1                              |
| Acidum arsenicosum                | 0,005                             | 0,02                             | Hydrargyrum oxydatum via                 | 0.09                              | 0,1                              |
| Acidum carbolicum                 | 0,1                               | 0,5                              |                                          | 0,02                              | 0,002                            |
| Agaricinum                        | 0,1                               | 8,0                              | Hyoscinum hydrobromicum Jodoformium      | 0,0000                            | 1,0                              |
| Amylennm hydratum                 | 4,0                               | 3,0                              | Jodum                                    |                                   | 0,2                              |
| Apomorphinum hydrochlori-         | 0,02                              | 0,1                              | Kreosotum                                | 0.2                               | 1,0                              |
| Aqna Amygdalarum amara-           | 0,02                              | 0,1                              | Lactucarium                              | 0.3                               | 1,0                              |
| rum                               | 2,0                               | 8,0                              | Liquor Kalii arsenicosi                  |                                   | 2,0                              |
| Argentnm nitricum                 | 0,03                              | 0,2                              | Morphinum hydrochloricum                 |                                   | 0,1                              |
| Atropinum sulfuricum              | 0,001                             | 0,003                            | Oleum Crotonis                           |                                   | 0,1                              |
| Auro-Natrium chloratum.           | 0,05                              | 0,2                              | Opium                                    |                                   | 0,5                              |
| Cantharides                       | 0,05                              | 0,15                             | Paraldehydum                             |                                   | 10,0                             |
| Chloralum formamidatum .          | 4,0                               | 8,0                              | Phenacetinum                             | 1,0                               | 5,0                              |
| Chloralum hydratum                | 3,0                               | 6,0                              | Phosphorus                               |                                   | 0,005                            |
| Chloroformium                     | 0,5                               | 1,0                              | Physostigminum salicylicum               | 0,001                             | 0,003                            |
| Cocainnm hydrochloricum.          | 0,05                              | 0,15                             | Pilocarpinum hydrochlori-                |                                   |                                  |
| Codeïnum (nicht officinell) .     | 0,05                              | 0,2                              | cum                                      | 0,02                              | 0,05                             |
| Codeinum phosphoricum             | 0,1                               | 0,4                              | Plumbum aceticum                         | 0,1                               | 0,5                              |
| Coffeinnm                         | 0,5                               | 1,5                              | Santoninum                               |                                   | 0,5                              |
| Cuprum snlfuricum (als            |                                   |                                  | Secale cornutum                          |                                   | 5,0                              |
| Brechmittel)                      | 1,0                               | <u> </u>                         | Semen Strychni                           |                                   | 0,2                              |
| Extractum Belladonnae             | 0,05                              | 0,2                              | Strychninum nitricum                     |                                   | 0,02                             |
| Extractum Cannabis Indicae        | 0,1                               | 0,4                              | Sulfonalum                               |                                   | 8,0                              |
| Extractum Colocynthidis.          | 0,05                              | 0,2                              | Tartarus stibiatus                       | 1                                 | 0,5                              |
| Extractum Digitalis               | 0,2                               | 1,0                              | Thallinum sulfuricum                     | 0,5                               | 1,5                              |
| Extractum Hyoscyami               | 0,2                               | 1,0                              | Tinctura Aconiti                         |                                   | 2,0                              |
| Extractum Opii                    | 0,15                              | 0,5                              | Tinctura Cantharidum                     |                                   | 1,5                              |
| Extractum Scillae                 | 0,2                               | 1,0                              | Tinctura Colchici Tinctura Colocynthidis | 2,0                               | 5,0                              |
| Extractum Strychni                |                                   | 0,15                             | Tinctura Digitalis                       |                                   | 5,0                              |
| Folia Belladonnae Folia Digitalis | 0,2                               | 1,0                              | Tinctura Jodi                            |                                   | 5,0                              |
| Folia Stramonii                   | 0,2 $10,2$                        | 1,0                              | Tinctura Lobcliae                        | 1,0                               | 5,0                              |
| Fructus Colocynthidis             | 0,2                               | 1,5                              | Tinctura Opii crocata                    |                                   | 5,0                              |
| Gutti                             |                                   | 1,0                              | Tinctura Opii simplex                    |                                   | 5,0                              |
| Herba Conii                       | 0,5                               | 2,0                              | Tinctura Strophhanti                     | 0,5                               | 2,0                              |
| Herba Hyoscyami                   |                                   | 1,5                              | Tinetura Strychni                        |                                   | 2,0                              |
| Homatropinum hydrobromic.         |                                   | 0,003                            | Tubera Aconiti                           | 0,1                               | 0,5                              |
| Hydrargyrum bichloratum .         |                                   | 0,1                              | Veratrinum                               | 0,005                             | 0,02                             |
| Hydrargyrum bijodatum             |                                   | 0,1                              | Vinum Colchici                           | 2,0                               | 5,0                              |
| Hydrargyrnm cyanatum              |                                   | 0,1                              | Zincum sulfuricum (als                   | '                                 | 7,0                              |
| Hydrargyrnm jodatum               | 0,05                              | 0,2                              | Brechmittel)                             | 1,0                               | _                                |
|                                   | 1                                 |                                  |                                          |                                   | )                                |
|                                   |                                   |                                  | n .                                      | ,                                 |                                  |

# Register zu Band I—III.

(I = erster, II = zweiter, III = dritter Band.)

Abdominaltyphus I. 1.

Abducenslähmung III. 92. - durch

Geschwülste der Hirnbasis III. 463.
Abortivtyphus I. 33.
Abscesse, embolische I. 412. 414. 463.
466. —, lacunăre bei Angina II. 23.
— bei Parotitis II. 16. —, pericystische II. 422. 427. —, perinephritische II. 379. —, periproctitische II. 128. — bei Perityphlitis II. 145. 146. 149. — bei Pocken I. 91. —, pyelonephritische II. 378. 379. — bei Rotz I. 182. —, subphrenische bei Peritonitis II. 196. 204. -, septische und pyämische I. 168. 169. — bei Typhus abdom. I. 30.

Accessoriumskrampf III. 124. -, Kopfstellung bei dems. III. 125. Accessoriuslähmung III. 102.

Accommodation der Augen bei Augenmuskellähmung III. 91. 93.

Acetanilid bei Typh. abdomin. I. 44. Acetonämie bei Diabetes II. 556. 565. Acetongeruch, diabetischer II. 554. 560, 565.

Acetonurie bei Morbus Addisonii II. 398.

Achillessehnenreflex III. 74. bei Myelitis III. 216.

Acholie II. 264. 268.

Achromatopsie bei Hysterie III. 552. Acidum tannicum bei Darmkatarrh II. 130. — bei Durchfällen Phthisiker I. 392.

Aconitin bei Neuralgien III. 28, des Trigeminus III. 32.

Acupunctur der Aneurysmen I. 572. Acusticus atrophie bei Tabes dorsalis III. 238. 254. Adenie II. 523. 524.

Adenocarcinom II. 155.

Aderlass bei Lungenödem I. 296. bei Urāmie II. 342.

Adonis vernalis bei Herzklappenfehlern I. 512.

Adstringentien bei Cystitis II. 426. — bei Darmkatarrh II. 130. 131. 141. — bei Dysenterie I. 134. — bei Pyelitis II. 404.

Aegophonie I. 434.

Aether bei Angina pectoris I. 541. bei Keuchhusten I. 260. — bei Lungenödem I. 296. — bei Pneumonie I. 337. — bei Typhus abdom. I. 46.

Aetherinhalationen bei Epilepsie III. 511.

Aetzkalivergiftung II. 616.

Aetznatronvergiftung II. 616.

Agaricin bei Lungentuberkulose I. 391. Ageusie III. 53.

Agraphie III. 406. —, amnestische und motorische III. 406. —, centrale Localisation ders. III. 407.

Akromegalie III. 157. —, Tumor der Hypophysis bei ders. III. 159.

Akroparästhesien III. 45. —, Diagnose und Behandlung ders. III. 47. Aktinomykose der Brusthöhle I. 457. —, Diagnose u. Behandlung ders. I. 459. — der Bauchhöhle II. 194.

, eitrige Nephritis bei solcher II. 378.

Alalie bei Bulbärparalyse III. 341. Alaun bei Kinderdarmkatarrh II. 141. Albuminurie bei acuter aufsteigender Spinalparalyse III. 321. — bei Amyloidniere II. 374. — bei Anämie II. 492. — bei Bulbärhämorrbagien III. 355. — bei Diabetes II. 557. 561. 580. bei Diabetes II, 557, 561, 580.

— bei Diphtherie I. 112. —, echte renale II. 298. — bei eitriger Meningitis III. 371. — bei Erysipel I. 105. 106. —, febrile II. 328. — bei Gehirnblutung III. 425. — bei Gicht II. 588. — bei Masern I. 81. — bei Nephritis II. 328. 330. 349. — bei Osteoprale in II. 478. malacie II. 478. — bei Pneumonie I. 322. — bei Pocken I. 92. — bei Pyclitis II. 402. — bei Scharlach I. 68. 69. — bei Schrumpfniere II. 360.

— bei Scorbut II. 537. — bei Stan-ungsniere II. 382. —, transitorische II. 299, 530. — bei Trichiuose I. 193. - bei Typhus abdom. I. 32, exanthem. I. 49. —, nuechte accidentelle II. 298. - bei der Weil'schen Krankheit II.

Alexie III. 406. —, centrale Localisa-

tion ders. III. 407, 408. Alexine, Wirkung ders. auf eine neue

Typhusinfection I. 7.

Alkalien bei Bleivergiftung II. 617. — bei Diabetes mell. II. 576. — bei Dyspepsia acida II. 80. — bei Gicht II. 594. 595. 596. —, kohlensaure bei Magengeschwür II. 93. — bei chron. Mageukatarrh II. 76. - bei Nephritis II. 411.

Alkoholische Getränke bei Anämie und Chlorose II. 496. — bei Lungentuberkulose I. 386. — bei Neurasthenie III. 590. — bei Pneumonie I. 337.

Alkoholismus chron. II. 620. -, Ursache von Schrumpfniere II. 356.

Alkohollähmung III. 59. 120. 137. 146. -, Unterscheidung ders. von Tabes dorsal. III. 261.

Alkoholvergiftung, acute II. 620.

Allantiasis II. 625.

Allocheirie III. 5.

Allorhythmie des Pulses bei Herzfehlern I. 497. Alopecia III. 155.

Altersemphysem der Lungen I. 278. Altersniere I. 565. II. 357. Alveolarektasie I. 277. 281.

Amara bei Herzklappenfehlern I. 514. — bei Magenkatarrh II. 64. 77. — bei nervösen Magenerkrankungen II. 119. Amaurose, anămische II. 488. — bei Magengeschwür II. 87. —, urämische II. 313.

Amblyopie bei Gehirngeschwülsten III. 460. — bei Herderkrankungen des Occipitalbirns III. 398. — bei Hysterie III. 554.

Amimie III. 405.

Amöben-Enteritis I. 129.

Ammoniāmie II. 403. 415. 425.

Ammoniak bei Asthma I. 276.

Ammoniak vergiftung II. 615. —, Behandlung bei ders. II. 616.

Amnesie III. 400. -, theilweise eintretende III. 401.

Amputationsneuralgien III. 34. Amputationsneurome III. 21.

A mylnitrit bei Angina pectoris I. 523. 541. — bei Asthma I. 276. — bei Epilepsie III. 511. — bei Hemicranie

III. 165. — bei Herzklappenfehlern I. 513. — bei Myocarditis I. 523. — bei stenocardischeu Anfällen I. 514.

Amyloidleber II. 284. — bei Lungentuberkulose I. 376.

Amyloidmilz durch Tuberkulose I.

Amyloidniere II. 370. - durch Bronchiektasieu I. 264. —, Complicationen ders. II. 371. 373. —, Diagnose ders. II. 376. —, grosse weisse II. 372. 373. —, Symptome ders. 373. 375. —, Therapie ders. II. 377. — durch Tuberkulose I. 377. —, Ursacheu ders.

Amyloidschrumpfniere II. 358. 373.

Anämie II. 481. — bei Anweseuheit von Anchylostomum duodenale II. 190. 191. —, Complication ders. mit allg. Ernährungsstörungen II. 485. – bei Darmtuberkulose II. 152. —, einfache constitutionelle II. 482. - bei Gelenkrheumatismus II. 443. 486. — bei Hămophilie II. 547. —, Hysterischer durch vasomotorische Störungen III. 559. — der Leber II. 280. — bei Lenkämie II. 519. — bei Lungentuberkulose I. 372. 392. — bei Mageugeschwür II. 87. 88. — bei Magenkrebs II. 100. — bei Morbus Addisonii II. 396. — bei Nephritis II. 333. 351. —, primäre essentielle II. 482. 483. —, progressive perniciöse II. 484. 500. — bei Rhachitis II. 473. des Rückenmarks III. 185. — bei Schrumpfniere II. 367. —, secundäre II. 482. 484. 485. 500. 501. —, spastische III. 14, des Gehirns III. 386. —, Symptome ders. II. 487. —, The rapie ders. II. 496. 497. — durch typhöse Darmblutungen I. 17.

-, essentielle perniciöse II. 500. -, chemische Blutuntersuchung bei ders. II. 509. —, Diagnose ders. II. 511. —, patholog. Erscheinungen bei ders. II. 502. — splenica II. 503. 510. 522. 524. —, Symptome ders. II. 504 (nervöse) II. 507. —, Therapie ders. II. 511. —, Verlauf u. Prognose ders.

II. 510.

Anämisches Fieber II. 87. 101. Anämische Geräusche II. 490. 493. 506. 519.

Anästhesie, cerebrale III. 15. —, Charakteristicum ders. III. 1. — bei Diabetes II. 563. —, dolorose III. 15. — des Geruchs III. 52. — des Geschmacks III. 53. - der Haut III. 6. 11. — bei Hysterie III. 15. 546. 551.

552. — bei Katalepsie III. 544. — des Kehlkopfs I. 226. — bei Meningealblutung III. 184. — bei Myelitis III. 214. — bei Neuralgien III. 23. — bei Neuritis III. 14. 141. —, periphere III. 14. — bei Rückenmarksgeschwülsten III. 324. — bei Rückenmarksverletzungen III. 190, halbseitigen III. 14.

—, partielle III. 6. —, spinale III. 14.

— bei Spinalapoplexie III. 186. — bei Spinalmeningitis III. 179. — bei Tabes dorsalis III. 14. 250. 251. — bei traumatischen Neurosen III. 593. — des

Trigeminus III. 17. 251. Analgesie III. 7. 13. — bei Hysterie III. 552. — bei Syringomyelie III. 328. — bei Tabes dors. III. 257. — bei traumatischen Neurosen III. 592.

Anarthrie III. 341. — bei Bulbärhämorrhagien III. 354. — bei Bulbärparalyse III. 341.

Anasarka Nierenkranker II. 307.

Anchylostomum duodenale II. 189. Aneurysmen der Aorta I. 564. — der Art. pulmonalis I. 574. — der Art. subclavia I. 574. — der Bauchaorta I. 573. — der Brustaorta I. 566. der Carotis I. 574. — cylindricum I. 566. — diffusum I. 566. — dissecans I. 575. — fusiforme I. 566. — der Gehirnarterien I. 574. - der Rückenmarksgefässe, Blutungen aus dens. III. 186. — sacciforme I. 567. — des Truncus anonymus I. 574.

Angiome im Gehirn III. 457.

Angina II. 19.—, brandige II. 26.— catarrhalis II. 22.—, Diagnose und Prognose ders. II. 27.— erysipelatöse I. 102. — bei Gelenkrheumatismus II. 434. —, hämorrhagische II. 25. — bei Influenza I. 124. — lacunaris II. 23. — bei Leukämie II. 520. — Ludovici II. 16. — necrotica II. 25. 26. —, parenchymatöse II. 24. — pectoris I. 495. 520. 523. 527. 539 (bei Morbus Basedowii) III. 169, vasomotoria I. 540. —, phlegmonöse II. 25. - bei Pocken I. 86. — bei Polymyositis II. 466. — bei Scharlach I. 61. 62. 63. 71. II. 20. bei Scorbut II. 537. —, Symptome und Verlauf ders. II. 21. —, Therapie ders. II. 27. — bei Typhus abdomin. I. 20. Angstanfälle der Neurastheniker III.

Anidrosis III. 160.

Anilinvergiftung II. 622.

Anorexie, nervöse II. 117. Anosmie III. 52.

Anthracosis pulmonum I. 408. Anthrax I. 184. — intestinalis I. 187. Antidotum Arsenici II. 620.

Antife brin bei Gelenkrheumatismus II. 449. — bei Gicht II. 596. — bei habituellem Kopfschmerz III. 50. bei Hemicranie III. 165. — bei Influenza I. 128. — bei Neuralgien III. 27. — bei Neurasthenie III. 590. — bei Tabes dorsalis III. 265. — bei

Typhus abdomin. I. 44.

Antipyrin bei Chorea minor III. 518. 519. — bei Erysipel I. 107. — bei Gelenkrheumatismus II. 449. 459. — bei Gicht II. 596. — bei habituellem Kopfschmerz III. 50. — bei Hemicranie III. 165. — bei Influenza I. 128. — bei Ischias III. 41. — bei Keuchhusten I. 259. — bei Landry'scher Paralyse III. 323. — bei Lungentuberkulose I. 391. — bei Meningitis cerebrospinal. I. 166. — bei Morbus maculos. Werlhofii II. 543. — bei Muskelrheumatismus II. 464. 465. — bei Nackenmuskelkrämpfen III. 126. — bei nervösen Magenerkrankungen II. 119. bei Neuralgie III. 27. 32. 34. 35. bei Neurasthenie III. 590. — bei Neuritis III. 145. — bei Pneumonie I. 305. 337. — bei Polymyositis II. 467. - bei Tabes dorsal. III. 265. — bei Trichinose I. 195. — bei Typhus abdomin. I. 44. 46.

Antirheumatica bei neuritischen

Lähmungen III. 113.

Anurie bei Hydronephrose II. 418. bei Nephritis II. 329. — bei Oxal-säurevergiftung II. 615. — in der Weil'schen Krankheit II. 230.

Aortenaneurysma, Durchbruch eines

solchen in den Wirbelkanal III. 184. Aorteninsuffienz I. 480. 482. 493. 495. 506. 569. — bei rheumat. Pericarditis II. 439. — bei Tabes dorsalis III. 256.

Aortenruptur I. 574.

Aortenstenose I. 485. 492. 493. 506. —, angeborene I. 532. 572. 575.

Apathie im Typhus abdominalis I. 24. 27.

Aphasie III. 399. —, amnestische III. 400. 408. — ataktische (motorische) III. 402. 407. 409. 417. 473. — bei Cerebrospinalmeningitis, epidem. I. 162. 164. —, Diagnose der aphatischen Störungen III. 407. — bei Durhamatom III. 364. — bei Gehirnblutung III. 428. —, Localisation ders. III. 389. 407. 417. -, Prognose u. Therapie ders. III. 408. -, sensorische III. 404. — im Typhus abdom. I. 27. —, vollständige III. 402.

Aphonie, hysterische III. 557. - bei

Kehlkopikatarrh I. 205. Aphthen II. 5. 137. —, Therapie ders.

Aplasie der Lungen I. 292.

Apomorphin bei Lungenemphysem I. 289. — bei Magenkatarrh II. 64.

Apoplectischer Anfall III. 421. — bei Bulbär- und Ponshämorrhagien III. 354. 356. — bei Gehirnembolie III. 442. — bei Gehirnegschwülsten III. 459. — bei Gehirnsyphilis III. 473. — bei Hämatom der Dura mater III. 364. — bei Herzklappenfehlern I. 503. —, leichter III. 425. — bei multipler Herdsclerose III. 229. — bei progress. Paralyse der Irren III. 483. —, Singultus nach einem solchen III. 129. -, Symptome dess. III. 422. -, verzögerter III. 423. 443. —, Vorboten dess. III. 422.

Apoplectische Cyste III. 353. 420. Apoplectischer Habitus III. 418. Apoplectische Narbe III. 353. 420. Apoplexia sanguinea III. 417. — spinalis III. 186.

Aqua calcis bei Bronchitis I. 253. —

bei Diphtherie I. 120.

Arbutin bei Cystitis II. 426.

Argentum nitricum bei Cholera nostras II. 134. — bei Chorea minor III. 519. — bei Diphtherie I. 120. — — bei Dysenterie I. 134. — bei Herz-klappenfehlern I. 508. — bei hypertrophischem Nasenkatarrh I. 200. — bei Kehlkopfkatarrh I. 208. 210. — bei Kinderdarmkatarrh II. 141. — bei Magengeschwür II. 93. — bei Hagen katarrh II. 77. — bei Myelitis III. 223. — bei Pocken I. 97. — bei Tabes dorsal. III. 264.

Armmuskelkrämpfe III. 126. 127. —, Localisation ders. III. 395.

Armmuskellähmungen III. 101. 106. — bei acuter aufsteigender Spinalparalyse III. 320. 321. —, combinirte III. 111. — bei Pachymeningitis cervicalis hypertrophica III. 182. —, Prognose und Therapie der peripheren III. 113. - bei Spondylitis cervicalis III. 201.

Armneuralgien III. 34. -, Behand-

lung ders. III. 35.

Arsen bei Anämie und Chlorose II. 499. - bei Basedow-Krankheit III. 175. — bei Chorea minor III. 518. — bci Endocarditis I. 467. — bei Endothelcarcinom der Pleura I. 455. — bei Facialiskrampf III. 123. — bei Gc-hirngeschwulsten III. 467. — bei Ge-

lenkrheumatismus (chronisch.) II. 459. — bei habituellem Kopfschmerz III. 49. 50. — bei Hydrops articul, intermittens III. 160. — bei Hysterie III. 575. — bei Leukämie II. 522. — bei Lungentuberkulose I. 384. — bei Malaria I. 157. — bei Mediastinaltumoren I. 456. — bei Nackenmuskelkrämpfen III. 126. — bei nervöser Dyspepsie II. 119. — bei Neuralgien III. 28. 32. bei Paralysis agitans III. 526. — bci perniciöser Anämie II. 511. — bei Pseudoleucaemia lymphat. II. 527. bei Scrophulose II. 613. — bei Tabes dorsal. III. 265. — bei Tetanie III. 534.

Arseniklähmung III. 119. 137. —, anatom. Ursache ders. III. 120.

Arsenikvergiftung, acute II. 619. —, chronische II. 620.

Arsenwasserstoffvergiftung 620.

Arterienatherom, Aortchklappeninsufficienz bei dems. I. 480.

Arteriosklerose I. 560. — bei Dia-betes mellitus II. 561. — bei Fettleibigkeit II. 603. - bei Gicht II. 589. — bei Lungenemphysem I. 288. —, Symptome ders. I. 563. —, Veranlassung zu Gehirnblutung III. 418, zu Thrombosen der Gehirnarterien III.

Arthralgia saturnina II. 617.

Arthritis deformans II. 452. 454. — divitum II. 453. 584. —, monarticulāre Form II. 457. —, polyarticulāre Form II. 457. — pauperum II. 453. — senilis II. 454. — sicca II. 455. —, Therapie ders. II. 459. Arthritis uratica II. 356. 583. —,

Behandlung ders. II. 595. 596.

Arthrogryposis III. 128. -, Unterscheidung ders. von Tetanie III. 129.

Arthropathien, tabische III. 257. Asa foetida bei Hysterie III. 575. Ascaris lumbricoides II. 185.

Ascites II. 214. —, Diagnose dess. II. 216. —, hämorrhagischer II. 216. — bei Hepatitis II. 246. — bei Hcrz-klappenfehlern I. 501. — bei Kindern II. 212. — bei Lebcrcirrhose II. 251. 259. 260. — bei Leberkrebs II. 275. — bei Lebcrsyphilis II. 271. — infolge Nephritis II. 307. 337 (Behandlung) II. 343. — bei Pancreaskrcbs II. 293. — bci Pfortaderthrombosc II. 290. — bei Scharlach I. 67. 69. —, Therapie dcss. II. 217.

Aspiration der Luft bei Pneumotho-

rax I. 452. — plenritischer Exsudate I. 444.

Aspirationspneumonie I. 299. — bei Pocken I. 91. — bei Typhus abdomin. I. 21.

Asthenopie, nervöse III. 582. Asthma bronchiale I. 268.—, Anfälle bei dems. I. 271. 274. —, Diagnose dess. I. 274. - dyspepticum I. 270. —, Entstehung dess. I. 268. — humidnm I. 241. II. 363. —, Krankheitsbild dess. I. 271. — Millari I. 224. — nervosum I. 268. —, reflectorisches I. 269. -, symptomatisches I. 275. —, Therapie bei dems. I. 275. — thymicum I. 224. — cardiale bei Herzklappenfehlern I. 495. — bei Herzhypertrophie I. 527. — bei chron. Myocarditis I. 520. 523. — bei Schrumpfniere II. 363. — uraemicam II. 312. 315. 343. 363.

Asthmakrystalle I. 239. 273. 274. Ataxie III. 68. —, acnte heilbare III. 146. — durch Arseniklähmung III. 120. —, cerebellare bei Kleinhirnläsionen III. 69. 413. — durch Diphtherie I. 117. —, hereditäre III. 232. 266. 267. — nach acuten Infectionskrankheiten III. 146. —, literale III. 403. - bei multipler Sclerose des Gehirns u. Rückenmarks III. 227. - bei Myelitis III. 214. —, neuritische III. 69. 141. 146. — nach Pocken I. 92. —, primare acute III. 146. — bei progressiver Paralyse der Irren III. 479. 483. —, sensorische III. 244. —, spinale III. 69. -, statische bei Friedreich'scher Krankheit III. 268. — bei Tabes dorsal. III. 241. 242. 243. 244. 258. 259 (Behandlung) III. 265. — der Trinker III. 148. 149. — nach Typhus abdominalis I. 27.

Ataxie locomotrice progressive

Atelektase der Lungen I. 290, bei Kinderdarmkatarrh II. 136, bei Lungentuberknlose I. 350.

Athemluft als Infectionsweg bei Lun-

gentuberkulose I. 342.

Atherom der Gefässe I. 560. 565.

Athetose-Bewegungen III. 66. 526. 527. 528. — bei cerebraler Kinder-lähmung III 453.

Athetosis III. 67. 526. —, congenitale III. 529. —, idiopathische III. 527. —, symptomatische III. 527. —, Wesen der Krankheit III. 529. Athmen bei Asthma bronchiale I. 272.

—, bronchiales bei Lungentuberkulose I. 364. 366, bei Lungenbrand I. 405.

— bei Langenemphysem I. 283. 284. 285. —, metallisches bei Pnenmothorax I. 449. —, metamorphosirendes I. 366. — bei Miliartuberkulose I. 395. 396. 397. — bei Myocarditis I. 519. — bei Nasenrachenkatarrh II. 31. — bei Pleuritis I. 427. 428. 430. 431. 434. 439. — bei Pnenmonie I. 302. 313. 316. 318. —, pneriles bei Herzfehlerlange I. 416. — bei Retropharyngealabscess II. 35. —, saccadirtes I. 364. 365. — bei Tonsillar-hypertrophie II. 29. — bei Trachealstenose I. 266.

Athrepsie II. 137.

Atonie des Magens II. 105. —, Symptome u. Diagnose ders. II. 107. —, Therapie ders. II. 112. —, Ursachen ders. II. 106. 118.

Atresia ani II. 164.

Atrophie der Leber II. 282, gelbe und rothe II. 262. — des Lungengewebes I. 281. 282. — bei Kinderdarmkatarrh II. 122. 137. — des Herzmuskels bei Pericarditis I. 547. 552. 554. — des Pancreas II. 291.

Atropin bei Asthma I. 276. — bei Rasedow'scher Krankheit III. 175. —

Basedow'scher Krankheit III. 175. bei Epilepsie III. 510. — bei Facialiskrampf III. 123. — bei Fliegenschwammvergiftung II. 625. — bei Lungentuberkulose I. 391. — bei Neuralgien III. 29. — bei progressiver Bnlbärparalyse III. 349. — bei Trigominalrägnerfen III. 141. geminuskrämpfen III. 121.

Atropin vergiftung II. 622.

Augenablenkung, conjugirte bei Erkrankungen der Parietalrinde III. 397, bei Gehirnblntung III. 423. —, secnndäre des gesunden Auges bei Augen-

muskellähmnng III. 91. Augenaffectionen bei Anämie II. 489, 505. — bei Basedow-Krankheit III. 170. 171. — bei Chorea minor III. 514. — bei chronischer Bulbärparalyse III. 350. 351. — bei Diabetes mellitns II. 562. — bei Diphtherie I. 115. — bei Durhämatom III. 364. — bei Erysipel I. 103. 106. bei Gehirnblutung III. 423. — bei Gehirngeschwülsten III. 460. 464. bei Gehirnsyphilis III. 472. — bei Gicht II. 588. — bei Hemicranie III. 163. — bei Herderkrankungen der centralen Gehirnganglien III. 412, des Kleinhirns III. 415, der Occipitalhirnrinde III. 398. 399, der Vierhügel u. Hirnschenkel III. 412. 413. — bei Hydrocephalns chron. III. 490. — bei Hysterie III. 552. 553. — bei Influenza

1. 127. — bei Lähmung der Augenmuskeln III. 90. 91. - bei Lenkämie II. 519. — bei Masern I. 77. 79. 82. — bei Meningitis III. 370. 371. 376, cerebrospinalis I. 161. — bei Miliartuberkulose I. 399. — bei multipler Herdsclerose III. 229. — bei Nephritis II. 351. — bei Pocken I. 92 (Behandlg.) I. 98. — bei progressiv. Bulbarparalyse III. 344. — bei Scrophulose II. 611. — bei Septicopyämie I. 174. — bei Sinusthrombose III. 383. — bei Sympathicuslähmung III. 160. 161. — bei Tabaksvergiftung II. 623. — bei Tabes dorsalis III. 241. 252. 253. 254. — bei traumatischen Neurosen III. 593. — bei Trichinose I. 192. 193. — bei Typhus recurrens I. 57.

Augenbewegungen, angeborene Defecte ders. III. 351. —, Centren der associirten III. 393. 394. 397. —, Störungen ders. bei Syphilis der Ge-

hirnnerven III. 472.

Angenmuskellähmungen III. 89. bei acuter aufsteigend. Spinalparalyse III. 321. — bei Bulbärparalyse III. 344. 350. 351. 358. 359. — durch Compression der Nerven III. 89. durch Diabetes III. 90. —, diphtherische I. 116. III. 90. 93. —, Doppeltsehen bei solchen III. 90. 92. — durch Gehirngeschwülste III. 89. 463. — bei Meningitis III. 89, eitriger III. 370. — bei Morbus Basedowii III. 170. — bei Neuritis (multipl.) III. 143. 148. —, nucleäre u. periphere III. 59. — bei progress. Paralyse III. 481. 453. —, rheumatische III. 89. 92. bei Scharlach I. 65. —, Symptome ders. III. 90. 93. —, syphilitische III. 89. 94. — bei Tabes dors. III. 90. 253. —, Therapie ders. III. 94. —, toxische III. 90. —, traumatische III. 89. —, Untersuchung bei solchen III. 91. —, Ursachen ders. III. 89.

Augennerven bei Meningitis cero-

brospinalis I. 161.

Aura epileptica III. 497. — des Gehors III. 498. —, motorische III. 498. —, optische u. psychische III. 498. —, sensible III. 498. —, sensorielle III. 498.

Ausspülung des Magens bei Darmverschliessung II. 175. — bei Dyspepsia acida II. 80. — bei Magendilatation II. 112. 113. — bei Magenkatarrh 11. 64. 75. 76. — bei Magenkrebs II.

Auswurf bei Asthma I. 272. - bei

Bronchiektasien I. 263. — bei Bronchitis I. 231. 232. 234. 235. 239. 246. 252. — bei Herzfehlerlunge I. 416. — bei Kehlkopfkatarrh 1. 205. — bei Lungenbrand I. 403. 404. 406. — bei Lungenemphysem I. 286. — bei Lungeninfarct I. 414. — bei Lungenkrebs I. 418. — bei Lungenödem I. 296. — bei Lungentuberkulose I. 354. 358. 360. 361. — bei Miliartuberkulose I. 398. — bei Pleuritis I. 428. 440. — bei Pneumonie I. 301. 302. 313. 315. 316. 329. 332.

Auto-Suggestion neurasthenischer Erscheinungen III. 583.

Axillarislähmung III. 106. —, neuritische III. 135.

Bacillen der Cholera asiat. I. 134. 135. 139. 144. — der Diphtherie I. 109. 110. — als Erreger der Endocarditis I. 460, der Influenza I. 123. 126. — bei Kehlkopfschwindsucht I. 215. — bei Lungentuberkulose I. 340. 341. 361. 375. — bei Meningitis cerebrospin. I. 158. — bei Milzbrand I. 184. 185. — bei Pneumonie I. 299. 307. — bei Rotz I. 181. 183. — des Tetanus III. 534. — des Typhus abdom. I. 1. 14.

Bacillus anthracis I. 184. 185. —, Einfluss des Sonnenlichtes auf dies.

I. 189.

Bacterien bei Hepatitis II. 243. 244. — bei Lungenbrand I. 401. — bei Peritonitis II. 194. — bei Pleuritis I. 423. — bei Septicopyämie I. 167. 168.

Bacterium coli commune, Cystitis

durch dass. II. 421.

Bäder bei acuter aufsteigender Spinalparalyse III. 323. — bei Armlähmungen III. 114. — bei Arthrogryposis III. 129. — bei Brechruhr II. 134. — bei Bronchitis I. 237. 238. 245. — bei Chlorose II. 499. — bei Cholera I. 146. — bei Chorea minor III. 519. — bei complicirten Respirationskrämpfen III. 130. — bei Cystitis II. 424. — bei Diabetes II. 582. — bei Diphtheric I. 121. 122. — bei Drucklähmungen des Rückenmarks III. 204. — bei eitriger Meningitis III. 373. bei Fettleibigkeit II. 608. 609. — bei Flecktyphus I. 52. — bei Gehirnblutung III. 439. — bei Gehirnhyperämie III. 388. — bei Gehirnsyphilis III. 476. — bei Gicht II. 594. 596. — bei habituellem Kopfschmerz III. 50. bei Hämorrhoiden II. 160. — bei Hautanästhesie III. 20. — bei Herz-

klappenfehlern I. 508. — bei Hysterie III. 573. 575. — bei Ischias III. 41. 42. — bei Kinderdarmkatarrh II. 142. — bei Keuchhusten I. 259. — bei Leptomeningitis spinal. III. 181. bei Masern I. 82. — bei Meningitis cerebrospinal. I. 166, tuberculos. III. 382. — bei multipler Herdsclerose III. 233. — bei Myelitis III. 223. 224. — bei Myocarditis I. 523. — bei Nephritis II. 339. 340. 342. — bei Nephrolithiasis II. 410. 411. — bei Neuralcian III. 240. (alektrische) bei Neuralcian III. 240. (alektrische) bei Neuralcian III. 240. gien III. 29. — (elektrische) bei Neurasthenie III. 589. — bei Neuritis III. 145. 150. — bei Osteomalacie II. 480. — bei Pachymeningitis cervic. hypertroph. III. 183. — bei Paralysis agitans III. 526. — bei perniciöser Anämie II. 511. — bei Pneumonie I. 304. 336. 338. — bei Pocken I. 97. 98. bei progressiver Bulbärparalyse
 III. 349. — bei progressiver Paralyse der Irren III. 487. — bei Pyelitis II. 404. — bei Rachenkatarrh II. 34. bei Rhachitis II. 475. — bei Rheumatismus II. 449. 452. 460. 465. bei Rückenmarksverletzungen III. 192. — bei Scharlach I. 75. — bei Scrophulose II. 612. — bei spastischer Spinalparalyse III. 305. — bei spinaler Kinderlähmung III. 314. 315. bei Tabes dorsalis III. 264. — bei Tetanie III. 534. — bei Tetanus III. 540. — bei traumat. Neurosen III. 595. — bei Trigeminusanästhesie III. 20. — bei Trichinose I. 195. — bei Typhus abdominalis I. 39. 40. 41. 42. 46.

Balanitis bei Diabetes mellitus II. **5**62. 572.

Ballottement rénal II. 385.

Balsamica bei (chron.) Bronchialkatarrh I. 245. — bei Lungenemphysem I. 289.

Banting - Kur bei Fettleibigkeit II.

Bandwürmer II. 176. —, Krankheitserscheinungen u. Diagnose bei dens. II. 181. —, Kuren gegen dies. II. 183. Barästhesiometer III. 5.

Barlow'sche Krankheit II. 540. Basedow'sche Krankheit III. 168. —, Diagnose ders. III. 174. —, "Formes frustes" ders. III. 171. —, hereditäre Disposition zu ders. III. 169. —, patholog. Befund bei ders. III. 173. -, rudimentäre Fälle ders. III. 175. -, Symptome ders. III. 169. -, Therapie ders. III. 175. —, Ursachen ders. III. 169. —, Verlauf ders. III. 174. Basilarmeningitis III. 373. 375. Bauchaorta, Aneurysma ders. I. 573. Bauchdeckenreflex III. 71. — bei Gehirnblutung III. 430. — bei Myelitis III. 216.

Bauchfellentzündung, acute II. 192. Bauchfellkrebs II. 218.—, Diagnose u. Therapie dess. II. 219.—, endo-theler und miliarer II. 218.—, gallertartiger II. 218.

Bauchmuskel-Lähmung III. 105.

Bauchwassersucht II. 214.

Bauernwetzel II. 14.

Becken, osteomalacische II. 478, 479. -, rhachitische II. 473.

Bednar'sche Aphthen II. 6. Beef-tea bei Diphtherie I. 122. — bei

Typhus abdomin. I. 39. Belladonna bei Asthma bronchiale I. 276. — bei Epilepsie III. 510. bei Keuchhusten I. 259. — bei Lungentuberkulose I. 390. — bei Tetanie III. 534.

Belladonnavergiftung II. 622.

Benzin bei Keuchhusten I. 260. — bei Magenkatarrh II. 77. — bei Trichiuose I. 195.

Bergsteigen, methodisches bei Herzschwäche I. 530.:

Beschäftigungslähmungen III. 112.

Beschäftigungsneurosen, coordinatorische III. 130.

Bettnässen, nächtliches II. 429. 430. Beugecontracturen bei Meningitis cerebrospin. I. 162.

Beugekrämpfe der Hand und Finger III. 127.

Bewegungsempfindungen, Prüfung ders. III. 4.

Bewegungsorgaue, Krankheiten ders. II. 431.

Bewusstsein, doppeltes bei Hysterie III. 567. —, Verhalten dess. bei Convulsionen III. 68, bei Hautanästhesien

Biceps brachii, Lähmung dess. III. 107, 111. — femoris, Lähmung dess. III. 117.

Biermer'scher Schallwechsel bei Pneumothorax I. 449. 451.

Bilirubinkrystalle bei acuter gelber Leberatrophie II. 263.

Bismuthum salicylicum bei chron. Darmkatarrh II. 131. — subnitricum bei Dysenterie I. 133. 134. — bei Kinderdarmkatarrh II. 141. — bei Magengeschwür II. 93. — bei Magenkatarrh II. 77.

Blasenblutung II. 424.

Blasencarcino m II. 427. -, Diagnose dess. II. 428.

Blasendiphtherie II. 422.

Blasenkatarrh II. 411. 419. -, Prophylaxe u. Therapie dess. II. 425.

Blasenlähmung bei Drucklähmungen des Rückenmarks III. 201. — bei Myelitis III. 217. — bei progressiver Paralyse der Irren III. 483. — bei Rückenmarksverletzungen III. 190. bei Spinalapoplexie III. 186. — bei Tabes dorsalis III. 254. -, Veran-Iassung zu Cystitis II. 420.

Blasenschwäche nach Diphtherie I.

117.

Blasenspringen, metallisches Pneumothorax I. 450. bei

Blasensteine, Ursache von Cystitis II. 420.

Blasentenesmus II. 422.

Blasentuberkulose II. 413. —, Behandlung ders. II. 415. —, örtliche Untersuchung bei ders. II. 414. Blasenwurm II. 178.

Blattern I. 84. —, schwarze I. 93.

Blausäurevergiftung II. 621.

Bleichsucht II. 481. 483.

Bleikolik II. 617.

Bleilähmung II. 617. III. 59. 118. 137. —, doppelseitige III. 119. -Localisation ders. III. 118. —, Therapie ders. III. 119.

Bleivergiftung, acute II. 617. —, chronische II. 617. -, Ursache von Gicht II. 584. 617, von Schrumpfniere II. 356. 617.

Blepharitis ciliaris bei Scrophulose

Blepharospasmus III. 122.

Blinddarmcarcinom II. 154. 156. Blinddarmentzündung II. 142. —, Recidive ders. II. 144.

Blindheit durch Anämie II. 488. durch Zerstörung der Vierhügel III. 412.

Blödsinn durch Epilepsie III. 504. bei progressiv. Paralyse der Irren III.

Blutanomalien II. 481. Blutarmuth II. 481.

Blutbeschaffenheit bei Albuminurie II. 300. — bei Anămie II. 481. 487, perniciöser II. 502. 507. 508. — bei Cholera l. 143. — bei Chlorose II. 494. — bei Diabetes mellitus II.

549. 550. 567. 570. — bei Erysipel I. 105. - bei Gicht II. 590. 591. 592. — bei Hamoglobinurie II. 527. 530. bei Hämophilie II. 545. — bei Lenkämie

II. 512. 516. 517. 518. — bei Lyssa

I. 178. — bei Magenkrebs II. 100. bei Malaria I. 149. — bei Pseudoleukämie II. 526. — bei Scharlach I. 71. — bei Typhus recurrens I. 56, 57. —

bei Urämie II. 308. 310. 311. Blutbrechen, bysterisches III. 559. — bei Leberatrophic II. 265. — bei Magengeschwür II. 84. 86. 90 (Be-handlg.) II. 94. — bei Magenkrebs II. 97.

Blutcylinder im Harn II. 304.

Blutdruck, Einfluss dess. auf die Albuminurie II. 300. —, Steigerung dess. bei Nierenschrumpfung II. 360.

Blutentziehung bei Angina Ludovici II. 17. – bei Blutungen der Rückenmarkshäute III. 184. — bei Cystitis III. 426. — bei Gehirnabscess III. 451. — bei Gehirnblutung III. 438. — bei Gehirnhyperämie III. 388. — bei Hämatom der Dura mater III. 365. — bei Meningitis III. 372, cerebrospinalis I. 166. — bei Nephritis II. 338. bei Peritonitis II. 206. - bei Pneumonie I. 336. — bei Pyelitis II. 404. - bei spinaler Kinderlähmung III. 314.

Bluterkrankheit II. 544.

Blutfleckenkrankheit II. 540.

Blutinjektion, subcutane bei Leukāmie II. 522. — bei perniciöser Anāmie II. 512.

Blutkörperchen, Abnahme derrothen bei Anamie u. Chlorose II. 481. 487. 494. 508, bei Leukämie II. 515. 517. – im Harn Nierenkranker II. 298. 302. 305. 329. 330. 374. 382. 383. 385. 402. 427. -, Vermehrung der weissen bei Leukämie II. 512. 514. 515. 517. Blutprobe, Heller'sche II. 305.

Bluttransfusion bei Kohlenoxydvergiftung II. 621. — bei Leukämie II. 523. — bei Nitrobenzinvergiftung II. 622. — bei perniciöser Anämie II. 511. -, Ursache von Hämoglobinurie II. 528.

Blutungen bei Anämie und Chlorose II. 485. 491. 502. 503. 506. 510. —

— der Dura mater III. 362. 364. —

bei Endocarditis I. 463. 465. — beim

epileptischen Anfall III. 500. — bei Hämophilie II. 544. 546. 547. — bei Hysterie III. 559. — bei Keuchhusten I. 255. — bei Leberatrophie II. 263. 265. — bei Lebercirrhose II. 252. 253. — bei Lenkämie II. 519. 520. 521. — bei Malaria I. 155. - der Medulla oblongata u. des Pons III. 353. — bei Milzbrand I. 187. bei Morbus maculos. Werlhofii II. 541. 542. — bei Nephritis II. 326, 327, 335. 349. 351. 352. — bei Nephrolithiasis II. 407. 408. 409. — im Pancreas II. 291. -, periostale bei der Barlowschen Kraukheit II. 540. — bei (acut.) Phosphorvergiftung II. 619. — bei Pocken I. 93. - bei Pseudoleukämie II. 525. — bei Rectumsyphilis II. 153. — bei Rotz I. 182. — in das Rückenmark III. 186. — der Rückenmarks-häute III. 183. — bei Scorbut II. 532. 535. 536. — bei Schrumpfniere II. 365. 366. - bei Typhus abdomin. I. 12. 30. 31.

Bodeutheorie in Beziehung zur Cho-Iera asiat. I. 137. — in Beziehung zur Malaria I. 147. 148. — in Beziehung zum Typhus abdom. I. 4.

Borax bei Soor II. 9.

Borborygmi bei Darmkatarrh II. 124. Borsäure bei Kehlkopftuberkulose I. 217.

Bothriocephalus latus II. 180. -, Symptome dess. II. 182. —, Ursaché perniciöser Anämie II. 501. 511.

Bougies bei Rectumsyphilis II. 154. Brachialislähmung III. 107. 111. Brechdurchfall II. 128. 132.

Brechmittel bei Bronchialstenose I. 267. — bei Bronchitis crouposa I. 254. — bei Diphtherie I. 121. — bei Dysenterie I. 133. — bei Lungeuödem I. 296. — bei Magenkatarrh II. 64. — bei Pneumonie der Kinder I. 305. Brechruhr II. 132. — der Kiuder II.

Bromammouium bei Epilepsie III, 509. Bromkalium bei Asthma brouch. I. 276. – bei Athetosis III. 529. – bei Chorea minor III. 519. — bei Epilepsie III. 508. — bei epileptiformen Anfälleu nach cerebral. Kinderlähmuug III. 454. bei Facialiskrampf III. 123. — bei Gehirnabscess III. 451. — bei habituellem Kopfschmerz III. 50. — bei Hemicrauie III. 165. 166. — bei Herzklopfen I. 514. — bei Herzneurosen I. 543. 544. — bei Hysterie III. 575. — bei Keuchhusten I. 259. — bei Nackeumuskelkrämpfen III. 126. — bei nervösem Erbrecheu II. 119. — bei Neuralgien III. 28. — bei Neurasthenie III. 590. 591. — bei Paralysis agitans III. 526. — bei Singultus III. 130. — bei Spasmus glottidis I. '225. — bei Tetanie III. 534. — bei Tetanus III. 540. — bei Trigeminuskrämpfen III. 121.

Bromuatrium bei Epilepsie III. 509. Bromoform bei Keuchhusten I. 259. 260.

Bromvergiftung durch Bromdämpfe II. 617, durch inneren Gebrauch von Bromkali II. 617.

Bronchialasthma I. 268. — durch Lungenemphysem I. 287. — durch Rhinitis chronica I. 200. 268. 269.

Bronchialerweiterungen s. Bronchiektasien.

Bronchialgerinnsel I. 252. 310. 315. Bronchialkatarrh, acuter I. 229. 234. — , chronischer I. 234. 238. — nach Keuchhusteu I. 257. — , pituitöser I.

Bronchialstenosen I. 266. 267. — bei Lungengeschwülsten I. 418. 419.

Bronchiektasien I. 260. —, Combination ders. mit Bronchitis chronic. I. 239. 241, foetida I. 248, mit Lungenschrumpfung I. 262. —, cylindrische I. 261. 264. —, Diagnose ders. I. 261. 264. —, sackförmige I. 261. 264. —, Symptome ders. I. 263. —, Therapie ders. I. 264. —, Veranlassung zu putrider Bronchitis I. 246.

Bronchiolitis asthmatica I. 270. —

exsudativa I. 270.

Bronchitis, capilläre I. 234. — catarrhalis acuta I. 229. 234. — bei Cholera I. 141. —, chrouische I. 238. 244. 253. —, croupöse I. 251 (bei Diphtherie) I. 114. 115. 235. —, Diagnose ders. I. 235. 242. 249. — bei Erysipel I. 105. — fibrinosa I. 251. — foetida I. 246 (Bez. ders. zu Lungenbrand) I. 246. 402. 403. —, Formen ders. I. 233. 240. 251. — bei Gelenkrheumatismus II. 440. — bei Gicht II. 587. —, hämorrhagische I. 232. — bei Ilerzklappenfehleru I. 494. — bei Keuchhusteu I. 235. 255. — der Kinder I. 234. 237. — bei Lungenemphysem I. 234. 288. — bei Malaria I. 153. — bei Masern I. 80. 235. — bei Meniugitis cerebrospin. epidem. I. 163. - bei Nephritis II. 332. 352. — bei Pocken I. 86. 91. -, pseudomembrauöse I. 251. putride I. 246. — bei Rhachitis II. 474. — bei Rotz I. 182. — bei scarlatiuöser Nephritis I. 70. — bei Schrumpf-niere II. 366. — bei Scorbut II. 537. —, secundare I. 230. 234. 235. 249. 251. 494. —, symptomatische I. 251. —, Symptome ders. I. 231. 239. 246. 251. —, Therapie ders. I. 236. 242. 250. 253. — bei Trichiuose 193. — tuberculosa I. 349. — bei Typhus abdom. I. 9. 21, exauthem. I. 49, recurrens I. 53.

Bronchoblennorrhoe I. 240. —, Be-

haudlung ders. I. 245.

Bronchophonie bei croupöser Pneumouie I. 318. - bei Pleuritis I. 434. Bronchopneumonie I. 297. 300.

Bronchorrhoea serosa I. 241.

Bronzed skiu II. 394.

Brown-Séquard'sche Spiuallah-

mung III. 336.

Brustaorta, Aneurysma ders. I. 566. —, Diagnose dess. I. 571. —, Symptome dess. I. 567. —, Therapie dess. I. 572. —, Verlauf u. Ausgang dess. I. 570.

Brustfellentzündung I. 421.

Brustkorbverbiegung bei Osteo-malacie II. 478. — bei Rhachitis II.

Brustmark, Gliom dess. III. 323. —, transversale Myelitis dess. bei spastischer Spinalparalyse III. 304.

Brustmuskeln, Lähmung ders. III. 102. -, Rheumatismus ders. II. 463.

Brustwarzenreflex III. 72. Brustwassersucht I. 452.

Bulbärerscheinungen bei acut. aufsteigender Spinalparalyse III. 321. bei amyotroph. Lateralsclerose III. 273. 277. — bei Compression des verläng. Marks III. 360. — bei Embolie und Thrombose der Basilararterie des Gehirns III. 357. 358. — bei Meningitis gummosa III. 472. — bei Myelitis III. 219. — bei progress. Paralyse der Irren III. 483. - bei Syringomyelie III. 329.

Bulbarmyelitis, acute III. 358. Bulbārneuritis, multiple III. 358.

359.

Bulbārparalyse, acute III. 353. 358. — durch acute Entzündung des verläng. Marks III. 358. 359. —, apoplectiforme III. 353. 354 357. -, Behandlung ders. III. 356. 359. — durch Embolie und Thrombose der Basilararterie III. 356. 357. —, chronische III. 350. —, asthenische III. 352. —, Bez. ders. zur multiplen Herdsclerose III. 231. 351.—, Symptome ders. III. 352. -, progressive III. 271. 340. -, Complicationen ders. III. 284. 346. 347. —, Diagnose ders III. 348. —, Fortschreiten des Processes der Med. oblong, auf die austretenden Nerven III. 346. —, Gesichtsausdruck bei ders. III. 342. —, Prognose und Therapie ders. III. 349. —, Symptome ders. III. 341. —, Ursachen ders. III. 340. —, Wesen ders. III. 345. —, vordere III. 350. Bulbar- und Ponshämorrhagien

III. 353. —, apoplectische Cysten und

Narben nach dens. III. 353. -, apoplectisch. Insult bei dens. III. 354. —, Diaguose ders. III. 356. —, Sitz u. Ausbreitung des apoplectisch. Herdes bei dens. III. 354. —, Therapie ders. III. 356.

Bulbuspuls I. 488.

Butylchloralhydrat bei Trigeminusneuralgie III. 32.

Cachexie pachydermique III. 156. —

strumipriva III. 157. Calabarbohne bei Tetanus III. 540. Calomel bei Cholera asiat. I. 146, nostras. II. 134. — bei Dysenterie I. 133. — bei Herzklappenfehlern I. 512. — bei Influenza I. 128. — bei Kinderdarmkatarrh II. 141. — bei Lebercirrhose II. 257. 261. — bei Meningitis III. 373. 382. — bei Typhus abdom. I. 37. 46, recurrens I. 59. — bei der Weil'schen Krankheit II. 230.

Campher bei Diphtherie I. 122. — bei Erysipel I. 107. — bei Lungenödem I. 296. – bei Pneumonie I. 337. – bei Scharlach I. 75. — bei Typhus ab-

dom. I. 46.

Camphersäure gegen die Nachtschweisse der Phthisiker I. 391.

Cannabis indica bei Hemicranie III.

Cantani'sche Diät bei Diabetes mell.

Cantharidin, Veranlassung zu Cystitis II. 421, zu Nephritis II. 323, zu Pyelitis II. 399.

Capsula interna, Herderkrankungen ders. III. 409. —, Betheiligung des Nerv. facialis an dens. 409. —, cerebrale Hemianästhesie bei solchen III. 410. 416. —, Hemiplegien bei solchen III. 409. 416. — posthemiplegische Chorea bei solchen III. 410. 416.

Caput Medusae II. 254, 290. — obstipum spasticum III. 125.

Carbolinjectionen bei Gelenkrheumatismus II. 450.

Carbolmaske bei Bronchitis foetida I. 250. — bei Lungenbrand I. 407.

Carbolsäure bei Diphtherie I. 120. - bei Erysipel I. 107. — bei Keuchhusten I. 260. — bei Scharlach I. 74. — bei Typhus abdominal. I. 37. 46. Carbolsäurevergiftung II. 622.

Carbunkel bei Diabetes II. 563.

Carbunculus contagiosus I. 184. Carcinom der Blase II. 427. — colloides ventricul. II. 96. — des Darmes II. 154. — fibrosum ventricul. II. 96. — des Gehirns III. 457. — des Kehlkopfes I. 228. — der Lunge I. 417. — medullare ventricul. II. 96. — metastatica ventricul. II. 100. 104. — der Nieren II. 383. 384. — des Oesophagus II. 51. 54. — der Rückenmarks-häute III. 324. — der Wirbelsäule III. 194, Diagnose dies. III. 203.

Cardialgie bei Chlorose II. 493. -, intermittirende I. 155. - bei Magengeschwür II. 85. — bei Magenkatarrh II. 69. — bei Morbus Addisonii II.

397. —, nervöse II. 115.

Carotiden comprimirung bei epileptischen Anfällen III. 511. — bei Trigeminusneuralgie III. 333.

Carotisligatur bei Trigeminusneuralgie III. 33. Cascara Sagrada

bei habitueller Obstipation II. 163. Castoreum bei Hysterie III. 575. Castration bei Hysterie III. 575.

Cataract bei Diabetes II. 562 572. 581.

Catarrhe sec I. 239. 240. Catarrhus aestivus I. 197. — in-

testionalis II. 120.

Catechu bei Darmkatarrh II. 130.

Catheterismus bei Urinverhaltung durch Myelitis III. 224.

Cauda equina, Compression ders. III. 331. —, Erkrankungen ders. III. 116. —, Verletzungen ders. III. 191. 192. 335.

Cavernenbildung durch Bronchi-ektasien I. 262. — durch Lungen-gangrän I. 403. — durch Lungentuber-

kulose I. 350. 351. 364. 366.

Centrale Gehirnganglien, Blutungen in dies. III. 419. —, Herderkrankungen derselben III. 410. -, Veranlassung zu Hemianopsie III. 412. 416, zu Hemiplegien III. 411, zu post-hemiplegischen Reizsymptomen III.

Centralwindungen der Grosshirnrinde, motor. Centren ders. III. 392.

Centrum ovale, Herderkrankungen dess. III. 408. —, Veranlassung dies. zu ataktischer Aphasie III. 409, Gehörstörungen III. 409, Hemiopie III. 409, Hemiplegie und Monoplegie III. 409.

Cephalaea III. 47. —, hereditäre III. 48. — hyperaemica s. anaemica III. 48. — neurasthenica III. 48. — rheumatica III. 48. —, Sitz ders. III. 48. —, Therapie ders. III. 48. — toxica III. 48.

Cephalalgie III. 47.

Cerebralparalyse, spastische III. 306. 307.

Cerebralrheumatismus II. 442. —, Behandlung dess. II. 451.

Cerebrospinalmeningitis, eitrige III. 177. 366. —, epidemische III. 177. -, secundare III. 177. —, tuberkulöse III. 177. 372.

Cervico-Brachialneuralgie III.

Cestoden II. 176. -, Eier ders. II. 178. Chalicosis pulmonum I. 409.

Charcot'sche Krystalle I. 252, 273.

— im Blute Leukämischer II. 516.

- Cheyne-Stokes'sches Athmen bei apoplect. Coma III. 425. — bei Embolie und Thrombose der Basilarterie III. 357. — bei Herzklappenfehlern I. 505. — bei Meningitis tuberculosa III. 378.
- Chinin bei Asthma I. 276. bei Endocarditis I. 467. — bei habituellem Kopfschmerz III. 50. — bei Hämo-globinämie II. 532. — bei Herzfehlern Ī. 508. — bei Herzneurosen I. 543. bei Influenza I. 128. — bei Keuchhusten I. 259. — bei Leukämie II. 522. — bei Lungentuberkulose I. 392. — bei Malaria I. 156. 157. — bei Menière'scher Erkrankung III. 493. — bei Neuralgien III. 26. 27, des Nerv. trigeminus III. 27. 32. — bei Neurasthenie III. 590. - bei Schnupfen I. 198. – bei trophischen Störungen III. 160. — bei Typhus abdomin. I. 45.

Chiragra II 587.

- Chloralamid bei Herzkranken I. 513.
- Chloralhydrat bei Asthma I. 276. bei Chorea minor III. 519. — bei Gallensteinkolik II. 241. — bei Kinderdarmkatarrh II. 141. — bei Neuralgien III. 28. — bei Spasmus glottidis I. 225. — bei Stenocardie I. 541. — bei
- Tetanus III. 540.
  Chloroform bei Angina pectoris I.
  541. bei Eclampsia infantum III.
  512. bei Epilepsie III. 511. bei Gallensteinkolik II. 242. — bei Keuchhusten I. 260. — bei Lyssa I. 179. — bei Neuritis III. 145. — bei schmerzhaften Magengeschwüren II. 93. — bei Zwerchfellkrampf III. 130. Chloroformnarkose bei Gelenkneu-

ralgien III. 44. — bei Hysterie III. 558. — bei Nephritis II. 342.

Chloroformprobe des icterischen Harns II. 226.

Chloroform vergiftung II. 620.

Chlorose II. 481. 483. — Diagnose ders. II. 495. —, egyptische II. 190. —, Recidive ders. II. 492. —, Relation ders. zu sexuellen Anomalien II. 484. 494. —, Symptome ders. II. 492.

—, syphilitische II. 486. —, Therapie ders. (diatetische) II. 496 (medicamentöse) II. 497. -, Unterscheidung ders. von Magenaffect., Nierenaffect., Syphilis und Tuberculose II. 496. —, Verlauf ders. II. 495.

Chlorvergiftung II. 616.

Chlorzinkvergiftung II. 618. Cholämie II. 224. 264. 268. Cholelithiasis II. 231. —, Symptome ders. II. 236, 239.

Cholera aestiva II. 132.

Cholera asiatica I. 134. —, Aetiologie ders. I. 134. -, asphyktische I. 139. —, Complicationen ders. I. 141. 144. —, Contagiosität ders. I. 136. —, Dejectionen bei ders. I. 136. 138. 139. -, Diagnose ders. I. 144. -, Disposition u. Gelegenheitsursachen zu ders. 1. 137. 138. —, Entstehung ders. I. 136. —, Historisches über dies. I. 134. —, Immunität bei ders. I. 137. —, Incubationsdauer ders. I. 138. —, Kommabacillen ders. I. 134. 135. 139. 143. -, pathologischer Befund bei ders. I. 142. -, Prognose ders. I. 145. -, Prophylaxe (individuelle) bei ders. I. 145. —, Reactionsstadium in ders. I. 141. —, Rückfälle bei ders. I. 141. sicca I. 139. —, Symptome ders. I. 138. —, Therapie ders. I. 145. —, Unterscheidung ders. von acuter Arsenvergiftung I. 145.

Choleraausschläge I. 141.

Choleradiarrhoe, einfache I. 138. —, prämonitorische I. 138. 139. Cholera-Nephritis I. 142.

Cholera nostras II. 121. 128. 132.

—, Diagnose ders. II. 134. —, Symptome ders. II. 132. —, Therapie ders. II. 134.

Choleratyphoid I. 141. 144. -, Behandlung dess. I. 146. -, urämisches I. 142.

Cholerine I. 138.

Cholestearinpigmentsteine II.

Cholestearinsteine II. 234.

Cholestearintafeln im Auswurf bei Lungenabscess I. 332.

Cholesteatome des Gehirns III. 457. Chorditis tuberosa I. 209. - vocalis inferior I. 206, hypertrophica I. 209. 210.

Chorea electrica III. 520. — minor III. 512. — in Bez. zu Chorea major III. 513, zu embolisch. Processen III. 518. — chronica hereditaria III. 513. —, Complicationen ders. III. 513. 516.

-, Diagnose und Prognose ders. III.

518. —, Dispostion zu ders. III. 513. — nach Gelenkrheumatismus II. 441. — gravidarum III. 514. 518. 519. —, halbseitige III. 516. — hysterische III. 513. —, Prodromalerscheinungen ders. III. 514. —, Recidive ders. III. 517. - senilis III. 517. -, Symptome ders. III. 514. —, Therapie ders. III. 518. —, Ursachen ders. III. 512. -Wesen u. Sitz der Krankheit III. 517. - posthemiplegica III. 410. 416. 527.

Choreatische Bewegungen III. 66. 514. 515.

Chorioideal-Tuberkel bei tuberkulöser Meningitis III. 377.

Chorioiditis, tuberkulöse I. 399. — bei Variola I. 92.

Chylurie II. 388. —, Vorkommen ders. II. 390.

Circulationsorgane, Krankheiten ders. I. 460.

Circulationsstörungen im Gehirn III. 385. — im Rückenmark III. 185. Circumcision, rituelle, Folgen ders.

bei Hämophilie II. 546.

Cirrhose hypertrophique avec ictère II. 259.

Cirrhosis hepatis II. 247. — ventriculi II. 66.

Clavierspielerkrampf III. 133. Clitorisätzungen bei Hysterie III. 576.

Clownismus bei Hysterie III. 566. Coagulationsnekrose der Haut bei Pocken I. 90.

Cocain bei Kehlkopfneubildungen I. 229. — bei Kehlkopftuberkulose I. 218. — bei Keuchhusten I. 260. bei Schnupfen I. 198. — bei Urämie II. 343.

Coccygodynie III. 43. —, operative Entfernung des Steissbeins bei ders. III. 43. — bei Tabes dorsal. III. 254.

Codein bei Bronchitis I. 237. — bei Keuchhusten I. 260. — bei Lungentuberkulose I. 390.

Coffein bei Hemicranie III. 165. bei Herzfehlern I. 511.

Colchicum bei Gelenkrheumatismus II. 449. 459. — bei Gicht II. 596.

Collapse bei Cholera nostras II. 132. — bei Darmverschluss II. 170. — bei Peritonitis II. 202. 204. 207. — bei Pneumonie I. 321. — bei Pneumo-thorax I. 448. — bei Typhus abdomin. I. 12. 17 (Behandlg.) I. 46. Colon carcinom II. 156.

Colotyphus I. 15. 16.

Coma diabeticum II. 564. -, Be-

handlung dess. II. 578. -, Ursachen dess. II. 565.

Coma bei Durhämatom III. 364. bei Flecktyphus I. 50. — bei Gehirnblutung III. 423. 424. — bei Gehirnsyphilis III. 473. — bei Leberatrophie II. 264. — bei Meningitis cerebrospinal. I. 161. — bei Pneumonie I. 323. —, postepileptisches III. 500. — bei Thrombose der Hirnsinus III. 383. — bei Typhus abdomin. I. 24. —, urämisches II. 313. 365.

Commotio cerebri u. spinalis III, 591. Compensationsstörungen Herzkranker I. 496. 500. 502. --, Behand-

Iung ders. I. 509. 523.

Compression, langsame des Rückenmarks III. 193. — des verlängerten Marks III. 359, Diagnose u. Prognose dess. III. 360. 361.

Compressionsatelektasen der

Lungen I. 291.

Compressionsstenosen der Bronchien I. 266. — des Darms II. 168. - des Oesophagus II. 46. — der Trachea I. 265.

Compressionsthrombosen II. 289. Conchinin hei Malaria I. 157.

Concretio pericardii 1, 553.

Condurangorinde bei Magenkatarrh II. 77. — bei Magenkrebs II. 104.

Congestionen nach dem Kopfe III. 388.

Coniinvergiftung II. 623.

Conjunctivalreflex bei Gehirnblu-

tung III. 430.

Conjunctivitis bei Dentitio difficil. II. 19. — bei Diphtherie I. 115. bei Gicht II. 587. - bei Heufieber I. 197. – bei Keuchhusten I. 255. – hei Masern I. 77. 79. — bei Pocken I. 92. — bei Rötheln I. 84. — bei Scharlach I. 66. — bei Scrophulose II. 611. — bei Typh. exanthem. I. 49. Constitutionskrankheiten II.481.

Contraction, idiomuskuläre III. 76.

—, paradoxe III. 76.

Contracture des nourrices III.

Contracturen III. 63. —, hysterische III. 558. —, passive I. 433.

Conus terminalis des Rückenmarks, Verletzungen dess. III. 191.

Convallaria majalis bei Herzklappenfehlern I. 512.

Convexitätsmeningitis III. 366. 368. Convulsionen bei Cysticercen des Gehirns III. 468. — bei Durhämatom III. 364. 365. —, epileptiforme III. 65. 494. 506, bei Gehirnblutung III. 424.

— hei Ergotismus II. 624. — bei Gallensteinkolik II. 236. — hei Gehirnembolie III. 442. 443. — bei Gehirngeschwülsten III. 459. 462. — bei Gehirnsyphilis 472. — bei Herderkrankungen der motor. Hirnrindenregion III. 395. 416. — bei Hydrocephalus chron, III. 490. — bei Meningitis III. 370. 377. 380. cerebrospinal III. 370. 377. 380, cerebrospinal. I. 161. 162. - bei Pneumonie der Kinder I. 327. — bei Rhachitis II. 474. — bei spinaler Kinderlähmung III. 309. hei Urämie II. 313. 342. — der Kinder III. 511.

Coordinationsstörungen III. 69. hei Rückenmarkserkrankungen durch plötzliche Luftdruckerniedrigung III. 192. — bei der Tabes dorsalis III.

242. 243. 245.

Copaivabalsam bei Cystitis II. 426. - bei Lebercirrhose II. 257. — bei Nierenbeckenentzündung II. 404.

Cor villosum I. 547.

Coronararterien, Sclerose ders. I. 515. 517.

Cornutin, Vergiftungserscheinungen dess. II. 624.

Corpulenz II. 596. 601.

Coryza I. 196. —, Aetiologie ders. I. 196. —, Contagiosität ders. I. 196. —, Symptome ders. I. 197. —, Therapie ders. I. 198.

Crampi III. 68. 127.

Craniotabes bei Rhachitis II. 472. Cremasterreflex III. 71. — bei Gehirnblutung III. 430. — bei Myelitis III. 216.

Crepitatio redux bei Pneumonie I. 317. 318.

Cri hydrencéphalique III. 380. Crises clitoridiennes bei Tabes dorsal III. 255.

Croup I. 108. —, ascendirender I. 113. — bei Keuchhusten I. 257. — bei Masern I. 79. 82. — bei Typhus abd.

Crouphusten I. 113.

Cruralislähmung III. 115. —, Symptome ders. III. 115.

Cucullariskrampf III. 124.

Cucullarislähmung III. 102. Cuprum sulfuricum bei Chorea mi-nor III, 519. — bei Trigeminusneuralgie III. 32.

Curare hei Facialiskrämpfen III. 123. — bei Lyssa I. 179. — bei Paralysis agitans III. 526. — bei Tetanus III. 540.

Cyankali-Vergiftung II. 621. Cyanose durch Druck mediastinaler

Tumoren auf die Gefässe I. 456. bei epileptischeu Anfällen III. 499. 507. — bei Gehirnblutung III. 435. — bei Herzklappenfehlern I. 475. — bei Mi-liartuberkulose I. 395. 397. — bei progress. Muskelatrophie III. 284. bei Pulmonalstenose I. 490.

Cyanotische Induration der Stau-ungsniere II. 382.

Cylinderzellenkrebs des Darms II. 155. – der Lungen I. 417. – des Magens II. 96.

Cynanche contagiosa I. 108. — gan-

graenosa II. 17.

Cysten im Kehlkopf I. 228. — des

Pankreas II. 292.

Cysticercus cellulosae II. 178. 179. - des Gehirns III. 468, Diagnose dies. III. 468, Therapie dies. III. 469. racemosus II. 179.

Cystinsteine II. 406. 412.

Cystitis II. 419. —, acute II. 425. —, chronische II. 425. 426. —, Complicationen ders. I. 32. 163. II. 420. 421. 425. III. 187. 191. 201. 217. 224. 242. 254. 265. —, croupöse II. 421. —, Entzündungserreger ders. II. 421. --, gonorrhoische II. 420. 424. -, katarrhalische II. 421. — Symptome ders. II. 422 (nervöse) II. 425. —, Therapie ders. II. 425 (der chronisch.) II. 426. —, Ursachen ders. 419. 420. Cystoskopie II. 424.

Darmaffectionen II. 120. — bei Amyloidniere II. 376. — bei Cholera asiat. I. 135. 139. 141. 142. — bei Dentitio difficil. II. 18. —, dysente-rische I. 129. 130 (bei Flecktyphus) I. 50 (bei Masern) I. 80 (bei Pocken) I. 91 (bei Rückfalltyphus) I. 58 (bei Scharlach) I. 71. — bei Erysipel I. 105. — bei Lungenbrand I. 405. 407. bei Lungenemphysem I. 288. bei Malaria I. 153. 154. 155. — bei Milzbrand I. 187, 188. — bei Morbus maculosus Werlholfii II. 543. — bei Peritonitis II. 195. 201. 204. — bei Rotz I. 152. — bei Septicopyämie I. 174. — bei Trichinose I. 192. 193. —, tuberkulöse I. 375. -, typhöse I. 14. 15, 33,

Darmblutungen bei Herzklappenfehlern I. 503. - bei Lebercirrhose II. 252. — bei Pfortaderthrombose II. 290. - bei Typhus abdom. I. 12. 17. 43 (Behdlg.) I. 45.

Darmdrusen bei Anamie II. 488, bei Leukamie II. 515, bei Morb. Addisonii II. 396, bei Pseudoleukamie II. 525.

Darmeingiessungen bei Cholera asiatica I. 146.

Darmeinklemmung II. 165. —, Ursachen ders. II. 166.

Darmin vagination II. 167.

Darmkatarrh II. 120. —, acuter II. 128. —, chronischer II. 128. 130. 131. —, folliculärer II. 121. — bei Gicht II. 587. — durch Infection II. 120. — der Kinder II. 121. 135. —, pathologische Beschaffenheit der Schleimhaut bei dems. II. 121. 122. 136. — (chron.) bei Rhachitis II. 474. —, Sitz dess. II. 125. — bei Schrumpfniere II. 366. —, Symptome dess. 122. 136. —, Therapie dess. II. 129, 138, 141, —, toxischer II. 120. 136.

Darm kris en bei Tabes dorsalis III. 255. Darmkolik bei Anchylostomum duo-

denale II. 191.

Darm krebs II. 154. -, Prognose und Therapie dess. II. 157. —, Stenose des Darms durch dens. II. 165.

Darmperforation bei Darmkrebs II. 155. - bei Magenkrebs II. 101. bei Perityphlitis II. 146. - bei Typhus abdom. I. 12. 17. 18.

Darmpolypen II. 168. Darmschmarotzer II. 176.

Darmsteine II. 165.

Darmstenose II. 153. 154. 157. 211. Darmtrichinen I. 190. —, Behand-lung bei solchen im Darm I. 195.

Darmtuberkulose II. 150. —, primăre I. 352. II. 150. —, Symptome ders. II. 151. —, Therapie ders. II. 152. Darmverengerung II. 164. 169. 172. Darmverschliessung II. 164. 170. 172. —, Behandlg. ders. II. 173.

Darmverschlingung II. 167. Decubitus bei Drucklähmungen des Rückenmarks III. 200. - bei Gehirnblutung III. 435. — des Kehlkopfs im Typhus abdom. I. 23. — bei Myelitis III. 219 (Behandlg.) III. 224. — bei Pocken I. 91. - bei progressiv. Paralyse der Irren III. 484. -, Relation dess. zur Septicopyämie I. 169. — bei Spinalapoplexie III. 187. — bei Tabes dors. III. 242 (Behandlg.) III. 265. bei traumatischer Rückenmarksläsion III. 191. — bei trophischen Nervenerkrankungen III. 155. — bei Typhus abdom. I. 31. 38, exanthem. I. 50.

Degeneration, amyloide der Nieren II. 370. —, fettige bei acuter gelber Leberatrophie II. 262. 263, bei acuter Phosphorvergiftung II. 619, bei Anämie II. 491. 501. 502, des Herzens I. 498, der Leber II. 282. 284, der Muskeln im Typhus abdomin. I. 31. -, hyaline II. 371. —, neuritische bei Diabetes II. 564. —, parenchyma-töse der Leber bei Typhus abd. I. 19. — der Nieren II. 320. 324. 328. —, schwielige des Herzens I. 515.

Degenerationszeichen, körperliche

bei Epileptikern III. 504.

Delirien im Coma diabeticum II. 564. - bei Gehirnblutung III. 423. — bei Hysterie III. 565. — bei Leberatrophie II. 264. —, maniacalische bei Urämie II. 313. — bei Meniugitis III. 370. 376, cerebrospinalis I. 160. 161. — bei Nierenbeckenentzündung II. 403. - bei Pneumonie I. 323. 327. – bei Pylephlebitis suppurativa II. 288. — durch Salicylgebranch II. 448. — bei Scharlach I. 61. — im Typhus abdomin.

I. 8. 24, exanthem. I. 49. 50.

Delirium tremens II. 620. — bei Säuferpneumonie I. 327, Behandlung

I. 338.

Deltoideuskrampf III. 127.

Deltoideuslähmung III. 106. 111.

Dementia paralytica III. 476. —, Bez. ders. zur multiplen Herdsclerose III. 231.

Dentitio difficilis II. 17.

Depressionszustände, melancholische im Typhus I. 26.

Dermatomyositis II. 466.

Desinfection der Mund- u. Rachenhöhle bei Dyphtherie I. 120. — bei

Scharlach I. 74.

Diabetes insipidus II. 578. —, congenitaler II. 581. — inositus II. 580. -, Relation dess. zum Diabetes mell. II. 579, zur Polyurie II. 578. —, Symptome dess. II. 579. —, Therapie dess. II. 582. —, Ursachen dess. 578. 579. — mellitus II. 549. —, accidenteller II. 552. — bei Akromegalie III. 159. —, Ausgang dess. II. 569. der Basedow-Kranken III. 173. —, Complicationen dess. III. 560—564. 578. 589. — decipiens II. 553. 560. —, Diagnose dess. II. 571. —, Formen dess. II. 558. 568. 569. —, intermittirender II. 569. —, Pathologie und Histochemie dess. II. 566. —, Relation dess. zur Glykosurie II. 549, zum Lungenbrand I. 402, zu Magendilatation II. 107, zu Pankreasatrophie II. 292. — Symptome dess. II. 553. II. 292. —, Symptome dess. II. 553. 559. —, Therapie dess. II. 572. —, Ursachen dess. II. 549. 551. 557. —, Wesen dess. II. 570. Diaphorese bei Bronchitis I. 237. —

bei Nephritis Il. 339. 340.

Diarrhöen, nervöse II. 122. —, septische I. 174. —, typhöse I. 9. 15. 16 (Behandlg.) I. 45.

Diastolisches Geräusch bei Aneurysma der Brustaorta I. 569. — bei Herzklappenfehlern I. 476. 478. 480.

481. 482. 489.

Diathese, gichtische II. 583. 595. —, hämorrhagische bei Anämie II. 485, bei acut. Gelenkrheumatismus II. 440. 443, bei der Barlow'schen Krankheit II. 540, bei Icterus II. 224, bei Leukāmie II. 520. 521, bei Nasenbluten I. 202, bei Pocken I. 93, bei Scharlach I. 67, bei Scorbut I. 132. II. 532.

Dickdarmgeschwüre, dysenterische

I. 129, typhöse I. 15.

Dickdarmkatarrh II. 126, desquamativer II. 129. —, Behandlung dess. II. 130. — der Kinder II. 136. 137. 141.

Dickdarmkrebs II. 156.

Dickdarmstenose II. 165. 173.

Dicrotie des Pulses bei Typhus I. 28. Digestionsorgane, Krankheitenders.

Digitalis bei Asthma cardiacum I. 523. bei Endocarditis I. 467. — bei Herzklappenfehlern I. 509. 510. 511.

— bei Herzklopfen I. 543. — bei Lungenatelektase I. 294. — bei Lungenemphysem I. 289. — bei Myocarditis I. 523. — bei Nephritis II. 343. 354. — bei Pericarditis I. 557. — bei Pleuritis I. 442. — bei Pneumonie I. 337. - bei Schrumpfniere II. 369. - bei Typhus abdom. I. 46.

Digitalisvergiftung II. 622.

Dilatatio thoracis, Ursache von Lungenemphysmen I. 260. — ventriculi II. 105. 106. 107, Behandlg. II. 112.

Diphtherie I. 108. —, brandige I. 114. —, Contagiosität ders. I. 110. —, Diagnose ders. I. 117. —, epidemischer Charakter ders. I. 111. —, Incubationsdauer ders. I. 111. —, Intoxication durch dies. I. 110. 114. — bei Kindern I. 111. — bei Masern I. 79. —, nervöse Nachkrankheiten ders. I. 116. 122. 226. —, Pathologie ders. I. 108. — bei Pocken I. 91. —, Prognose ders. I. 118. - Scharlachkranker I. 64. 65. —, septische I. 114. 122. -, Symptome ders. I. 111. -, Therapie ders. I. 119. —, Uebertragung ders. durch Impfung I. 110, von kranken Thieren auf den Menschen I. 111. Diplegia facialis III. 350.

Diplokokken als Erreger der Pneu-

monie I. 299. 306. 307.

Diplopie III 90. - bei multipler Herdsclerose III. 229. — bei Tabes dors. III. 241. 253.

Distoma haematobium in deu Harn-

wegeu II. 387.

Dittrich'sche Pfröpfe der Sputa bei

Bronchitis foetida I. 247.

Diuretica bei Hydrops durch Herzklappenfehlern I. 512. – bei Lebercirrhose II. 257. — bei Lungenem-physem I. 289. — bei Nephritis II. 341. — bei Peritouitis II. 213. — bei Pleuritis I. 442.

Diuretin bei Pleuritis I. 442.

Divertikelbildungen im Oesophagus II. 41.

Dochmius duodenalis II. 189. Doliarina bei Anchylostomum duo-denale II. 191.

Doppelbilder bei Augenmuskelläh-mung III. 90, 92.

Doppelempfindung III. 249.

Dorsalmark, Erkrankung dess. bei plötzl. Erniedrigung des Luftdrucks III. 193.

Dorso-Intercostalneuralgie III.

Douchen bei Gelenkneuralgien III. 45. — bei Hautanāsthesie III. 20. — bei Myelitis III. 223. — bei Neurasthenie III. 5S9.

Drastica bei Herzklappenfehlern I. 513. — bei Nephritis II. 341. — bei

Urämie II. 342.

Drucklähmungen des Rückenmarks III. 193. —, Diagnose u. Prognose ders. III. 202. — in Bez. zur Halbseitenläsion des Rückenmarks III. 203. -, Knickung des Marks bei dens. III. 196. — des N. radialis III. 107. —, Ort der Compression III. 203. -, patholog. Befund der Rückenwirbel und des Marks bei dens. III. 194. 195. 196. 197. —, Symptome ders. III. 198. -, Therapie bei dens. III. 203. -, Ursachen ders. III. 193. Druckpunkte bei Facialiskrampf III.

Drucksinn, Prüfung dess. III. 5. -, partielle Lähmungen dess. III. 5. 214. —, Störungen dess. bei Tabes dorsal. III. 250.

Ductus Botalli, Offenbleiben dess. I. 490, 492. — thoracicus, Tuber-kulose dess. I. 392.

Dünndarmkatarrh II. 125. — der Kinder II. 137.

Dünndarmkrebs II. 155, 156.

Dünndarmstenose II. 170, 171, 173, Duodenalfisteln II. 239.

Duodenalgeschwür, perforirendes II. 149. 150.

Duodenalkatarrh II. 125. -, Veranlassung zu Icterus II. 220. 252.

Duodenalkrebs II. 156. Durande'sches Mittel bei Gallensteinkolik II. 242.

Durhämatom III. 362.

Duroziez'sches Doppelgeräusch der Cruralis bei Aorteninsufficienz I.

Dysenterie I. 129. —, brandige I. 130. -, chronische I. 132. 133. -, Diagnose, Prognose und Therapie ders. I. 132. —, diphtheritische I. 130. —, katarrhalische I. 130. II. 127. —, secundare I. 130. -, septische Complicationen ders. I. 132. -, Symptome und Verlauf ders. I. 130. Dyspepsia a cida II. 78. —, Symptome

ders. II. 79. —, Therapie ders. II. 80. -, Ursachen ders. II. 78. 118.

Dyspepsie, acute II. 60. — bei Anāmie II. 489. 506. —, chronische II. 65, der Kinder II. 135. — bei Gicht II. 585. 587. — bei Nephritis II. 333. —, nervöse II. 114. 116, bei Hysterie III. 561. 574, bei Neurasthenie III. 583. — bei Schrumpfniere II. 364.

Dysphagia lusoria II. 46.

Dyspnoë bei Anämie II. 488. 493. bei Aortenaneurysma I. 570. — bei Asthma I. 268. 272. — bei Bronchialstenose I. 267. — bei Bronchitis I. 232. 239. — bei Diabetes mellit. II. 564. — bei Diphtherie I. 113. — bei Glottisödem I. 214. — bei Herz-klappenfehlern I. 494. 495. 513. — bei Kehlkopfkatarrh I. 206. — bei Kehlkopfmuskellähmung I. 221. — bei Lungenemphysem I. 283. 287. — bei Lungenkrebs I. 418. — bei Lungenödem I. 295. — bei Lungentuberkulose I. 354. 362. — bei Mediastinaltumoren I. 455. — bei Militartuberkulose I. 395. 397. 398. — bei Milzbrand I, 188. — bei Morbus Basedowii III. 172. bei chron. Myocarditis I. 520. — bei Pericarditis I. 548. — bei Pleuritis I. 427. 428. — bei Pneumonie I. 313. 314. — bei Polymyositis II. 466. — bei Salicylgebrauch II. 448. — bei scarlatinöser Nephritis I. 70. – bei Schrumpfniere II. 362. – bei Septicopyamie I. 173. - bei Trachealstenose I. 266. - bei Trichinose I. 193. bei Urāmie II. 315. 332 (Behandlg.) H. 343.

Dystrophia muscularis progressiva III. 271. 273. 289. —, Diagnose ders. III. 298. —, elektr. Untersuchung bei ders. III. 294. —, infantile atrophische Form ders. III. 295. —, juvenile Form ders. III. 297. —, Localisation ders. III. 291. —, Pseudohypertrophie der Muskeln bei ders. III. 292. —, Therapie ders. III. 299.

Echinococcus der Leber II. 277.

—, Diagnose dess. II. 279. — granulosus II. 278. — hydatidosus II. 278.

— multilocularis II. 278. 279. —,
Symptome dess. II. 278. —, Therapie dess. II. 280. — der Lunge I. 420.

— der Nieren II. 286.

E clampsia gravidarum bei acuter Nephritis II. 336. 344. — infantum III. 511. —, Behandlung ders. III. 512. — bei Dentitio difficilis II. 19. —, Disposition rhachitischer Kinder zu ders. III. 512. — bei Glottiskrampf I. 224. —, Ursachen ders. III. 511. —, urämische II. 312.

Eczem bei Diabetes mell. II. 562. — bei Gicht II. 588. —, scrophulöses II. 610.

Eisenablagerung bei perniciöser Anämie II. 503.

Eisen bäder bei spinaler Kinderlähmung III. 314. — bei Tabes dorsalis III. 264.

Eisenchlorid bei Morb. maculos. Werlhofii II. 543.

Eisenchloridreaction diabetischen Harns II. 557. 565.

Eisen präparate bei Anämie und Chlorose II. 497. 498. 511. — bei Arsenikvergiftung II. 620. — bei der Basedow'schen Krankheit III. 175. — bei Diphtherie I. 122. — bei habituellem Kopfschmerz III. 49. — bei Hemicranie III. 166. — bei Herzklappenfehlern I. 508. — bei Herzklappenfehlern I. 508. — bei Herzklopfen I. 543. — bei Leukämie II. 522. — bei Lungentuberkulose I. 392. — bei Magengeschwür mit Anämie II. 94. — bei nerv. Magenerkrankungen II. 119. — bei Nephritis chron. II. 354. — bei Neurasthenie III. 590. — bei Osteomalacie II. 480. — bei perniciöser Anämie II. 511. — bei Rhachitis II. 475. — nach Scorbut II. 540. — bei Scrophulose II. 613.

Eiweiss im Harn s. Albuminurie.

Elastische Fasern im Sputum bei Lungenabscess I. 332. — bei Lungentuberkulose I. 360. 361.

Elektricität bei acut. aufsteigender Spinalparalyse III. 323. — bei Akroparästhesien III. 47. — bei amyotro-

phischer Lateralsclerose III. 278. bei Armmuskellähmungen III. 113. 🗕 bei Asthma I. 276. -- bei Athetosis III. 529. — bei Augenmuskellähmung III. 94. — bei der Basedow'schen Krankheit III. 175. — bei Bleilähmung III. 119. — bei Bulbärparalyse (acut.) III. 359 (chron.) III. 353 (progress.) III. 349. — bei Cervico-Brachialneuralgie III. 35. - bei Chorea minor III. 519. — bei Diabetes II 582. bei Diphtherie I. 122. - bei Drucklähmungen des Rückenmarks III. 204. — bei Dystrophia muscularis progress. III. 299. — bei Enuresis nocturna II. 430. — bei Epilepsie III. 510. — bei Facialiskrampf III. 123. — bei Facialislähmung III. 101. — bei Gehirnblutung III. 438. — bei Gehirnsyphilis III. 476. - bei Gelenkneurosen III. 45. — bei Geruchsanomalien III. 52. - bei Geschmacksanomalien III. 53. — bei habituellem Kopfschmerz III. 50. — bei habitueller Obstipation II. 163. 164. – bei Hantanästhesien III. 19. — bei Hemiatrophia facialis progress. III. 168. — bei Hemicranie III. 166. — bei Hysterie III. 573. 574. 577. — bei Intercostalneuralgie III. 37. bei Ischias III. 41. — bei Kehlkopf-muskellähmung I. 224. — bei Kinder-lähmung (cerebral.) III. 454 (spinal.) III. 314. — bei Leptomeningitis spinalis III. 181. — bei Leukämie II. 523. - bei Magenatonie II. 112. – bei Mastodynie III. 37. — bei motorischer Trigeminuslähmung III. 95. — bei multipler Herdsclerose III. 233. — bei Myelitis III. 222. — bei Nackenmuskelkrämpfen III. 126. — bei nervösen Magenerkrankungen II. 119. — bei Neuralgien III. 26. 41. — bei Neurasthenie III. 589. -- bei Neuritis III. 145. 150. — bei Neuromen III. 151. — bei Occipitalneuralgie III. 34. – bei Pachymeningitis cervic. hypertroph. III. 183. — bei Paralysis agitans III. 526. — bei Poliomyelitis chron. III. 314. — bei progressiver Muskelatrophie III. 286. — bei progressiver Paralyse der Irren III. 487. — bei Rheumatismus II. 449, 452, 460, 465, bei Rückenmarksverletzungen III. 192. — bei Schreibkrampf III, 133. — bei Schultermuskelkrämpfen III. 127. — zur Sensibilitätsprüfung III. 8. — bei Tabes dors. III. 263. 265. — bei Tetanie III. 533. — bei traumat. Neurosen III. 595. — bei Trigeminusanästhesie III. 19. — bei Trigeminuskrämpfen

III. 121. — bei Trigeminusneuralgie III. 32. — bei Zwerchfellkrampf III. 130. — bei Zwerchfelllähmung III. 115.

Embolie der Arterien durch Herzklappenfehler I. 502, 503, 507. — der Coronararterien I. 521. - der Lungenarterien I. 411. 413, im Typbus abdominal. I. 29.

Embolie u. Thrombose der Aorta, spinale Erscheinungen bei ders. III. 185. — der Basilararterie III. 356. —, Erweichung des Bulbus bei ders. III. 357. -, Symptome ders. III. 357. —, Therapie ders. III. 358. —, Ursachen ders. III. 357.

Empfindung, Anomalien ders. III. 4.

—, Localisation ders. III. 3.

Empfindungslähmungen, partielle III. 2.5.6. — bei Tabes dorsalis III. 249. 250.

Empfindungsleitung bei acuter aufsteigender Spinalparalyse III. 320.

—, verlangsamte III. S.

Emphysem, alveoläres I. 281. —, complementäres I. 280. —, essentielles I. 280. —, interlobuläres I. 281. —, interstitielles I. 281. —, vesiculäres I. 281. —, vicariirendes I. 267. 280. 436, s. auch Lungenemphysem.

Empyem I. 424. 438. —, metapneumonisches I. 320. — necessitatis I. 427.

Encephalitis, eitrige III. 445. heilbare Form ders. III. 451. - interstitialis bei progressiver Paralyse III. 485. — der Kinder III. 452. —, nichteitrige III. 451, bei Erwachsenen III.

Encephalomalacie III. 439.

Encephalopathia saturnina II. 617. Enchondrom der Lungen I. 417.

Endarteriitis chronica deformans I. 560. — syphilitica der Coronararterien I. 518. 523, der Leber II. 271; Thrombose der Gehirnarterien durch solche III. 357. 440.

Endocarditis, acute I. 460. 463. —, acute recurrirende I. 461. 465. -, Aetiologie ders. I. 460. - bei Chorea I. 461. —, chronische I. 468 (sclerosirende) I. 468. —, Diagnose ders. I. 466. — diphtheritica I. 462. —, fötale I. 162. — bei Gelenkrheumatismus II. 437. 438. 445. — bei Gicht II. 588. 589. —, maligne I. 464. — bei Morb. maculos. Werlh. II. 543. — bei Preumonie I. 321. — bei Pocken I. 92. 461. —, Prognose ders. I. 467. —, rheumatoide I. 460. 463. 464. — bei Scorbut II. 537. — bei Septicopyämie I. 170. — bei septischen Erkrankun-

gen I. 461. —, Symptome ders. I. 463. —, Therapie ders. I. 467. — ulcerosa I. 462. 466. — verrucosa I. 462. 463. Endothelcarcinom des Bauchfells II.

218. — der Pleura I. 454.

Endotheliome der Lungen I. 417.

Endphalangen, Verdickungen ders. bei Bronchiektasien I. 264, bei Bronchitis foetida I. 249, bei Pulmonaistenose I. 491.

Englische Krankheit II. 468.

Engouement I. 310.

Entartungsreaction III. 84. — bei amyotrophischer Lateralsclerose III. 276. -, anatomische Veränderungen der Nerven und Muskeln bei ders. III. 86. — bei Arseniklähmung III. 120. — bei Bleilähmung III. 119. —, complete III. 86. —, diagnostische Bedeutung ders. III. 86. 88. — bei Facialis-lähmung III. 99. —, faradische III. 86. — bei Myelitis III. 218. — bei Neuritis III. 135. 143. —, partielle III. 86. 88. — bei Poliomyelitis (Erwachs.)
III. 316. 318. — bei progressiver
Bulbärparalyse III. 343. — bei progressiver Muskelatrophie III. 283. 285. 288. — bei spinaler Kinderläbmung III. 311.

Entbindungslähmungen III. 112. Enteralgien, intermittirende I. 155. Enterischer Typhus I. 1.

Enteritis catarrhalis II. 120. —, infectiöse II. 128. —, membranöse II.

Enteroklysis bei Cholera I. 146. Entwässerung des Blutes bei Herzhypertrophie I. 529.

Enuresis nocturna II. 429. —, Behandlung ders. II. 430. -, Blasenschwäche bei ders. II. 429.

Eosinophile Blutzellen im Blute Leukämischer II. 518.

Ephidrosis III. 160.

Epidermisabschuppung bei Erysipel I. 104. — bei Masern I. 78. bei Scharlach I. 62. 67. — bei Ty-pbus abdominalis I. 31.

Epiglottis. Pericbondritis ders. I. 212. Epilepsie III. 494. —, Auftreten der einzelnen Formen ders. III. 503. nach cerebraler Kinderlähmung III. 453. —, Diagnose ders. III. 507. diurna III. 503. -, Bez. ders. zur Gebirnanämie III. 506, zu plötzlichem Einschlafen III. 501, zu Zahnkrämpfen der Kinder III. 502. 511. -, hereditäre Beanlagung bei ders. III. 494. nocturna III. 503. —, partielie (Jackson'sche) III. 395. -, patholog. Anatomie u. Physiologie ders. III. 505. —, reflectorische III. 496. -, Sitz des Krankheitsprocesses III. 505. —, Symptomatologie ders. III. 497. —, Therapie ders. III. 507. —, traumatische III. 496. —, Ursachen ders. III. 494. —, Verlauf ders. III. 502.

Epileptiforme Anfälle III. 494. —, centrale Localisation ders. III. 395. 416. —, experimentell hervorgebrachte

III. 496. 497. 506.

Epileptische Dämmerzustände

III. **5**01.

Epileptischer Anfall III. 497. —, Aura dess. III. 497. 498. —, Ausgangsort dess. III. 506. — bei diffuser Hirnsclerose III. 452. —, Häufigkeit dess. III. 502. —, Krampfstadium dess. III. 499. — bei Leberatrophie II. 264. bei multipler Herdsclerose III. 230. bei progressiver Paralyse der Irren III. 483. —, rudimentäre Formen dess. III. 500. —, simulirter u. dess. Erkennung III. 507. —, Therapie bei dems. III. 510.

Epileptoide Schweisse III. 502. -Zustände III. 501. 545.

Epistaxis I. 202.

Epithelcylinder im Harn Nieren-

kranker II. 303. 350. 402. Erbrechen, nervöses II. 115. — Behandlung dess. II. 119.

Erethischer Habitus II. 610.

Erethismus mercurialis II. 618. Ergotin bei acut. aufsteigend. Spinalparalyse III. 323. — bei Basedow-Krankheit III. 175. — bei Blutbrechen II. 94. — bei Brustaorten-Aneurysma I. 573. — bei Diabetes insipidus II. 582. — bei habituellem Kopfschmerz III. 50. — bei Hämophilie II. 548. bei Hemicranie III. 165. — bei Hydrops articulor. intermittens III. 160. - bei Lungentuberkulose I. 390. — bei Morbus maculos. Werlhofii II. 543. — bei Myelitis III. 223. — bei Neurasthenie III. 590. — bei Nierenblutungen II. 411. — bei Paralysis agitans III. 529. — bei Poliomyelitis Erwachsener III. 317. — bei progress. Paralyse der Irren III. 487. — bei Scorbut II. 539. — bei Spinalapoplexie III. 187. — bei Tabes dorsal. III. 264. 265. — bei Typhus abdomin. I. 37. 45.

Ergotin-Psychosen II. 624. Ergotin-Tabes III. 264.

Ergotismus acutus III. 623. — chronicus, convulsivus, gangraenosus II. 624. —, tabesartige Erscheinungen dess. III. 236. Ernährung, künstliche bei Bulbärparalyse III. 350. — bei Kinderdarmkatarrh I. 205. 209. — bei Oesophagusstenosen II. 51. - bei Trismus III.

Erosionsgeschwüre bei Kehlkopfkatarrh I. 205. 209. — bei Oesopha-

guskatarrh II. 37. Erysipel I. 99. — bullosum I. 103. bei Choleratyphoid I. 141. —, Complicationen dess. I. 105. —, Contagiosität dess. I. 101. 102. —, Diagnose dess. I. 106. —, endemische Einflüsse bei dems. I. 101. -, gangränöses I. 103. —, idiopathisches I. 100. — Impfung dess. I. 102. — migrans I. 103. 105. 107. — Neugeborener I. 100. bei Pocken I. 91. —, Prognose dess. I. 106. —, puerperales I. 100. —, pustulöses I. 103. —, Recidive dess. I. 102. 105. —, Symptome dess. I. 102. 104. —, Therapie dess. I. 107. —, traumatisches I. 100. —, vesiculäres I. 103.

Erythem bei Choleratyphoid I. 141. —, Relation des exsudativen zum angioneurotischen Oedem III. 156. — bei Septicopyämie I. 172. — bei Typhus

abdom. I. 30.

Erythromelalgie III. 155.

Etat de mal III. 502.

Eustrongylus gigas im Nierenbecken II. 388.

Exalgin bei Neuralgie im Bereiche des

Trigeminus III. 32.

Exantheme, acute I. 59. —, chronische bei Scrophulose II. 610. — bei Flecktyphus I. 49. — der Masern I. 77. 78. 81. — der Pocken I. 86. 87. 88. — bei Polymyositis acuta II. 466. — der Rötheln I. 83. — des Scharlachs I. 61. 67.

Excitantien bei Cholera nostras II. 134. — bei Endocarditis I. 467. — bei Gehirnblutung III. 438. — bei Lungenemphysem I. 289. — bei Lungenödem I. 296. — bei Ohnmachten Herzkranker I. 514. — bei Peritonitis II. 207. — bei Pneumonie I. 305. 337. — bei Scorbut II. 540. — bei Tetanus III. 540. — bei Typh. abd. I. 46. — bei Urämie II. 342.

Exophthalmus bei Basedow-Krankheit III. 168. 170: Grāfe'sches Symptom u. Stellway'sches Symptom dess. III. 170. — paralyticus bei Oculomotoriuslähmung III. 92.

Expectorantien bei Bronchitis I. 237. 245. 254. — bei Influenza I. 128. — bei Lungenemphysem I. 289. — bei

Lungenödem I. 296. — bei Lungentuberkulose I. 390. — bei Masern I. 32. — bei Pneumonie I. 305. 337.

Expectoration albumineuse I. 444.

Exstirpation leukäm. Milztumoren II. 523. — der Neurome III. 151. — der Strumen III. 176.

Extension der Wirbelsäule bei Druck-

lähmungen III. 203.

Extractum filicis maris aeth. bei Anchylostomum duodenale II. 191, bei Bandwürmern II. 184. — Frangulae bei habituell. Obstipation II. 163.

Facialiskrampf. klonischer III. 121. —, Formen dess. III. 122. —, Localisation dess. III. 395. —, The-

rapie dess. III. 123.

Facialislähmung III. 95. — bei acuter aufsteigend. Spinalparalyse III. 321. — bei acuter Bulbärparalyse III. 359. — bei Bulbärhämorrhagien III. 354. —, Diagnose und Prognose ders. III. 100. —, elektrische Erregbarkeit des Nerven bei ders. III. 98. 99. 101. —, Formen ders. III. 99. — bei Gehirnblutung III. 427. — hei Geschwülsten der Gehirnbasis III. 463. — bei Kopftetanus III. 537. — bei multipler Neuritis III. 143. —, periphere III. 96. — bei Pons-Erkrankung III. 416. —, rechtsseitige III. 96. —, Recidive ders. III. 100. —, rheumatische III. 95. 100. —, Symptome u. Verlauf ders. III. 96. —, Therapie ders. III. 101. —, Ursachen ders. III. 95.

Facies myopathique III. 295.

Fallende Sucht III. 494.

Farbensinn, Anomalien dess. bei Tabes dors. III. 253. 254.

Fascienreflexe III. 74. — bei Gehirnblutung III. 430.

Febres comitatae I. 153.

Febris continua I. 10. — erratica I. 152. — gastrica II. 63. — hectica I. 370. 391. — intermittens I. 147. 150. — nervosa stupida I. 24. — nervosa versatilis I. 24. — quotidiana I. 152. — recurrens I. 52. — variolosa sine exanthemate I. 92.

Felsenbeincaries, Facialislähmung durch dies. III. 95.—, Gebirnabscess infolge ders. III. 446.—, Hirnsinusthrombose durch solche III. 352.—, eitrig. Meningitis durch solche III.

367.

Ferratin bei Anamie u. Chlorose II. 495.

Ferrum candens s. Glüheisen. Fettherz I. 536. —, Symptome dess. I. 537. —, Therapie dess. I. 539.

Fettleber II. 283.— bei Kinderdarmkatarrh II. 136.— bei Lungentuberkulose I. 376.— bei Trichinose I. 194.

Fettleibigkeit, abnorme II. 596.—, Behandlung ders. II. 605.—, Complicationen ders. II. 603.—, Disposition zu ders. II. 600.—, Pathologie ders. II. 601.—, Ursachen ders. II. 597.

Fettniere, entzündliche II. 346. —,

Diagnose ders. II. 353.

Fettsäurenadeln im Sputum bei Bronchitis foetida I. 247. — bei Lungenbrand I. 404.

Fettstühle bei Icterus catarrhal. II. 224. — bei Pancreatitis II. 292.

Fettsucht II. 596. 601.

Fibrinferment-Intoxication des Körpers bei Anāmie II. 491, perniciöser II. 509. 510. — bei Hāmoglobinämie II. 531.

Fibrome des Kehlkopfs I. 227. —, papilläres in der Harnblase II. 428. — der peripheren Nerven III. 150. — der Rückenmarkshäute III. 324.

Fieber bei acut. aufsteigend. Spinalparalyse III. 320. 321. —, anämisches II. 87. 101. 492. 494. 509. 510. — bei Angina II. 17. 22. — bei Asthma I. 274. — bei Bronchitis I. 233. 234. 235. 246. 249. 253. — bei Cholera I. 140. 141. — bei Cystitis II. 424. — bei Darmkatarrh II. 124. — bei Diphtherie I. 111. 112. 114. — bei Dysenterie I. 131. — bei Endocarditis I. 464. 465. 467. — bei Erysipel I. 102. 104. - bei Gallensteinkolik II. 236. 237. —, gastrisches I. 33. II. 63. bei Gastritis phlegmonosa II. 81. bei Gehirnabscess III. 448. 449. 450. – bei Gelenkrheumatismus II. 434. 435. 437. 442. — bei Hämoglobinurie II. 529. —, hektisches I. 370. 391. II. 152. — bei Hepatitis II. 246. — bei Herzklappenfehlern I. 504. —, hysterisches III. 560. — bei Influenza I. 124. 125. — , kaltes I. 147. — bei Keuchhusten I. 255. 256. — bei Kinderlähmung (spinal.) III. 309. — bei Leberatrophie II. 263. — bei Lebercirrhose II. 253. — bei Leukämie II. 520. — bei Lungenbrand I. 405. — — bei Lungenemphysem 1. 288. -bei Lungentuberkulose I. 354. 356. 370. 371. — bei Magenkatarrh II. 63. — bei Malaria I. 150, 151, 154, 155, - bei Masern I. 77. 78. - bei Me-

ningitis III. 370. 378. 380, cerebrospinal. I. 160. 163. 164. 166. — bei Miliartuberkulose I. 397. — bei Morbus maculos. Werlh. II. 541. 542. bei Muskelrheumatismus II. 464. bei Nierenbeckenentzündung II. 403. — bei Noma II. 13. — bei Osteomalacie II. 478. — bei Pericarditis I. 548. — bei Perinephritis II. 380. 381. - bei Peripleuritis I. 445. - bei Peritonitis II. 204. 211. — bei Pleuritis I. 429. 438. — bei Pneumonie I. 302. 303. 312. 213. 324. 326. — bei Pocken I. 86. 87. 89. — bei primärer multipl. Neuritis III. 142. — bei Polymyositis II. 467. — bei Pseudoleukämie II. 526. bei Pyelitis II. 403. — bei Pylephlebitis II. 288. — bei Rötheln I. 84. — bei Rotz I. 182. — bei Scharlach I. 61. 62. 68. 74. — bei Septicopyämie I. 171. — bei Schnupfen I. 198. — bei Stomacace II. 4. 5. — bei Trichinose I. 193. — bei Typhlitis II. 143. — bei Typhus abdomin. I. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 40. 43, exanthem. I. 49. 50, recurrens I. 53. 54. 55. — bei Varicellen I. 98. — bei der Weil'schen Krankheit II. 229. 230.

Fièvre intermittente hépatique II. 246.

Filaria Bancrofti und Filaria sanguinis als Ursache der Chylurie II. 388. 389.

Finger, Beugecontracturen ders. nach apoplekt. Insult III. 433. —, Beugekrämpfe ders. III. 127.

Fischvergiftung II. 626.

Flatulenz bei Icterus II. 225. — bei Magenkatarrh II. 71.

Flecktyphus I. 47.

Fleisch-Pancreasklystiere bei Oesophagusstenose II. 51.

Fleischpeptone bei Magenkatarrh III. 75. — bei Typhus abdom. I. 39.

Fleischvergiftung II. 625.—, Behandlung ders. II. 626.—, Relation ders. zu Milzbrand I. 186.

Flexibilitas cerea III. 543.

Fliegenschwammvergiftung II. 624. Flimmerscotome bei Hemicranie III.

Flores Cinae bei Ascariden II. 187. — Kusso bei Bandwürmern II. 184.

Folia uvae ursi bei Cystitis II. 426, bei Nephritis II. 338.

Follikularkatarrh des Darms II. 136. — das Oesophagus II 37.

Foramen ovale, Offenbleiben dess. I. 490. 491.

Fremdkörper in den Bronchien I. 266. — im Darm II. 165. — im Kehlkopf I. 213. — in den Lungen I. 401. — im Oesophagus II. 41. 46. — im Processus vermiformis II. 143. — in der Trachea

Friedreich'sche Krankheit III. 266. —, congenitaler Ursprung ders. III. 266. —, Diagnose ders. III. 269. -, Symptome ders. III. 267. -, Thera-

pie ders. III. 270.

Frontalwindungen des Gehirns u. deren Herderkrankungen III. 396. —, Bez. ders. zur motorischen Rindensphäre III. 396, zu den motor. Sprachvorgängen 396. 407. 409. 417, zu den psychischen Functionen III. 397. Fühlsphäre der Hirnrinde III. 396.

Furunkel Diabetes-Kranker II. 562. 563. 572. — bei Flecktyphus I. 50. bei Influenza I. 127. — bei Scharlach I. 67. — bei Typhus abdom. I. 30. 43.

Fussbäder bei Asthma I. 276. — bei

Stenocardie I. 541.

Fusscionus (Fussphänomen) III. 74.
— bei Gehirnblutung III. 429. — bei Myelitis III. 216. — bei Rückenmarkscompression III. 200.

Gähnkrampf III. 130.

Galle, Stauung und vermehrte Concentration ders. als Ursache der Gallensteine II. 231.

Gallen blasenfistel II. 238. Gallen blasenkrebs II. 274. 276. bei Cholelithiasis II 241.

Gallenfarbstoffe, Resorption ders. bei Icterus II. 225. 226.

Gallengangabscesse II. 238.

Gallengries II. 234.

Gallensäuren im Blute II. 223. 225. – im Harn II. 226.

Gallensteine II. 231. —, Diagnose ders. II. 239. —, Folgeerscheinungen ders. II. 235. —, Kern ders. II. 234. -, Prognose ders. II. 241. -, Therapie ders. II. 241. —, Vorkommen und Eigenschaften ders. II. 233.

Gallensteineinklemmung II. 233. —, dauernde II. 237. — im untereu

Ileum II. 165.

Gallensteinkolik II. 231. 235. 237. 241. Gallen wege, Echinococcus ders. II. 279. —, Krebs ders. II. 273. 276. – Obliteration (angeborene) ders. II. 270.

Gallertkrebs des Bauchfells II. 218.

— des Magens II. 96. Galvanokaustik hei Rachenkatarrh II. 35. — bei Rhinitis chronica hypertroph. I. 200.

Galvanopunctur bei Brustaorten-

Aneurysma I. 573.

Gang bei amyotrophischer Lateralsclerose III. 276. —, ataktischer bei Tabes dorsalis III. 242. 258. 259. — bei der Friedreich'schen Krankheit III 267. bei Glutäallähmung III. 116. — bei Hemiplegie durch apoplect. Insult III. 432. — bei neurotischer Muskelatrophie III 287. —, paretisch-spastischer bei multipl. Herdsclerose III. 228. - bei spastischer Spinalparalyse III. 301. 302. —, taumelnder bei Kleinhirngeschwülsten III. 414. 417. 464. — bei Neuritis (alkohol.) III. 147. —, watschelnder bei Dystrophia muscul. III. 297, bei Pseudohypertrophie der Muskeln III.

Gangran bei Basedow-Krankheit III. 173. — bei Diabetes II. 563. —, embolische I. 402. 412. — bei Ergotismus II. 624. — bei Herzklappenfehlern I. 503. — bei Lungentuberkulose I. 351. bei Pocken I. 91. —, senile I. 565.
—, spastische III. 154. —, spontane symmetrische durch Gefässkrampf III. 154. — bei Typhus abd. I. 31. — der Wangen II. 12. bei Masern I. 81.

Gangraena pulmonum I. 400. — bei Bronchialstenosen I. 267. — bei fötid. Bronchitis I. 248. — bei Pneumonie I. 332. — bei Trichinose I. 194. — bei

Typhus I. 22. 50.

Gasentwicklung im Harn bei Blasenkatarrh II. 424.

Gastralgie II. 69. 85. 91. —, nervöse

II. 115. Gastrektasie II. 105.

Gastricismus II. 60. Gastrische Fieber I. 33. II. 63.

Gastrische Krisen bei Tabes dors. III. 241. 255 (Behandlg.) III. 265.

Gastritis acuta II. 60. — chronica II. 65. — glandularis II. 60. — phlegmonosa II. 80. 81.

Gastro-Enterostomie bei Pylorusstenose durch Krebs II. 104.

Gastromalacie II. 82.

Gastroxynsis, nervöse II. 115. Gaumenentzündung II. 19. 22.

Gaumenlahmung bei Compression des verlängerten Marks III. 360. - durch Diphtneric I. 116. — bei Facialislähmung III. 97. — (halbseitige) bei Gebirnblutung III. 428. — bei progressiver Bulbärparalyse III. 342.

Gedächtnissschwäche bei der Ba-sedow'schen Krankheit III. 172. — bei Gehirngeschwulsten III. 158. - bei Ge-

hirnsyphilis III. 472.

Gefässerkrankung I. 560. — bei Lungenemphysem I. 253.

Gefässgeräusche beiBasedow-Krankheit III. 170.

Gefässwände, Beschaffenheit ders. bei Amyloidniere II. 370. 371. 372, bei Anămie II. 491, bei Hämophilie II. 545, bei nephritisch. Oedem II. 307, bei Schrumpfniere II. 357.

Gegengifte bei Arsenikvergiftung II. 620. — bei Atropinvergiftung II. 622. — bei Bleivergiftung II. 617. — bei Carbolvergiftung II. 622. — bei Chloroformvergiftung II. 620. — bei Fliegenschwammvergiftung II. 625. - bei Phos-

phorvergiftung II. 618.

Gehirnabscess III. 445. —, abge-kapselter III. 447. — bei Bronchitis foetid. I. 249. —, chronisch verlaufender III. 447. -, Diaguose dess. III. 449. -, eitrige Meningitis durch dens. III. 367. —, embolischer III. 446. —, Herdsymptome dess. III. 448. 449. —, idiopathischer III. 446. — bei Lungenbrand I. 405. — bei Meningitis cerebrosp. I. 160. —, metastatischer III. 446. —, Therapie dess. (operative) III. 450 (symptomatische) III. 451. —, traumatischer III. 445. —, Unterscheidung dess. von Gehirngeschwulst III. 465.

Gehirnanāmie III. 385.—, andauernde III. 387. — bei Aortenstenose I. 487. —, Behandlung solcher III. 387. — bei Icterus gravis II. 268. — bei Magengeschwür II. 87. —, Symptome und Ursachen ders. III. 386. — bei Urämie

II. 311. 351.

Gehirnarterien, Aneurysmen ders. I. 574. —, Atherom ders. I. 565. —, Embolie ders. bei Herzfehlern I. 503.

Gehirnarterien-Erkrankung, luetische III. 470. 473. —, apoplectischer Insult bei ders. III. 473. —, histolog. Veränderungen der Gefässwände bei ders. III. 471. – Gehirnerweichung durch solche III. 471.

Gehirnatrophie bei progess. Paralyse

der Irren III. 484.

Gehirn blutung III. 417. — bei Arteriosclerose I. 565. —, cerebrale Hemiplegie nach ders. III. 427. — in den Centralgehirnganglien III. 419 —, Diagnose ders. III. 437, des Sitzes der Blutung III. 427. —, Druck ders. auf die Umgebung III. 420. —, Durchbruch ders. in d. Gehirnventrikel III. 419. 424. — bei Gelirngeschwülsten III. 456. 462. —, Herdsymptome ders. III. 426. —, hereditäre Disposition zu ders. III. 418. — bei Herzklappenfehlern I. 503. 507. — bei Kindern III. 454. — bei Leukamie II. 520. —, Prädilections-

stellen ders. III. 419. - bei Schrumpfniere II. 366. —, Symptome (klinische) ders. III. 421. —, Therapie ders. III. 438. —, Ursachen ders. III. 417. 418. 419.

Gehirncarcinom III. 457.

Gehirncysten III. 457.

Gehirndruck durch Durhämatom III. 364. — durch Gehirnblutung III. 421. — durch Gehirngeschwülste III. 457. - durch meningeales Exsudat III. 369, bei tuberkul. Meningitis III. 375. 379. Gehirnembolie III. 439. —, Insult-

erscheinungen bei ders. III. 442. Gehirnerscheinungen, anämische II. 489. 493. 505. 509. 519. — bei Bronchitis foetid. I. 249. — bei Endocarditis I. 465. — bei Erysipel I. 105. bei Gelenkrheumatismus II. 442. — bei Gicht II. 589. — bei Leberatrophie II. 264. — bei Meningitis cerebrosp. epidem. I. 159. 161. 165. — bei Miliartuberkulose I. 395. 396. - bei Morb. Addisonii II. 398. — bei Morb. maculos. II. 543. — bei Nephritis II. 351. bei Pneumonie (croupös.) J. 323. 327. 328. — bei Pseudoleucaemia lymph. II. 525. — bei Scharlach I. 61. — bei Schrumpfniere II. 362. 363. — bei Septicopyamie I. 172. — bei Typhus abdom. I. 25. 26. 27. 33. 34, recurrens I. 53.

Gehirnerweichung, embolische bei Arteriosclerose I. 565, bei Herzklappenfehlern I. 503. — embolische u. thrombotische III. 439. --, Diagnose ders. III. 444. - bei Gehingeschwülsten III. 444. 461. 465. —, Localisation der embol. Herde bei ders. III. 441. — bei Kindern III. 454. —, Prognose und Therapie ders. III. 445. —, senile Form ders. III. 444. —, Symptome ders. III. 442. —, Ursachen ders. III. 440. —,

idiopathische III. 451.

Gehirngefässe, Krampf ders. bei Ohn-machtsanfällen III. 386.

Gehirngesch wülste III. 455. —, Diagnose ders. III. 465. —, Einzelformen ders. III. 455. — der Gehirnbasis III. 462. 466. -, Gehirndruck durch dies. III. 457. 458. — der Gehirnhäute III. 462. — der Grosshirnhemisphären III. 462. — der Hypophysis III. 463. des Kleinhirns III. 463. -, Mitbetheiligung der an der Gehirnbasis verlaufenden Nerven III. 462. -, secundäre III. 457. —, Symptome ders. III. 457 (Herdsymptome) III. 461. 465 (klinische) III. 458. 465. —, Therapie ders. III. 467. —, Ventrikelhydrops durch dies. III. 458. —, Verlauf ders. III. 464.

Gehirngliome II. 455. -, Blutungen in dens. III. 456. —, Diagnose ders. III. 466. —, Sitz ders. III. 456.

Gehirnhäute, Krankheiten ders. III. 362. 366 (Geschwülste) III. 456. 462. Gehirnhyperämie III. 387. -, Sym-

ptome u. Behandlg. ders. III. 388. Gehirnkrankheiten III. 362.385. —.

Vorbemerkungen über die topische

Diagnostik ders. III. 389.

Gehirnlocalisation III. 389. 416. der Herderkrankungen der Capsul. intern. III. 409, der Centralganglien III. 410, des Centr. ovale III. 408, der Frontalwindungen des Grosshirns III. 396, der Hirnschenkel III. 413, des Kleinhirus III. 413, der motor. Rindenregion III. 390, der Occipitalwindungen III. 397, der Parietalwindungen III. 397, der Temporalwindungen III. 399, der Vierhügel III. 412. —, Localisation der Sprachcentren u. deren Affectionen III. 396. 399.

Gehirnnervenaffectionen durch Geschwülste im Gehirn III. 462. bei Meningitis III. 370, 376, cerebrospin. I. 161. — bei Myelitis III. 219. - bei Sinusthrombose III. 383. -, syphilitische III. 472. — bei Tabes

III. 238. 239. 252. Gehirnödem bei Urämie II. 311. 332.

Gehirnpsammome III. 457.

Gehirnsarkome III. 456. -, Diagnose ders. III. 466.

Gehirnsclerose, diffuse III. 452.—, multiple III. 452, Bez. ders. zur pro-gress. Paralyse III. 486. Gehirn- und Rückenmarksscle-

rose, multiple III. 225. —, Aetiologie u. patholog. Befund bei ders. III. 225. —, Diagnose ders. III. 231. —, "Formes frustes" ders. III. 227. 230. —, hereditäre Disposition zu ders. III. 225. —, Sitz der sclerot. Herde bei ders. III. 225. 226. —, Symptome ders. III. 226. 229. —, Therapie ders. III. 233. —, Untercheidung ders. von hereditärer Ataxie III. 232, von Paralysis agitans III. 232. —, Verlauf ders. III. 230.

Gehirnsyphilis III. 469. —, apoplect. Insult bei ders. III. 473. —, Arterienerkrankungen bei ders. III. 470. -, basale III. 471. —, Behandlung ders. III. 475. — der Gehirnconvexität III. 472. -, -, Diagnose ders. III. 474. — hereditäre Disposition zu ders. III. 469. -, Neubildungen bei ders. III. 470. —, pathologischer Befund bei ders. III. 470. —, Symptome ders. III. 471.

-, thrombotische Erweichungen bei ders. III. 445. 471. —, Verlaufstypen ders. III. 471. 472. 473. Gehirnsyphilome III. 456. 470. —, Sitz ders. III. 471. 472.

Gehirntuberkulose I. 353. III. 456.

465. 466.

Gehörsstörungen bei Embolie und Thrombose der Basilararterie III. 358. – bei Epilepsie III. 398. — bei Facialislāhmung III. 97. — bei Herderkrankungen des Centrum ovale III. 409, der Schläfenlappen III. 399. bei Hysterie III. 553. 554. — bei Meningitis cerebrospinal. I. 164. — bei Tabes dorsal. III. 254. — bei traumat. Neurosen III. 593.

Gelbsucht, katarrhalische II. 219. 222. —, menstruelle II. 282. — der Neu-

geborenen II. 269.

Gelenkaffectionen bei Bleivergiftung II. 617. — bei Bronchitis foetid. I. 249. - bei Dysenterie I. 132. - bei Endocarditis I. 465. — bei (acut.) Enteritis II. 124. — bei Erysipel I. 106. —, fungöse u. deren Relation zu Lungentuberkulose I. 340. - bei Gehirnblutung III. 436. - bei Gicht II. 585. 589. 596. — bei Hämophilie II. 547. bei Herzfehlern I. 503. 504. — bei Meningitis cerebrospin. I. 163. 166. — bei Morbus maculos. Werlh. II. 542. 543. — bei multipler Neuritis III. 142. — bei perniciöser Anämie II. 507. bei Pocken I. 92. — bei Rheumatismus acut. II. 436. 437. 445. 451, chronic. II. 455. 456. — bei Rotz I. 182. bei Scharlach I. 70. 75. — bei Scorbut II. 537. — bei Scrophulose II. 611. — bei Septicopyämie I. 169. 173. 175. — bei Tabes III. 257. 258. —, trophische III. 155. —, tuberkulöse I. 353. 393. — bei Typhus abd. I. 31.

Gelenkneuralgien III. 43. -, Behandlung ders. III. 45. -, Druckschmerzpunkte bei dens. III. 44. -,

hysterische III. 44. 558. Gelenkneurosen III. 43.

Gelenkrheumatismus, acuter II. 431. —, chronischer II. 452. —, Complicationen dess. II. 322. 356. 433. 437. 442. 451. —, Deformitäten der Gelenke durch dens. II. 456. -, Diagnose dess. 445. -, endemisches und epidemisches Auftreten dess. II. 431. -, gonorrhoischer II. 433, 445, 453, -, hyperpyretischer II. 442, 443, 451, -, Prognose dess. II. 443, 458, -, Prophylaxe dess. II. 452, - secundarer II. 433. -, septische Infection

bei dems. II. 432, 433, —, Symptome des acuten (allg.) II. 433 (der einzeln. Organe) II. 435, des chronischen II. 455. —, Therapie des acuten II. 446, des chronischen II. 459.

Gelenksensibilität III. 9. 10.

Gemüthsstimmung, depressive, melancholische der Neurastheniker III.

Genickstarre, epidemische I. 158. Geruchsinn, Anasthesie dess. III. 52. - bei Epilepsie III. 498. -, Bez. dess. zu Geschmacksanomalien III. 52. —, Hyperästhesie dess. III. 51. — bei Hysterie III. 52. 553. 554. — bei Meningitis cerebrospinal. I. 162. —, Prüfung dess. III. 51. —, subjective Geruchsempfindungen III. 51. -, Therapie der Geruchsanomalien III. 52. - bei traumat. Neurosen III. 593. —, Veränderungen dess. III. 51.

Geschlechtsfunctionen bei Myelitis III. 218. – bei Rückenmarksverletzungen III. 191. — bei Spinalneu-rasthenie III. 189. — bei Tabes dor-

salis III. 254.

Geschlechtsorgane, Erkrankungen der weiblichen als Ursache der Basedow'schen Krankheit III. 169, der Hysterie III. 550. 561. —, Neuralgien ders. III. 42.

Geschmacksstörungen III. 52. —, centrale III. 53. —, Diagnose ders. III. 53. — bei Epilepsie III. 498. — bei Facialislähmung III. 97. — bei Hystrie III. 553. 554. —, partielle III. 53. —, Prüfung ders. III. 53. -, Therapie ders. III. 53. — bei Tabes dors. III. 254. — bei traumat. Neurosen III. 593. - bei Trigeminusanästhesie III.18.

Geschwülste, s. Neubildungen. Geschwüre, aphthöse bei Kinderdarmkatarrh II. 137. —, atheromatöse I. 562. — im Duodenum II. 149. —, endo-carditische I. 462. — bei Gicht II. 589. —, gürtelförmige bei Darmtuberkulose II. 151. —, katarrhalische bei Darmkatarrh II. 121. — bei Kehlkopftuberkulose I. 215. — des Magens II. 81. — im Oesophagus II. 37. 44. 45. — bei Pocken I. 88. — des Processus vermiformis II. 143. — bei Rotz I. 181. 182. — bei Stomacace II. 4. -, syphilitische im Rectum II. 152. 155. —, tuberkulöse I. 349. 375. 379. II. 151 —, typhöse I. 15. 23. 33.

Gesichtsatrophie, einseitige fort-

schreitendo III. 166.

Gesichtsem pfindung, corticales Centrum ders. III. 397.

Gesichtsfeldeinengungen, centrale Localisation ders. III. 398. -, bei Hysterie III. 552. - bei Tabes dorsalis III. 254. — bei traumat. Neurosen III. 593.

Gesichtsfeld-Projection, falsche durch Augenmuskellähmung III. 91.

Gesichtskrampf, masticatorischer III. 121. —, mimischer III. 121. — bei Epilepsie III. 499. — (tonischer) bei Tetanus III. 536.

Gesichtsmuskellähmung bei Compress. des verlängerten Marks III. 360. — bei Gehirnblutung III. 427. bei Gehirngeschwülsten III. 463. —, mimische III. 95. 96. — bei Polyneu-ritis III. 148. — bei progressiver Bul-bärparalyse III. 342. Gesichtsrose I. 100. 101. Gesichtsschmerz, Fothergill'scher

Gewebsnekrose bei Gicht II. 590. Gewerbekrankheiten I. 408.

Gicht II. 583. —, anatomische u. chemische Veränderungen bei ders. II. 589. —, atypische II. 587. —, Beziehung ders. zur Bleivergiftung II. 584. -, chronische II. 587. -, Complicationen ders. II. 356. 371. 584. 587. 589. —, Diagnose ders. II. 591. —, geographische Verbreitung ders. II. 584. —, Symptome ders. II. 585. —, Therapie ders. II. 593. —, Ursachen ders. II. 583. 584. —, Wesen ders. II. 590.

Gichtknoten II. 589.

Gichtniere Il. 356. 588. —, Behandlung ders. II. 596.

Gicht-Tripper II. 587.

Gin-drinker's liver II. 248.

Gingivitis II. 2 Glanzhaut III. 154.

Gleichgewichtsstörungen bei Kleinhirnläsion III. 414. 415. 417.

Gliom des Gehirns III. 455. 456. - des Rückenmarks III. 323. 325. 326. Gliose, centrale III. 324. 326. Globus hystericus II. 55. III. 569.

Glomerulo-Nephritis II. 327. bei Scharlach I. 70.

Glomeruluswandungen, abnorme Durchlässigkeit ders. II. 299. 360.

Glossitis, acute pareuchymatöse II. 10. — dissecaus II. 10. 11.

Glossy fingers bei Cervico-Brachialneuralgie III. 35. — hei trophischen Nervenerkrankungen III. 157.

Glossy skin bei trophischen Nerven-

erkrankungen III. 154.

Glottiserweiterer, Lähmung ders.

I. 221, durch Druck mediastinaler Tumoren I. 456.

Glottiskrampf I. 224. — bei Hydro-cephalus chron. III. 490. — bei Hysterie

III. 569. — bei Tetanus III. 537. Glottisödem I. 123. — bei Nephritis II. 308. 352. — bei Perichondritis laryngea I. 212. — bei Pocken I. 91. bei Scharlach I. 65. - bei Typhus abdom. 1. 23.

Glotzaugeukrankheit III. 168.

Glüheisen bei acuter aufsteigend. Spinalparalyse III. 323. — bei Drucklähmungen des Rückenmarks III. 204. - bei Facialiskrampf III. 123. — bei Nackenmuskelkrämpfen III. 126. – bei Neuralgie III. 26. — bei Pachymeningitis cervical. hypertroph. III. 183.

Glutäallähmung III. 116. 147.

Glutäalreflex III. 72.

Glycerin bei Trichinose I. 195.

Glycosurie II. 549. —, alimentare II. 550, bei Akromegalie III. 159. — bei Basedow-Krankheit III. 173. -Bulbärlähmungen III. 355. — Fettleibiger II. 551. 569. — nach Gehirn-blutung III. 425. —, Ursachen ders. II. 549. 571.

Glykämie II. 549.

Goître exophthalmique III. 168.

Gonagra II. 587.

Grahambrod bei habitueller Obstipation II. 162.

Granatwurzelrinde bei Bandwurm II. 183.

Granularatrophie der Niere II. 354.

Graphospasmus III. 130.

Grippe I. 122.

Grössenwahn bei progress. Paralyse der Irren III. 482.

Grünspanvergiftung II. 617. -, Behaudlung ders. II. 618.

Grundwasserschwaukuugen, Relation ders. zur Cholera I. 137, zum Typhus I. 4.

Gruppentyphus I. 34.

Gürtelgefühl bei Tabes dors. III. 240. 241. 248.

Gummata bei Gehirnsyphilis III. 456. 469. 470. — bei Lebersyphilis II. 271. — im Rückenmark bei Tabes III. 263.

Gummi gutti bei Lebercirrhose II. 257. Gyrus uncinatus, Riechcentrum in dems. 1II. 399.

Haarausfall bei Hemiatrophia facial. progress. III. 167. — bei Neuralgien III. 24. 155. — bei Tabes dors. III. 256 Habitus, emphysematöser I. 280. 284.

—, phthisischer I. 344. 363.

Ilackenfussstellung bei Tibialislähmung Ill. 117.

Hadernkrankheit I. 186.

Hämatemesis bei Magengeschwür II. 54. 90. — bei Magenkrebs II. 97.

Hämatidrosis III. 160.

Hamatogen bei Chlorose II. 496. 497. Hamatoidinkrystalle im Auswurf beim Lungenabscess I. 332, bei croupöser Pneumonie I. 315. — in Harn-

cylindern II. 302.

Hamatom der Dura mater III. 362.

—, apoplectiforme Symptome dess. III. 364. — bei chron. Alkoholismus III. 363. —, Complic. der Pachymeningitis interna haemorrhagica III. 184. — bei Dementia paralytica III. 363. —, Diagnose dess. III. 365. —, Entstehung dess. III. 362. — bei hämorrhag. Diathese III. 363. —, bei Nierenschrumpfung II. 366. —, Sitz dess. III. 363. —, Therapie bei dems. III. 365. —, traumatisches III. 364.

Hāmatomyelie III. 186. 190. —, Diagnose u. Therapie ders. III. 187.

Haematorhachis III. 183. Hāmatothorax I. 452. 453.

Hāmaturie II. 305. — bei Chylurie II. 389. — bei Nephrolithiasis II. 407. 408. — bei Neubildungen in der Harnblase II. 427. 428. — bei Niereninfarct II. 383. — bei Nierentumoren II. 385.

Häminprobe bei Magenkrebs II. 97. Hämoglobin-Darreichung bei Anämie

u. Chlorose II. 498.

Hämoglobinämie II. 527. —, Bez. ders. zur Anämie II. 491 (perniciösen) II. 508, zur Malaria, zu Scharlach u. Syphilis II. 528. — bei Morchelvergiftung II. 527. 528. 624. —, paroxysmale II. 528. 530. —, Symptome ders. II. 528. 531. —, Therapie ders. II. 531. —, Ursachen ders. II. 527. 528. 530.

Hāmoglobinkörner im Harn II. 529. Hāmoglobinurie II. 527. — bei Arsenwasserstoff-Vergiftung II. 620. — bei Morchelnvergiftung II. 528. 624. — bei Transfusionen II. 528.

Hamopericardium I. 559.

Hāmophilie II. 544. —, Bez. ders. zur Anāmie II. 547. —, Complicationen ders. II. 547. —, hereditärer Charakter ders. II. 544. 545. —, rudimentāre Form ders. II. 545. —, Prognose ders. II. 547. —, Symptome ders. II. 545. —, Therapie ders. II. 548. —, Ursachen ders. II. 544.

Hāmoptoë bei Lungentuherkulose I.

356. 359.

Hämoptysen bei Bronchiektasien I. 263. — bei Lungenbrand I. 404. bei Lungentuberkulose I. 359 (Behandlung) I. 390.

Haemorrhagia cerebri III. 417.
Hämorrhagien bei Endocarditis I.
463. 465. — bei Masern I. 79. 81. —
bei Meningitis cerebrospin. I. 160. —
bei Morb. maculos. Werlh. II. 541.
542. — bei Nephrolithiasis II. 407. —
bei Pocken I. 86. 93. — bei Pyelitis
II. 400. — bei Scharlach I. 67. — bei
Scorbut II. 532. 535. — bei Septicopyämie I. 169. 175.

Hämorrhoidalanfälle II. 158.

Hämorrhoidalblutungen II. 159. —, Behandlung ders. II. 160. Hämorrhoidalknoten II. 157.

Hämorrhoiden II. 157. —, Therapie

ders. II. 159.

Halbseitenläsion des Rückenmarks III. 336. — nach halbseit. Spinalapoplexie III. 187. —, spinale Symptome ders. III. 337. 339. —, Unterscheidung ders. von Rückenmarkscompression III. 203.

Hallucinationen bei Hysterie III. 565. 568. — bei Säuferpneumonie I. 328.

Halo der Pocken I. 87.

Halsmark, Gliom dess. III. 323. —, Syringomyelie dess. III. 327. 328. —, Verletzungen dess. III. 190. 191.

Halsmuskelkrämpfe III. 124. — bei

Hysterie III. 569.

Halsmuskellähmung bei acut. aufsteigend. Spinalparalyse III. 321.

Halssympathicus, Verletzungen und Erkrankungen dess. III. 160.

Hand, Beugekrämpfe ders. III. 127. Handbäder bei Asthma I. 276.

Handmuskellähmung bei Bleiintoxication III. 118.

Handstellung bei Pachymeningitis cervical, hypertroph. III. 183. — bei

Ulnarislähmung III. 110.

Harn bei Amyloidniere II. 374. — bei Anämie II. 491. 492, perniciöser II. 507. — bei Chlorose II. 494. — bei Chorea III. 516. — bei Chylurie II. 389. — bei Cystitis II. 422. 423. 424. — bei Darmverschluss II. 171. — bei Diabetes insipid. II. 580, mell. II. 550. 553. 554. 555. 556. 572. — bei Diphtherie I. 112. — bei Drucklähmungen des Rückenmarks III. 201. — bei Epilepsie III. 500. — bei Erysipel I. 105. — bei Gehirnblutung III. 425. — bei Gicht II. 586. — bei Hämoglobinämie II. 529. — bei Halbseitenläsion des Rückenmarks III. 339. —

bei Herzklappenfehlern I. 502. 503. - bei Hydronephrose II. 418. - bei Icterus II. 225. 269. —, Kochprobe dess. II. 297. — bei Leberatrophie II. 265. — bei Lebercirrhose II. 253. bei Leukämie II. 520. — bei Lungen-emphysem I. 287. — bei Magenge-schwür II. 87. — bei Magenkatarrh II. 63. 71. — bei Magenkrebs II. 101. — bei Malaria I. 153. — bei Meningitis III. 370. 371. 378, cerebrosp. I. 163. — bei Myelitis III. 217. — bei Nephritis II. 298. 301. 329. 349. — bei Nephrolithiasis II. 406. 408. — bei Neurasthenie III. 584. — bei Nieren-infarcten II. 383. — bei Nierentumoren II. 385. — bei Osteomalacie II. 478. — bei Phosphorvergiftung II. 619. - bei Pleuritis I. 429. 430. — bei Pneumonie I, 322. 323. — bei Pocken I. 86. – bei Pseudoleukämie II. 526. — bei Pyelitis II. 401. 404. — bei Pylephlebitis II. 288. — bei Rhachitis II. 474. — bei Rückenmarksverletzungen III. 190. — bei Scharlach I. 69. - bei Schrumpfniere II. 359. 364. 368. — bei Schwefelsäure-Vergiftung II. 614. — bei spinal. Kinderlähmung III. 312. — bei Spinalmeningitis III. 179. — bei Stauungsniere I. 502. II. 382. — bei Tabes III. 241, 242, 254. — bei Tetanus III. 538. — bei Tuberkulose des Urogenitalapparats II. 414. 415. — bei Typhus I. 26. 32. 49.

Harnblase Krankheiten ders. II. 399. 411. 413. —, Neubildungen in ders.

II. 427.

Harncanälchen, Untergang ders. in den Nieren bei Nephritis II. 346.

Harncylinder im Harn Nierenkranker 1I. 298. 301. 330. 350. 360. 402. —, klinisch-diagnostische Bedeutung ders.

Harnentleerung bei Cholera I. 140. 142. II. 132. —, schmerzhafte bei Dysenterie I. 131. —, unfreiwillige bei

Keuchhusten I. 255.

Harnmenge bei Diabetes (insipidus) II. 580 (mellitus) II. 553. — bei Nephritis II. 329. 349. — bei Pyelitis II. 402. — bei Schrumpfniere II. 360. 364.

- bei Stauungsniere II. 382.

Harnprobe bei Albuminurie II. 297. - bei Diabetes mell. II. 553. 554: Böttger'sche H. 555, Moore'sche H. 555, Trommer'sche II. 554. —, Heller'sche bei Hämaturie II. 305. — bei Icterus mit Chloroform III. 226, Gmelin'sche II. 226.

Harnröhren-Tuberkulose II. 413.

Harnröhren-Verengerung als ătiologisches Moment der Hydronephrose II. 416, der Pyelitis II. 400.

Harnruhr II. 578, s. auch Diabetes

insipidus.

Harnsäureausscheidung bei Diabetes mellit. II. 556. — bei Gicht II. 583, 586, 590, 591 (Nachweis der Harnsäure im Blute bei ders.) II. 592. bei Leukāmie II. 520. — bei Nephrolithiasis II. 405. 406. 410. — bei perniciös. Anämie II. 507. -, Ursache von Schrumpfniere II. 356.

Harnstoffbeschlag der Haut bei

Urămie II. 314.

Harnstoffe im Harn bei Diabetes (insipid.) II. 580 (mellitus) II. 556, bei perniciöser Anamie II. 507. —, Retention ders. im Blute Nierenkranker

Häute, seröse, Entzündung ders. bei Dysenterie I. 132, bei Scharlach I. 71. - bei Gelenkrheumatismus II. 439. — bei Gicht II. 588. — bei perniciöser Anămie II. 503. — bei Scorbut II. 536. 537. — bei Schrumpfniere II. 366. —, Tuberkulose ders. I. 352, 437, II. 208.

Hautabscesse bei Erysipel I. 106. bei Pocken I. 91. — bei Rotz I. 182. Hautanästhesie III. 11. —, cerebrale III. 15. —, doppelseitige III. 14. - bei Herderkrankungen der Capsul. intern. III. 410. 416. — bei Hysterie III. 15. 551. 552. 553. 574. — bei Neuritis (alkohol.) III. 148. — bei Pachymeningitis cervical. hypertroph. III. 182. —, periphere III. 14. —, schmerzhafte III. 15. —, spinale III. 14. —, Symptome ders. III. 15. — bei Tabes dorsalis III. 14. 241. 251. —, Therapie ders. III. 19. —, Ursachen ders. III. 11. 14. — der Wäscherinnen III. 14.

Hautbeschaffenheit bei Arthritis deformans II. 458. — bei Diabetes insipid. II. 580, mellit. II. 562.

Hautemphysem bei Oesophagusruptur

II. 54.

Hautfärbung bei Amyloidniere II. 375. — bei Anämie und Chlorose II. 487. 493. 505. — bei Cholera I. 140. — bei Hämoglobinämie II. 529. —, icterische II. 222. — bei Lebercirrhose II. 252. — bei Leukämie II. 519. — bei Lungentuberkulose I. 354, 372, 373. — bei Magengeschwür II. 87. — bei Magen-krebs II. 99. 100. — bei Malaria I. 153. — bei Morb. Addisonii II. 394. 395. 397. - bei Scharlach I. 61. 62.

bei Scorbut II. 535. — bei Septicopyāmie I. 174. — bei Typhus recurrens

Hanthämorrhagien bei Endocarditis 1. 465. 466. — bei Gelenkrheumatismus II. 440. 446. 451. — bei Hämophilie II. 546. — bei Leberatrophie II. 263. 265. — bei Morbus maculos. Werlh. II. 541. — bei Pocken I. 93. — bei Scharlach I. 67. — bei Scorbut II. 532. — bei Septicopyämie I. 172. 175. — bei Tabes dors. III. 256. — bei Typhus abdom. I. 30. 31. — bei der Weil'scheu Krankheit II. 230. Hauthyperästhesie bei Meningitis

cerebrosp. I. 162.

Hautkrankheiten bei Diabetes mell. II. 562. —, erysipelatöse I. 100. 103. 104. 106. — bei Gelenkrheumatismus II. 440. 458. — bei Gicht II. 588. bei Icterus II. 223. — bei Influenza I. 79. 127. — bei Masern I. 79. bei Nierenschrumpfung II. 366. — bei Pneumonie I. 324. — bei Pocken I. 86. 90. 91. — bei Scharlach I. 67. bei Scorbut II. 533. 536. — bei Scrophulose II. 610. 611. - bei Septicopyāmie I. 172. — durch Schutzpockenimpfung I. 96. - bei Trichinose I. 193. —, tuberkulöse I. 378. 379. bei Typhus abd. I. 9. 30, exanthem. I. 49. 51. — beim Zahnen II. 19.

Hautpflege bei Diabetes II. 576, 582. Hautreflexe III. 70. -, Abschwächung oder Fehlen ders. III. 72. - bei Drucklähmungen des Rückenmarks III. 200. - bei Epilepsie III. 500. -, Erhöhung ders. III. 72. - der Extremitäten III. 70. — bei Gehirnblutung III. 429. 430. — bei Myelitis III. 215. — bei Poliomyelitis Erwachsener III. 316. 318. — Reflexreiz ders. III. 70. — bei spinaler Kinderlähmung III. 312. — bei Tabes dorsal. III. 251. — bei Tetanus III. 536. —, Verlangsamung ders. III. 70.

Hautsensibilität, Qualitäten u. Prüfung ders. III. 1. -, elektrocutane III. 8. — bei hereditärer Ataxie III. 268.
— bei Hysterie III. 552. — Localisation ders. III. 396. - bei neurotischer Muskelatrophie III. 288. — bei Tabes dors. III. 241. 248. 249. — bei tuberkulöser Meningitis III. 378.

Hebervorrichtung zum Magenaus-

spülen II. 112. 113.

Hegar'scher Trichter zu Darmirrigationen II. 130. 141. - bei Magendilatation II. 112.

Heilgymnastische Uebungen bei amyotroph. Lateralsclerose III. 278. -

bei Gehirnblutung III. 439. — bei (chron.) Gelenkrhenmatismus II. 460. bei Herzhypertrophie I. 531. — bei Herzklappenfehlern I. 508. — bei multipler Scierose III. 233. — bei Nackenmuskelkrämpfen III. 126. — bei Neurasthenie III. 588. — bei progressiver Muskelatrophie III. 286. — bei spastischer Cerebralparalyse III. 307. — bei spinaler Kinderlähmung III. 314. -bei Schreibkrampf III. 133. - bei Schulter- und Armmuskelkrämpfen III. 127.

Heller'sche Blutprobe II. 305.

Helminthiasis II. 176.

Hemialbumose im Harn Nierenkran-

ker II. 301.

Hemianästhesie III. 15. — bei Gehirnblutung III. 431. — bei Geschwülsten der Grosshirnhemisphären III. 462. — bei Herderkrankungen der Capsula interna III. 410. 416. — bei Hysterie III. 553.

Hemianopsie III. 398. — bei Akromegalie III. 159. — bei Gehirnblutung III. 431. — bei Geschwülsten der Gehirnbasis III. 463, der Grosshirnhemisphären III. 462. — bei Hemicranie III. 163. — bei Herderkrankungen der centralen Gehirnganglien III. 412. 416, der Occipitalhirnrinde III. 398. 409. 416. 449, der Vierhügel III. 412. 416.

Hemiath etosis bei cerebraler Kinderlähmung III. 453. — posthemiple-gica III. 527.

Hemiatrophia facialis progressiva III. 166. —, Haarausfall bei ders. III. 167. —, Sitz ders. III. 167. —, Therapie ders. III. 168.

Hemichorea III. 516.—bei Gehirnblutung III. 434. 435. — bei cerebraler Kinderlähmung III. 453. – bei Herderkran-

kungen der Capsula interna III. 410.

416, des Thalamus optic. III. 412. Hemicranie III. 161. — angioparalytica III. 163. — bei Diabetes II. 563. -, Diagnose ders. III. 164. -, Eutstehung ders. III. 161. — ophthalmica III. 163. — paralytica III. 163. spastica III. 163. -, Symptome ders. III. 162. —, Therapie ders. III. 165. —, Verlauf ders. III. 164. —, Wesen ders. III. 162.

Hemiopie bei Verletzung der Occipital-hirnrinde III. 398, s. a. Hemianopsie. Hemiparesen bei Gehirnblutung III.

429. - bei tuberkul. Meningitis III.

Hemiplegia spastica infantilis III. 452.

Hemiplegie III. 57. 58. – alternans bei Bulbärlähmungen III. 354. 358. --, cerebrale III. 427. — bei Cerebrospinal-meningitis I. 162. 164. — cruciata bei Bulbärlähmung III. 355. — bei diffus. Hirnsclerose III. 452. — bei Durhämatom III. 364. — bei eitriger Meningitis III. 370. — bei Gehirnblutung III. 424. 427. 431. 432. — bei Gehirn-embolie III. 443. — bei Gehirngeschwülsten III. 462. — bei Gehirnsyphilis III. 472. 473. — bei Herderkrankungen der Capsul. interna u. d. Centr. oval. III. 409. 416, der Centralganglien III. 411, d. Hirnschenkel III. 413. 416, d. motor. Hirnrindenregion III. 391. 416. — bei Herzfehlern I. 503. — bei Hysterie III. 556. — bei multipler Herdsclerose III. 231. — bei progress. Paralyse der Irren III. 483. —, spinale bei Halbseitenläsion des Rückenmarks III. 337. — bei Tabes dors. III. 258. — bei Typh. abdom I. 27.

Hepatisation der Lunge I. 310.

Hepatitis, chronische diffuse inter-stitielle II. 247. —, eitrige II. 243 (Symptome und Verlauf) II. 245 (Therapie) II. 247. -, syphilitische II. 270. Herderkrankungen des Gehirns III.

Herdsclerose, disseminirte III. 225. Hernia bursae omentalis II. 166. — diaphragmatica II. 166. duodeno-jejunalis II. 166. — intersigmoidea II. 166. — retroperitonealis II. 166. —

subcoecalis II. 166.

Herpes, labialis bei Angina II. 22, bei Darmkatarrh II. 124, bei Erysipel I. 106, bei Influenza I. 127, bei Malaria I. 153, bei Meningitis cerebrospin. I. 163, 165, bei Pneumonie I. 313. 324, bei Scharlach I. 67, bei Septicopyämie I. 172, bei Typhus (abdom.) I. 30 (exanthem.) I. 49, (recurrens) I. 53. bei Magenkatarrh II. 63. - bei Nervenerkrankungen III. 156: Drucklähmungen des Rückenmarks III. 200, Facialislähmung III. 99, Intercostalneuralgie III. 36. 37, Neuralgien III. 24 (des Trigeminus) III. 31, Tabes dorsal. III. 248. 249. 256. Herzaction bei Endocarditis I. 464.

bei Herzfehlern I. 478, 496, 497. bei Herzhypertrophie I. 527. bei Icterus catarrh. II. 223. 224.

Herzaneurysma I. 516.

Herzarhythmie bei Herzklappenfeh-lern I. 477, 497. — bei idiopath. Hypertrophie des Herzens I. 527. 528. Herzbeutel, Blut in dems. I. 559. —,

Entzündung dess. I. 545. — Luft in dems. I. 559, -, Obliteration dess. I. 536. 547. 553. 557.

Herzbeutelwassersncht I. 558.

Herzdegeneration, fettige I. 536. -, schwielige I. 515.

Herzdilatation I. 524. 526. — bei Chlorose II. 493. — bei Herzklappenfehlern I. 474. 477. 480. 489. — bei Lungenatelektase I. 291. 292. — bei Lungenemphysem I. 282, 285, — bei Lungentuberkulose I. 368. — bei Malaria I. 153. — bei Myocarditis I. 516. - bei Pericarditis I. 550, 552. — durch Schwäche des Herzmuskels I. 534.

Herzfehler, angeborene I. 469. 489. 490. 491. —, compensirte I. 471. 504 (Behandlg.) I. 507. — bei Lungenemphysem I. 288.

Herzfehlerlunge I. 415. Herzfehlerzellen I. 416.

Herzflimmern bei Hypertrophie des Herzens I. 527.

Herzgeräusche, accidentelle bei Basedow-Krankheit III. 170, bei Gelenkrheumatismus II. 438, bei Lungenemphysem I. 286, bei Morb. Addison. II. 397. —. anämische II. 490. 493. 506, bei Leukämie II. 519; s. auch diastolisches, präsystolisches und systolisches Geräusch.

Herzhypertrophie I. 524. — bei angebor. Enge des Aortensystems I. 532. — bei Arteriosclerose I. 563. 564. —, compensatorische I. 530. —, Diagnose ders. I. 528. — Fettleibiger II. 603. — Gichtkranker II. 588. — bei Herz-klappenfehlern I. 471. 474. 477. 481. 486. 488. 489. 491. —, idiopathische I. 524. — bei Lungenatelektase I. 291. - bei Lungenemphysem I. 282. 285. — bei Lungentuberkulose I. 368. — bei Myocarditis I. 516. — Nierenkranker II. 317. 318. 332. 348. 351. 360. 361. 375. 419. — bei Scharlach I. 70. —, secundare I. 528. —, Symptome der idiopathischen I. 526. -, Therapie ders. I. 529. — durch Ueberanstrengung I. 526.

Herzinfarcte I. 516. 518.

Herzinn ervation. Störungen ders. bei

Spinalmeningitis III. 179.

Herzinsufficienz I. 472. — bei Diabetes II. 561, 565. — bei Scharlach I. 70. — bei Schrumpfniere II. 362.

Herzklappenaneurysma,

bei Endocarditis I. 462.

Herzklappenfehler I. 468. —, angeborene I. 469. — bei Basedow-Krank-

heit III. 170. —, Blutstauung durch dies. I. 471. —, combinirte I. 492. —, Compensation ders. I. 471. 472. —, Complicationen ders. I. 493, 502, 503. Folgezustände ders. I. 496. 500. Nierenkranker II. 316. 382. 383.
Pathologie ders. I. 470.
Prognose ders. I. 505. — Rheumatiker II. 438. 439. 414. 458. —, Symptome ders. (physikalische) I. 493 (subjective) I. 494. —. Therapie ders. I. 507.

Herzklopfen bei Bandwurm II. 182. - bei Basedow-Krankheit III. 169. 175. — bei Cholera I. 140. —, Diagnose des nervösen I. 542. — bei Fettleibigkeit II. 602. — bei Ge-lenkrheumatismus II. 437. 438. — bei Herzfehlern I. 495 (Behandlg.) I. 513. — bei Hysterie III. 563. — bei Myocarditis I. 519. —, nervöses I. 541 (Behandlg.) I. 543. — bei Neurasthenie III. 584. — bei perniciös. Anämie II. 505. — bei Schrumpfniere II. 362. - bei Scorbut II. 535.

Herzlähmung bei Bulbärparalyse III. 345.

Herzmuskel, albuminöse Trübung dess. I. 495. 537. —, Atrophie dess. I. 499. 536. 539. 547. —, Erkrankung dess. I. 514, bei Diphtherie I. 116, bei Pneumonie I. 321. —, Krāftigung dess. bei Kreislaufstörungen I. 530. -, primäre Schwächezustände dess. I. 534. —, Verfettung dess. I. 498 (bei Typhus abdom.) I. 27.

Herzneurasthenie III. 583.

Herzneurosen I. 539.

Herzparalyse bei Diphtherie I. 116. 117. 121.

Herzruptur bei Herzaneurysma I. 516.

Herzschlag I. 521. 528. Herzschwielen I. 499. 515. 564. —, Behandlung ders. I. 523. Heuasthma I. 197. 269. Heufieber I. 197.

Hirnschenkel-Läsion III. 413. -, Veranlass, zu Hemiplegie III. 413, zu Oculomotoriuslähmung III. 413, zu Sensibilitätsstörungen III. 413.

Hirnsinus-Thrombose III. 352. —, marantische der Kinder III. 383. -, Symptome ders. III. 383. -, Therapie (operative) ders. III. 384.

Hirntuberkel III. 456. 466. -, Veranlas-g. solitärer zu Miliartuberkulose

der Meningen III. 374.

Hodentuberkulose II. 413. -, Untersuchung bei ders. II. 414.

Hodgkin'sche Krankheit II, 523, 524. Höhlen- und Spaltbildungen im

Rückenmark III. 324. 326. -, Behandlung ders. III. 330. —, Symptome ders. III. 327.

Hühnerbrust, rhachitische II. 472.

Hungertyphus I. 48.

Huntington'sche Chorea III. 513. Hustenkrampf III. 130. — bei Hysterie III. 569. — bei Tabes III. 255.

Hydatidenschwirren des Leberechinococcus II. 279, des Nierenechinococcus II. 387.

Hydrämie II. 300.

Hydrocephaloid II. 133.

Hydrocephalus acutus III. 375. chron. III. 488, nach Meningitis cerebrospin. epidem. I. 164. —, congenitaler III. 489. —, Diagnose dess. III. 491. — Erwachsener III. 490. 491. —, Gestaltveränderung des Gehirns durch dens. III. 488. —, hydrocephal. Flüssigkeit III. 489, bei Tuberkulose der Meningen III. 375. — internus III. 458. —, secundärer III. 488. — spastische Spinalparalyse bei dems. III. 305. —, Symptome dess. III. 489. -, Therapie dess. III. 491. -, Ursachen dess. III. 488. —. Vergrösserung des Kopfes bei dems. III. 489. —, Verlauf dess. III.

Hydromyelie III. 326. —, Entstehung ders. III. 326. —, spastische Spinal-paralyse bei ders. III. 305. —, Sym-

ptome ders. III. 327.

Hydronephrose II. 416. —, acute durch Wanderniere II. 392. -, angeborene II. 417.—, intermittirende II. 418.— durch Nephrolithiasis II. 407.—, Probepunktion bei ders. II. 418.— durch tuberkulöse Infiltration des Nierenbeckens II. 414.

Hydropericardium I. 558.

Hydrophobie I. 176. 178. —, hysterische I. 179.

Hydrops bei Amyloidniere II. 375. articulorum intermittens III. 159. bei Herzklappenfehlern I. 500. 501. 512. — bei Malariakachexie I. 155. bei Nephritis II. 305. 307. 331. 337. 350 (Behandl.) II. 342. — des Processus vermiformis II. 147. — bei Scharlach I. 67. 68. 69. — bei Typhus abdoin. I. 29. — vaginae nervi optici bei Gehirngeschwülsten III. 460. — vesicae felleae II. 237.

Hydrorrhachis III. 330.

Hydrothorax I. 452. - bei Herzklappenfehlern I. 501. — bei Nephritis II. 307. 332. 337. 343. — bei Scharlach I. 69. —, Therapie dess. I. 453.

Hyoscin bei Paralysis agitans III, 526.

Hypalbuminose des Blutes, Relation dics. zur Albuminurie II. 300, zur Anämie und Chlorose II. 482.

Hyperacidität des Magensaftes II. 59. 78, bei Magengeschwür II. 82. 88. 91. Hyperacusis bei Facialislähmung

ĬII. 97.

Hyperästhesie III. 1. — des Geruchs III. 51. — des Geschmacks III. 53. bei Halbseitenläsion des Rückenmarks III. 337. 339. — bei Hysterie III. 551. 554. — bei Lungentuberkulose I. 373. - bci Meningitis cerebrosp. I. 162. — bei Myelitis III. 214. — bei Neuralgien III. 23. — bei Neuritis III. 143. —, psychische III. 555. — bei Spinalmeningitis III. 179. — bei traumat. Neurosen III. 593. — bei Typhus abd. I. 27, recurr. I. 53.

Hyperidrosis bei acuter aufsteigender Spinalparalyse III. 320. — unilateralis

III. 160.

Hyperosmie III. 51.

Hypersecretion des Magensaftes II. 59. 78, bei Magengeschwür II. 88. 91.

Hypertrophie, halbseitige durch neuropath. Störungen III. 168.

Hypnose, Behandlung der Hysterie durch solche III. 577. —, Wesen ders. III. 568.

Hypnotische Erscheinungen bei

Hysterie III. 567.

Hypochondrie, habituelle Obstipation bei ders. II. 161. -, Magenkatarrh bei ders. II. 72. - der Neurastheniker III. 188. 580.

Hypoglossuskrampf III. 124.

Hypoglossuslähmung bei Gehirnblutung III. 428. - bei Gehirnge-

schwülsten III. 463.

Hypophysis cerebri, Tumoren ders. III. 462. 463, bci Akromegalie III. 159. Hysterie III. 545. - Anämischer II. 495. —, Anfälle ders. III. 547. 562. —, Bez. ders. zu traumatischen Neurosen III. 548. —, Charakteristica ders. III. 546. —, Dauer ders. III. 571. —, Diagnose ders. III. 571. —, Entwicklung ders III. 548. — bei Fraucn mit Wanderniere II. 392. —, hypnotische Erscheinungen bei ders. III. 567. —, hysterischer Krampfanfall (grosser) III. 565. 566. —, individuelle und hereditäre Disposition zu ders. III. 549. 550. —, körperliche und psychische Constitution der Hysterischen III. 561. 562. —, Localisation ders. III. 548. —, plastische Stellungen im hysterischen Anfall III. 566. —, Suggestibilität der Hysterischen III. 566. —,

Symptome ders. III. 551. —. Therapie ders. III. 572 (durch Auflegen von Metallplatten) III. 576 (durch Hypnose) III. 577 (medicamentöse) III 575 (psychische) III. 572. —, traumatische III. 548. 594. -, Ursachen ders. III. 547. -, Verlauf ders. III. 570.

Hysterisches Irresein im Typhus

abdom. I 27.

Hysterische Lähmungen des Nerv. recurrens I. 220, 222, 226.

Hystero-Epilepsie III. 564.

Hysterogene Zonen III. 555. 569.

 ${f I}$  chthyosis linguae ct oris II. 11. Icterus, acuter fieberhafter II. 229. bei Basedow-Krankheit III. 172. catarrhalis II. 219. 226. — bei Cholelithiasis II. 236. 237. 240. —. chronischer II. 237. 241. - bei Diabetes mell. II. 560. -, Diagnose dess. II. 228. -, Endemien und Epidemien des katarrhalischen II. 220. — bei Erysipel I. 105. — bei Flecktyphus I. 50. -- gastro-duodenalis II. 219. -- gravis II. 267. —, hämatogener II. 269. — bei Hämoglobinurie II. 531. — bei Hepatitis II. 246. —, hepatogener II. 220. 269. — bei Herzfehlern I. 591. — infectiosus II. 229. — bei Influenza I. 124. — bei Knollenblätterschwamm-Vergiftung II. 625. — bei Leberatro-phie II. 263. 264. — bei Lebercir-rhose II. 252. 259. — bei Leberkrebs II. 275. — bei Lebersyphilis II. 272. — bei Magenkatarrh II. 63. 71. bei Malaria I. 153. 155. — bei Meningitis cerebrospin. epidem. I. 163. — neonatorum II. 269. — bei Pancreaskrebs II. 293. — bei Peritonitis II. 211. - bei (acuter) Phosphorvergiftung II. 619. — bei Pneumonie I. 322. 324. II. 220. - bci Pylephlebitis II. 287. — bei Stauungsleber II. 281. -, Symptome und Verlauf dess. II. 221. -, Therapie dess. II 228. - bei Typhus abdom. I. 19. - bei Wanderniere II. 392. — bei der Weil'schen Krankheit II. 229.

Ictoruscylinder des Harns II. 226. Ileocöcalgurren Typhuskranker I. 16. Ileocöcaltumor II. 144.

Heopsoaslähmung III. 115.

Ileotyphus I. 1. Ileus II. 164. — paralyticus II. 165. -, Symptome dess. II. 170. - bei Typhus abdom. I. 18.

Imbecillität bei multipler Herdscle-

rose III. 229.

Immunisirung gegen Tetanus III. 539.

Impferysipel I. 96. Impfroseola I. 96.

Impftuberkulose I. 339. 340.

Impotenz, sexuelle der Neurastheniker III. 5\$5.

Inactivitätsatrophie durch Myelitis III. 21\$.

Incarceratio interna II. 166. —, Be-

handlung dies. II. 175.

Incontinentia alvi bei Myelitis III. 218, bei Tabes III. 254. - urinae, Cystitis bei solcher II. 420. — bei Drucklähmungen des Rückenmarks III. 201, bei Myelitis III. 217 (Behandlg.) III. 224, bei Tabes III. 242. 254.

Indigosteine bei Nephrolithiasis II. 406. Induration, braune der Lungen I. 415. Infarcte bei Endocarditis I. 463. -, hämorrhagische der Lungen I. 411, des Magens II. S2.

Infectionskrankheiten, acute all-

gemeine I. t. Influenza I. 122. —, Aetiologie ders. I. 123. —, Complicationen und Nachkrankheiten ders. I. 126. 128. —, Dauer ders. I. 125. 126. —, Diagnose ders. I. 127. —, gastrointestinale Form ders. I. 124. —, Infection durch dies. I. 123. —, katarrhalische I. 124. —, leichte und schwere Form ders. I. 125. —, Pandemien ders. I. 122. —, Prognose ders. I. 128. —, rheumatoide Form ders. I. 125. —, Rückfälle ders. I. 126. — Symptome und Verlauf ders. I. 128. — Thoronic ders. I. 128. 123. —, Therapie ders. I. 128. —, typhōse Form ders. I. 124.

Infractionen, rhachitische II. 473. Infraspinatus-Lähmung III. 103. 112. Infundibularektasie I. 281.

Inhalationen bei Angina II. 28. bei Asthma I. 276. — bei Bronchitis I. 237. 243. 250. 253. — bei Diphtherie I. 120. — bei Kehlkopfkatarrh I. 267. 210. — bei Kehlkopftuberkulose I. 217. — bei Keuchhusten I. 260. — bei Lungenbrand I. 407. — bei Lungentuberkulose I. 383. 389. — bei Rachenkatarrh II. 33.

Injectionen, parenchymatöse bei Scharlachdiphtherie I. 74.

Inspirationen comprimirter Luft bei Asthma I. 276. — bei Pleuritis I. 445. Insufficienz der Herzklappen I. 470: der Pulmonalklappen I. 459, der Semilunarklappen der Aorta I. 480, 493, 511, 564, der Valvula mitralis I. 472, 493, der Valvula tricuspidalis I. 487. – des Magens II. 105, 106, 107.

Intentionstremor III. 65. — bei multipler Herdsclerose III. 227, 229, 232.

Intercostalneuralgie III. 35. —, Therapie ders. III. 37.

Intermening ealapoplexie III. 363. Intermittens I. 150. —, larvirte I. 155. — perniciosa icterica I 154. quotidiana duplicata I. 152. — tertiana I. 152. — tertiana anteponens s. postponens I. 152. — tertiana duplicata I. 152. —, Unterscheidung ders. von Septicopyämie I. 171. 175.

Intoxicationen, chronische, Relation solcher zur Chorea III. 514, zur Ge-

hirnhyperämie III. 387.

Intubation des Kehlkopfs bei Diphtherie I. 121.

Intussusception des Darms II. 167. Invaginationen des Darms II. 167.

—, Behandlung ders. II. 174.

Jodbepinselung bei Drucklähmungen des Rückenmarks III. 204. — bei Gelenkrheumatismus II. 450. — bei Kehlkopfkatarrh I. 210. 211. — bei Pleuritis I.441. — bei spin. Leptomeningitis III. 181.

Jodeisen bei Amyloidniere II. 377. bei Nephritis chronic. II. 354. - bei Peritonitis II. 213. — bei Schrumpfniere II. 370. — bei Scrophulose II. 613. Jodkalium bei acut. aufsteigend. Spinalparalyse III. 323. — bei Aneurysma der Brustaorta I. 573. - bei Aphthen II. 7. — bei Asthma I. 275. — bei Augenmuskellähmung (syphilit.) III. 94. — bei Bleilähmung III. 119. — bei Bronchitis chronic. I. 245, crouposa I. 253. — bei Diphtherie I. 121. 122. — bei Gehirnblutung III. 439. — bei Gehirngeschwülsten (syphilit.) III. 467. — bei Gehirnsyphilis III. 475. - bei Gelenkrheumatismus II. 449. 459. — bei Gicht II. 596. — bei Herzklappenfehlern I. 508. — bei Hydro-cephalus chron. III. 491. — bei Lebercirrhose II. 256. — bei Lebersyphilis II. 273. — bei Leptomeningitis (spin.) III. 181. - bei Lungenemphysem I. 289. — bei Mediastinaltumoren I. 456. - bei Meningitis III. 373. 382, cerebrospin. epidem. I. 166. — bei multipler Herdsclerose III. 233. — bei Myelitis Luetischer III. 222. 223. bei Myocarditis I. 523. — bei Neuralgia syphil. III. 25. 32. - bei Pachymeningitis cervic. hypertroph. III. 183. — bei Peritonitis II. 213. — bei progress. Paralyse der Irren III. 487. bei Rückenmarksgeschwülsten (syphil.) III. 325. — bei Schrumpfniere II. 37. — bei spastisch. Spinalparalyse III.

315. — bei Tabes III. 262. — bei Tachycardie I. 545. — bei Typhus

abdom. I. 37. Jodoform bei Diabetes mell. II. 577. — bei Kehlkopftuberkulose I. 217. bei Lungentuberkulose I. 384. — bei Pleuritis I. 441. — bei Pseudoleucaemia lymph. II. 527.

Jodoformsalbe bei tuberkul. Meningitis der Kinder III. 381. 382.

Jodoform vergiftung II. 621.

Jodol bei Kehlkopftuberkulose I. 217.

Jodschnupfen I. 195.

Jodtinktur bei Pocken I. 97. — bei Scrophulose II. 612.

Jodvergiftung II. 616.

Irido-Chorioiditis, eitrige bei Meningitis cerebrosp. I. 162, bei Typh. recurr. I. 58.

Irradiation des Schmerzes III. 23. Irrigationen bei Darmkatarrh II. 130, der Kinder II. 141. – bei Dysenterie I. 134. — bei Nasendiphtherie I. 120. — bei Rectumsyphilis II. 154.

Ischiadicuslähmungen III. 116. – Symptome ders. III. 117. —, Therapie ders. III. 118. — durch Verletzungen

der Cauda equina III. 192.

Is chialgie III. 38. —, tabische III. 39. Ischias III. 38. — bei Diabetes mell. II. 563. 572. —, Diagnose ders. III. 40. -, Recidive ders. III. 40. -, Symptome und Verlauf ders. III. 39. -, Therapie ders. III. 41.

Ischurie bei Hysterie III. 560.

Jugular ven en bei Herzklappenfehlern I. 475. 478. — bei Lungenemphysem I. 285. — bei Pleuropericarditis I. 553.

Käsevergiftung II. 626. Kali chloricum bei Cystitis II. 426. - bei Diphtherie I. 120, scarlatinöser I. 74. — bei Nierenbeckenentzündung II. 404. — bei Stomatitis mercurialis II. 5. — bei Tuberkulose des Urogenitalapparates II. 415.

Kali-Salpetervergiftung II. 616. Kalisalze bei Scorbut II. 539.

Kalium aceticum bei Pleuritis I. 442. - picro-nitricum bei Bandwurm II. 184, bei Chylurie II. 390.

Kalkdarreichung bei Osteomalacie II. 450. — bei Oxalsäurevergiftung II. 615. — bei Rhachitis II. 475.

Kaltes Fieber I. 147.

Kaltwasserkuren bei Angina pectoris I. 541. — bei Basedow-Krankheit III. 175. — bei Epilepsie III. 510. — bei Gehirnhyperämie III. 388. — bei habituellem Kopfschmerz III. 50. 51. bei habituell. Obstipation II. 163. — bei Hemicranie III. 166. — bei Hysterie III. 573. 575. — bei Kinderlähmung (spinal.) III. 314. — bei Leptomeningitis spinal. III. 181. — bei Muskelrheumatismus II. 465. — bei Myelitis III. 223. 224. — bei nervösen Magenerkrankungen II. 119. — bei Neurasthenie III. 581. — bei progress. Bulbärparalyse III. 349. — bei Scharlach I. 75. — bei Schreibekrampf III. 133. — bei Tetanie III. 534. — bei Typhus abd. II. 39, 41, 42.

Kaltwasserklystiere bei Icterus

catarrh. II. 228.

Kamala bei Bandwürmern II. 184. Karlsbader Wasser bei chron. Darmkatarrh II. 141. — bei Icterus II. 228.

— bei Magengeschwür II. 93.

Katalepsie III. 543. — bei Gehirn-leiden III. 544. —, hypnotische III. 544. 568. — bei Hysterie III. 544. bei Psychosen III. 544.

Kataleptische Starre III. 67. 543. Katarrh, pituitöser I. 241. —, trocke-

ner I. 231.

Kaumuskelkrampf, klonischer III. 121. —, tonischer III. 120. —, The-

rapie dess. III. 121.

Kaumuskellähmung III. 94. – bei Geschwülsten der Gehirnbasis III. 463. - bei progressiv. Paralyse der Irren III. 483.

Kaustörungen bei Bulbärparalyse (chronisch.) III. 344 (progress.) III.

342. 344.

Kehlkopf, Diphtherie dess. I. 112. 113. 115. 121. —, Krankheiten dess. I. 204. -, Pocken dess. I. 91. - bei Typh. abdom. I. 23.

Kehlkopfabscesse I. 211.

Kehlkopfcarcinom I. 228. -, Behandlung dess. I. 229.

Kehlkopfkatarrh s. Laryngitis. Kehlkopfmuskeln, Lähmungen ders. I. 218. —, Behandlung ders. I. 223. — bei Bleiintoxication III. 119, bei Bulbärparalyse (progressiv.) III. 342. 343, bei Tabes III. 255. —, Krämpfe ders. bei Hysterie III. 569.

Kehlkopfneubildungen I. 227. —,

Therapie ders. I. 229. Kehlkopfpolyp I. 227.

Kehlkopfschwindsucht I. 214. —, Aetiologie ders. I. 214. —, Diagnose ders. I. 216. —, patholog. Befund bei ders. I. 215. —, primäre I. 352. 374. —, Symptome ders. I. 216. —, Therapie ders. I. 217.

643 Register.

Kehlkopf - Sensibilitätsstörun-

gen I. 226.

Kehlkopfstenose, chronische I. 210 (Behaudlung) I. 211. — bei Diphtherie I. 113. 121. — bei Kehlkopfkatarrh I. 206. — bei Perichondritis laryngea I. 212. — durch Tuberkulose des Kehlkopfs I. 218.

Kehlkopfuntersuchung I. 204.208. 209. 212. 213. 214. 216. 219. 220.

222.

Kephirkuren bei Lungentuberkulose I. 386.

Keratitis bei Scrophulose II. 611. bei Variola I. 92.

Keuchhusten I. 254. —, Contagiosität dess. I. 254. —, Diagnose dess. I. 258. nach Masern I. St. —, Nachkrankheiten dess. I. 257. -, Prognose dess. 258. —, Stadium catarrhalis dess. I. 255. 259, convulsivum I. 255. 259, decrementi I. 257. —, Symptome dess. I. 255. —, Therapie dess. I. 259.

Kiefernlatschenöl bei Brouchitis

foetida I. 250. 251.

Kinderlähmung, cerebrale III. 452. -, acute III. 452. -, Behandlung ders. III. 454. -, patholog. Befund des Gehirns und seiner Häute bei ders. III. 454. —, Verlauf ders. III. 453. —, spinale (essentielle) III. 307. —, Aetiologie ders. III. 307. — durch acut. Infection III. 307. 312. —, Diagnose und Prognose ders. III. 313. -, elektr. Erregbarkeit bei ders. III. 311. -, Epidemien ders. III. 308. - bei multipler Neuritis III. 309. —, pathologischer Befund bei ders. III. 308. 309. -, Symptome ders. III. 309. -, Therapie ders. III. 313.

Klauenhand III. 109. 110. Kleinhirnabscesse III. 449.

Kleinhirngesch wülste III. 463. 464. Kleinhirn-Herderkrankungen III. 413. -, Bezug ders. zur Erhaltung des Gleichgewichts im Körper III. 414. 417, zur Meliturie II. 578. -, Symptome ders. III. 415.

Kleinhirnschenkel, Erkrankungen der mittleren III. 414. 415. 417.

Klimatische Kur bei Asthma I. 276. – bei Herzfehlern I. 509. – bei Lungentuberkulose I. 387, 388. — bei chron. Nephritis II. 354.

Klumpfuss, paralytischer bei spinaler

Kinderlähmung III. 312.

Klystiere, ernährende bei Oesophagusstenosen II. 51.

Kniephanomen III. 73; s. auch Patellarreflexe.

Knisterrasseln bei croupöser Pneumonie I. 317. - bei Lungeuatelektase I. 293. — bei Pleuritis I. 434.

Knochenatrophie bei progressiver halbseitiger Gesichtsatrophie III. 155.

Knochenbrüchigkeit, abnorme bei Tabes dors. III. 257.

Knochenerkrankungen bei der Barlow'schen Krankheit II. 540. bei Scrophulose II. 611. -, tuberkulöse I. 340. 352. —, typhöse I. 31.

Knochenerweichung bei Osteomalacie II. 476. — bei Rhachitis II. 469.

Knochenmark bei Leukämie II. 513. 514. 518. — bei Osteomalacie II. 476. 477. — bei perniciöser Anämie II. 503. 504. — bei Pseudoleukämie II. 524. 525.

Knochenschmerzen bei der Barlowschen Krankheit II. 540. — bei Leukāmie II. 518. — bei perniciöser Anā-

mie II. 505. 507.

Knochenwachsthum bei Rhachitis II. 469. — bei spinaler Kinderlähmung III. 311. —, Zurückbleiben dess. bei trophischen Störungen III. 155. Knollen blätterschwamm, Vergif-

tung durch dens. II. 625.

Kochsalz bei Epilepsie III. 510. 511. - bei Lungenblutungen I. 391.

Kochsalzinfusionen bei Cholera I. 146.

Kölliker'sche Rachentonsille, Hypertrophie ders. II. 32.

Körperbewegung bei Hämorrhoiden II. 160. — bei Herzmuskelerkrankung 1. 530.

Körper ent wässer ung bei Fettleibig-

keit II. 608. 609.

Körpertemperatur bei Auämie II. 492. 509. — bei einem apoplect. Insult III. 423. — bei Bulbärlähmungen III. 356. 359. — bei Diabetes II. 559. 565. 581. — bei Gehirnembolie III. 442. bei Hämoglobinurie II. 529. - bei hyperpyretischem Geleukrheumatismus II. 442. — bei Leukämie II. 520. — bei Meningitis tubercul. III. 378. bei Nephritis II. 333. 352. - bei progress. Paralyse III. 484. — bei Pseudoleukämie II. 526. — bei Rückenmarksverletzungen III. 191. — bei Scorbut II. 537. — bei Tetanie III. 531. bei Tetanus III. 537. — bei Urämie II. 314. — subnormale bei Asthma I. 274. — bei Cholera nostras II. 133. — bei Darmverschliessung II. 170. bei Lungentuberkulose I. 370. - bei

Milzbrand I. 188. — im Typhus I.

Kohlenoxydvergiftung II. 621.

Kolik bei Darmkatarrh II. 124. 129 (Behandlung) II. 130. — bei Dysenterie I. 131. — bei Gallensteinen II. 240.

Kommabacillen I. 134. 135. —, Ausbreitung ders. I. 136. 137. —, Nachweis ders. I. 144.

Kopfablenkung, conjugirte bei Gehirnblutung III. 423. —, Localisation ders. im Gehirn III. 397.

Kopfknochen, osteomalacische II. 478. -, rhachitische II. 471.

Kopfrheumatismus II. 463.

Kopfrose I. 100. Kopfschmerz, habitueller nervöser III. 47, Behandlung dess. III. 49. —, halbseitiger III. 161.

Kopftetanus III. 537.

Koprostase II. 165. —, Behandlung ders. II. 174.

Kothbrechen II. 171.

Kothsteine II. 142. Krämpfe III. 64. — bei Affectionen der motor. Hirnrindenregion 111. 395. — bei Bandwürmern II. 182. —, coordinirte III. 67. — bei Eclampsia infantum III. 511. 512. —, epileptiforme III. 65. —, epileptische III. 65. 499. 500. 505. — des Facialis III. 121. —, Formen der localisirten III. 120. der Gefässe III. 153. — der Hals- und Nackenmuskeln III. 124. — bei Hysterie III. 562. 564. 565. 566. 569. 570. —, kataleptische III. 67. — bei Kinderlähmung (cerebr.) III. 453. —, klonische III. 64. — bei Lyssa I. 178. der Muskeln der unteren Extremität III. 127. — des Oesophagus II. 55. der Respirationsmuskeln III. 129. -, Schüttelkrämpfe III.65. — der Schulterund Armmuskeln III. 126. -, statische III. 67. —, tonische III. 64. 67, bei Tetanus III. 529. 531. 532. 534, in willkürlich bewegten Muskeln III. 541. —, tonisch-klonische III. 64. — zahneuder Kinder II. 19. — der Zunge III. 124.

Kraftsinn, Prüfung dess. III. 11. Krebs des Bauchfells II. 218. — des Darms II. 154. 165. — der Gallenwege II. 273. — des Kehlkopfs I. 228. der Leber II. 273. — der Lunge I. 417. — des Magens II. 95. — des Oesophagus II. 51. — des Pancreas II. 292. - der Pleura I. 454.

Krebskachexie I. 419. II. 99. 100. Krebsknoten, metastatische in den Knochen II. 100. — bei Oesophaguskrebs II. 53. — in der Pleura I. 454.

Krebsnabel II. 274.

Kreisbogen-Stellung bei Hysterie III. 564.

Kreislaufstörungen I. 460. — Anämischer II. 489. 506. — Diabetiker II. 561. — Gichtkranker II. 588. — in der Leber II. 280. — bei Lungenemphysem I. 283. — in den Nieren II. 382. — Nierenkranker II. 316. 332. — im Typhus abdom. I. 27.

Kreosot bei Bronchitis putrida I. 251. — bei Kinderdarmkatarrh II. 141. – bei Lungenbrand I. 407. — bei Lungentuberkulose I. 384. — bei Magenkatarrh II. 77. — bei Tuberkulose des Urogenitalapparats II. 415.

Kriebelkrankheit II. 624.

Kriegstyphus I. 48.

Kumysskuren bei Lungentuberkulose I. 386.

Kupferlähmung III. 120.

Kupfervergiftung, acute II. 617. —, chronische II. 618.

Kusso-Tabletten bei Bandwürmern II. 184.

Kyphose, osteomalacische II. 478. —, rhachitische II. 473.

Kyphoskoliose, Lungenaplasie bei ders. I. 292, Behandlung ders. I. 294.

Lachkrampf III. 130. Lactucarium bei Lungentuberkulose

I. 390. Laënnec'sche Cirrhose II. 247.

Lähmungen III. 54. — bei acut. aufsteigender Spinalparalyse III. 320. nach Aetherinjectionen (subcutanen) III. 107. —, Aetiologie (allgemeine) ders. III. 58. —, alkoholische III. 146. 147. 148. — aus anatomischen Ursachen III. 58. — bei Arsenikvergiftung II. 620. —, atrophische III. 61. 143. 182. 200. 201. 310. —, der Augenmuskelnerven III. 89.91.92. -- , beiderseitige III. 58. —, Begleiterscheinungen ders. III. 61. 63. —, Brown-Séquard-sche III. 336. — bei Bulbärhamorrhagien III. 354. — bei Bulbärparalyse (acuter) III. 359 (chron.) III. 350. 352 (progressiv.) III. 341. 342. —, cerebrale III. 58. 62. 75. —, combinirte der Armmuskeln III. 111. — bei Compress. des verlängerten Marks III. 360. 361. —, corticale III. 58. 396. 431. —, Diagnose ders. III. 62. —, diphtherische I. 116. 226. III. 59. — bei Diabetes mell. II. 564. — bei Drucklähmungen des Rückenmarks III. 199. 200. 201.

-, einseitige III. 57, bei Durhämatom III. 365. — bei eitrig. Meningitis III. 370. — bei Embol. u. Thrombose der Basilararterie III. 358. —, Formen der peripheren III. 89. —, functionelle III. 58. 60. — bei Gehirnblutung III. 424. 427. 428. 429. — bei Gehirngeschwülsteu III. 462. 463. - bei Gehirnsyphilis III. 473. - bei Gelenkrheumatismus II. 440. 441. 452. — der Gesichtsmuskeln bei Facialislähmung III. 95. bei Halbseitenläsion des Rückenmarks III. 337. 339. —, halbseitige III. 57. 364. —, hysterische I. 220. 222. 226. III. 60. 556. 557. 573. nach Infectionskrankheiten III. 59. 137. 138. — der Interossei mauus III. 109. — der Kehlkopfmuskeln I. 218. — bei Lyssa I. 178. — bei Meningealblutung III. 184. —, motorische III. 57. 213. 247. 337. — bei multipl. Herdsclerose III. 228. — des Musc. staped. bei Facialislähmung III. 97. — bei Myelitis III. 213. 218. —, myopathische III. 54. — bei Neuralgien III. 23. bei Neuritis III. 134. 135. 141. 142. 143. — der oberen Extremitäten III. 106. — bei Pachymeningitis cerv. hypertroph. III. 182. 183. —, periphere III. 58. 60. 63. 86. 135. — bei Pocken I. 92. — bei Poliomyelitis Erwachs. III. 316. 318. — bei progress. Paralyse der Irren III. 483. — aus psychischen Ursachen III. 60. —, Reflexlähmungen III. 60. —, refrigeratorische III. 60. —, rheumatische III. 60. der Rückenmuskeln III. 105. - bei Rückenmarksverletzungen III. 190. 192. —, schlaffe III. 63. 143. 310. 320. 557. - der Schultermuskeln III. 101. —, spastische III. 63. 183. 200. 300. 483. 557. — bei Spinalapoplexie III. 186. —. spinale III. 58. 62. 179. 300. 310. — bei spinal, Kinderlahmung III. 308. 310. bei Spinalmeningitis III. 179. —, Symptomatologie ders. III. 60. — bei Tabes dorsal. III. 242. 247. 253. 255. —, toxische III. 59. 108. —, traumatische III. 59. - bei tuberkulöser Meningitis III. 377. 379. — bei Typhus abdom. I. 27, exanth. I. 51. — der unteren Extremitäten III. 115. —, vasomotorische III. 153. 339. —, Verhalten der gelähmten Muskeln III. 61. —
des Zwerchfells III. 114.
Lagophthalmus bei Facialislähmung

Landry'sche Paralyse III. 319. -, Beziehung ders. zur multiplen Neuritis III. 144. 322.

Laparotomie bei Darmverschliessungen II. 176. — bei Peritonitis II. 207, tuberkulöser II. 214.

Laryngeale Krisen bei Tabes dors. III. 255. -, Behandlung ders. III. 265. Laryngismus stridulus I. 224. —

rhachitischer Kiuder II. 474. Laryngitis, acute I. 204. 206. — bei Cholera I. 141. —, chronische I. 208. - bei Gelenkrheumatismus II. 434. 439. — hypoglottica acuta gravis I. 206. — hypoglottica chronica hypertrophica I. 210. 211. — bei Masern I. 79. 204. —, phlegmonöse I. 211. — bei Pocken I. 91. — bei Rötheln I. 84. — bei Schrumpfniere II. 366. stridula I. 206. —, Therapie ders. I. 207. 210. — bei Typhus abdom. I. 23, recurrens I. 58.

Laryngofissur bei Kehlkopfkrebs I. 229.

Laryngotyphus I. 23.

Larynxcroup bei Masern I. 79. 80. 82. — bei Scharlach I. 65. — bei Typhus abdom. I. 23.

Lateralsclerose, amyotrophische III. 272. —, Betheiligung der Medull. oblongat. bei ders. III. 272. 273. -, Bez. ders. zur multiplen Herdsclerose III. 231. —, Complication ders. mit progress. Bulbärparalyse III. 347. —, Diagnose ders. III. 278. —, elektr. Erregbarkeit bei ders. III. 275. —, patholog. Befund bei ders. III. 272. —, Symptome und Verlauf ders. III. 275. -, Terapie ders. III. 278. -, Unterscheidung ders. von Pachymeningitis cervicalis hypertroph. III. 183, von Syringomyelie III. 278.

Latissimus dorsi, Krampf dess. III. 127. —, Lähmung dess. III. 103.

Leber bei Amyloidniere II. 376. -, Bindegewebsinduration ders. II. 249. 258. — bei Diabetes II. 566. — bei Fettleibigkeit II. 604. —, Form- u. Lageanomalien ders. II. 284. —, gelappte II. 271. 289. — bei Gicht II. 588. —, granulirte II. 247. — bei Hämoglobinämie II. 529. 531. — bei Italian der II. 247. — bei Italian terus II. 227. — bei Leukāmie II. 515. 519. — bei Lungenemphysem I. 287. — bei Lungentuberkulose I. 376. bei Malariakachexie I. 155. — bei pernic. Anämie II. 503. — bei Phosphorvergiftung II. 619. - bei Pseudoleukämie II. 525. — bei Rhachitis II. 475. - bei Scharlach I. 71. - bei Schrumpfniere II. 361. - bei Typhus abd. I. 19, recurr. I. 53. — bei Weilscher Krankheit II. 230.

Leberabscesse II. 243. 244. — bei Dysenterie I. 132. — bei Pylephlebitis II. 286. 287.

Leberatrophie II. 282. —, acute g el be II. 261. —, Diagnose ders. II. 267. —, Stadien ders. II. 263. 264. —, Symptome ders. II. 263. —, Therapie ders. II. 267. — bei Typhus abdom. I. 19.

Lebercirculationsstörungen 250. 2SO.

Lebercirrhose II. 247. —, biliäre II. 258. 259. —, Complicationen ders. II. 210. 212. 254. —, Diagnose ders. II. 255. 260. — Gichtkranker II. 588. —, hypertrophische II. 258. 259. —, Prognose ders. II. 255. —, Stadien ders. II. 249. -, Symptome ders. Il. 250. -, syphilitische II. 249. -, Therapie ders. II. 256, 261.

Leberechinococcus II. 277.

Leberhyperämie II. 280. 281. —, vicariirende II. 282.

Leberhypertrophie II. 282.

Leberkolik II. 235.

Leberkrebs II. 273. - bei Darmkrebs II. 156. —, Diagnose dess. II. 274. — bei Magenkrebs II. 100. —, Prognose und Therapie dess. II. 276.

Leberpuls, arterieller I. 483, venöser I. 489.

Lebersyphilis II. 270. —, acquirirte II. 271. —, congenitale II. 270. — Diagnose ders. II. 272. —, Therapie ders. II. 273.

Leberthran bei Diabetes mell. II. 575. — bei Lungentuberkulose I. 387. — bei Osteomalacie II. 480. — bei Rha-chitis II. 475. — bei Scrophulose II.

Leichentuberkel, Relation ders. zur Tuberkulose I. 379.

Leitungsanästhesie, periphere III.

Leitungsaphasie, Localisation der Herde ders. III. 408.

Leitungswiderstand, elektrocutaner bei Basedow-Kranken III. 172.

Leptomeningitis cerebralis, eitrige III. 366. — spinalis acuta III. 178, chron. III. 180. —, primäre III. 180. —, secundare III. 180. —, Symptome ders. III. 181. —, Therapie ders. III. 181.

Leptothrixfäden im Sputum bei

Bronchitis foetid. I. 247.

Lethargie bei Hysterie III. 568. Leuchtgas-Vergiftung II. 621.

Leucinkrystalle bei acuter gelber Leberatrophie II. 263. 265.

Leucoplacia oris II. 3. 11.

Leukāmie II. 512. —, acute II. 521. in Bez. zu Anāmie 519, zu Malaria II. 513, zu Syphilis II. 513. —, Complicationen ders. II. 520. —, Diagnose ders. II. 521. —, lienale II. 514. 521. -, lymphatische II. 515. 521. -, myelogene II. 514. -, Symptome ders. II. 516. —, Therapie ders. II. 522. —,

Ursachen ders. II. 513.

Leukocytose II. 494. 512. — bei Meningit. cerebrosp. I. 163. — bei sept. Infection I. 172. 175.

Levator anguli scapul., Krampf dess. III. 127, Lähmung dess. III. 102.

Lichen scrophulosorum II. 610.

Lidkrampf III. 122. —, klonischer

III. 123. —, tonischer III. 122. Lid spalte, Verengerung ders. bei Sympathicuslähmung III. 161.

Lienterie II. 126.

Lignum Campechianum bei Darmkatarrh II. 130. — bei Darmtuberkulose II. 152.

Lingua geographica bei Glossitis

II. 11.

Linsenkern, Herderkrankungen in dems. III. 411. —, Wärmeregulation durch dens. III. 412.

Lipomatosis luxurians muscularis progressiva III. 292.

Lipome des Gehirns III. 457. — der Rückenmarkshäute III. 324.

Lippenatrophie bei amyotrophischer Lateralsclerose III. 277. — bei progress. Bulbārparalyse III. 342.

Liquor ferri sesquichlorati bei Erysipel I. 107. — bei Lungentuberkulose I. 391. — bei Magengeschwür II. 94. — bei Typhus abd. I. 45.

Lithionwässer bei Gicht II. 595. 596. - bei Nierensteinen II. 411.

Lithium carbonicum bei Nephro-lithiasis II. 411.

Lordose bei Dystrophia musc. III. 297. - bei Pseudohypertrophic der Mus-

keln III. 293. Lose Schultern III. 297.

Lumbago II. 463.

Lungenabscesse, embolische I. 412. 413. 414. — nach Pneumonie I. 332.

 bei Septicopyämie I. 173.
 Lungenaffectionen I. 277. — durch Diphtherie I. 115. — durch embolische Processe I. 411. — bei Influenza I. 126. — bei Keuchhusten I. 257. — bei Lungenemphysem l. 286. 288. — bei Lyssa I. 178. — bei Masern I. 80. — bei Meningitis cerebrospin. I. 163. — bei Miliartuberkulose

I. 395. 398. — bei Pleuritis I. 425. — bei progress. Bulbärparalyse III. 345. — bei Rotz I. 182. — bei Trichinose I. 193. — bei Typhus abdom. I. 9. 21 (Behaudling) I. 46, exanthem. I. 50, recurrens I. 53.

Lungenaplasie I. 292.

Lungenatelektase I. 290. —, er-worbene I. 291. — Neugeborener I. I. 291. —, Symptome ders. I. 292. —, Therapie ders. I. 293.

Lungenblähung, acute I. 252. 257.

272.

Lungenblutung I. 345. 359. —, Be-

handlung ders. I. 390.

Lungenbrand I. 400. —, circumscripte u. diffuse Form dess. I. 403. —, Diagnose dess. I. 406. —, Entstehung dess. I. 401. 402. —, Neigung Diabetischer zu dems. I. 402. II. 561. — bei Oesophaguskrebs II. 53. — durch Pneumonie I. 332. —, Prognose dess. I. 406. —, Symptome dess. I. 403. —, Therapie dess. I. 407. —, typhöser Allgemeinzustand durch dens. I. 405. Lungencapillaren, Atrophie ders.

bei Lungenemphysem I. 282.

Lungencompression I. 290. 291. 425. 551. 570.

Lungenechinococcus I. 420.

Lungenemphysem I. 277. —, Complic. dess. mit Asthma I. 272. 280. 287, mit chron. Bronchitis I. 234. 238. 279. 282, mit Keuchhusten I. 257. 280, mit anderen chron. Erkrankungen I. 253. 258, mit croupös. Pneumonie I. 288. 328. —, Diagnose dess. I. 288. -, Krankheitsverlauf und Symptome dess. I. 252. 286. —, Therapie dess. I. 289. —, Wesen dess. I. 277.

Lungenentzündung I. 306.

Lungengeschwülste I. 417. —, Compressionserscheinungen ders. I. 419. -, Prognose und Therapie ders. I. 419.

Lungengymnastik bei Pleuritis I. 445. Lungeninduration, braune I. 415. Lungeninfarct, hämorrhagischer I. 411. —, Diagnose dess. I. 414. bei Herzfehlern I. 412. 503. —, keil-förmige Gestalt dess. I. 412. —, Symptome dess. I. 413. —, Therapie dess. I. 415.

Lungenkrebs I. 417. 418. —, metastatischer II. 100.

Lungenmilzbrand I. 186. —, Sym-

ptome dess. I. 188.

Lungenödem I. 201. —, entzündliches I. 295. — bei Nephritis II. 308. 332. 333. 343. — bei Schrumpfniere II. 363.

—, Symptome dess. I. 295. —, Therapie dess. I. 296.

Lungenparenchym im Sputum bei Lungenbrand I. 404.

Lungenpigmentirung durch Staubinhalation I. 408.

Lungenschrumpfung I. 262. 331. 332. 350. 351. 363. 365. 367. 369.

Lungenschwindsucht I. 339. —, galoppirende I. 356.

Lungensyphilis I. 420. — der Neu-

geborenen I. 421.

Lungentuberkulose I. 339. —, Aetiologie ders. I. 341. -, Anfang ders. I. 353. -, angeborene I. 346. , Ansteckungsfähigkeit ders. I. 340. 383. —, chronische I. 356. —, Complicationen ders. I. 358. 374. — bei Diabetes ins. II. 581, mell. II. 560. —, Diagnose ders. I. 379. —, disseminirte I. 369. —, Infectionswege ders. I. 342. 343. — nach Keuchhusten I. 257, bei Lungenemphysem I. 284. 288, nach Masern I. 81, nach Pneumonie I. 304. 332. —, klinischer Verlauf ders. I. 352. 353. —, locale I. 347. — der Lungenspitzen I. 349. 363. —, miliare I. 394. —, multiple Neuritis bei ders. III. 138. —, Pathologie ders. I. 339. 347. 349. —, primäre I. 352. —, Reaction auf Tuberkulininjection bei ders. I. 380. —, secundare I. 378. —, Symptome ders. I. 358, 363, 366, 370, 374, -, Therapie ders. I. 383 (diätetische) I. 386 (symptomatische) I. 389. —, Veranlassung zu tuberk. Meningitis III. 373. —, Vererbung ders. I. 345. 346. Lupus scrophulosorum II. 610. —, tu-

berknlöse Natur dess. I. 340. 343. 378. Luxationslähmungen des Humerus III. 111.

Lymphdrüsenexstirpation Pseudoleukämie II. 527.

Lymphdrüsenhypertrophie, progressive multiple II. 524.

Lymphdrüsenschwellung bei Diphtherie I. 111. - bei Erysipel I. 105. – bei Leukämie II. 515. 518. – bei Lungenkrebs I. 418. 419. — bei Lungentuberkulose I. 378. - bei Lyssa I. 177. — bei Milzbrand I. 188. — bei pernic. Anämie II. 503. - bei Pseudoleukămie II. 524. 525. — bei Scharlach I. 64. 66. 71. 74. — bei Scrophulose II. 610. 612. — bei Typhus abd.

Lymphdrüsentuberkulose I. 352. 377, 393, II. 151, 208, retrobronchiale I. 241.

Lymphombildungen in der Leber

bei Typhus abd. I. 19.

Lymphsarkom, malignes II. 523. 524, Behandlung dies II. 527. — der Lungen I. 419. — des Mediastinum I. 455.

Lyssa I. 176. —, Diagnosc ders. I. 178. -, hydrophobisches Stadium bei ders. I. 178. —, Incubationsdauer ders. I. 177. —, maniakalisches Stadium ders. I. 176. 178. —, paralytisches Stadium ders. I. 176. 178. —, prophylaktische Impfung ders. I. 179. —, Symptome ders. I. 177. —, Therapie ders. I. 179.

Magen, Atonie dess. II. 105. — bei Bronchitis foetida I. 249. — bei Cholera I. 138. 139. — bei Dysenteric I. 131. —, diffuse krebsige Infiltration dess. II. 99. —, eitrige Entzündung dess. II. 80. — bei Erysipel I. 105. -, hämorrhagische Erosion dess. II. 82. — bei Lungenbrand I. 405. 407. - bei Lungentuberkulose I. 375. bei Milzbrand I. 187. —, Perforation dess. II. 83. 89. —, peristaltische Unruhe dess. II. 115. — bei Rotz I. 182. —, Selbstverdauung dess. II. 81. bei Trichinose I. 192. —, Verwachsung dess. II. 83.

Magenabsccss II. 81.

Magenaffectionen, nervöse Hyste-

rischer III. 560.

Magenblutung II. 90. — bei Leber-cirrhose II. 252. — bei Magengeschwür II. 84. 87. — bei Magenkrebs II. 97. — bei Pfortaderthrombose II. 290.

Magenerkrankungen, nervöse II. 114. —, Complicationen (nervösc) ders. II. 117. —, Diagnosc ders. II. 117. —, Therapie ders. II. 118.

Magenerweichung II. 82.

Magenerweiterung II. 105. — bei Darmkrebs II. 156. — bei Magenkrebs II. 99. 105. —, Nierendislocation durch solche II. 391. 392. —, Symptome u. Diagnostik ders. II. 107. —, Therapie ders. II. 112.

Magcngcschwür II. 81. —, Diagnose dess. II. 90. -, Entstchung dess. II. 81. —, patholog. Befund bei dems. II. 83. —, peptisches II. 81. —, Perforation dess. II. 89. —, Prognose dess. II. 92. —, rundes II. 81. —, Symptome dess. II. 84. —, Therapie dess. II. 92.

Magenkatarrh, acuter II. 60. -, chronischer II. 65. —, Complicationen des acuten II. 63. —, Diagnose des chron. II. 72. —, Disposition zu acut.

II. 61, chron. II. 65. —, Entstehungs-ursachen dess. II. 60. —, infectiöscr II. 61. 63. — bei Lungentuberkulosc I. 375. —, Peristalstik dcs Magens bei dems. II. 68. —, Schleimproduction bei dems. II. 67. 71. —, secundärer II. 65. —, Störungen der Resorption bei dems. II. 68. 71. —, Symptome des acuten II. 62, des chron. II. 66. -, Therapic des acuten II. 64, des chron. II. 73. —, Untersuchung des Magcninhalts bei acut. II. 63, bei chron. II. 70.

Mageninhalt bei Magendilatation II. 110. — bei Magenkatarrh II. 70. bei Magenkrebs II. 97. 103. 104. — bei nervös. Dyspepsie II. 117. —, Untersuchung dess. mit der Sonde zur Bestimmung der Secretionsproducte d. Magcns u. der verdauenden Kraft II.

57. 58, des zeitlich. Ablaufs der Maverdauung II. 56. 57.

Magenkrebs II. 95. —, operativ. Entfernung dess. II. 104. —, Symptome dcss. II. 96. 100.

Magenpumpe beichron. Magenkatarrh II. 75. — bei Magendilatation II. 113.

Magensaft, Hyperacidität u. Hypersecretion dess. 11. 59. 78. 88. — bei Magenkatarrh II. 66. 67. 70. — bei Magenkrebs II. 98. —, Prüfung dess. auf seine verdauende Kraft II. 58.

Magensonde bei Cardiastenose II. 70, bei Magendilatation II. 108, bei Magenkrebs II. 99, bei Oesophagusdiver-

tikel II. 43.

Magnesia borocitrica bei Nephrolithiasis II. 411. — usta bci Oxalsäurevergiftung II. 615, bei Schwefelsäure-Vergiftung II. 614.

Magnete, Auflegen solcher bei Hysterie

III. 577.

Maladie de Morvan III. 328, de Parkinson III. 521.

Malaria-Erkrankungen I. 147. —, Diagnose ders. I. 155. —, Disposition zu solchen I. 150. —, Formen ders. I. 150. —, Incubationszeit bei dens. I. 150. — bei Kindern I. 153. —, larvirte I. 155. -, Pigmentbild. bei solchen I. 149. 150. —, remittirende u. continuirlicho I. 154. —, Therapie ders. I. 156. —, Uebertragung solcher

Malariakachexie, chron. I. 154. Malarian curalgien III. 22. —, Behandlung solcher III. 25. - im Trigeminusgebiet III. 30.

Malaria-Plasmodien I. 148. —, bio-

log. Formen ders. I. 149.

Mallein I. 183.

Mallens I. 180. Mal perforant du pied bei Tabes III.

Malum Cotunnii III. 38. — senile coxae II. 457.

Mandelentzündung II. 19.

Marasmus bei Diabetes mellitus II.

Markschwamm des Magens II. 96. —

des Oesophagus II. 52.

Masern I. 76. —, Complicationen ders. I. 79. S1. —, Contagiosität ders. I. 76. —, Diagnose ders. I. S1. —, epidemisches Auftreten ders. I. 76. —, Eruptionsstadium ders. I. 77. —, hämorrhagische I. 79. S1. —, Impfung ders. I. 76. —, Incubationsstadium bei dens. I. 76. —, Initialstadium ders. I. 77. — in Bez. zu Keuchhusten I. S1, Lungentuberkulose I. S1. —, Prognose ders. I. 82. —, Prophylaxis bei dens. I. 83. —, schwarze I. 79. —, secundäre Infection solcher I. 80. —, Symptome der. I. 76. —, Therapie bei solchen I. 82. —, typhöse I. 81.

Masernausschlag I. 77. 81. Maserndiphtherie I. 79.

Massage bei Armlähmung III. 114. — bei Diabetes mell. II. 576. — bei Dystrophia muscul. progress. III. 299. — bei Facialislähmung III. 101. — nach Gehirnblutung III. 439. — bei Gelenkneuralgien III. 45. — bei Gelenkrheumatismus II. 449. 452. 459. — bei Gicht II. 596. — bei habitueller Obstipation II. 163. — bei Hemicranie III. 166. — bei Ischias III. 41. 42. — bei Kinderlähmung (cerebr.) III. 454 (spinal.) III. 314. — bei Kreislaufsstörungen I. 531. — bei Magenatonie II. 112. — bei Muskelrheumatismus II. 465. — bei Nackenmuskelkrämpfen III. 126. — bei nervöser Dyspepsie II. 119. — bei Neuralgien III. 29. 33. — bei Neurasthenie III. 590. — bei Paralysis agitans III. 526. — bei progress. Muskelatrophie III. 256. — bei Schreibekrampf III. 133. — bei scorbutischen Extravasaten II. 539. — bei Tetanie III. 534.

Masseterenreflex bei amyotroph. Lateralsclerose III. 277.

Mastdarmentzündung H. 127. Mastdarmkrebs H. 155. 157.

Mastdarmlähmung bei Drucklähmungen des Rückenmarks III. 201. — bei Rückenmarksverletzungen III. 190. Mastdarmneuralgien III. 42.

Mastdarmstenose, syphilitische II. 153. 165. —, Behandlung dies. II. 174. Mastkur magerer Frauen mit Wanderniere II. 394.

Mastodynie III. 37. —, Behandlung dies. III. 37.

Maulbeersteine bei Nephrolithiasis II. 405.

Mechanotherapie bei Herzhypertrophie I. 530. 531, bei Herzmuskelschwäche I. 536, bei chron. Myocarditis I. 524.

Meckel'sches Divertikel bei Darm-

verschliessung II. 166.

Medianuslähmung III. 110. —, Functionsstörungen des Vorderarms und der Hand bei ders. III. 110. 111. —, traumatische III. 110.

Mediastinaltumoren I. 455. —, Diagnose, Prognose und Therapie ders.

I. 456.

Mediastinopericarditis I. 552.

Meliturie II. 549. 550. Melkekrampf III. 133.

Menière'sche Krankheit III. 491. —, Mitbetheiligung der halbzirkelförmigen Kanäle bei ders. III. 492. — bei Tabes dorsal. III. 254. —, Therapie ders. III. 492.

Meningealapoplexie III. 183. —, Diagnose u. Behandlung ders. III. 184.

Meningealtumoren III. 324. —, Prognose u. Therapie ders. III. 325. —,

Symptome ders. III. 324.

Meningitis cerebrospinalis epidemica I. 158. —, Bezug ders. zur croupös. Pneumonie I. 159. —, Diagnose ders. I. 165. —, epidemisches und sporadisches Auftreten ders. I. 158. 159. —, Nachkrankheiten bei ders. I. 164. —, pathologischer Befund bei ders. I. 159. —, Prognose ders. I. 166. —, Recidive ders. I. 164. —, secundāre I. 165. — siderans I. 160. —, Symptome ders. I. 160. —, Therapie ders. I. 166. —, eitrige I. 165. III. 366. —, ätiolog. Momente ders. III. 366. —, Complicationen ders. I. 66. 182. 323. 333. III. 368. —, Diagnose ders. III. 371. —, Localisation des Krankheitsprocesses III. 368. 370. —, metastatische I. 249. III. 368. —, primare III. 366. —, secundare III. 366. 368. —, Sinusthrombose bei ders. III. 384. —, Symptome ders. III. 369. —, Therapie ders. III. 372. —, traumatische III. 367. — gummöse basale III. 471, der Gehirnconvexität III. 472. — der Kinder III. 379. —, Dia-

gnose dies. III. 380. -, Therapie dies. III. 381. —, spinale s. Spinalmeningitis —, tuberkulöse I. 165. 378. 395. 396. 399. 437. III. 373. -, basale III. 368. —, Betheiligung des Rückenmarks bei ders. III. 375. —, Blutungen in d. Pia bei ders. III. 375. —, Dauer ders. III. 379. —, entzündl. Veränderungen bei ders. III. 375. —, hydrocephal. Erguss in d. Ventrikel bei ders. III. 375. —, Sitz der miliaren Tuberkel bei ders. III. 375. —, Stadien ders. III. 379. —, Symptome ders. III. 376. —, Ursachen ders. III. 373. Meningocele III. 330.

Menstruations a nomalien Basedow-Kranker III. 173. —, Epileptischer III. 503. - bei Pocken I. 86. - bei Ty-

phus abd. I. 32. Menthol bei Kehlkopftuberkulose I.

Mercurialismus chron. II. 618. Metalloskopie bei Hysterie III. 554.

Meteorismus bei Darmtuberkulose I. 375. II. 152. — bei Darmverengerung II. 169. 176. — bei Magenkatarrh II. 71. — bei Peritonitis II. 199. 201. 205. 207. — bei Typhlitis II. 143. — bei Typhus abdom. I. 16. 46, exauthem.

Miesmuschelvergiftung II. 626.

Migrane III. 161. —, Dauer der Migraneanfälle III. 164. — durch Nasenaffectionen I. 200. III. 166. — bei progress. Paralyse III. 481. —, Sitz des Schmerzes bei ders. III. 162. —, symptomatische III. 165. — bei Tabes III. 248. —, Therapie ders. III. 165.

Migränin bei Kopfschmerz III. 165. Mikrokokken, Cystitis durch solche II. 420. 421. 423. —, Diphtherie durch solche I. 109. 110. —, Endocarditis durch solche I. 460. 462. —, Erysipel durch solche I. 99. 100. 101. —, Iufluenza durch solche I. 123. —, Meningitis carabasen durch solche I. 158. ningitis cerebrosp. durch solche I. 158. -, Nierenabscesse durch solche II. 378. 379. —, Pneumonie durch solche I. 299. 306. 315. —, Septicopyämie durch solche I. 167. 168. —, Typhus durch solche I. 1. 14. 52.

Mikrokokken-Cylinder im Harn bei Pyelitis II. 402.

Mikrokokken-Emboli bei Septico-

pyämie I. 170.

Milchkur bei Anämie und Chlorose II. 496. — bei chron. Bronchitis I. 243. - bei Cystitis II. 426. — bei Gelenkrheumatismus II. 450. — bei Lungentuberkulose I. 386. — bei Nephritis II. 339. 343. — bei Pyelitis II. 404. - bei Scharlachnephritis I. 75.

Milchsäure bei Diabetes mell. II. 577. - bei Kehlkopftuberkulose I. 217. bei Kinderdarmkatarrh II. 141. — in den Knochen und im Harn bei Osteomalacie II. 477. 478. - bei Nephrolithiasis II. 412.

Miliaraneurysmen, Veranlass. zu Gehirnblutung III. 417. Miliarcarcinose des Bauchfells II. 218. — der Lungen I. 417.

Miliaria bei Gelenkrheumatismus II. 440. — bei Typhus abd. I. 30.

Miliartuberkulose, acute allgemeine I. 392. —, Diagnose ders. I. 399. —, intermittirende Form ders. I. 396. — infolge Pleuritis I. 437. —, Prognose ders. I. 400. —, Symptome des Gehirns bei ders. I. 395, der Luugen I. 395. -, Therapie ders. I. 400. — iu Bez. zur tuberkulösen Meningitis I. 395. —, typhöse Form ders. I. 394. 395. —, Ursachen ders. I. 392. der Meningen III. 375. -- der Nieren II. 412.

Milzabscesse bei Typhus recurreus

Milzbrand I. 184. —, Diagnose dess. I. 187. 188. — beim Menschen I. 186. -, prophylaktische Impfung dess. I. 189. —, Therapie dess. I. 189. — der Thiere I. 185. —, Uebertragung dess. auf den Menschen I. 186.

Milzbrandbacillen I. 184. 185. Milzbrandcarbunkel I. 186. 187.

Milzbrandsporen I. 184.

Milzinfarcte bei Herzklappenfehlern I. 503. — im Typhus abdom. I. 19, re-

currens I. 58.

Milzschwellung bei Amyloidniere II. 376. — bei Erysipel I. 105. — bei Gelenkrheumatismus II. 443. — bei Hämoglobinämie II. 529. 531. — bei Influenza I. 124. — bei larvirter Intermittens I. 155. — bei Leberatrophie II. 263. 265. — bei Lebercirrhose II. 251. 260. — bei Lebersyphilis II. 271. — bei Leukämie II. 513. 514. 518. 522. — bei Malaria I. 152. 155. 156. bei Meningitis cerebrospin. epidem. I. 163. — bei Miliartuberkulose I. 398. — bei Milzbrand I. 188. — bei Morb. Addis. II. 396. — bei Morb. maculos. II. 543. — bei perniciös. Anämie II. 503. 507. 510. — bei Pfortaderthrombose II. 290. — bei Pneumonie I. 322. — bei Pocken I. 86.91. — bei Polymyositis II. 467. — bei Pseudoleukämie

II. 524. 525. 526. — bei Rhachitis II. 471. 474. — bei Scharlach I. 62. 71. — bei Scorbut II. 537. — bei Septicopyāmie I. 170. 171. 174. — bei Typhus (abdom.) I. S. 19. 35 (exanth.) I 49 (recurrens) I. 53. — bei der Weil'schen Krankheit II. 230.

Mineralsäuren bei Scorbut II. 539. Mineralwasserkuren bei Anämie u. Chlorose II. 499. — bei Arthritis deformans II. 460. — bei Basedow-Krankheit III. 175. — bei Bronchitis I. 243. — bei Cholelithiasis II. 242. — bei Darmkatarrh II. 131. 141. bei Diabetes mell. II. 576. — bei Dyspepsia acida II. 80. — bei Fettleibigkeit II. 609. - bei Gicht II. 595. bei habituellem Kopfschmerz III. 50. — bei habitueller Obstipation II. 163. — bei Hemicranie III. 166. — bei Kehlkopfkatarrh I. 211. - bei Lebercirrhose II. 257. — bei Lungenemphysem I. 289. — bei Lungentuberkulose I. 388. — bei Magenkatarrh II. 76. — bei Muskelrheumatismus II. 465. — bei Nephrolithiasis II. 411. bei nervösem Herzklopfen I. 543. — bei Neuritis III. 146. — bei Pharyngitis II. 34. — bei Pyelitis II. 404. Mirbanölvergiftung II. 622.

Miserere bei Darmverschliessung H.171. Mitbewegungen III. 67. — bei cerebraler Kinderlähmung III. 453. — bei Facialislähmung III. 99. — bei Gehirnblutung III. 434. — der Gesichtsmuskeln bei progress. Paralyse der Irren III. 451.

Mitralinsufficienz I. 472. 505. --, physikalische Symptome ders. I. 475.

Mitralstenose I. 476. 492. 506. —, Lungeninfarct bei ders. I. 412. -, physikalische Symptome ders. I. 477.

Mixtura gummosa bei Darmkatarrh

Mogigraphie III. 130.

Molkenkur bei chron. Bronchitis I.

Monilia candida, Relation ders. zum Soor II. 8.

Monophasie III. 403. Monoplegie III. 57. 58. — Formen ders. III. 395. 416. — bei Hämatom der Dura mater III. 365. — bei Herderkrankungen des Centrum ovale III. 409, der motorischen Hirnrindenregion III. 394. 416. — bei Meningitis III. 370. 377. — bei progressiver Paralyse der Irren III. 483.

Moorbader bei Cervico-Brachialneuralgien III. 35. — bei Ischias III. 42. - bei Myelitis III. 223. — bei Tabes dorsal. III. 264.

Morbilli I. 76. — confluentes I. 79. — papulosi I. 79. — vesiculosi I. 79.

Morbus Addisonii II. 394. —, Bez. dess. zu nervösen Störuugen III. 154. -, Symptome dess. II. 396. -, Therapie dess. II. 398. —, Ursachen dess. II. 396. 397. —, Verlauf dess. II. 39S.

Morbus Basedowii s. Basedow'sche

Krankheit.

Morbus Brightii II. 294. —, acuter II. 319. —, chronischer hämorrhagischer ohne Oedeme II. 350. — Glottisödem durch dens. I. 214. -, zweites Stadium dess. II. 344. —, drittes Stadium dess. II. 355. -, Symptome dess. 11. 296.

Morbus Gravesii s. Basedow'sche

Krankheit.

Morbus maculosus Werlhofii II. 540. 542. —, Prognose und Therapie dess. II. 543.

Morbus sacer III. 494.

Morchelnvergiftung II. 527. 528. 624.

Morphinismus chron. II. 623.

Morphium bei Angina pectoris I. 523. 541. — bei Asthma I. 276. — bei Cholalithiasis II. 241. — bei Darm-verengerung II. 176. — bei Endocarditis I. 467. — bei Herzklappen-fehlern I. 513. 514. — bei Influenza I. 128. — bei Ischias III. 41. — bei Kehlkopfkatarrh I. 207. — bei Lungentuberkulose I. 390. — bei Magengeschwür II. 93. — bei Myelitis III. 224. - bei Nackenmuskelkrämpfen III. 126. — bei Neuralgie III. 28. bei Neuritis III. 145. - bei Pericarditis I. 557. — bei Pleuritis I. 441. bei Pneumonie I. 335. - bei Pneumothorax I. 451. - bei Tabes III. 265. - bei Typhus abd. I. 46. — bei Zwerchfellkrampf III. 130.

Morphiumvergiftung II. 623.

Mosch us bei Stimmritzenkrampf I. 225. Motilitätsstörungen III. 54. —, choreatische III. 514. — bei Drucklähmungen des Rückenmarks III. 199. — bei Gehirnsyphilis III. 473. — bei Herderkrankungen des Parietalhirns III. 397. — bei Hydrocephalus chron. III. 490. — bei Hysteric III. 556. bei multipler Sclerose des Gehirns u. Rückenmarks III. 227. — bei Rückenmarkserkrankungen nach plötzlicher Luftdruckserniedrigung III 192. - bei

Tabes dorsalis III. 241. 242. Motorische Hirnrindenregion u. deren Herderkrankungen III. 390. 453. 467. —, anatomische Grenze ders. III. 391. 392. —, Centren der einzelnen Muskelgebiete III. 392. 393. 394. —, Diagnose der motor. Hirnrindenherde III. 394. —, Veranlassg. zu Hemi-plegien III. 391. 416, zu Monoplegien III. 394. 416, zu Reizerscheinungen einzeluer Muskelgebiete III. 395. 416, zu tonisch-klonischen Krämpfen III. 395.

Motorische Leitungsbahn, pri-märe Degeneration ders. III. 270. 299, bei amyotroph. Lateralsclerose III. 272.

Motorische Nerven, Krankheiten ders. III. 54. -, Veränderung der elektrischen Erregbarkeit in dens. III. 77.

Mumps II. 13. -, epidemischer II. 14. Mundaffectionen II. 1. -, aphthöse II. 5. 137. — bei Diphtherie I. 115. bei Lungentuberkulose I. 375. bei Pocken I. 91 (Behandlung) I. 98. — bei Typhus abdom. I. 19 (Behandlung) I. 38.

Mundfänle II. 4.

Muscarinvergiftung II. 624. Muskatnussleber II. 280. —, atrophische II. 280.

Muskelabscesse bei Septicopyämie

I. 169. 171. 173.

Muskelatrophie bei Alkohollähmung III. 147. — bei amyotroph. Lateral-sclerose III. 273. 275. — bei Arsenik-lähmung III. 119. — bei der Basedow'schen Krankheit III. 173. - bei Bleilähmung III. 119. —, cerebrale III. 436. —, degenerative III. 62. 87. 154. 218. 280. — bei Deltoideuslähmung III. 196. — bei Drucklähmungen d. Rückenmarks III. 200. — bei Gehirnblutung III. 436. — bei Gelenkrheumatismus II. 440. 441. 452. 455. 458. — bei Halbseitenläsion des Rückenmarks III. 339. – bei Hemiatrophia facialis progress. III. 167. — bei Ischias III. 40. — bei Kinderlähmung (cerebral.) III. 453 (spinal.) III. 308. 310. 311. — bei Lähmungen III. 61. 62. 63. — bei Myelitis III. 218. —, myopatische III. 289 (Behandlg.) III. 299. — bei Neuritis III. 135. 143. 147. —, neurotische III. 271. 286. — bei Pachymeningitis cervic. hypertr. III. 182. — bei Poliomyelitis Erwachsener III. 316. 318. - bei Polymyositis acuta II. 466. — bei progress. Bulbärparalyse III. 341. 342. 343. 345.

— bei Radialislähmung III. 109. spinale III. 271. - bei Syringomyelie III. 328. — bei Tabes dorsal. III. 258. — bei Ulnarislähmung III. 110. –, progressive III. 278. —, Beginn ders. III. 281. — Complication ders. mit progress. Bulbärparalyse III. 284. 346, mit Tabes dors. III. 258. —, Diagnose ders. III. 285. —, elektrische Erregbarkeit bei ders. III. 283. 285. 288. —. hereditäre III. 286. 290. 292. -, infantile Form ders. mit Betheiligung der Gesichtsmuskeln III. 295. -, juvenile Form ders. III. 285. 289. 290. 291. —, Localisation der neurotischen III. 286. —, patholog. Befund bei ders. III. 279. 280. —, Peroneal-Vorderam-Typus ders. III. 286. —, spinale Form ders. III. 278. 279. —, Symptome ders. III. 281. —, Therapie ders. III. 286. — Unterscheidung der myopathischen von der spinalen III. 285. —, Ursachen ders. III. 281. —, Vermehrung des Fettgewebes bei ders. III. 283. 291.

Muskelcontracturen bei der amyotrophischen Lateralsclerose III. 276. - bei Facialislähmung III. 99. — bci Gehirnblutungen III. 433. — bei Hysterie III. 558. 573. — bei Kinderlähmung (cerebr.) III. 453 (spinal.) III. 312. — bei Oculomotoriuslähmung III. 92. — bei secund. Rückenmarksdegeneration III. 335. — bei spast. Spinal-paralyse III. 300.

Muskeldefecte, angeborene III. 299. Muskeldegeneration III. 87.

Muskelerregbarkeit bei acuter aufsteigend. Spinalparalyse III. 320. bei amyotrophischer Lateralsclerose III. 275. —, elektrische III. 77 (faradische) III. 80 (galvanische) III. 81. 85. — bei Facialislähmung III. 99. bei Gehirnblutung III. 430. 436. bei Halbseitenläsion des Rückenmarks III. 339. — bei Hysterie III. 569. mechanische III. 76. — bei Myotonia congenita III. 542. — bei Neuritis III. 143. — bei Polymyositis acut. II. 466. bei progressiver Muskelatrophie III. 283. 288. 289. — bei Radialislähmung III. 109. — bei spinaler Kinderlähmung III. 311. — bei Tabes dorsalis III. 247. 252. — bei Tetanie III. 532.

Muskelhypertrophie III. 294. — bei Myotonia congenita III. 541. Muskelnerven, sensible III. 11. Muskelregeneration III. 87.

Muskelrheumatismus II. 461. -,

acuter II. 461. 463. —, chronischer II. 462. 464. —, Diaguose dess. II. 464. — bei Hämophilie II. 547. —, Symptome dess. II. 462. —, Therapie dess. II.

Muskelrigidität bei Lähmungen III. 63. — bei Myotonia congenit. III. 541. — bei Paralysis agitans III. 521. 522. 523. — bei spastischer Cerebralpara-Iyse III. 306. — bei Tabes dors. III. 251. — bei Tetanie III. 530. 531. bei Tetanus III. 535. — bei traumatischen Neurosen III. 593.

Muskelsensibilität, abnorme III. 10. —, elektromuskuläre III. 11. bei Halbseitenläsion d. Rückenmarks III. 337. — Hysterischer III. 553. 554. —, Prüfung ders. III. 10. — bei Tabes dorsalis III. 242. 248. 250. 251.

Muskelsinn III. 9. —, Centrum dess. im Gehirn III. 396. —, Fehleu dess. bei Hysterie III. 552. 553. —, Störungen dess. III. 10.

Muskelspaunungeu bei Ischias III. 40. — nach Lähmungen III. 63. — bei Spinalmeningitis III. 179. — bei Spinalparalyse III. 300. — bei traumat. Neurosen III. 593.

Muskelstarre bei Cholera I. 143. nach Gehirnblutung III. 424. — bei Meningitis cerebrospin. I. 162, tuber-

culosa III. 377.

Muskeltonus bei Tabes dorsalis III.

Mnskeltrichine I. 190. 191. --, Sym-

ptome ders. I. 192. 194. Mnskelzuckungen, fasciculäre und fibrilläre III. 66. —, krampfhafte bei Epilepsie III. 499, bei Facialislähmung III. 99. — bei progress. Muskelatrophie III. 253. 285. 288. —, rhythmische III. 65. — bei Spinalmeningitis III. 179.

Mutterkornvergiftung II. 623. Myalgia cervicalis II. 463. — lumbalis II. 463. — rheumatica II. 461.

Myasthenia gastrica II. 105.

Mycoderma vini, Bez. dess. z. Soorpilz II. 8. Mycosis intestinalis I. 184. 187.

—, Behandlung ders. I. 190. Mydriasis bei Oculomotoriuslähmung III. 91.

Myelitis III. 204. —, acute u. chronische III. 204. 219. 220. —, Actiologie ders. III 207. 209. —, Ausbreitung ders III. 212. — cervicalis III. 212. 213. 216. 215. 219. —, Diagnose ders. III. 221. —, diffuse III. 204. 205. 221. — dorsalis III. 212. 216. 220. 325. —, elektr. Erregbarkeit bei ders.

III. 218. — durch Infection III. 209. - lumbalis III. 212. 216. 218. 220. —, patholog. Veränderungen d. Rückenmarks bei ders. III. 209. 210. 211. \_\_\_\_\_, secundare III. 208. 209. \_\_\_\_\_, Sin-\_\_\_\_\_ gultus bei ders. III. 129. -, Sitz ders. III. 212. 219. —, Symptome ders. III. 212. —, Therapic ders. III. 222 (diatetische u. symptomatische) III. 224. - transversa III. 204. 209. 219. 221. 304. —, traumatische III. 208. —, Verlauf ders. III. 221.

Myelocele III. 330. Myocarditis I. 514, schwielige I. 515. —, Diagnose ders. I. 522. —. Entstehung ders. I. 515. —, Folge-zustäude ders. I. 516. — bei Gicht II. 588. —, Prognose ders. I. 522. —, secundare I. 518. —, Symptome ders. I. 518. —, Therapie ders. I. 523. Myoclonie III. 520. 570.

Myodegeneration des Herzens 515. — bei Diphtherie I. 116. — bei Herzfehlern I. 498.

Myosarcoma striocellulare der Niereu II. 384.

Myosis, spinale bei Myelitis III. 219.
— bei Tabes III. 252.

Myositis rheumatica II. 461. — durch Trichinen I. 192. 194.

Myotonia congenita III. 541. —. congenitale Muskelanomalien bei ders. III. 542.

Myrrhentinctur bei Scorbut II. 539. Myrtol bei Bronchitis foetida I. 250. - bei Lungenbrand I. 407.

Mytilotoxin, Giftwirkung dess. II. 626. Myxödem bei trophischen Nervenerkrankuugen III. 156. --, Behandlung

dess. III. 157. Myxome im Rückenmark und den Rückenmarkshäuten III. 324.

Nabelblutungen Neugeborener bei hämophiler Disposition II. 546.

Nabelvenenentzündung Neugeborener II. 286.

Nachempfindung III. 9. — bei Tabes III. 250.

Nachtschweisse bei Lungentuberkulose I. 354, 373, 378, Behaudlung ders. I. 391.

Nackenmuskelkrämpfe III. 124. – bei Hysterie III. 569. —, Prognose ders. III. 125. -, Therapie ders. III.

Nackenmuskellähmung bei acuter aufsteigender Spinalparalyse III. 321.

Nackenstarre bei Kleinhirngeschwülsten III. 464. - bei Meningitis III. 370. 376, cerebrosp. I. 160. 165. —, bei Pneumonie I. 323. — bei Tetanus III. 535. 536. — im Typhus I. 25.

Nagelaffectionen bei Myelitis III. 218, bei Tabes dors. III. 256, durch trophische Störungen III. 155. — im Typhus abd. I. 31.

Typhus abd. I. 31. Naphtalin bei Darmkatarrh II. 131, der Kinder II. 141. — bei Typhus abd.

1. 37.

Narbenstricturen des Darms II. 153. 165. — im Oesophagus II. 45 (nach Schwefelsäurevergiftung) II. 614. des Pylorus II. 83.

Narbige Schwielen bei Gehirnsyphi-

lis III. 470.

Narcotica bei Asthma I. 276. — bei Bronchitis I. 245. — bei acut. Bulbärparalyse III. 359. — bei Cervico-Bra-chialneuralgie III. 35. — bei Cystitis II. 426. — bei Diabetes mell. II. 576. — bei Gehirnabscess III. 451. — bei Gehirngeschwülsten III. 467. — bei Gehirusyphilis III. 476. — bei Hemicranie III. 165. - bei Herzklopfen I. 513. — bei Hysterie III. 575. — bei Kehlkopftuberkulose I. 218. – bei Keuchhusten I. 260. — bei Krämpfen im Gebiet des Trigemin. III. 121. bei Lungenemphysem I. 289. - bei Lungentuberkulose I. 390. — bei Lyssa I. 179. — bei Magengeschwür II. 94. -- bei Mastodynie III. 37. - bei Meningitis III. 373. 382, cerebrospin. I. 166. - bei Nackenmuskelkrämpfen III. 126. — bei Neuralgien III. 27. 28 (Neuralg. spermatica) III. 43. — bei Neurasthenie III. 590. bei Neuritis III. 145. — bei Neuromen III. 151. — bei Nierenkolik II. 411. — bei Pneumonie I. 335. 338. — bei Polymyositis II. 468. — bei progress. Bulbärparalyse III. 350. — bei Pyelitis II. 404. — bei Singultus III. 130. bei Stimmritzenkrampf I. 226. — bei Tetanus III. 540.

Nasenaffectionen I.196. — bei Asthma I. 269. — bei Diphtherie I. 112. 115. —, erysipelatöse I. 103. — bei Flecktyphus I. 49. — bei Masern I. 77. 79. — bei Rötheln I. 84. — bei Rotz I. 182. — bei Scharlach I. 61. 66. 74. —, typhöse I. 23. 49. 58.

Nasenbad bei Diphtherie I. 120. Nasenbluten I. 202. —, Behandlung dess. I. 203. —, habitnelles I. 201. im Initialstadium des Typhus I. 8. 12. 23, recurrens I. 58. — als vicariirende

Nasendouche bei Nasenkatarrh I. 201.

Menstruation I. 202.

— bei Rachenkatarrh I. 34. — bei Schnupfen I. 197. 198.

Nasenflügelathmen bei croupöser

Pneumonie I. 316.

Nasenkatarrh, chronischer I. 199.

—, Diagnose dess. I. 199. 201. —,
Therapie dess. I. 200. 201. —, tuber-kulöser I. 201. 352.

Naseurachenhöhlenkatarrh II. 31,

hypertrophischer II. 32.

Natr. aceticum bei Pleuritis I. 442.

— bicarbonicum bei Coma diabeticum II. 578, bei Dyspepsia acid. II. 80, bei Magengeschwür II. 93, bei Magenkatarrh II. 64. — nitrosum bei Angina pectoris. I. 523. 541, bei Asthma I. 276, bei Hemicranie III. 166, bei Myocarditis I. 523. — salicylicum bei Cholelithiasis II. 242, bei Icterus II, 229, bei Pleuritis I. 441, bei Typhus abdom. I. 45. — sulphuricum bei Carbolsäurevergiftung II. 622. Nebennieren, Krankheiten ders. II.

Nephritis, acute II. 319. 325. -, Aetiologie ders. II. 319. 344. — bei Abdominaltyphus II. 321. —, acute hä-morrhagische II. 327. 330. 335 (bei Erysipel) I. 106 (bei Morbus macul. Werlh.) II. 543. —, acute infectiose II. 320. — acute alkoholische II. 323. 336. -, acute recurrirende II. 324. 335. 337. — bei Cholera I. 142. 143. 144. II. 321. —, chronische II. 344. 346. 350, bei Diabetes mellitus II. 561. 567, bei Diphtherie I. 116. II. 322, bei Gicht II. 590. 592. — chronisch hämorrhagische II. 344. 346. 349. 350. 353. —, chronisch infectiöse II. 322. —, chronisch parenchymatöse II. 344. —, desquamative II. 330. —, Diagnose ders. II. 336. 353. —, diffuse II. 327. 345. —, eitrige II. 377. — bei Endocarditis I. 465. —, fettig degenerative II. 325. 330. — gravidarum II. 324. 335. 336. —, histologische Befunde bei ders. II. 326. 327. 345. — bei Herzfehlern I. 502. — bei Influenza I. 127. bei Lungentuberkulose I. 377. durch Malariagift I. 153. II. 345. — — bei Masern I. 81. —, primäre idiopathische acute II. 323. 334. 335. —, Prognose ders. II. 337. 353. —, rheumatische II. 335. 345. — bei Scharlach I. 62. 68. 69. 70. 72. II. 321. — bei Scorbut II. 537. —, septische II. 322. -, subacute II. 320. -, subchronische II. 320. 344. 346. -, Symptome der acuten II. 328 (örtliche) II. 331 (urämische) II. 333. 337, der chronischen

II. 348. 352, der eitrigen II. 379. — bei Tetanus III. 537. -, Therapie ders. 11. 337. 354. —, toxische II. 322. — bei Typhus I. 31. 50. 58. —, Verlauf ders. II. 333. 349. 352.

Nephrolithiasis II. 405. -, Diagnose ders. II. 409. -, Entstehung ders. II. 406. -, Erblichkeit ders. II. 406. -, Symptome ders. II. 407. —, Therapie

ders. II. 410.

Nephrophthisis II. 413.

Nephrorrhaphie bei Wanderniere II. 394.

Nephrotyphus I. 31.

Nerveuatrophie bei amyotrophischer Lateralsclerose III. 273. — bei Bleilähmung III. 118. —, degenerative III. 86. 57. 140. 141. 154. 269. — bei Lähmungen III. 62. 63. — bei progress. Bulbārparalyse III. 340. — bei progress. Muskelatrophie III. 280. 289. — bei Tabes dors. III. 236. 251. 253.

Nervendegeneration III. 256. 251. 253.

Nervendegeneration III. 86. 87. —
bei amyotrophischer Lateralsclerose
III. 271. 273. — des Lendenmarks bei
Tabes dorsal. III. 236. 252. —, periphere bei Tabes III. 238. —, primäre
der motorischen Leitungsbahn III. 270.
— bei progress Rulbärnersbase III. bei progress. Bulbärparalyse III. 340. 345. 346. — bei progress. Muskelatrophie III. 279. — bei progressiver Paralyse der Irren III. 484. 485. bei spinaler Kinderlähmung III. 308. -, syphilitische III. 473.

Nervendehnung bei Facialiskrampf III. 123. — bei Ischias III. 42. — bei Nackenmuskelkrämpfen III. 126. bei Neuralgie III. 29, des Nerv. trigeminus III. 33, des Plexus brachialis III. 35. — bei Paralysis agitans III. 526. — bei Tabes dorsalis III. 265.

Nervenerregbarkeit bei Facialislähmung III. 98. 99. — bei Hysterie III. 569. — bei Neuritis III. 143. — bei neurotischer Muskelatrophie III. 288. — bei spinaler Kinderlähmung III. 311. — bei Tabes dors. III. 247. — bei Tetanie III. 532. —, Veränderungen der elektrischen III. 77.

Nervenfieber I. 24.

Nervenkerne, Atrophie ders. bei amyotroph. Lateralsclerose III. 273. —, Degeneration ders. bei Bulbärparalyse III. 340. 345. 346. 350. 351.

Nervenlähmung der Hirnnerven bei eitrig. Meningitis III.370. — des Laryngeus inferior s. recurrens I. 219. 220, superior I. 215. —, periphere III. 58. — bei Tabes dors. III. 247. Nerven-Naevi III. 155.

Nervenregeneration III. 87. - bei Neuritis III. 139. 140.

Nervenschwäche s. Neurasthenie.

Nervenwurzeln, Compression ders. III. 198. — Degeneration ders. bei Bulbärparalyse III. 346, bei spinal. Kinderlähmung III. 308.—, Erkrankung ders. bei Tabes III. 239.

Nervina bei Herzklopfen I. 543.

Netzhautblutungen bei Nephritis II. 351. — bei perniciöser Anämie II. 503. 506. — bei Septicopyāmie 1. 174. 175.

Neubildung en des Darms II. 154, 165. - des Gehirns III. 455 (luetische) III. 469. 470. — im Kehlkopf I. 227. der Leber II. 273. — in den Lungen I. 417. — des Magens II. 45. 102. des Mediastinum I. 455. — der peri-pheren Nerven III. 150. — der Pleura l. 454. – des Rückenmarks u. seiner Häute III. 323. — der Trachea I. 265. —, tuberkulöse I. 348. 349. — des verlängerten Markes III. 348.

Neuralgien III. 20. — Anämischer III. 21. 25. — bei Brustaorta-Aneurysma I. 570. — der Brustdrüse III. 37. — cruralis III. 38. — bei Diabetes mellit. II. 553. 563. III. 22. 25. -, epi-Ieptiforme III. 31. — der Geschlechtsorgane und der Mastdarmgegend III. 42. — bei Gicht III. 22. 25. — bei Hämophilie II. 547. —, hereditäre Disposition zu dens. III. 21. —, idiopathische III. 22. — bei Influenza I. 127. —, intermittirende I. 155. — der Nn. brachial. III. 34, ischiad. III. 38, intercostal. III. 35, lumbal. III. 38. occipital. III. 33, trigemin. III. 30. — bei Neuromen III. 151. — obturatoria III. 38. — ophthalmica III. 31. — phrenica III. 34. — bei progressiver Paralyse der Irren III. 481. —, rheumatische III. 21. 34. — bei Schwefelsäurevergiftung II. 614. — spermatica III. 43. —, Symptomatologie ders. III. 22. —. symptomatische III. 22. 39. —, syphilitische III. 22. 25. — bei Tabes III. 248. —, Therapie ders. III. 25. —. toxische III. 22. 26. — bei Typhus abd. I. 27, exanthem. I. 51. -, Veranlassungsursachen ders. Ill. 21. -, Verlauf ders. III. 24.

Neurasthenie III. 578. —, abnorme geistige Constitution bei ders. III. 579. -, acute III. 555. —, cerebrale III. 385. 583. - bei Diabetes mell. II. 569. —, Diagnose ders. III. 586. —, Disposition zu ders. III. 579. —, dyspeptische (gastrische) II. 114. 117. III. 583. —, sexuelle III. 581. —, spinale

III. 187. 583. —, Symptome ders. (körperliche) III. 582 (psychische) III. 580. -, Therapie ders. III. 587. —, traumatische III. 594. -, Ursachen ders. III. 579. —, Verlauf ders. III. 585. Neurektomie bei Neuralgien III.

29. 33.

Neuritis III. 134. —, acute III. 135. —, alkoholische III. 137. 146. —, ascendirende III. 136. 209. —, ataktische III. 142. 146. 147. —, Bindegewebsneubildung bei ders. III. 139. — der Bulbärnerven III. 359. -, chronische, Aehnlichkeit ders. mit Tabes III. 261. —, degenerative III. 135. —, diabetische III. 138. —, Diagnose der multiplen III. 144 (alkoholischen) III. 147. –, einfache III. 134 (primäre) III. 134 (secundare) III. 136. —, elektr. Erregbarkeit bei ders. III. 143. 147. —, hypertrophische nach Gehirnblutung III. 436. — ischiadica III. 39. 116. bei Lungentuberkulose I. 373. migrans III. 136. —, multiple degenerative III. 137 (primäre) III. 138 (primare acute u. chronische) III. 142. – nodosa III. 140. —, paralytische III. 142. 147. -, patholog. Anatomie ders. III. 139. — postsyphilitische III. 138. -, rheumatische III. 135 (multiple) III. 139. —, Symptome u. Verlauf ders. III. 141. —, Therapie der multiplen III. 145. —, toxische III. 120. 137. bei Typhus abdom. I. 27. — optica bei acuter allgem. Miliartuberkulose I. 399, bei Meningitis III. 370, cerebrospin. I. 162, gummosa III. 472, bei multipl. degenerativer Neuritis III. 143. bei multipler Sclerose des Gehirns u. Rückenmarks III. 229, bei Myelitis III. 219.

Neurofibrome III. 150.

Neurome III. 150. —, falsche III. 150. -, multiples Auftreten ders. III. 150. -, Therapie ders. III. 151. -, wahre (myelinica) III. 150.

Neuro-Myositis II. 467. III. 141. Neuronerkrankungen, syste-

matische III. 205.

Neuropathische Veranlagung III.

Neurosen, functionelle III. 494. des Herzens I. 539. — des Magens II. 114. — des Oesophagus II. 55. —, traumatische III. 591. -, Behandlung ders. III. 595. —, Bez. ders. zur Hysterie III. 548. 594. -, Diagnose ders. III. 594. -, Entstehung ders. nach Eisenbahnunfällen III. 591. -, Simulation ders. III. 595. —, Symptome

ders. III. 591. -, Ursachen u. Wesen ders. III. 593. -, trophische III. 154. 168. —, vasomotorische III. 152. 153.

Neurotomie bei Neuralgien III. 29 (des Nerv. trigemin.) III. 33.

Nickkrämpfe III. 124. Nicotin-Tabes III. 262.

Nicotinvergiftung II. 622. 623.

Nieren, amyloide Degeneration ders. II. 370. —, Circulationsstörungen ders. II. 316. 382. — bei Cholera I. 143. — bei Diabetes mellitus II. 561. 567. — bei Diphtherie I. 116. —, Embolie ders. II. 316. —, Granularatrophie ders. II. 354. —, granulirte II. 347. 354. 358. — bei Gicht II. 558. 589. 590. —, grosse rothe oder bunte II. 346. —, grosse weisse II. 344. 346. 353. 373. —, Krankheiten ders. II. 294. — bei Leukämie II. 515. — bei Lungenemphysem I. 283. — bei Lungentuberkulose I. 376. — bei Malaria I. 150. —, Parasiten ders. II. 386. bei Pseudoleukämie II. 525. —, Tuber-kulose ders. II. 412. 413. —, Verwun-dungen ders. II. 378. —, bewegliche II. 390. —, Brechneigung bei ders. II. 391. — Diagnose ders. II. 392. —, Entstehung ders. II. 390. —, klinische Erscheinungen ders. II. 391. -, Therapie ders. II. 393.

Nierenabscesse II. 377. 378. —, Symptome ders. II. 379. —, Therapie ders.

II. 381.

Nierenbeckenentzündung II. 399. —, Diagnose ders. II. 403. —, Entstehung ders. II. 399. —, Symptome ders. II. 401. —, Therapie ders. II 404. 411. —, tuberkulöse II. 413.

Nierenbeckenerweiterung II. 416. —, Diagnose ders. II. 418. 419. —, Symptome ders. II. 417. —, Therapie

ders. II. 419.

Nierenblutungen bei Endocarditis I. 465. — durch Nierensteine II. 407. 408, Behandlung bei solchen II. 411.

Nierenechinococcus II. 386. -Diagnose dess. II. 387. —, Therapie dess. II. 387.

Nierengries II. 405.

Niereninfarcte, embolische II. 383. —, hämorrhagische bei Herzklappenfehlern I. 503.

Nierenkrebs II. 383. 384.

Nierensand II. 405.

Nierensteine II. 405. —, Kolik bei dens. II. 408. 409. —, Ursache von Carcinom der Nieren II. 384, von Pyelitis II. 400.

Nierentumoren II. 383. —, Diagnose ders. II. 386. —, Symptome ders. II. 384. —, Therapie ders. II. 386.

Niesekrampf III. 130.

Nitrobenzinvergiftung II. 622.

Nitroglycerin bei Angina pectoris I. 523. 541. — bei Asthma I. 276. bei Hemicranie III. 166. — bei stenocardischen Anfallen I. 514. 541.

Noma II. 12. — bei Masern I. St. —,

Therapie ders. II. 13.

Nonnensausen bei Anămic II. 490, pernicioser II. 506. — bei Chlorose

Nux vomica bei Diphtherie I. 122. —

bei Magendilatation II. 113.

Nystagmus III. 123. — bei Ataxie (hereditärer) III. 268. — bei eitriger Meningitis III 370. — bei multipler Herdsclerose III. 228. — bei Sinus-thrombose III. 383. — bei Vierhügelläsionen III. 412.

Ubliteration des Herzbeutels infolge Gelenkrheumatismus II. 439.

Oblongata-Erkrankungen III. 340. -, Meliturie bei solchen II. 550. 566. 578. — durch sclerotische Herde III. 225. —, Symptome ders. III. 417.

Obstipation bei Icterus II. 161. 225. —, habituelle II. 160. — bei Erkrankung des Nervensystems II. 161. — bei chronischem Magenkatarrh II. 71. —, Therapie ders. II. 77. 162. im Typhus abd. I. 15. 45. 46.

Obturationen des Darms II. 165 (Be-

handlung) II. 174.

Obturatoriuslähmung III. 115. --,

Symptome ders. III. 115. 116. Occipitalhirnrinde, Herderkrankungen ders. III. 397. 449. —, Bez. dies. zur Hemiopie III. 398. 416, zur Seelenblindheit III. 399. —, Sitz der Gesichtsempfindung in ders. III. 397.

Occipitalneuralgie III. 33. — bei Diabetes mellitus II. 563. —, doppelseitige III. 33. —, Schmerzpunkte bei ders. III. 33.

Oculomotoriuslähmung III. 91. bei Geschwülsten der Hirnbasis III. 163. – bei Hirnschenkelläsionen III. 113. 416. —, partielle III. 92. —, periodische III. 93. — bei Vierhügelläsionen III. 112.

Oedem, acutes angioneurotisches III. 156. - bei acuter aufsteigend. Spinalparalyse III. 320. — bei Anämie II. 191. — bei Diabetes mellitus II. 563. - durch Druck von Mediastinaltu-

moren auf die Gefässe I. 456. — nach Gehirnblutungen III. 435. — bei Herzklappenfehlern I. 475. 500. — bei Leukämie II. 520. — bei Lungenkrebs I. 419. — bei Lungentuberkulose I. 378. - bei Magenkrebs II. 101. — bei Myelitis III. 218. — bei Nephritis II. 306. 307. 308. 331. 348. 352. — bei Neuritis III. 143. —, periarticulāres bei Gelenkrheumatismus II. 436. bei Polymyositis II. 466. — bei Scharlach I. 69. — bei Schrumpfniere II. 363. — bei Tetanie III. 531. — bei Trichinose I. 193. — bei Typhus abdom. I. 29.

Oesophagismus II. 55.

Oesophagitis II. 37. - corrosiva II. 38. —, croupös-diphtheritische II. 38. —, eitrige II. 38. —, katarrhalische II. 37. —, Therapie ders. II. 39.

Oesophagomalacie II. 54.

Oesophagotomie zur Behandlung der

Speiseröhrenstenose II. 50.

Oesophagus, Erweiterungen dess. II. 39. -, Krankheiten dess. II. 37. -, Pocken in dems. I. 91. —, Varicen in dems. bei Lebercirrhose II. 252.

Oesophagusdivertikel II. 41. —, Compressionserscheinungen bei dens. II. 43. —, Pulsionsdivertikel II. 41. —, Symptome ders. II. 42. —, Therapie ders. II. 44. —, Traktionsdiver-tikel II. 42. 44. —, Ursachen ders. II. 41.

Oesophagusektasien, diffuse II. 39. - nach Cardiastenose II. 39. -, Therapie ders. II. 40.

Oesophaguskrampf II. 55. Oesophaguskrebs II. 51. —, Complicationen dess. II. 52. —, Metastasen dess. II. 53. —, Symptome dess. II. 52. —, Therapie dess. II. 53. —, Ursache von Stenose der Speiseröhre II. 45.

Oesophaguslähmung II. 55. Oesophagusruptur II. 54.

Oesophagusstenose II. 45. -, angeborene II. 46. -, Auscultation ders. II. 48. —, Prognose und Therapie ders. II. 49. —, Sondenuntersuchung bei ders. II. 48. —, Symptome ders. II. 47. —, Ursachen ders. II. 45. 46.

Ohnmacht III. 385. —, Disposition zu ders. III. 386. — bei Epilepsie III. 500. — bei Gehirnblutung III. 424. 425. - bei Gehirngeschwülsten III. 459. — bei Kindern III. 386. —, Symptomatologie ders. III. 356. -, Therapie ders. III. 387.

Ohraffectionen bei Anämie Il. 489.

505. — bei Bulbärhämorrhagien III. 354. - bei Compression des verlängerten Marks III. 360. - bei Diphtherie I. 115. — bei Gehirnanämie III. 387. — bei Hysterie III. 554. — bei Influenza I. 127. — bei Leukämie II. 519. — bei Masern I. 79. — bei Me-nière'scher Krankheit III. 492. — hei Meningitis cerebrospin. I. 162. — bei Pocken I. 92. —, hei Rhinitis chron. I. 199. — bei Rückenmarkserkrankungen nach plötzlicher Luftdruckerniedrigung III. 192. — bei Scharlach I. 66. — bei Scrophulose II. 611. bei Typhus ahdom. I. 20, exanth. I. 50. Oïdium albicans II. 8. Oligocythämie II. 481.

Omalgia II. 463.

Onychogryphosis durch trophische Störungen III. 155.

Ophthalmia neuroparalytica bei Trigeminusanästhesie III. 17.

Ophthalmoplegia progressiva III. 350. 351.

Opisthotonus III. 67. — bei Tetanus III. 536.

Opium bei Cholera asiatica I. 146, nostras II. 134. – bei Darmkatarrh II. 130. — bei Darmtuberkulose II. 152. — hei Darmverengerung II. 175. — bei Diabetes II. 576. 582. — bei Epilepsie III. 509. — bei Gallensteinkolik II. 241. — bei Kinderdarmka-tarrh II. 141. — bei Lungentuberku-lose I. 392. — bei Magengeschwür II. 94. — bei Nephritis II. 343. — bei Neuralgien III. 28. — bei Peritonitis II. 206. — bei Perityphlitis II. 148. — bei perniciöser Anämie II. 511. bei Typhus abdom. I. 45. Opiumvergiftung II. 623.

Opticusatrophie bei Akromegalie III. 159. — bei Diabetes mell. II. 562. bei Gehirngeschwülsten III. 460. bei Hydrocephalus chron. III. 490. — bei multipler Herdsclerose III. 229. bei progress. Paralyse der Irren III. 481. — bei Tabes dorsalis III. 241.

Orchitis bei Typhus abdom. I. 32. Orthopädie bei Drucklähmungen des Rückenmarks III. 203. — bei Nackenmuskelkrämpfen III. 126. – bei Rhachitis II. 476. — bei spastischer Cerebralparalyse III. 307. — bei spinaler Kinderlähmung III. 314.

Ortssinn, Prüfung dess. III. 3. 4. Osteomalacie II. 476. —, Diagnose ders. II. 479. -, Symptome ders. II. 477. —, Therapie ders. II. 479. —, Untersuchung der osteomalac. Knochen II. 477.

Osteomyelitis bei Septicopyamie I.

Osteosarkome der Schädelknochen, Gehirnerscheinungen durch diese III.

Otitis, eitrige bei Influenza I. 127, hei Pocken I. 91. —, scarlatinöse I. 64.66. 74. — hei Typhus abdom. I. 21. 31, exanth. I. 50.

Ovarie bei Hysterie III. 555.

Ovarialneuralgie III. 43. Oxalatsteine hei Nephrolithiasis II. 405. 406. —, Behandlung bei dens. II.

Oxalsäurevergiftung II. 615.

Oxybuttersäure, Bez. ders. z. Diabetes mell. II. 556. 565.

Oxyuris vermicularis II. 188. —, Diagnose u. Therapie ders. II. 189.

Ozaena I. 199. —, Behandlung ders. I. 201. —, einfache I. 200. — hei Scrophulose II. 611. -, syphilitische und tuberkulöse I. 201.

Pachymeningitis III. 178. — cervicalis hypertrophica III. 182. -, Compression des Rückenmarks bei ders. III. 182. 193. -, Diagnose ders. III. 183. —, Entstehung u. Symptome ders. III. 182. -, Therapie ders. III. 183. — haemorrhagica interna III. 183. —, Entstehung ders. III. 183. — interna haemorrhagica III. 184. 362. —, Symptome ders. III. 185.

Paedatrophie II. 135. 138. Palisadenwurm im Nierenbecken II. 388.

Pancreasatrophie II. 291.

Pancreascysten II. 292. Pancreashamorrhagie II. 291.

Pancreaskrankheiten, Bez. ders. zum Diabetes mellitus II. 550. 552. 567.

Pancreaskrehs II. 292. 293.

Pancreatin bei chron. Magenkatarrh

Pancreatitis, acute II. 292. -, chronische indurative II. 292.

Panophthalmitis, septische I. 174.

Papayotin bei Diphtherie I. 120. Papillom der Blase II. 428. — des Kehlkopfs I. 227.

Paraanästhesie III. 14. Parästhesie III. 1. 15. — bei Alkohol-lähmung III. 148. — bei Drucklähmung des Rückenmarks III, 199. — bei Gehirnblutung III, 131. — bei Ge-

lenkrheumatismus (chron.) II. 455. des Geschmacks III. 53. — bei hereditärer Ataxie III. 268. — bei Neurasthenie III. 583. - bei neurotischer Muskelatrophie III. 288. — bei perniciöser Anämie II. 507. — bei Poliomyelitis subacut. III. 316. — bei Rückenmarksgeschwülsten III. 324. bei Rückenmarksverletzungen III. 191. — bei Spinalneurasthenie III. 188. bei Tabes dorsalis III. 246. — bei Tetanie III. 531.

Paraglobulin im Harn bei Amyloid-

niere II. 374.

Paralbumiu im Harn Nierenkranker II. 301.

Paralysie ascendante aigue III. 319. – genérale spinale antérieure subaigue

III. 317.

Paralysis III. 54. — glosso-labio-laryngea III. 340. — glosso-labiopharyngea cerebralis III. 343. — bei Tabes dorsalis III. 242. — agitans III. 521. —, Diagnose ders. III. 525. -, Entstehung ders. III. 521. -, Symptome ders. III. 521. -, Therapie ders. III. 526. —, Verschiebung des Körperschwerpunktes bei ders. III. 523. —, Wesen ders. III. 525. —, progressive der Irren III. 476. —, agitirte oder maniakalische Form ders. III. 482. —, Bez. ders. zur cerebrospinalen Syphilis III. 473. 474, zur Tabes III. 258. 486. —, depressive Form ders. III. 482. —, Diagnose ders. III. 486. —, galoppirende Form ders. III. 484. —, hereditäre Disposition zu ders. III. 478. —, Remissionen ders. III. 482. 487. —, Symptome ders. III. 478. —, Therapie ders. III. 487. —, Ursachen ders. III. 477. 478. —, Wesen der Krankheit III. 485.

Paramyoclonus multiplex III. 520.

570.

Paraphasie III. 404. —, Einfluss von Associationen bei ders. III. 404.

Paraplegie III. 58. — bei acut. aufsteigender Spinalparalyse III. 320. – nach allgemeinen Blutverlusten III. 185. —, angeborene spastische bei Kindern III. 306. — dolorosa bei Wirbelkrebs III. 203. — infolge epidemischer Cerebrospinalmeningitis I. 162. 164. — bei Hirnsclerose III. 452. bei Myelitis III. 213. 217. — bei Rückenmarkscompression III. 199. -, spastische bei Rückenmarkserkrankungen durch plötzliche Luftdruck-erniedrigung III. 192. — bei Tabes dorsalis III. 217. Parasiten als Erreger der Malaria I. 148. – der Nieren u. Harnwege II. 386. 400.

Paratyphlitis II. 142.

Parese III. 54. – der Stimmbänder bei Kehlkopfkatarrh I. 205. 209. bei Perichondritis arytaenoidea I. 212.

Parietalwindungen des Gehirns u. Herderkrankungen ders. III. 397. -, Motilitäts- und Sensibilitätsstörungen bei dens. III. 397.

Parotitis II. 13. — bei Choleratyphoid I. 141. —, Contagiosităt ders. II. 14. —, idiopathische II. 14. —, Incubationsdauer ders. II. 14. —, metastatische II. 15. — bei Pocken I. 91. —, primäre II. 14. — bei Scharlach I. 66. —, secundare II. 15. —, Symptome ders. II. 14. —, Therapie ders. II. 16. — bei Typhus abdom. I. 20. 21, exanth. I. 50, recurrens

Passivbewegungen der Extremitäten bei Hemiplegie nach Gehirnblutung III. 439. — bei spinaler Kinderlähmung III. 311. 314. -, Untersuchung des Gefühls für dies. III. 10.

Pasta guarana bei Hemicranie III. 165. Patellarreflexe III. 73. — bei Diabetes mellitus II. 564. — bei Diphtherie I. 117. — bei Drucklähmungeu des Rückenmarks III. 201. —, Fehlen ders. bei Tabes dorsalis III. 240. 251. 260. — bei der Friedreich'schen Krankheit III. 268. — bei Myelitis III. 216. — bei Neuritis (alkohol.) III. 147. — bei Polymyositis acuta II. 466. - bei progressiver Paralyse der Irren III. 481. — bei Pseudohypertrophie der Muskeln III. 294. — bei Tetanus III. 536. — bei Trichinose I. 192.

Paullinia sorbilis bei habituellem Kopfschmerz III. 50. — bei Kinder-darmkatarrh II. 141. — bei Migräne

III. 165.

Pectoraliskrampf III. 127. Pectoralislähmung III. 102. Pectus carinatum II. 472. Peitschenwurm II. 191. Pelioma typhosum I. 30. Peliosis II. 540. — rheumatica II. 542. — senilis II. 541.

Pelletierinum tannicum bei Bandwürmern II. 184.

Pelveoperitonitis II. 196. 204. Pepsin bei Magenkatarrh II. 76.

Perforationsperitonitis II. 192. 204. 213. — bei Cholalithiasis II. 238. – bei Darmkrebs II. 156. – bei Duodenalgeschwür II. 150. — bei Dysenterie I. 132. — bei Magengeschwür II. 89 (Behandlung) II. 94. — bei Magenkrebs II. 101.

Peribronchitis tuberculosa I. 349. Pericardialblätter, Verwachsung

ders. I. 536, 547, 553, 557.

Pericarditis I. 545. —, adhäsive I. 553. —, chronische I. 547. 557. —, Diagnose ders. I. 555. —, eitrige I. 547. — externa I. 546. —, fibrinose I. 547. — bei Gelenkrheumatismus II. 437. 438. 439. —, hämorrhagische I. 547. — bei Herzklappenfehlern I. 496. 500. 546. — bei Nephritis II. 332. 337. — bei Pleuritis I. 423. 436. 546. — bei Pneumonie I. 321. 333. 546. — bei Pocken I. 92. —, Prognose ders. I. 556. — bei Scorbut II. 537. — bei Schrumpfniere II. 366. —, serofibrinöse I. 547. —, Symptome ders. I. 548. —, Therapie ders. I. 557. —, tuberkulöse I. 377. 437. 546. 547. 555.

Perichondritis laryngea I. 211. arytaenoidea I. 212. —, Diagnose ders. I. 212. — externa I. 212. — interna I. 212. — bei Pocken I. 91. 211. —, Therapie ders. I. 213.—, tuberkulöse I. 211. 212. 215. — bei Typhus abdom.

I. 23. 211.

Perimetritis II. 204.

Perinephritis, eitrige II. 379.

Periost rhachitischer Knochen II. 470. Periostitis bei Gicht II. 590. —, ossificirende bei Gelenkrheumatismus II. 455. —, scrophulöse II. 611. — bei Septicopyamie I. 173. — bei Variola I. 92.

Periostreflexe III. 74. 75.

Peripachymeningitis, eitrige

Periphere Nerven, Degeneration ders. III. 87. 88, bei amyotrophischer Lateralsclerose III. 273, bei Bleilähmung III. 118, bei Tabes dors. III. 238. 247. —, Entzündung ders. III. 134. 135. —, Lähmung ders. III. 58. 83 (einzelne Formen ders.) III. 89. —, Krankheiten ders. III. 1. —, Neubildungen ders. III. 150. —, Regeneration ders. III. 139. —, Verletzungen ders. III. 136. eriple uritis I. 445. — Diagnose

Peripleuritis I. 445. —, Diagnose und Prognose ders. I. 446. Peripneumonie I. 311.

Periproctitis II. 128.

Peritonitis, abgesackte II. 196. —, acute II. 192. —, acute umschriebene II. 196. 203. — adhaesiva II. 195. 196. —, carcinomatöse 218 (durch Darmkrebs) II. 156. — bei Choleli-

thiasis II. 238. —, chronische II. 207. — deformans II. 197. 209. —, Diagnose ders. II. 205. 211. —, diffuse allgemeine II. 195. 202. —, eitrige II. 196, bei Blinddarmentzündung II. 143, bei Darmverschliessung II. 169. —, exsudative II. 195. 208. 210. —, fibrinös-eitrige II. 194. — bei Gelenkrheumatismus II. 194. 439. -, hämorrhagische II. 195, mit Hämatombildung II. 209. — der Kinder II. 212. — bei Lungentuberkulose I. 376. — bei Magenkrebs II. 100. 101. — bei Nephritis II. 194. 333. 337. 352. — bei Pleuritis I. 423. 436. II. 193. -, Prognose ders. II. 203. —, septische II. 195. 213. —, Symptome ders. II. 197. 198. 204. 210. —, Therapie ders. II. 206. 213. —, tuberkulöse I. 376. 437. II. 151. 208. 209. 254. — bei Typhus II. 151. 208. 209. 254. — bei Typhus II. dom. I. 17. 18. 43 (Behandlg.) I. 45.

Peritonsillarabscess II. 25. Perityphlitis II. 142. 144. 204. —, eitrige II. 145. 196. —, perforirende

II. 146.

Perlsucht der Rinder, Identität ders. mit der Tuberkulose des Menschen I. 340. 343.

Peroneuslähmung III. 116. —, Symptome ders. III. 117. — durch Verletzungen der Cauda equina III. 192. Pertussis I. 254.

Perubalsam, Inhalationen mit dems. bei Kehlkopftuberkulose I. 217.

Petechialtyphus I. 47. 49. Peyer'sche Plaques bei Leukämie II. 515. — bei Morbus Addisonii II. 396. — im Typhus I. 15.

Pflanzensäur en bei Scorbut II. 539. Pfortaderentzündung, eitrige II. 286. —, Diagnose ders. II. 288. — Neugeborener II. 286. —, Symptome ders. II. 287.

Pfortaderthrombose II. 289. --, Symptome ders. II. 290. —, Therapie ders. II. 291.

Pfriemenschwanz II. 188.

Pharyngitis chronica II. 29. — bei Gelenkrheumatismus II. 439. — granulosa II. 30. — sicca II. 31. —. Symptome ders. II. 30. —, Therapie ders. II. 33.

Pharyngotyphus I. 20.

Pharynxtuberkulose I. 352, 374.

Phenacetin bei Gelenkrheumatismus II. 449. — bei habituellem Kopfschmerz III. 50. — bei Hemicranie III. 165. — bei Influenza I. 128. — bei Neuralgien III. 27. 32. 35. — bei Neurasthenie III. 590 — bei Neuritis

III. 175. — bei Tabes dorsal. III. 265. — bei Typhus abdom. I. 45.

Phlebitis, eitrige bei Perityphlitis II. 146. — bei Septicopyämie I. 169.

Phlegmonen der Haut bei Pocken I. 91. —, bei Septicopyämie I. 172. 173. Phosphatsteine bei Nephrolithiasis II. 405. 406. —, Behandlung beisolchen

II. 412.

Phosphor bei Neuralgien III. 28. — bei Osteomalacie II. 480. — bei perniciöser Anämie II. 511. — bei Rhachitis II. 475. — bei Tabes dorsal. III. 265.

Phosphorvergiftung II. 619. —, acute u. chronische II. 619. —, Kiefernekrose durch diese II. 619.

Phrenicuslähmung III. 114.

Phthisis florida I. 356. — incipiens I. 365. — laryngis I. 214. — pulmonum I. 339.

Physostigmin bei Chorea minor III. 519. — bei Paralysis agitans III. 526. Pia mater, Verdickung ders. bei Tabes III. 239.

Picrotoxin bei Lungentuberkulose I. 391.

Pied tabétique III. 257. 258.

Pigmentablagerung in den Körperorganen bei Malaria I. 149. 150.

Pigmentanomalien der Haut bei nervösen Störungen III. 154, bei Morbus Basedowii III. 172, bei Pseudohypertrophie der Muskeln III. 294.

Pigmentinduration bei Lungentu-

berkulose I. 351.

Pigmentsteine bei Cholelithiasis II. 234.

Pikrinsäure bei Trichinose I. 185. Pilocarpinum hydrochloricum bei Diptherie I. 121. — bei Nephritis II. 341.

Piperazin bei Diabetes mellitus II. 578. Piperin bei Leukämie II. 522.

Pityriasis versicolor bei Lungentuberkulose I. 378.

Plätschergeräusch bei Magendilatation II. 105. —, bei Pneumothorax I. 143

Plattenepithelkrebs des Oesophagus II. 52.

Platzangst der Neurastheniker III.

Pleura, Krankheiten ders. I. 421. —, Krebs ders. I. 415. 419. 454. II. 453. — bei Leukämie II. 515. —, Neubildungen ders. I. 451. — bei Pneumothorax I. 417. —, Syphilis ders. I. 121. —, Verwachsungen ders. I. 435. Pleurafistel nach Empyem I. 441. Pleuraschrumpfung, narbige bei Pleuritis I. 426. 435. — bei Tuber-

kulose der Lungen I. 374.

Pleuritis I. 421. —, adhāsive I. 374. —, Beziehung ders. zur Lungentuberkulose l. 355. 358. 374. -, Complicationen u. Formen ders. I. 436. -, Diagnose ders. I. 439. —, doppelseitige I. 437. -, eitrige I. 438 (bei fötider Bronchitis) I. 248 (bei Lungenbrand) I. 403. 405 (durch embol. Lungenabscess) I. 413. —, exsudative I. 436. —, fibrinöse I. 311. 413. 424. 430. 436. — bei Gelenkrheumatismus II. 439. —, hämorrhagische I. 438. — bei Nierenschrumpfung II. 366. bei Pneumonie I. 311. 314. 319. 320. 333. — bei Pocken I. 91. —, primäre I. 422. 436. — pulsans I. 435. —, Prognose ders. I. 440. -, rheumatische I. 421. - bei Scorbut II. 537. -, secundăre I. 422. — bei Septico-pyămie I. 173. 425. — sicca I. 424. 430. —, Symptome ders. I. 428. 430. Therapie ders. I. 441. —, tuberkulöse I. 374. 422. 424. 436. 437. — - bei Typhus abdom. I. 22, exanthem. I. 50. —, Verlauf ders. I. 427.

Pleuritische Dämpfung I. 432. —, Exsudate I. 127. 302. 374. 423. 424. 425. 426. 427. 431. 432. 435. — Reibegeräusche I. 320. 374. 430. 434. — Schrumpfung I. 374. 435. — Schwarte I. 426. — Verknöcherung I. 426.

Pleuropericarditis I. 552. Pleuropneumonie I. 306. 311.

Plexus lähmung, periphere III. 58.—
des Plexus brachialis III. 106. 111. 135.
Plexus lumbalis-Neuralgie III. 38.
Plumbum aceticum bei Blutbrechen
II. 94.— bei Bronchitis foetida I.
251.— bei Brustaorten-Aneurysma I.
573.— bei Darmkatarrh II. 130.—
bei Dysenterie I. 134.— bei Dyspnoë
durch Herzklappenfehler I. 513.—
bei Lungenbrand I. 407.— bei Lungenödem I. 296.— bei Lungentuberkulose
I. 391. 392.

Pneumatische Therapie bei Asthma I. 276. — bei Bronchitis I. 244. bei Lungenemphysem I. 290. — bei Lungentuberkulose I. 389.

Pneumatometer bei Lungenemphysem

I. 286.

Pneumaturie II. 424.

Pneumonie, alba bei Lungensyphilis Neugeborener I. 421. — alter Leute I. 299. 327. —, asthenische I. 329. —, Ausgänge der croupösen I. 331. —, biliöse I. 322. —, centrale I. 328. 329.

— bei Cholera I. 141. —, chronische interstitielle I. 262. 332. —, Complicationen der croupösen I. 314. 331. —, croupöse I. 306. —, bei Diabetes mellitus II. 561. —, Diagnose der croupösen I. 332. —, diffuse käsige I. 350. —, Disposition zu der croupösen I. 309 (bei Lungenemphysem) I. 288. 328. —, endemisches Auftreten der croupösen I. 309. —, erratische der croupösen I. 309. —, erratische I. 319. —, erysipelatöse I. 105. 319. —, fibrinose I. 306. —, gekreuzte I. —, normose 1. 300. —, gerreuzie 1. 312. —, bei Gelenkrheumatismus II. 439. —, bei Gicht II. 588. —, generalisirte lobuläre I. 300. —, genuine I. 307. —, hypostatische I. 21. —, infectiöse Natur der croupösen I. 308. —, bei Influenza I. 126. 298. —, intermittirende I. 325. —, käsige I. 304. 350. —, katarrhalische I. 234. 235. 296. — bei Keuchhusten I. 257 298. - der Kinder I. 299. 302. 305. 327. -, lobare I. 300. 311. -, lobuläre I. 297. 350 (bei Abdominaltyphus) I. 21 (bei Diphtherie) I. 115. 298 (bei Erysipel) I. 105 (bei Flecktyphus) I. 50 (bei Fremdkörper in den Bronchien) I. 267. -, Lösung ders. I. 318. — bei Masern I. 80. 298. — bei Meningitis cerebrospin. epidem. I. 163. 165, eitriger III. 371. —, migrans I. 319. — bei Nephritis II. 333. 337. 343. 352. —, pathologischer Befund (der croupös.) I. 310 (der katarrh.) I. 300. — bei Pocken I. 91. 298. — primäre (croupöse) I. 307 (katarrhalische) I. 300. —, Prognose der croupös. I. 333. — bei Rhachitis II. 474. — der Säufer I. 309. 323. 327. — bei Scharlach I. 70. 71. — bei Schrumpfniere II. 366. — bei Scorbut II. 537. —, secundäre I. 297. 299. 301. 307. —, Stadien der croupösen I. 310. — Symptome (der croupös) I. 314 -, Symptome (der croupös.) I. 314 (der katarrhalischen) I. 300. —, bei Tetanus III. 537. —, Therapie (der croupös.) I. 334 (der katarrhal.) I. 304. -, traumatische I. 308. - bei Trichinose I. 193. 194. —, typhöse I. 22. 58. 329. —, verkäsende I. 350. —, Verlaufsanomalien ders. I. 327. --, verzögerte Resolution der croupösen I. 327. 330.

Pneumonie-Diplokokken I. 307. 308. 315. — bei Meningitis cerebrospin. I. 158. — bei metapneumonischer Pleuritis I. 423.

Pneumonokoniosen I. 408. Pneumopericardium I. 559.

Pneumothorax I. 466.—, abgesackter I. 447. 451. —, circumscripter I. 447.

—, Diagnose dess. 451. —, geschlossener I. 450. —, bei Lungenbrand I. 403. 405. — bei Lungentuberkulose I. 374. 446. —, offener I. 450. —, Symptome u. Verlauf dess. I. 448. —, The rapie dess. I. 451. —, totaler I. 447. — bei Typhus abdom. I. 22.

Pneumotyphus I. 23, 330. Pocken I. 84. —, Abortivfälle ders. I. 92. —, Complicationen ders. I. 89. —, Contagiositat ders. I. 85. -, Diagnose ders. I. 93. —, Disposition zu dens. I. 85. —, hämorrhagische I. 93. —, Impfung ders. I. 86 (prophylaktische) I. 94. 95. 96. —, Incubationsdauer ders. I. 86. —, Mortalität bei dens. I. 94. —, Prognose ders. I. 94. —, Stadien ders. I. 86-88. —, Temperaturcurve bei dens. I. 90. —, Therapie ders. I. 94. 96. —, Verlauf ders. I. 86. 92.

Pockenlymphe, humanisirte I. 96.

Pockennabel I. 87. Pockennarben I. 88. Podagra II. 503. 586.

Points douloureux bei Neuralgien III. 23.

Poliencephalitis III. 453. — hämor-

rhagica superior III. 148.

Poliomyelitis III. 307. —, a cuta (Erwachsener) III. 315. —, Beziehung ders. zu Neuritis III. 315. 316. 317. —, Diagnose ders. III. 317. —, Symptome ders. III. 316. —, Therapie ders. III. 317. — subacuta u. chronica III. 317. — Diagnose u. Therapie ders. III. 319. — der Kinder III. 307; s. auch spinale Kinderlähmung spinale Kinderlähmung.

Polyästhesie III. 4. — bei Tabes

dorsal. III. 250.

Polyarthritis rheumatica II. 431, chronica II. 452.

Polydipsie bei Diabetes II. 553. 559. 579. 580. — bei gummöser Meningitis III. 472. — bei Hysterie III. 560.

Polymyositis acuta II. 465. —, Diagnose ders. II. 467. -, Therapie ders. II. 467.

Polyneuritis, acute u. chronische III. 137. 138. —, alkoholische III. 146 (ataktische F'orm) III. 148 (paralytische Form) III. 147. -, polymyositische Veränderungen bei ders. II. 467.

Polypen des Darms II. 168. — im Kehlkopf I. 227. 228. — im Oesophagus II. 45.

Polysarcia adiposa II. 596.

Polyurie bei Anämie II. 492. – bei Diabetes insipidus II. 580, mellitus II. 553. 559. — bei Epilepsie III. 500. —

bei Hysterie III. 560. - bei Mening. cerebrospin. I. 162. --, symptomatische II. 578, 582, 583. — bei Tetanie II. 531.

Ponshamorrhagien III. 553. 554. Pons Varoli, Läsion dess. n. deren Symptome III. 416. — sclerotische Herde iu dems. III. 225.

Porencephalie III. 454.

Postepileptisches Irresein III. 501.

Pott'scher Buckel der Wirbelsäule, Veranlassung zu Drucklähmungen des Rückenmarks III. 195. 282. Präcordialangst bei Angina pectoris

I. 540. — bei Cholera asiat, I. 140. Präsystolisches Geräusch bei Herz-

klappenfehlern I. 479, 489.

Priapismus bei Lenkämie II. 519. Processus vermiformis, Entzündung dess. II. 142. -, Hydrops dess. II. 147. —, Krebs dess. II. 154. 156. —, Perforation dess. II. 142. —, Veranlassung zu Darmeinklemmung II.

Proctitis II. 127.

Proglottiden des Bandwurms II. 176. Propulsion bei Paralysis agitans III. 523.

Prosopalgie III. 30.

Prostata, Tuberkulose ders. II. 413. —, Untersuchung bei ders. II. 414. Protozoën, Bez. ders. zur Malaria I. 148.

Prurigo scrophulosorum II. 610. Pruritus pudendi bei Diabetes mell. II. 562. 572.

Psammome des Gehirns III. 457. Pseudobulbärparalyse III. 349. Pseudocroup I. 206. —, Behandlung dess. I. 206. — bei Masern I. 79.

Pseudohypertrophie der Muskeln III. 292. —, Beginn ders. III. 292. -, elekr. Erregbarkeit bei ders. III. 294. —, Volumzunahme einzelner Muskeln bei ders. III. 294.

Pseudokrisen bei croupöser Pneumonie I. 324. - bei Typhus recurr.

I. 54. 57.

Pseudoleukämie II. 523. -, Aetiologie ders. II. 524. - in Bez. zu Anämie II. 525, zu Infectionsgeschwülsten II. 524. -, Behandlung ders. II. 527. -, Blutuntersuchung bei ders. II. 526.—, Diagnose ders. II. 526. —, lienale II. 524.—, lienal-lym-phatische II. 526.—, lymphatische II. 524.—, Symptome ders. II. 525. Pseudoparalyse, spastische III. 301. Pseudorecidive bei Scharlach I. 73. Pseudosclerose III. 233.

Pseudotabes der Alkoholiker II. 146. 149. 261.

Psoriasis linguae II. 11.

Psychisch-epileptische Aequi-

valente III. 501. Psychische Functionen, Locali-sation ders. III. 397.

Psychische Störungen bei Anämie u. Chlorose II. 487. 505. — bei Athetosis III. 529. — bei Bulbarhämorrhagien III. 354. 357. — bei Cholera asiat. I. 140. - bei Coma diabeticum II. 564. — bei Chorea minor III. 516. — bei Durhämatom III. 364. — bei Epilepsie III. 494. 498. 499. 500. 501. 504. 507. — bei Gehirnabscess III. 447. - bei Gehirnblutung III. 423. 425. 436. — bei Gehirnembolie III. 425. 436. — bei Genirnemone III. 443. 444. — bei Gehirngeschwülsten III. 458. — bei Gehirnhyperämie III. 388. — bei Gehirnsyphilis III. 472. 474. — bei Gelenkrheumatismus II. 442. —, habituelle Obstipation bei dens. II. 161. — bei Herzklappen-fehlern I. 503. — bei Hydrocephalus chronicus III. 490. — bei Hysterie III. 562. 563. — bei Jodoformyergif-III. 562. 563. — bei Jodoformvergiftung II. 621. — bei Katalepsie III. 544. —, bei Krämpfen III. 68. — bei Kinderlähmung (cerebral.) III. 453 (spinal.) III. 309. — bei Leberatrophie II. 264. — bei Lungentuberkulose I. 373. — bei Meningitis III. 369. 376, cerebrospinalis I. 160. 161. 164. bei multipler Herdsclerose III. 229. 231. — bei Neuralgien III. 24. bei Neurasthenie III 582. — bei Neuritis III. 143 (alkoholischer) III. 148. bei Ohnmachtsanfällen III. 386. - bei Poliomyelitis Erwachsener III. 316. — bei progress. Paralyse der Irren III. 478. 482. 483. — bei Sinusthrombose III. 383. — bei traumat. Neurosen III. 591. 592. — bei Typhus abdom. I. 24. 26, exanth. I. 49. — bei Urämie II. 312. 313.

Ptomatoatropin, Alkaloid der Wurstu. Fleischvergiftung II. 625.

Ptosis bei Meningitis tuberc. III. 376. — bei Oculomotoriusläbmung III. 91. — bei progressiver Bulbärparalyse III.

Puls Anämischer II. 489, 490, 492, 506. – bei Arteriosclerose I. 564. — bei Cholera I. 140. — bei Endocarditis I. 461. — bei Herzhypertrophie I. 527. — bei Herzklappenfehlern I. 474. 475. 476. 477. 478. 483. 484. 486. 496. bei Mediastinaltumoren 1. 456. — bei Myocarditis I. 519. — bei Nephritis II. 332. 342. 351. — bei Nierenechinococcus II. 387. — bei Nierentumoren II. 386. — bei Pericarditis I. 549. 552. 553. — bei Schrumpfniere II. 361. 362. — bei Tachycardie I. 543. bei Typhus abdom. 1. 8. 28. 46, recurrens I. 53. — bei Urämie II. 314.

Pulsation des Aortenaneurysma I. 563. 569. 571. —, epigastrische bei Herzklappenfehlern I. 475. 477. — bei

Lungenemphysem I. 285.

Pulsionsdivertikel des Oesophagus II. 41. 42.

Pulsus bigeminus I. 497. — celer I. 464. 483. — inaequalis I. 497. — irregularis 497. — paradoxus I. 266. 549. 552. — tardus I. 564.

Punction bei Ascites II. 217. — bei Echninococcus der Leber II. 279. bei Hydrocephalus chronic. III. 491. - bei Hydronephrose II. 418. — bei Hydrothorax I. 453, durch Herz-klappenfehler I. 512. — bei Leber-cirrhose II. 257. — bei Nephritis II. 343. — bei Nierenabscess II. 381. bei Nierenechinococcus II. 387. - bei Pericarditis I. 556. 558. — bei Peritonitis I. 206. — bei Pleuritis I. 439. 442. 443. — bei Pneumonie I. 320.

— bei Pneumothorax I. 452. Pupillen bei Chorea minor III. 514. — bei Durhämaton III. 364. 365. bei Epilepsie III. 499. 507. — bei Gehirnsyphilis III. 472. — bei Lähmung der Augenmuskeln III. 80. — bei Me-diastinaltumoren I. 456. — bei Meningitis III. 370. 377, spinalis III. 179. — bei Myelitis III. 219. — bei progressiver Paralyse der Irren III. 481. -, springende bei Tabes dorsal. III. 253. — bei Sympathicuslähmung III.

Pupillenstarre, reflector. bei progress. Paralyse der Irren III. 481. bei Tabes dorsal. III. 240. 241. 252. 253. — bei Vierhügelläsion III. 412.

Purpura II. 540. — haemorrhagica II. 542. — rheumatica II. 542. — simplex II. 541. — urticans II. 542. — variolosa

Pusteln, maligne I. 184. 186 (Behandlung) I. 189. — bei Pocken I. 87. — bei Rotz I. 182. — bei Septicopyämie I. 172. — bei Typhus abdom. I. 30.

Pyämie I. 167. 168.

Pyämische Erscheinungen bei Cholera asiat. I. 141. — bei Pylephlebitis suppurat. II. 287. 288. — bei Schar-lach I. 71. — bei Sinusthrombose III. 384.

Pyelitis II. 399. — calculosa II. 400. 402. 405. — catarrhalis II. 400. — chronica II. 401. — bei Myelitis III. 217. — bei Nephrolithiasis II. 407. suppurativa II. 400. 408. — bei Tabes dorsal. III. 254. — toxica II. 399. Pyelocystitis II. 399. 400. Pyelonephritis bei Compressions-

lähmung des Rückenmarks III. 202. —, eitrige II. 378. — bei Diab. mell. II. 562. —, Diagnose u. Therapie ders. II. 381. — bei Myelitis III. 217. —, pathol. Befund bei ders. II. 378. — durch Nierensteine II. 407. 408. 409. — bei Pyelitis II. 400. —, Symptome ders. II. 379. 380. — bei Tabes III.

Pylephlebitis adhaesiva chronica II. 289. — suppurativa II. 286.

Pylethrombosis II. 289.

Pylorus carcinom II. 96. 98. -, Behandlung dess. II. 114. -, Erweiterung des Magens bei dems. II. 99. 105.

—, Unterscheidg. dess. von Hyper-trophie des Pylorus mit Stenosenbildung II. 103, von Leberkrebs II. 275.

Pylorusstenose II. 103. —, Diagnostik ders. II. 110. —, Magendilatation durch diese II. 105, 106, —, operative Entfernung ders. II. 114. — durch Ulcusnarben und deren Behandlung

II. 94. 114.

Pyonephrose II. 401. 417.

Pyopneumothorax I. 447. 448. subphrenicus II. 204.

Pyramidenseitenstrangsklerose III. 271. 299. 304.

Pyridin bei Asthma I. 276.

Pyrosis bei chron. Magenkatarrh II. 69.

Quadriceps cruris, Lähmung dess. III. 115.

Quebracho bei Asthma I. 276.

Quecksilber bei Darmverschliessung II. 175. — bei Lebersyphilis II. 273. Quecksilbervergiftung II. 618. -,

Behandlg, bei ders. II. 618, 619. Querschnittsmyelitis III. 204. secundare Degeneration bei ders. III.

Quincke'scher Capillarpuls I. 483.

Rabies I. 176.

Rachenaffectionen bei Choleratyphoid I. 141. — bei Diphtherie I. 111. 114. — bei Lyssa I. 178. — bei Masern I. 79. 82. — bei Pocken I. 91 (Behandlg.) I. 98. — bei Rötheln I. 84. — bei Scharlach I. 63. 66 (Behandlung) I. 73. 74. — bei Typhus abdom. I. 19.

Rachenbränue I. 108. 109.

Racheukatarrh, chronischer II. 29. -, hypertrophischer II. 32. -, Proguose n. Therapie dess. II. 33. -, trockeuer II. 31.

Radialislähmung III. 107. — bei Alkoholneuritis III. 148. — bei Bleilähmung III. 118. —, chron. Verdick-ung der Sehnen auf dem Haudrücken bei ders. III. 109. —, elektr. Erreg-barkeit des Nerveu bei ders. III. 109. -, Functionsstörungen bei ders. III. 108. 109. —, rheumatische III. 107. —, traumatische III. 107.

Radix Colombo bei Darmkatarrh II.

Railway spine III. 511.

Rasselgeräusche bei Bronchiektasien I. 263. - bei Bronchitis I. 232. 233. 235. 239. — bei Lungenemphysem I. 286. - bei Lungentuberkulose I. 364. 365. 366. 367. — bei Pleuritis I. 434. — bei Pneumonie I. 302. 317. 331.

Recidive der Chlorose II. 492. — des Gelenkrheumatismus II. 434. 448. der chron. Nephritis II. 353.

Rectum, Katarrh dess. II. 127. —, Krebs dess. s. Mastdarmkrebs. —, Syphilis dess. II. 152, Symptome II. 153, Therapie II. 154.

Recurrenslähmung I. 219. 220. -, beiderseitige I. 221. 456.

Reflexcentra, vasomotorische 153.

Reflexe III. 70. - bei acut. aufsteig. Spinalparalyse III. 320. — bei Cholera I. 140. — bei Chorea minor III. 516. - bei Drucklähmungen des Rückenmarks III. 199. — bei Facialislähmung III. 97. 100. — nach Gehirnblutung III. 424. 429. — bei Halbseiteuläsion des Rückenmarks III. 339. -, Jendrassik'sches Verfahren bei Erregung ders. III. 73. — bei Kehlkopfmuskellähmung 1. 226. — bei Lähmungen III. 63. - bei Meningitis cerebrospin. I. 162, tuberculos. III. 377. — bei Myelitis III. 214. 215. — bei Neuralgien III. 23, des Nerv. trigeminus III. 30. bei Neuritis III. 143. -, Ort der leichtesten Erregbarkeit ders. III. 71. bei progress. Bulbārparalyse III.
 343. bei progress. Muskelatrophie III. 281 -, Prüfung und Verhalten ders. III. 70. - bei Rückenmarksverletzungen III. 191. - bei Spinalapoplexie III. 157. - bei Tabes dorsal.

III. 251. — bei Tetauus III. 536. —, Verspätung ders. III. 70.

Reflexepilepsie III. 496. —, Behandluug ders. III. 508.

Reflexhemmung III. 60. 72. 215.

Reflexkrampf III. 64. 121. —, saltatorischer III. 128.

Reflexlähmungen III. 60. — bei Neuritis III. 136.

Reflexueuralgien III. 22.

Reflexneurosen durch Rhinitis chronica I. 199. 268.

Reflexreize III. 70. 73. -, Summation ders. III. 70.

Reibegeräusche bei Lungentuber-kulose I. 374. — bei Pericarditis I. 549. 550. 552. 555. — bei Peritonitis II. 200. 211. —, pleuritische I. 320. 430, 434.

Reizerscheinungen, motorische III. 64. — bei Facialislähmuug III. 99. - bei diffuser Hirnsclerose III. 452. - bei Herderkraukungen der motor. Hirnrindenregion III. 595, 396. — bei Meningitis tuberculosa III. 377. 379. - bei Myelitis III. 213. — bei Neuralgieu III. 23. — bei Neuroseu (traumat.) III. 593. — bei Spinalparalyse III. 302. — bei Tabes III. 247. —, sensible III. 1. - bei der Basedow'schen Krankheit III. 172. - bei Meningealapoplexie III. 184. — bei Myelitis III. 214. — bei Neuritis III. 141. 143. — bei Tabes dors. III. 240. 248. — bei traumat. Neurosen III. 593. — bei Wirbelcarcinom III. 203.

Relapsing fever I. 52. Renale Krisen bei Tabes dors. III. 255.

Ren mobilis II. 390.

Resorcin bei Magenkatarrh II. 64. bei Soor II. 9.

Respiration bei acut aufsteig. Spinalparalyse III. 321. — bei acut. Bulbärparalyse III. 355. 357. — bei amyotrophischer Lateralsclerose III. 277. - bei Anämie II, 489. 506. — bei der Basedow'schen Krankheit III. 172. bei Bulbärhämorrhagieu III. 355. bei Diabetes mell II. 560. 564. — bei Embolie u. Thrombose der Basilararterie III. 357. - bei Fettleibigkeit II. 602. — bei Gehirnblutung III. 423. 429. — bei Hysterie III. 565. — bei Meningitis spinalis III. 179, tubercul. III. 378. 380. - bei Nephritis II. 332. — bei Osteomalacie II. 479. — bei Poliomyelitis chronic. III. 318. - bei progress. Bulbarparalyse III. 343. bei progress. Muskelatrophie III. 282.

295. 298. — bei Schrumpfniere II. 362. bei Tabes dors. III. 255. — bei Tetanus III. 537. — bei Urämie II. 312. 315. — bei Zungenkrampf III. 124. — bei Zwerchfelllähmung III. 114.

Respirationsmuskelkrämpfe III. 129. —, complicirte III. 130. — bei

Hysterie III. 130, 569.

Respirationsmuskeln, Lähmung ders. bei acut. Bulbärparalyse III. 359, bei multipl. Neuritis III. 144. Respirationsorgane, Krankheiten

ders. I. 196.

Respirationsstörungen bei Asthma I. 268. 271. 272. — bei Bronchitis I. 234. 235. 239. — bei Cholera I. 140. — bei Diphtherie I. 112. 113. — bei Hepatitis II. 246. — bei Herzklappen-fehlern I. 494. — bei Influenza I. 124. — bei Lebercirrhose II. 253. — bei Lungenatelektase I. 292. — bei Lungenemphysem I. 283. 284. — bei Lungenkrebs I. 408. — bei Lungenödem I. 295. — bei Lungentuberkulose I. 354. — bei Miliartuberkul. I. 397. bei Pneumonie I. 301. 302. 313. 316.

— bei Pocken I. 91. — bei Scharlach I. 70. 71. — bei Trichiuose I. 193. bei Typhus abdom. I. 21. 22.

Retentio urinae bei Drucklähmungen des Rückenmarks III. 201. - bei Myelitis III. 217 (Behandlg.) III. 224.

bei Tabes dors. III. 254.

Retinablutungen bei Endocarditis

I. 465. 466.

Retinitis bei Diabetes mell. II. 562. – bei Leukämie II. 515. 519. — bei Nephritis chron. II. 351. — bei Nierenschrumpfung II. 365. 375.

Retronasalkatarrh, chron. II. 31. -,

Therapie dess. II. 34.

Retropharyngealabscess II. 35. Retropulsion bei Paralysis agitans III. 524.

Revaccination I. 96. —, Icterus nach solcher II. 220.

Rhabdomyom der Nieren II. 384.

Rhachitis II. 468. -, acute II. 474. -, chronische II. 474. -, Bez. ders. zum Darmkatarrh der Kinder II. 138, zum Glottiskrampf I. 224, zu Zahnanomalien II. 18. -, Diagnose u. Prognose ders. II. 474. —, Entstehung ders. II. 468. —, fötale II. 469. —, Knochenuntersuchung bei ders. II. 470. 471. —, Symptome ders. II. 471. tarda II. 469. -, Therapie ders. II.

Rheumatismus articulorum acutus II. 431. — scarlatinosus I. 70.

Rheumpulver bei habitueller Obstipation II. 163.

Rhinitis I. 196. — chronica atrophicans I. 200. — chronica hypertrophica I. 199. — bei Scrophulose II. 611.

Rhizoma filicis bei Bandwürmern II.

Rhomboidei, Krämpfe ders. III. 126.

—, Lähmung ders. III. 102. Rhonchus sibilans I. 232. — sonorus

Ricinusöl bei Dysentrie I. 133.

Riechcentrum, Localisation dess. III.

Rindencentren III. 390. -, Localisation der epileptischen Krämpfe in dens. III. 506.

Rindenepilepsie III. 395.

Rippenfellentzündung I. 427. Roborantien bei Scorbut II. 539.

Rötheln I. 83. —, Incubationsdauer ders. I. 83. —, Bez. ders. zu Masern I. 83. 84. —, Prognose ders. I. 84.

Rose I. 99.

Rosenkranz, rhachitischer II. 472. Roseolen bei Choleratyphoid I. 141.

— bei Septicopyämie I. 172. — bei Typhus abdom. I. 9. 30. 36, exanth. I. 49. —, varicellöse I. 99. Rothlauf I. 99.

Rotz I. 180. —, Bacillen dess. I. 181. —, Diagnose dess. I. 183. —, Symptome dess. I. 181. —, Therapie dess. I. 183. —, Verlauf dess. I. 182.

Rubeolae I. 83.

Rückenmark, Blutungen iu dass. III. 186. —, Circulationsstöruugen dess. III. 185. —, combiuirte Systemerkrankung dess. III. 239. 240. 252. 260. 300. 303. -, Drucklähmungen dess. III. 193. —, function. Störungen dess. III. 187. —, Halbseitenläsion dess. III. 336. —, Höhlen- u. Spaltbildungen in dems. III. 324. 326. —, Krankheiten dess. III. 177. — bei Meningitis cerebrospin. I. 159. 160. —, Neubildungen dess. III. 205. 323. —, Verletzungen dess. III. 189. 190.

Rückenmarksabscess III. 209. 212. Rückenmarksaffectionen bei Gicht II. 589. — bei perniciöser Anämie III. 507.

Rücken marksanämie III. 185.

Rückenmarksatrophie bei progress. Muskelatrophie III. 280. — bei Tabes III. 236. 251.

Rückenmarkscompression III. 193. —, Entstehung ders. III. 195. —, Ort ders. III. 203. — bei Pachymeningitis cervical. hypertroph. III. 182. - durch

Rückenmarksgeschwülste III. 324. —, spastische Spinallähmung bei ders. III. 305. — bei Spina bifida III. 331.

Rückenmarksdegeneration bei amyotrophischer Lateralsclerose III. 273. 274. — bei Geschwülsteu des Rückenmarks und seiner Häute III. 324. — grane der Hinterstränge III. 233. — bei multipler Sclerose des Gehirns und Rückeumarks III. 226.231. primäre der Pyramidenbahnen III. 270. 274. 299. 303. — bei Poliomyelitis III. 308. 319. — bei Rückenmarkscompression III. 198. — bei spastischer Spinalparalyse III. 304. bei Tabes dorsalis III. 233. 237. 238. 247. —, secundäre III. 88. 332. nach Amputationen III. 336. — nach Gehirnblutung III. 421. 429. 433. — uach Gehirnläsion III. 332. 421. bei Myelitis III. 212. - bei progress. Paralyse der Irren III. 455. — bei Querschnittsaffectionen des Rückenmarks III. 212. 334. — nach Verletzungen der Cauda equiua III. 335.

Rückenmarkserkrankungen, Localisation u. topische Diagnostik ders. III. 204. — nach plötzlicher Luftdruckerniedrigung III. 192. -, systematische III. 205. —, unsystematische

(diffuse) III. 205.

Rückenmarkserweichung III. 210.

Rückenmarksgefässe, Erkrankung ders. III. 186. — bei Myelitis III.

Rückenmarksgeschwülste III. 323. —, Differentialdiagnose ders. von transversal. Myelitis III. 222. 325. --, Drucklähmung des Marks durch dies. III. 193. —, Entstehung und Symptome ders. III. 324. —, Prognose nnd Therapie ders. III. 325. —, Unterscheidung ders. von Halbseitenläsion des Rückenmarks III. 325.

Rückenmarkshäute, acute Entzündungen ders. III. 177. — Blutungen ders. III. 183. —, Neubildungen ders. III. 323. 324.

Rückenmarkshyperämie III. 186. Rückenmarksschwindsucht III.

Rückenmarkssclerose bei Myelitis III. 210. —, multiple III. 225. 226. – bei spastischer Spinallähmung III. 305. — Unterscheidung ders. von Tabes III. 261.

Rückenmarkssyphilis III. 208. Rückenmarksverletzungen III. 189. —, Brown-Sequard'sche Lah-

mung nach deus. III. 336. 337. -, Complication mit secuudărer traumat. Entzündung III. 190. —, Symptome ders. III. 190. —, Therapie ders. III. 192. —, Veranlassg. zu Geschwülsten des Rückenmarks III. 324.

Rückenmuskellähmungen III. 105. — bei der juvenilen Muskel-

dystrophie III. 105. Rückenstarre bei tuberkulöser Meningitis III. 376. — (tonische) bei Tetanus III. 536.

Rücken wir bel, Uebergreifen des Oesophaguskrebs auf dies. II. 53.

Rückfallsfieber, chronisches II. 526.

Rückfalltyphus I. 52. Ruhr I. 129, —, katarrhalische II. 127.

-, tropische I. 129.

Rumpfmuskellähmung III. 105. bei acuter aufsteigender Spinalparalyse III. 321. — (halbseitige) bei Gehirn-blutung III. 428. 429.

Rumpfmuskelstarre bei Paralysis agitans III. 522. — bei Tetanus III.

536.

Sacharomyces albicans, Bez. dess. zum Soorpilz II. 8.

Salaamkrämpfe III. 124.

Salbeithee bei Nachtschweissen Lungenkranker I. 391.

Salicylpuder bei Nachtschweissen

Schwindsüchtiger I. 391.

Salicylsäure bei acuter aufsteigender Spinalparalyse III. 323. — bei Cystitis II. 426. — bei Diphtherie I. 120. — bei Endocarditis I. 467. bei Gelenkrheumatismus II. 446. 451. 459. — bei Gicht II. 596. — bei Magenkatarrh II. 77. — bei Meningitis cerebrospin. I. 166. — bei Morbus maculos. Werlh. II. 543. - bei Muskelrheumatismus II. 543. — bei Mus-kelrheumatismus II. 464. —, Neben-wirkungen ders. bei innerer Anwen-dung II. 448. — bei Neuritis III. 145. — bei Nierenbeckenentzündung II. 404. — bei Nierensteinen II. 412. — bei Polymyositis II. 467. — bei Te-tanus III. 539. — bei Trichinose I. 195. — bei troph Nervenerkrankungen 195. — bei troph. Nervenerkrankungen III. 160.

Salicylsaures Natron bei acuter aufsteig. Spiualparalyse III. 323. — bei Diabetes II. 577. 582. — bei Gelenkrheumatismus II. 446. 474. — bei Gicht II. 596. — bei habituellem Kopfschmerz III. 50. — bei Hemicranie III. 165. — bei Ischias III. 41. — bei Neuralgien III. 27. 34. 35. — bei Tabes III. 265.

Salipyrin bei acut. Gelenkrheumatismus II. 449. — bei Neuralgien III. 27. 32. 41. — bei Typhus abdom. I. 45.

Salol bei Gelenkrheumatismus II. 449. Salolprobe Ewald's zur Diagnostik der Magenatonie II. 107.

Salpeterpapier bei Asthma I. 276. Salpetersäure bei Diabetes insipid. II. 582. — bei Nephritis II. 338.

Salpetersäurevergiftung II. 615. Salzsäure bei Anämie II. 499. 511. bei Appetitlosigkeit durch Herzklappenfehler I. 514. — bei Chlorose II. 499. 511. — bei Kinderdarmkatarrh II. 141. — bei Magenkatarrh II. 64. 76. 77. — bei Magenkrebs II. 104. bei Nephritis II. 343.

Salzsäurevergiftung II. 615.

Samenbläschen, tuberkulöse Erkrankung ders. II. 413.

Santonin bei Würmern II. 187. 189. Sarcina ventriculi II. 70.

Sarcom, alveoläres der Lungen I. 417. des Gehirns III. 455. 456. — des Mediastinum I. 455. — der Nieren II. 383. 384. — der peripheren Nerven III. 151. — des Rückenmarks und seiner Häute III. 324.

Säuferleber II. 283.

Säuferpneumonie I. 309. 327. —,

Behdlg. ders. I. 337.

Sauerstoffinhalationen zur Bekämpfung der Diphtherie I. 121, der Leukāmie II. 523.

Scarificationen der erysipelatös erkrankten Haut I. 108. — bei Glossitis

Scarlatina s. Scharlach.

Schachtelton der Brust bei Asthma I. 272, bei Lungenemphysem I. 285.

Schallwechsel, percussorischer über Lungencavernen I. 366. 367. bei Pneumothorax I. 449. 450.

Scharbock II. 532.

Scharlach I. 59. —, epidemisches Auftreten dess. I. 61. —, Complicationen dess. I. 64. 72. —, Contagiosität dess. I. 59. —, Diagnose dess. I. 73. —, Disposition zu dems. I. 60. 1. 73. —, Disposition 21 dems. 1. 69. —, hämorrhagischer I. 67. 72. —, Impfung dess. I. 60. —, Incubationsstadium dess. I. 61. —, miliarer I. 64. —, papulöser l. 67. —, Prognose dess. I. 73. —, Recidive dess. I. 73. —, rudimentäre Formen dess. I. 67. 71. 72. —, Symptome dess. I. 61. —, Temperaturcurve dess. I. 62. —, Tenacität des Contagiums dess. I. 60. —, Therapie dess. I. 73. —, typhöse Form

dess. I. 72. — variegata I. 67. —, Verlauf dess. I. 71.

Scharlachdiphtherie l. 64. 65. -, Behandlg. ders. I. 74.

Scharlachexanthem I. 61. 67. Scharlachnephritis II. 321. 334.

Schettern bei Lungentuberkulose I. 364. — bei Pleuritis I. 433.

Schierlingvergiftung II. 623.

Schilddrüsenatrophie bei Myxödem III. 157.

Schlaganfall III. 421.

Schleimbeutel, Entzündung ders. bei acut. Gelenkrheumatismus II. 436. bei Gicht II. 590.

Schleimhautexanthem bei Pocken I. 88 (Behandlg.) I. 97. — bei Masern I. 77. 81.

Schleimhäute, Entzündung ders. bei Schrumpfniere II. 366. —, gichtische Erkrankungen ders. II. 587. —, Oedeme ders. bei Nephritis II. 308. 332. scrophulöse Affectionen ders. II. 617.

Schleimkolik II. 129.

Schleimpolypen im Kehlkopf I. 228. Schlingkrämpfe bei Tetanus III. 536. 537.

Schlinglähmung bei Bulbärhämorrhagien III. 354. — bei Bulbärparalyse III. 343. 358. — bei Diphtherie I. 117. — bei Embolie u. Thrombose der Basilararterie III. 358. – bei Hysterie III. 558. —, Localisation ders. III. 417.

Schlottergelenke bei spinaler Kinderlähmung III. 311.

Schlüsselbein-Verkrümmungen, rhachitische II. 472.

Schmerzempfindung III. 7. 13. bei Höhlenbildung im Rückenmark III. 328. — Hysterischer III. 555. — bei Krämpfen III. 68. —. Leitung ders. III. 214 (verlangsamte) III. 8. 143. 214. bei Myelitis III. 214. -, neuralgische III. 20. 22. 143. —, Prüfung ders. III. 7. —, rheumatoide bei progress. Paralyse der Irren III. 479. - bei Rückenmarkscompression III. 182. 198. 202. — bei Tabes dorsalis III. 240. 249. — durch Temperaturreize III. 6.

Schmerzpunkte bei Neuralgien im Allg. III. 23: bei Cervico-Brachialneuralgie III. 35, bei Gelenkneurosen
III. 44, bei Intercostalneuralgie III.
35, bei Ischias III. 39, bei Occipitalneuralgie III. 33, bei Schreibekrampf
132, bei Trigeminusneuralgie III. 33.
Schmierkur bei acut. aufsteigeuder
Spinalparalyse III. 323. — bei acut.

Spinalparalyse III. 323. — bei acut. Bulbärparalyse III. 359. — bei Augen-

muskellähmung (syphilit.) III. 94. — bei Diabetes insipidus II. 583. — bei Gehirngeschwülsten (syphilit.) III. 467. — bei Gehirnsyphilis III. 475. — bei Hämoglobinurie (luet.) II. 532. — bei Myelitis (luet.) III. 222. — bei progress. Paralyse der Irren III. 487. — bei Rotz I. 183. — bei Rückenmarksgeschwülsten (syphilit.) III. 325. — bei spastisch. Spinalparalyse III. 304. — bei Tabes dorsal. III. 263.

Schneiderkrampf III. 133.

Schnürleber II. 284.

Schnupfen I. 196. —, diphtherischer I. 122. — bei Heufieber I. 197. — durch Uebertragung von Trippersecret I. 197.

Schreibekrampf III. 130.—, Diagnose dess. III. 132.— Entstehung dess. III. 131.—, paralytischer III. 132.—, spastischer III. 131.—, Symptome dess. III. 131.—, tremorartiger III. 131.—, Therapie dess. III. 132.

Schriftamnesie III. 406.

Schriftblindheit III. 406. —, cerebrale. Localisation dies. III. 407.

Schriftstörungen III. 406. —, hysterische III. 556. 558. — bei progress. Paralyse der Irren III. 479. 480. 481.

Schröpfköpfe. trockene bei acuter aufsteigender Spinalparalyse III. 323, bei Bronchitis I. 237. 245, bei Drucklähmungen des Rückenmarks III. 204, bei Leptomeningitis spinalis III. 181, bei Pleuritis I. 441, bei Pneumonie I. 305. 335.

Schrumpfniere II. 354. —, Aetiologie u. Begriffsbestimmung ders. II. 354. — bei Arteriosclerose I. 565. — durch chemisch-toxische Stoffe II. 355. —, Diagnose ders. II. 368. —, einseitige II. 357. —, embolische II. 383. — bei Fettleibigkeit II. 603. —, genuine II. 354. — bei Gicht II. 356. 584. 588. —, Herzhypertrophie bei ders. II. 317. 360. —, infectiöse II. 356. — bei Lungenemphysem I. 288. — durch Pyelitis II. 401. —, secundäre II. 344. 347. 354. —, Symptome ders. II. 359. —, syphilitische II. 356. 357. —, Therapie ders. II. 369.

Schrumpfungsphthisen I. 357.

Schüttelkrämpfe III. 65.

Schüttellähmung III. 521; s. auch Paralysis agitans.

Schultermuskelkrämpfe III. 126. -, Behandig. ders. III. 127.

Schultermuskellähmungen III. 110. 111, (halbseit.) bei Gehirnblutung III. 428. 429.

Schwämmchen II. 8. -, Therapie ders. II. 9.

Schwämme, Vergiftungen durch solche II. 624.

Schwangerschaft Epileptischer III. 502.

Schwangerschaftsnephritis II. 324. 335. 336.

Schwefel, Darreichung dess. bei Chlorose II. 499.

Schwefelbäder bei Bleiläbmung III. 119.

Schwefelkohlenstoffvergiftung II. 621.

Schwefelpräparate bei Hämorrhoiden II. 160.

Schwefelsäurevergiftung II. 614. Schwefelwasserstoffvergiftung II. 621.

Schweflige Säure, Vergiftung durch diese II. 615.

Schweissdrüsen bei Anämie II. 314. Schweissdrüsenabscesse bei Typhus abdom. I. 30.

Schweisssecretion, Störungen ders. III. 160, 161. — bei Tetanus III. 531. 536.

Schwerhörigkeit durch Meningitis cerebrospin. I. 164. — durch Rhinitis chron. hypertrophica I. 199. — durch Scharlach I. 66. — durch Urämie II.

Schwielen bildung im Herzen I. 499. 515. 564. — in den Lungen durch Pneumonokoniosen I. 409. — bei Tu-

berkulose I. 350.

Schwindelgefühl bei Augenmuskellähmungen III. 91. — bei der Basedow'schen Krankheit III. 172. — bei Bulbärhämorrhagien III. 354. — bei Compression des verlängerten Marks III. 360. — bei eitriger Meningitis III. 370. — bei Epilepsie III. 500. — bei Gehirnabscess III. 448. — bei Gebirnblutung III. 425. — bei Gehirngeschwülsten III. 459. 464. — bei Kleinhirnherderkrankung III. 413. 414. 417. — bei Menière'scher Krankheit III. 492. — bei multipler Herdsclerose III. 229. — bei Neurastbenie III. 583. — bei progressiver Paralyse der Irren III. 479. 483.

Schwindsucht, galoppirende I. 356. Schwitzkuren bei Hydrops Herzfehlerkranker I. 513. — bei Nephritis II. 340. 341.

Scirrhus des Magens II. 96. — des Oesophagus II. 52.

Sclerema adiposum bei Cholera nostras der Kinder II. 133. Sclerodermie durch Gefässkrampf III.

Sclérose en plaques III. 225,

Sclerotinsäure bei Lungentuberkulose I. 391.

Scoda'scher Schall über plenrit. Exsudat I. 432.

Scoliosis ischiadica III. 40.

Scorbut II. 532. —, Contagiosität dess. II. 535. —, epidemisches Auftreten dess. II. 533. —, Formen dess. II. 538. —, Symptome dess. II. 535. —, Therapie dess. II. 538. —, Unterscheidung dess. von Peliosis rheum. u. Stomacace II. 538. —, Ursachen dess. II. 533. 534.

Scorbut-Anämie II. 537. Scorbutgeschwüre II. 536.

Scrophulose II. 610. —, Behandlung ders. II. 612. -, Relation ders. zur Syphilis II. 612, zur Tuberkulose I. 339. 340. 344. 355. II. 611.

Secrete, zuckerhaltige bei Diabetes II.

Secretions anomalien III. 160. bei acut. aufsteig. Spinalparalyse III. 320. — bei Anämie II. 488. — bei Basedow'scher Krankheit III. 172. bei Diabetes insipidus II. 580. — bei Hysterie III. 560. — bei Neuralgien III. 24. 31. — bei Poliomyelitis subacut. III. 318. — bei progress. Bulbärparalyse III. 344. — bei Syringomyelie III. 329.

Seebäder bei habituellem Kopfschmerz III. 50. — bei Hemicranie III. 166. bei Hysterie III. 575. — bei Neurasthenie III. 589.

Seelenblindheit, Localisation ders. III. 399. —, Relation der Ataxie zu ders. III. 406.

Seelentaubheit III. 399. 404.

Sees corbut II. 534. Seh centrum, Localisation dess. III. 397. 398.

Sehnen, trophische Störungen in dens. bei Tabes dorsal. III. 258.

Sehnenflecken am Pericardium I. 547. Sehnenreflexe III. 72. — bei amyotroph. Lateralsclerose III. 276. — bei Drucklähmungen des Rückenmarks III. 200. — bei Epilepsie III. 500. —, Fehlen ders. III. 75. — bei Gehirn-blutung III. 429. — bei Halbseiten-läsion des Rückenmarks III. 339. bei Hydrocephalus chron. III. 490. bei multipler Herdsclerose III. 228. — bei Lungentuberkulose I. 373. — bei Myelitis III. 216. — der oberen Extremitäten III. 74. 75. — bei Poliomyelitis Erwachsener III. 316. 318.

– bei progress. Bulbärparalyse III. 344. — bei progress. Muskelatrophie III. 284. 285. 288. — bei progress. Paralyse der Irren III. 481. —, Reize für dies. III. 73. — bei saltatorischem Reflexkrampf III. 128. — bei secundärer Rückenmarksdegeneration III. 335. — bei spastischer Cerebralparalyse III. 306, bei spastischer Spinal-paralyse III. 300. 301. — bei spinaler Kinderlähmung III. 312. —, Steigerung ders. III. 75. — bei Syringomyelie III. 328. — bei Tabes dorsal. III. 251. im Typhus abdom. I. 25. — der unteren Extremităten III. 73. 74.

Sehnenscheidenentzündung Gelenkrheumatismus II. 436. — bei

Gicht II. 590.

Sehnenverdickungen bei Radialis-

lähmung III. 109.

Sehstörungen durch Meningitis cerebrospin. epid. I. 162. 164. — bei Nephritis II. 351

Seitenstechen bei Lungeninfarct I. 414, bei Pleuritis I. 427. 428, bei Pneumonie I. 313. 314. 319.

Seitenstrangsclerose, primäre III.

Semilnuarklappen der Aorta, Insufficienz ders. I. 480. 569. —, physikalische Symptome ders. I. 481. Senfbäder bei Pneumonie I. 305.

Senfeinwickelungen bei Pneumonie

Senna-Infus bei Meningitis der Kinder III. 382.

Sensibilität, electrocutane III. 8. —, electromusculäre III. 11. —, Lokali-sation ders. III. 396.

Sensibilitätsstörungen III. 1. — bei acuter aufsteigend. Spinalparalyse III. 320. —, Allgemeines über dies. III. 1. — bei Arseniklähmung III. 120. — bei Bulbärhämorrhagien III. 355. — bei Compression des verlängerten Marks III. 360. — bei corticaler Lähmung III. 396. 397. — bei Cruralislähmung III. 115. — nach Diphtherie I. 116. - bei Drucklähmungen des Rückenmarks III. 199. — nach Gehirnblutung III. 430.431. — bei Gehirngeschwülsten III. 463. — bei Halbseitenläsion des Rückenmarks III. 337. 338. 339. bei Herderkrankungen der Capsul. intern. III. 410. 416, der Hirnschenkel III. 413. — bei Hysterie III. 551. bei Ischiadicuslähmung III. 117. — bei Ischias III. 40. — im Kehlkopf I. 226. — bei Lähmungen III. 63. bei Medianuslähmung III. 111.

- bei multipler Herdsclerose III. 229. — bei Myelitis III. 214. 224. — bei Neuralgien III. 23. — bei Neuritis III. 135. 141. 143. 148. — bei neurotischer Muskelatrophie III. 288. - bei Obturatoriuslähmung III. 116. - bei progress. Paralyse der Irren III. 483. — bei Radialislähmung III. 109. bei Rückenmarkserkrankungen nach plötzl. Luftdruckerniedrigung III. 192. - bei Rückenmarksverletzungen III. 190. — bei Schreibekrampf III. 132. bei Syringomyelie III. 32S. - bei Tabes dorsal, III. 240, 241, 243, 249, 251. — bei Tetanus III. 536. — bei Ulnarislähmung III. 110. Sensible Nerven, Krankheiten ders.

III. 1.

Sepsis (Septicămie) I. 168. —, heilbare

Formen ders. I. 174.

Septicopyāmie I. 167. —, Aehnlichkeit ders. mit Abdominaltyphus I. 175. —, Bacterien bei ders. I. 167. —, Beginn ders. I. 171. —, Circulations-apparat bei ders. I. 172. —, Diagnose ders. I. 174. -, icterische Färbung der Haut bei ders. I. 174. —, kryptogenetische I. 167. 170. —, pathologischer Befund bei ders. I. 169. -, Prognose ders. I. 174. —, Symptome ders. I. 170. —, Therapie ders. I. 176.

Septum ventriculorum, Defecte in

dems. I. 490. 492.

Sero-Pneumothorax I. 448.

Serratuslāhmung III. 103. — bei Dystrophia muscul. III. 297. —, flügelförmiges Abstehen des inneren Scapularrandes bei ders. III. 105. 297. —, rheumatische III. 103. —, Therapie ders. III. 105. — , traumatische III. 103. —, Verlauf ders. III. 105.

Shaking palsy III. 521.

Shok nach Rückenmarksläsionen III. 191.

Siderosis pulmonum I. 409.

Silbenstolpern III. 402. - bei pro-

gress. Paralyse III. 479.

Singultus III. 129. — bei Anämie II. 459. — bei Cholera I. 139. — bei Dysenterie I. 131. — bei Hepatitis II. 246. —, hysterischer III. 129. 565. 569. —, reflectorischer Ill. 129. —, Therapie dess. III. 129. 130. — bei Urämie II. 314.

Solutio Fowleri bei Herzklappenfehlern I. 508.

Somnambulismus bei Hysterie III.

Sonnenstich, Bez. dess. zur eitrigen Meningitis III. 367.

Soor II. S. — des Gaumens bei Diabetes mell. II. 560. — bei Kinderdarmkatarrh II. 137. — im Oesophagus II. 46. —, Therapie dess. II. 9. — bei Typhus abdom. I. 20.

Sopor bei Typhus abdom. I. 24.

Spartein bei Herzklappenfehlern I. 512.

Spasmotoxin III. 534.

Spasmus glottidis I. 224. — bei Rhachitis II. 474. — Therapie dess. I. 225. — nictitans III. 123.

Spastische Erscheinungen amyotrophischer Lateralsclerose III. 276. — bei diffuser Hirnsclerose III. 452. — bei Hydrocephalus III. 490. — bei Hysterie III. 558. — bei multipler Sclerose III. 228. — bei progress. Muskelatrophie III. 285.

Spastisch-paretischer Gang bei amyotrophischer Lateralsclerose III. 276. — bei spastischer Spinalparalyse

III. 301. 302.

Speckleber II. 284. — bei Lungentuberkulose I. 376.

Speckniere II. 372.

Speicheldrüsen, Krankheiten ders.

II. 1. 13.

Speichelfluss bei Bandwurm II. 182. – bei Diabetes insipidus II. 580. – bei Lyssa I. 178. — bei Stomatitis

Speichelsecretion, Anomalien ders. III. 160.

Speiseröhre s. Oesophagus.

Sphacelinsäure, Ursache von Ergotismus gangraenosus II. 624.

Sphincterkrampf, reflectorischer bei

Cystitis II. 422.

Spina bifida III. 330. —, Behandlung (chirurg.) ders. III. 331. —, Complication ders. mit eitriger Meningitis III. 331. —, Sitz ders. III. 330.

Spinalapoplexie III. 186. ptome ders. III. 186. —, Therapie

ders. III. 187.

Spinalepilepsie III. 74. 228.

Spinalirritation III. 187. 189. — bei

Hysterie III. 555.

Spinalmeningitis III. 177. —, acute III. 177. —, chronische III. 180. —, Diagnose ders. III. 179. —, Entstehung ders. III. 177. —, gummöse III. 473. -, Symptome ders. III. 178. -, Prognose ders. III. 179. —, secundare III. 180. 181. —, Therapie ders. III. 180. 181. —, traumatische III. 190. —, tuberkulöse III. 177

Spinalnerven, Affectionen ders. bei Meningitis cerebrospin. I. 162. - bci

Pocken I. 92.

Spinalneurasthenie III. 187. —, Diaguose ders. III. 189. -, Druckempfindlichkeit der Wirbel bei ders. III. 189. -, Symptome ders. III. 188.

Spinalparalyse, acute aufstei-gende III. 319. —, acute Infection ders. III. 321. —, Diagnose u. Prognose ders. III. 322. —, Relation ders. zur multiplen Neuritis III. 144. 322. 323. —, Symptome ders. III. 320. — Therapie ders. III. 323. —, a cute atrophische III. 315. —, chronische atrophische III. 317. —, Brown-Séquard'sche III. 336. —, spastische III. 271. 299. 300. —, Bez. ders. zum chron. Hydrocephalus III. 305. 491, zur multiplen Herdsclerose III. 231. —, Diagnose ders. III. 305. — familiäre III. 303. —, patholog. Befund am Rückenmark bei ders. III. 303. durch Pellagra III. 304. —, Steigerung der Sehnenreflexe bei ders. III. 75. 300. —, Symptome ders. III. 300. — durch Syphilis III. 303. 304. — Therapie ders. III. 305. — durch Vergiftung mit Lathyrus-Samen III. 304.

Spiralen im Sputum bei Asthma I. 273, bei Bronchitis fibrinosa I. 252, bei Pneumonie I. 316.

Spirillen (Spirochäten) im Blute Typhuskranker I. 52. 56. 57.

Spirometer bei Lungenemphysem I. 286.

Spitzenkatarrhe der Lungen I. 236. –, tuberkulöse I. 349. 365.

Spitzfussstellung bei Peroneuslähmung III. 117.

Spitzpocken I. 98.

Splenisation der Lungensubstanz bei Lungenatelektase I. 291, bei Pneumonie I. 300.

Spondylitis, Compression des Rückenmarks durch dies. III. 194. 195. deformans bei chron. Gelenkrheumatismus II. 457. —, Diagnose ders. III. 203. —, Symptome ders. III. 188.

Sprachcentreu III. 399. —, Locali-

sation ders. III. 407.

Sprachstörungen bei acuter Bulbärmyelitis III. 359. — bei amyotroph. Lateralsclerose III. 277. — bei Angina II. 21. — bei Athetosis III. 526. — bei Bulbärhämorrhagien III. 354. bei Chorea minor III. 515. — bei Compression des verlängert. Marks III. 360. 417. — bei Diphtherie I. 117. bei Durhämatom III. 364. — bei Embolie u. Thrombose der Basilararterie III. 358. —, Entstehung ders. III.

399. - bei Gehirnblutung III. 428. bei Gehirnembolie III. 443. — bei Gehirngeschwülsten III. 458. 462. bei Gehirnsyphilis III. 473. — bei Herderkrankungen des Centr. ovale III. 409. — bei hereditärer Ataxie III. 268. —, hysterische III. 558. —, Localisation ders. III. 396. 399. — bei Meningitis III. 377. — bei multipler Herdsclerose III. 227. — bei progressiver Bulbarparalyse III. 340. 341. 342. - bei progressiver Paralyse d. Irren III. 479. 483. — bei Zungenkrampf III. 124.

Sprach verständniss, Störungen dess. III. 399. 404 (Localisation dies.) III. 399. 417.

Spulwürmer II. 185. —, Therapie bei solchen II. 187.

Sputum s. Auswurf.

Squilla bei Pleuritis I. 442.

Staphylococcus pyogenes, atiolog. Beziehung dess. zum acut. Gelenkrheumatismus II. 432. 433. — als Erreger der Endocarditis I. 460, der Pneumonie I. 299, der Pyämie I. 167.

Starrkrampf III. 534. — der Extremitaten beim apoplect. Coma III. 424, bei Arthrogryposis III. 120; s. auch Tetanus.

Starrsucht III. 543.

Status epilepticus III. 502, Behandlung dess. III. 511. — gastricus II. 60. — typhosus I. 40. 50.

Staubinhalationskrankheiten I. 238. 408. -, Prophylaxe ders. I. 410. Stauungsicterus II. 220. 264. 269. Stauungskatarrhe des Darms II.

Stauungsleber II. 280. — bei Herz-klappenfehlern I. 475. 501. — bei Lungenemphysem I. 285. 287. — bei Pneumonie I. 322.

Stauungsmilz bei Herzklappenfehlern 1. 475. 501. — bei Lebercirrhose II. 251. 260. — bei Lungenemphysem I.

287.

Stauungsniere II. 316. 382. — bei Herzklappenfehlern I. 475, 503. — bei Lungenemphysem I. 287.

Stauungsödeme bei Nierenkrank-

heiten II. 308.

Stauungspapille bei Gehirngeschwülsten III. 460. 463. 464. 465. — bei Hämatom der Dura mater III. 364. bei Hydrocephalus chron. III. 490. bei Kleinhirn - Herderkrankungen 111.

Steinhauerlunge I. 409.

Stenocardie I. 439. —, Behandlung bei ders. I. 541. — bei Herzklappen-fehlern I. 495. 514. — bei Sclerose der Coronararterien I. 520.

Stenose, angeborene des Aortensystems I. 532. — der Bronchien u. Trachea
 I. 265. 266. — des Darms II. 164. 165. — des Larynx s. Kehlkopfstenose. - der Ostieu des Herzens bei Herzklappenfehlern I. 470. 476. 485. 489. 490. 492. 493. — des Oesophagus II. 45, spastische II. 55. -, trichterförmige bei Rectumsyphilis II. 153.

Stenson'scher Versuch bei Rücken-

marksanämie III. 185.

Sternalschmerzbei Leukāmie II. 518. Sternocleidomastoideus, Krampf dess. III. 124. —, Lāhmung dess. III.

Stibium arsenicosum bei Herzklappenfehlern I. 50S.

Stickhusten I. 254.

Stigmata, hysterische III. 547. 551. 572. Stimmbandlähmung I. 219.220.221. 222. —, Behandlg. ders. I. 223. — bei Brustaortenaneurysma I. 570. — bei Diphtherie I. 116. — bei Hysterie III. 548. 557. 573. — bei Kehlkopf katarrh I. 205. 209. — bei Lungenkrebs I. 419. — bei Mediastinaltumoren I. 456. — bei Oesophaguskrabs. II. 52 bei Oesophaguskrebs II. 53. — bei Pericarditis I. 551. — bei progress. Bulbärparalyse III. 343. 481.

Stimmfremitus bei Pleuritis I. 434. 439. — bei Pneumonie I. 316. 320. —

bei Pneumothorax I. 449.

Stimmritzenkrampf I. 224. — Symptome u. Behandlg. dess. I. 225.

Stirnhöhlenkatarrh I. 193.

Stoffwechselanomalien II. 481. bei Anamie II. 490. — bei Diabetes mell. II. 557. 558. — bei Gicht II. 583. 590. — bei Tetanus III. 538.

Stomacace II. 4. —, Therapie ders.

II, 5.

Stomachica bei Magenkatarrh II. 64. 77. — bei Neurasthenie III. 590.

Stomatitis II. 1. -, acute II. 3. aphthosa II.5. -, chronische II. 5.3. bei Diabetes mell. II. 560. - mercurialis II. 1. 4. 618. — bei Polymyositis II. 466. —, scarlatinose I. 64. 65. —, scorbutische II. 4. 536. 537. -, Therapie ders. II. 3, 539. — bei Typhus abdom. I. 20. 35. —, ulceröse II. 4. - beim Zahndurchbruch II. 18.

Strabismus convergens bei Augenmuskellähmung III. 90. 92. — bei Morbus Basedowii III. 171. — bei

Sinusthrombose III, 383.

Strahlenpilz iu der Brusthöhle I. 457. Stramonium cigaretten bei Asthma I. 276.

Strangulatio interna II. 166. Streifenpneumonie I. 303.

Streptococcus als Erreger der Pneumonie I. 299. 329. — erysipelat. I. 102. 104. 106. — pyogenes als Erreger der Empyeme I. 438, der Peritoritis II. 191. der Prämie I. 187. tonitis II. 194, der Pyämie I. 167.

Stricturen, narbige des Darms II.

165.

Strongylus duodenalis II. 189. — gigas im Nierenbecken II. 388. —, Symptome dess. II. 190. —, Therapie

dess. II. 191.

Strophantus bei Herzklappenfehlern I. 512. 514, bei Lungenödem I. 296, bei Pericarditis I. 557, bei septischer Diphtherie I. 122, bei Typhus abdom. mit hoher Pulsfrequenz I. 46.

Struma bei der Basedow'schen Krankheit III. 168. 170. — der Nebennieren

II. 396.

Strychnin bei Augenmuskellähmungen III. 94. — bei Bulbärparalyse III. 353. 359. — bei Diphtherie I. 122. — bei Facialislähmung III. 401. — bei Gehirnblutung III. 439. — bei Kehlkopfmuskellähmung I. 224. — bei Magen-dilatation II. 113. — bei Myelitis III. 223. — bei Neuritis III. 150. — bei Pneumonie I. 338. — bei spinaler Kinderlähmung III. 315. — bei Tabes dorsal. III. 265.

Strychninvergiftung II. 623.

Stühle, blutige (bei Leberatrophie) II. 265. — bei Cholera asiatica I. 136, 139. 141, nostras II. 132. —, diarrhoische II. 123. 126. 127. —, dysenterische 130. 131. —, fettige bei Pancreatitis II. 292. —, grüne bei Darmkatarrh der Kinder II. 137. — bei Icterus II. 224. 269. —, schwarze bei Magengeschwür II. 86. 91. —, typhöse I. 16 (Desinfection ders.) I. 46. —, weisse, thonartige II. 224.

Stützapparate, mechanische Nackenmuskelkrämpfen III. 126.

Stummheit bei Hysterie III. 558.

Styptica bei Darmkatarrh II. 130. Sublimat bei Diphtherie I. 120. -, Vergiftung durch dass. II. 618.

Submaxillardrüse, Entzündg. ders. II. 14. 16.

Subscapularis-Lähmung III. 103. Subsultus tendinum im Typhus abdom. 1. 24.

Succussio Hippocratis bei Pyopneumothorax I. 449.

Sudamina Rheumatismuskranker II.

Suggestion bei Hysterie III. 566. 568. 575. 576. — bei Katalepsie III. 544. Sulfonal bei Neuralgien III. 28. - bei

Neurasthenie III. 591.

Summation der Reize III. 9.

Sumpffieber I. 147.

Supinator longus, Lähmung dess. III. 111.

Suppositorien bei Dysenterie I. 133. Suppurationsfieber bei Pocken I. 87. 88. 89.

Sympathicuslähmung III. 160. bei der Basedow'schen Krankheit III. 174. — bei Hemicranie III. 164. —, Pupillenverengerung bei ders. III. 160.

Sympathicusreizung III. 161. — bei Basedow'scher Krankheit III. 174. — bei Hemicranie III. 163.

Syncope III. 385.

Synechia pericardii I. 553.

Synovitis bei Gelenkrheumatismus II. 434. 436. 454. — scarlatinosa I. 70. Syphilis der Bronchien I. 421. —,

cerebrospinale III. 473. — der Leber II. 270. — der Lunge I. 420. 421. der Nasenschleimhaut I. 201. - im Oesophagus II. 45. — des Pancreas II. 292. — des Rectums II. 152.

Syphilome des Gehirns III. 456. 465. 466. 470. — der Leber II. 271. — des Rückenmarks und der Rückenmarks-

hăute III. 324.

Syringomyelie III. 326. —, Ausbreitung ders. III. 326. —, Diagnose ders. III. 330. -, klinische Erscheinungen ders. III. 327. —, Therapie ders. III.

Systolisches Geräusch bei Aneurysma der Brustaorta I. 568. 569. bei Herzklappenfehlern I. 473. 475. 482. 483. 486. 489. 491. — bei Lungeninfarct I. 413.

Syzygium Jambulanum bei Dia-betes mell. II. 578.

Tabes dorsalis III. 233. —, ataktisches Stadium ders. III. 241. 259. 261. —, Betheiligung der Gehirnnerven an ders. III. 238. 239. —, Bez. ders. zur allgemeinen progress. Paralyse III. 258. 483, zur Friedreich'schen Krankheit III. 269, zur multiplen Herdsclerose III. 231, zur Syphilis III. 234. 473. 474. — bei chron. Mutterkornvergiftung III. 236. —, Diagnose ders. III. 260. —, elektr. Erregbarkeit bei ders. III. 247. -, Entstehung ders. III. 233. —, hereditäre Disposition zu

ders. III. 233. —, Initialstadium ders. III. 240. 248. 259. —, mikroskopischer Befund des Markes bei ders. III. 237. —, paralytisches Stadium ders. III. 242. —, Prognose ders. III. 259. als postsyphilitische Erkrankung III. 235. —, Symptome ders. III. 239 (cerebrale) III. 252. 258 (Romberg-sches Symptom) III. 241. 243. —, Therapie ders. III. 262. -, Unterscheidg. ders. von Alkoholneuritis III. 149, von Ischias III. 41.

Tabes dorsal spasmodique III.300. Tabes mesaraïca II. 152. 212.

Tachycardie I. 495. 496, paroxysmale I. 543. —, Behandlung ders. I. 544. Taenia cucumerina (s. elliptica) II. 181. — Echinococcus II. 277. 278. — mediocanellata II. 179. — nana II. 181. — saginata II. 179. — solium II. 176. Talk bei Darmtuberkulose II. 152.

Tamarinden bei habitueller Obstipa-

tion II. 136.

Tamponade der Nase mittelst der Bellocq'schen Röhre bei Nasenbluten

Tannin bei Cystitis II. 436. — bei Nephritis II. 338. — bei Pyelitis II. 404.

Tartarus stibiatus bei Pneumonie I. 334.

Tastempfindung III. 2. 3. —, herabgesetzte der Zunge bei Facialislähmung III. 97. —, Prüfung ders. III. 2. 3. — bei Tabes dorsalis III. 241. 249. —, verlangsamte III. 8.

Tastkreise III. 3. Tastsinn III. 2.

Taubheit bei Erkrankung der Schlä-fenlappen des Gehirns III. 399. — bei der Menière'schen Krankheit III. 492. —, urämische II. 313.

Telegraphistenkrampf III. 133. Temperaturempfindung bei Halbseitenläsion des Rückenmarks III.339. — bei Paralysis agitans III. 524. 525. -, partielle Lähmungen ders. III. 6. -, perverse III. 6. —, Prüfung ders. III. 6.7. — bei Spaltbildungen im Rückenmark III. 328. 330. — bei Tabes dors. III. 250.

Temperaturunterschiede, Unter-

suchung auf diese III. 7.

Temporalhirnrinde, Herderkrankungen ders. III. 399. 449. —, Veranlassung zu Taubheit III. 399, zu Worttaubheit III. 399, 407, 417

Tenesmus bei Darmkatarrh II. 124. 127 (Behandlg.) II. 131. — bei Dysen-

terie I. 130.

Teres major u. minor, Lähmung ders. III. 103.

Terpentininhalationen bei Asthma I. 276, bei Kehlkopfkatarrh I. 211, bei Keuchhusten I. 260, bei Lungenbrand I. 407.

Terpentinöl bei acuter Phosphorvergiftung II. 619, bei Bandwurm II. 184, bei Bronchitis foetida I. 250, bei Cystitis II. 426, bei Diphtherie I. 121, bei Gallensteinen II. 242, bei Ischias III. 41, bei Neuralgien III. 28, bei Pyelitis II. 404, bei Tuberkulose des Urogenitalapparates II. 415.

Terpentinpfeife bei chron. Bronchi-

tis I. 243.

Terpin bei Bronchitis I. 245, bei Lungenbrand I. 407.

Terpinhydrat bei Bronchitis foetida

I. 251, bei Keuchhusten I. 260. Tetanie III. 529. —, Diagnose ders. III. 533. —, Entstehung ders. III. 529. 530. —, epidemische III. 530. — nach Kropfexstirpation III. 530. —, Symptome ders. III. 530. —, Therapie ders. III. 533. —, Vorkommen ders. bei gewissen Berufsarten III. 530.

Tetanille III. 529. Tetanin III. 534.

Tetanotoxin III. 534.

Tetanus III. 67. 534. —, Bacillen dess. III. 534. —, Diagnose dess. III. 539. -, Einfluss äusserer Verhältnisse auf dens. III. 535. —, endemischer und epidemischer III. 535. — hydrophobicus III. 537. —, idiopathischer III. 534. — intermittens III. 529. — neonatorum III. 535. —, Paroxysmen dess. III. 536. — rheumaticus III. 534. – Stoffwechselanomalien bei dems. III. 539. —, Symptome dess. III. 535. —, Therapie dess. III. 539. — traumaticus III. 534. —, Unterscheidung dess. von Lyssa, Meningitis, Strychninvergiftung III. 539.

Thalamus opticus, Herderkrankun-

gen dess. III. 411. 412. 416.

Thallin bei Typhus abdom. I. 37. Thermasthesiometer III. 7.

I hermen bei cerebraler Hemiplegie III. 439. — bei Myelitis III. 223. — bei spinaler Kinderlähmung III. 315. bei Tabes dors. III. 264.

Thermocauter bei Compressionslähmungen des Rückenmarks durch Spondylitis III. 204. — bei Facialiskrampf

III. 123.

Thomsen'sche Krankheit III. 441. Thorax, Compression dess. bei Lungenemphysem 1. 290. -, fassformiger 1. 284. —, Fettablagerung an dems. bei Fettleibigkeit II. 602. -, Formveränderungen dess. bei Pleuritis I. 435. -, phthisischer od. paralytischer I. 363. -, starre Dilatation dess. I. 280. —, Veränderungen an dems. bei Rhachitis II. 472.

Thrombenbildung bei atheromatösen Gefässen I. 562. — bei Herz-klappenfehlern I. 502. — in der Pfortader II. 289. - der Schenkelvene I. 378. — bei Typhus abdom. I. 29.

Tibialislähmung III. 117.

Tic convulsif III. 121. — douloureux III. 30. 32. — rotatoire III. 125.

Tinctura Gelsemii bei Neuralgien III. 28 (des Nerv. trigem.) III. 32. — Lobeliae bei Asthma I. 276. — Rhei bei Icterus II. 228. — Strop hanti bei Herzklappenfehlern I. 512, bei Pneumonie I. 337.

Tonsillarabscess II. 24. 25.

Tonsillarhypertrophie, chronische II. 28. —, Therapie ders. II. 29. Tonsillen, Exstirpation ders. II. 29.

- bei Leukämie II. 515. — bei Pseudoleukāmie II. 525.

Tonsillitis II. 19. —, Diagnose ders. II. 27. — diphtheritica I. 111. 118. - lacunaris II. 23. — necrotica II. 25 (bei Scharlach) I. 64. — parenchymatosa II. 24. —, Therapie ders. II. 27.

Tonsillotyphus I. 20.

Torticollis rheumatica III. 125. II.

463. — spastica III. 125.

Toxine (Toxalbumine) der Cholerabacillen I. 143, der Diphtheriebacillen I. 100. 114. 117, der Pneumoniediplokokken I. 323, der Scharlach-Erreger I. 68, der Septicopyämie-Mikrokokken I. 168, der Tuberkelbacillen I. 349, der Typhusbacillen I. 26.

Trachea, Diphtherie ders. I. 115. -, Pockeneruptionen in ders. I. 91.

Trachealkatarrh I. 229. — bei Keuchhusten I. 255.

Trachealstenose I. 265. -, Symptome ders. I. 265. 266. — Therapie ders. I. 267.

Tracheitis I. 229. —, Symptome ders. I. 231. — tuberculosa I. 374.

Tracheotomie bei Diphtherie I. 121. — bei Glottisödem I. 204. — bei Kehlkopftuberkulose I. 218. — bei Perichondritis laryngea I. 213.

Tractionsdivertikel des Oesopha-

gus II. 41. 42. 41. 45. Transfert bei Hysterie III. 554. 576. Transsudate bei Diahetes mell. II. 567. — bei Leukämie II. 520.

Traubenkur bei chron. Bronchitis I. 243.

Traube'scher Doppelton bei Aortenklappeninsufficienz I. 484. — halbmondförmiger Raum bei pleuritischem Exsudat I. 433.

Tremor alcoholicus II. 620. III. 65. — essentialis III. 65. —, hystericus III. 66. — mercurialis II. 618. III. 65. — senilis III. 65.

Tricepslähmung III. 107.

Trichina spiralis, Formen ders. I.

Trichinosis I. 190.—, Aetiologic ders. I. 191.—, pathol. Befund bei ders. I. 193.—, Symptome ders. I. 192.—, Therapie ders. I. 194.

Trichocephalus dispar II. 191. Tricuspidalinsufficienz I, 487.

Tricuspidalstenose, angeborene I. 489. 492.

Trigeminus anästhesie III. 17.—, Gesichtshaut bei ders. III. 18.—, Occlusivverband bei ders. III. 20.—, Ophthalmia neuroparalytica bei ders. III. 17.— bei Tabes III. 251.

Trigeminuskrämpfe, motorische III. 120. —, Therapie ders. III. 121.

Trigeminuslähmung, motorische III. 94. — bei Bulbärhämorrhagien III. 354. — bei progress. Bulbärparalyse III. 344.

Trigeminusneuralgie III. 30. — bei Compression des verlängerten Marks III. 360. — bei Diabetes mell. II. 563. —, Diagnose ders. III. 32. —, infrau. supramaxillare, infrau. supraorbitale III. 31. —, Therapie ders. III. 27. 32.

Trinkwasser, Uebertragung der Cholera durch dass. I. 136. — des Typhus I. 5

phus I. 5. Trional bei Neurasthenie III. 591. Tripperfäden im Harn bei gonor-

rhoischer Cystitis II. 424.

Trismus III. 67. 120. — bei Hysterie III. 564. —, künstliche Ernährung bei dems. III. 121. — bei Meningitis tuberculos. III. 380. — bei Tetanus III. 536.

Trochlearislähmung III. 92. —, Therapie ders. III. 94. — bei Vierhügelläsion III. 412.

Trommlerlähmung III. 112.

Trophische Störungen III. 154. — bei Akroparästhesien III. 46. — in anästhetischen Theilen III. 15. — bei Arseniklähmung III. 120. — bei Cervico-Brachialneuralgie III. 35. — bei Drucklähmungen des Rückenmarks III. 200.

— bei einseitig. fortschreitender Gesichtsatrophie III. 168. — hei Gehirnblutung III. 435. — der Haare und Nägel III. 155. — der Haut III. 154. — bei Intercostalneuralgie III. 36. — bei Ischiadicuslähmung III. 117. — der Knochen u. Gelenke III. 155. — bei Lähmungen III. 61. 63. — bei Medianuslähmung III. 111. — bei Myelitis III. 218. 219. — bei Neuralgien III. 24, des Nerv. trigeminus III. 31. — bei Neuritis III. 143. — bei progressiver Muskelatrophie III. 264. — bei Spaltbildungen im Rückenmark III. 328. — bei spinaler Kinderlähmung III. 312. — bei Tabes dorsalis III. 256 (nervöser) III. 257. — bei Tetanie III. 531. —, Therapie bei dens. III. 156. — bei Trigeminusanästhesie III. 17. — bei Ulnarislähmung III. 110.

Trousseau'sche Flecken bei tuberkulöser Meningitis der Kinder III. 380. Trousseau'sches Phänomen bei Te-

tanie III. 532.

Tubercula dolorosa der peripheren Nerven III. 151.

Tuberkel, miliarer I. 339, 348, 352, —, solitärer I. 378, im Gehirn III. 455, 456, 465 (Symptome) III. 466, im Rückenmark III. 324.

Tuberkelbacillen I. 340. — im Blute bei Miliartuberkulose I. 398. 400. —, Infection des Körpers mit dens. I. 342. —, Reinculturen ders. I. 341. — im Sputum I. 360. 361. —, Ursache von Kehlkopfschwindsucht I. 215. 217. —, Wachsthum ders. I. 340. 341. 343. —, Wirkung ders. in den Lungen I. 347. 348. 349.

Tuberkulin-Injectionen bei Larynxtuberkulose I. 217. 218, bei Lungentuberkulose I. 380. 384. 385.

Tuberkulose, Ausbreitung ders. im Körper I. 353. — der Bronchiallymphdrüsen I. 241. 378. — des Darms I. 352. II. 150. — der scrösen Häute I. 437. 546. 555. II. 208. 212. — des Kehlkopfs I. 214. —, künstliche Erzeugung ders. durch Impfung I. 339. 340. — der Lungen I. 339. — der Nasenschleimhaut I. 201. — der Nebennieren II. 395, Behandlung II. 398. — des Peritoneums I. 376. II. 151. 208. 209. — des Pharynx I. 352. 374. — der Pleura I. 422. —, Uebertragung ders. I. 342. 343. — der Unterleibsorgane bei Kindern II. 150. 151. — des Urogenitalapparates I. 353. 377. 393. II. 208. —, Verlauf ders. I. 352. — der Zunge I. 375.

Tumoren in der Harnblase II. 427. — der Nebennieren II. 396. — der Nieren II. 383.

Tussis convulsiva I. 254. Tylosis der Zunge II. 11.

Tympanites, hysterische III. 561. Typhlitis II. 142. —, Diagnose ders.

Typhlitis II. 142. —, Diagnose ders. II. 146. —, Prognose ders. II. 147. — stercoralis II. 142. —, Symptome ders. II. 143. —, Therapie ders. II. 147. Typhoid I. 1. —, biliöses I. 58.

Typhus abdominalis I. 1. -, Aetiologie dess. I. 1. — ambulatorius I. 33. -, Complicationen dess. I. 9. 12. 14. –, Contagiosität dess. I. 4. –, Defervescenz dess. I. 13. -, Diät bei dems. I. 39. -, Diagnose dess. I. 35. —, Disposition zu dems. I. 6. 26. – Einfluss der Jahreszeit auf dens. I. 7. des Lebensalters I. 6. —, Eingangspforte des Giftes dess. I. 6. —, Epidemien I. 3. 9. 34. — Fettleibiger I. 34. -, Immunität gegen dens. I. 7. —, Incubationsdauer dess. I. 7. —, Infectionsversuche mit dems. I. 2. der Kinder I. 33. —, Krankheitsver-lauf dess. I. 7. — alter Leute I. 33. — levissimus I. 33. —, Mortalität bei dems. I. 37. -, Nachfieber bei dems. 1.14. —, Prodromalerscheinungen dess. I. 7. —, Prognose dess. I. 36. —, Prophylaxe dess. I. 46. —, Reconvalescenz dess. I. 9. 13. 39. — der Saufer I. 34. —, Stadien dess. I. 8. —, Symptome dess. I. 14. —, Temperaturcurve dess. I. 9. 10. —, Therapie dess. I. 37. —, Uebertragung dess. I. 4. —, Verlaufseigenthümlichkeiten dess. I. 32. — evanthemakeiten dess. I. 32. - exanthematicus I. 47. —, epidemisches Auftreten dess. I. 48. —, Complicationen dess. I. 50. —, Contagiositat dess. I. 47. —, Diagnose dess. I. 51. —, geographische Verbreitung dess. I. 48. -, Immunität gegen dens. I. 48. —, Incubationszeit dess. I. 48. — levissimus I. 51. -, Mortalität bei dems. I. 51. -, Prodromalerscheinungen dess. I. 45. —, Prognose dess. I. 51. —, Symptome dess. I. 48. —, Therapie dess. I. 51. —, Unterscheidung dess. von Abdominaltyphus I. 47. 51. - recurrens I. 52. -, epidemisches Auftreten dess. in Deutschland I. 52. -, Complicationen dess. I. 57. -, Contagiosität dess. I. 52. —, Fiebercurve dess. I. 54. —, Incubationsdauer dess. I. 53. —, Prognose dess. I. 58. —, Symptome dess. I. 53. —, Therapie dess. I. 55. —, Uebertragung dess. durch Impfung I. 53. —, Verlauf dess. I. 58.

Typhusbacillen I. 1. 14. —, biolog. Ligenschaften ders. u. Unterscheidg. ders. vom Bacterium coli commune I. 2. —, Einfluss des Sauerstoffs auf ihre Lebensfähigkeit I. 2. —, Infectionsversuche mit dens. I. 3. —, Nachweis ders. im Stuhl I. 16. 35. —, Reinculturen ders. I. 2. —, Sporenbildung ders. I. 1. —, Toxine ders. I. 26. —, Vorkommen ders. I. 2. 15. 31. 330. Typhusrecidive I. 14. 34. —, Dauer

Typhusrecidive I. 14. 34. —, Dauer ders. I. 35. —, Häufigkeit ders. I. 35. — , psychische Erregungszustände in

dens. I. 25.

Tyrosinkrystalle bei acuter gelber Leberatrophie II. 263. 265.

Ueberosmiumsäure bei Ischias III. 41, bei Neuralgien III. 28.

Ulcus ventriculi II. 81. —, Unterscheidung dess. vom Magenkrebs II. 91. 104. Ulnarislähmung III. 109. —, Functionsstörung der Hand bei ders. III. 109. —, traumatische III. 109.

Unterextremitäten bei Osteomalacie II. 478. — bei Rhachitis II. 473. —

bei Scorbut II. 335. 339.

Unterextremitätenkrämpfe III. 127. – bei der amyotrophischen Lateralsclerose III. 277. –, gewerbliche III. 134. – bei Tetanus III. 531. 536.

Unterextremitätenlähmungen III. 115 (Behandlung) III. 118. — bei Arseniklähmung III. 119. —, atrophische bei Alkoholneuritis III. 147. —, spastische bei Pachymeningitis cervical. hypertroph. III. 183.

Unterkieferanomalien bei Rhachitis II. 472.

Untersalpetersäure-Dämpfe, Vergiftung durch diese II. 615.

Urāmie II. 308. —, Ausgang ders. II. 316. — bei Cholera I. 142. —, chronische II. 312. —, Dauer ders. II. 315. —, Entstehung ders. II. 309. —, Erscheinungen ders. II. 312. 333. — bei Gicht II. 588. — bei Hydronephrose II. 418. — bei Icterus infectiosus II. 230. — bei Scharlach I. 70. — bei Schrumpfniere II. 362. 364. 365. —, Therapie bei ders. II. 342. —, toxische Wirkung ders. II. 309. —, Unterscheidung ders. von Septicopyämie I. 175.

Urate, Ablagerung solcher in den Geweben bei Gicht II. 589. 590. — bei

Nephritis II. 330.

Ureterenverschluss, Relation dess. zu Hydronephrose II. 416.

Ureteritis II. 399. —, tuberkulöse II.

Urethralkrisen bei Tabes dorsal. III. 255.

Urogenitalapparat, Tuberkulose dies. I. 377. II. 412. —, Diagnose ders. II. 415. —, primäre I. 353. —, Symptome ders. II. 413. —, Therapie ders. II. 415.

Urticaria, Bez. ders. zum angioneu-rotischen Oedem III. 156. — bei der Basedow'schen Krankheit III. 172. bei Choleratyphoid I. 141. — bei Erysipel I. 106. — bei Gelenkrheumatismus II. 440. — bei Hämoglobinämie II. 529. — bei Icterus II. 223. — bei Neuralgien III. 24. — bei Pneumonie I. 324. — bei Scharlach I. 67. — bei Typhus abdom. I. 30.

Uterinneuralgie III. 43.

Vaccination zum Schutz gegen Lyssa I. 179, gegen Milzbrand I. 189, gegen Pocken I. 94. 95 (animale) I. 96.

Vaguslähmung, Bez. ders. z. Tachy-

cardie I. 544.

Valeriana bei Diabetes insipidus II. 582, bei Epilepsie III. 510, bei Hysterie III. 575.

Valeriantinctur bei Herzklopfen I.

Varicellen I. 98. —, Incubationszeit ders. I. 98. —, Prognose u. Therapie ders. I. 99.

Variola I. 84. — confluens I. 92. haemorrhagica pustulosa I. 93. — vaccina I. 95. — vera I. 87. 90 (Behandlung) I. 97.

Variolation I. 95.

Variolois I. 84. 87. 89. — miliaris I. 89. —, Therapie ders. I. 97. — verrucosa I. 89.

Vasomotorische Krampferscheinungen III. 153. —, Veranlassung zu spontau. symmetrischer Gangrän III. 154, zu Sclerodermie III. 154.

Vasomotorische Lähmungserscheinungen III. 153. -, Hautröthung mit erhöhter Temperatur bei dens. III. 153.

Vasomotorische Störungen III. 152. — bei Akroparästhesien III. 46. – bei der Basedow'schen Krankheit III. 172. – bei Bulbärhämorrhagien III. 355. — bei Cervico-Brachialneuralgie III. 35. — bei Epilepsie III. 498. bei Gehirnblutung III. 335. — bei Gehirnhyperämie III. 388. — bei Hemicranie III. 162. 163. — bei Hy-sterie III. 559. — bei Ischiadicus-

lähmung III. 117. — bei Lähmungen III. 63. — bei Myelitis III. 218. bei Neuralgien III. 23, des Nerv. trigeminus III. 30. — Neurasthenischer III. 584. 590. — bei Neuritis III. 143. bei Occipitalneuralgie III. 33. — bei progress. Bulbärparalyse III. 344. bei Spinalneurasthenie III. 189. — bei Sympathicuslähmung III. 161. —, Symptome ders. III. 153. — bei Syringomyelie III. 329.

Veitstanz III. 512; s. auch Chorea

minor.

Venenaffectionen bei Gicht II. 589. Venencollaps, diastolischer bei Herzbeutelobliteration I. 554.

Venengeräusche, anämische II. 490. 493. 506. — bei Leukämie III. 519. Venenklappenton bei Tricuspidalinsufficienz I. 488.

Venenpuls bei Tricuspidalinsufficienz

I. 48S.

Venenstauung bei Hämorrhoiden II. 158. — bei Herzklappenfehlern I. 500.

Venentuberkulose, Relation ders. zur Miliartuberkulose I. 393.

Ventilpneumothorax I. 456. Veratrin bei Pneumonie I. 334.

Verdauungsstörungen bei Anämie II. 488. 493. 506, bei Hydronephrose II. 419, bei Leukämie II. 519, bei Morbus Addisonii II. 397, bei Morbus maculosus Werlh. II. 543, bei Nephritis II. 333. 352, bei Schrumpfniere II. 364. 366.

Verdrängungserscheinungen der inneren Organe bei Pleuritis I. 425. 431. 433. 439, bei Pueumonie I. 320, bei Pneumothorax I. 448. 450.

Verengerungen, angeborene der Aorta I. 575. — des Darms II. 164. — des Pylorus II. 103. 105. — der Speise-röhre II. 46. — der Trachea u. der Bronchien I. 265. Behandlg. dies. I. 267.

Vergiftungen II. 614. Verkäsung u. Verkalkung tuberkulöser Neubildungen I. 339, 348, 349.

Verkalkung atheromatöser Gefässe I.

Verlängertes Mark, acute apoplectiforme Lähmungen dess. III. 353. —, Compression dess. III. 359. —, Krankheiteu dess. III. 340. 417. —, progressive Paralyse dess. III. 340. —, sclerotische Processe iu dems. III. 348.

Verletzungen des Halssympathicus und deren Folgen III. 160. 161. —, Veranlassung zu Hysterie III. 548, zu Neurosen III. 591, zu Tabes III. 234.

Verschluckungspneumonie I. 299. — bei Darmverschliessung II. 169. Vertigo ab aure laesa III. 431;

s. auch Menière'sche Krankheit.

Vesicatore bei Neuralgien III. 26, des Ischiadicus III. 39.

Vierhügel, Herderkrankungen ders. III. 412. —, Veranlassung zu Augenstörungen III. 412. 413. 416. Violinspielerkrampf III. 133.

Vitiligo bei der Basedow'schen Krankheit III. 172. — bei Nenralgien III. 154. Volumen pulmonum auctum I. 277.

Volvulus des Darms II. 167.

Vomitus matutinus potatorum II. 70.

Vorderarmmuskellähmungen III. 107. 108. — bei amyotrophischer Lateralsclerose III. 275. - bei Poliomyelitis III. 316.

Vox cholerica I. 140.

Wachscylinder im Harn Nierenkranker II. 303.

Wachsniere II. 372.

Wadenkrämpfe III. 127. —, Dispo-nirung zu dens. III. 127.

Wärmegefühl, Centrum dess. III. 412.

—, gesteigertes bei Paralysis agitans III. 524. —, Prüfung dess. III. 6. 7. —, vermindertes bei Tabes dors. III. 250.

Wanderleber II. 285. Wanderniere II. 390. —, Anheftung ders. II. 394. —, Hydronephrose durch diese II. 392.

Wanderpneumonie I. 319.

Wangengangran II. 12.

Wasserkolk II. 70.

Wasserkrebs II. 12. Wasserpocken I. 98.

Wasserstoffsuperoxyd bei Stomatitis catarrh. II. 3.

Wassersucht s. Hydrops. Weakened heart I. 534.

Wechselfieber I. 147. —, perniciöse l. 153. —, rudimentăre u. modificirte 1. 153.

Weil'sche Krankheit II. 229. -, Behandlung ders. II. 230. —, Icterus bei ders. II. 229. 230.
Weinkrampf III. 130.
William'scher Trachealton bei pleurit. Exsudaten I. 432.
Windpocken I. 95.

Winterkurorte für Phthisiker I. 385. Wirbelcaries, Drucklähmungen durch dies. III. 191. 196.

Wirbelkrebs, Drucklähmungen durch dens. III. 194. 198. 203.

Wirbelsäule, Arthritis deformans ders. II. 457.—, Druckpunkte an ders. bei Chorea minor III. 516.—, Eröffnung ders. bei Rückenmarksver-letzungen III. 192. —, Hyperästhesie ders. bei Hysterie III. 555. -, Kyphose ders. bei Akromegalie III. 159. — bei Osteomalacie II. 478. —, osteopathische Processe in ders. bei Tabes dors. III. 257. — bei Rhachitis II. 472. 473. —, Schmerzpunkte an ders. III. 27.

—, Schmerzhaftigkeit ders. bei Malaria I. 153, bei Meningitis cerebrospin. I. 161.

—, Skoliose ders. bei hespiliser Ataria III. 200 reditärer Ataxie III. 269. — bei Spinalneurasthenie III. 189. —, Steifigkeit und Deformität ders. bei spondylitischen Drucklähmungen III. 198. 202. - bei Tetanus III. 536. — bei Tuberkulose der Meningen III. 376.

Wismuthpräparate bei Darmkatarrh

II. 130. 132.

Wortgedächtniss, Verlust dess. III.

Worttaubheit III. 399. —, Bedeutung ders. III. 404. —, Localisation ders. III. 407. 417. — bei Schläfenlappen-Abscessen III. 449.

Wurm I. 180.

Wurmabscesse II. 187.

Wurstvergiftung II. 625. Wurzelzonen III. 12.

Wuthkrankheit I. 176. —, rasende I. 176. —, stille I. 176.

Xanthelasma bei Icterus II. 223. Xanthinsteine bei Nephrolithiasis II. 406.

Zahnanomalien bei Diabetes mell. II. 560. — bei Osteomalacie II. 478. – bei Rhachitis II. 472.

Zahnen, Anomalien dess. II. 17. 18. Zahnfleischaffectionen bei Bleivergiftung II. 617. — bei Diabetes mell. II. 560. - bei Diphtherie I. 115. - bei Scorbut II. 536. 538. — bei Typhus abdom. I. 20.

Zahnkrämpfe II. 19.

Zeichensprache (mimische drucksbewegungen), Störungen ders. III. 405 (Localisation dies.) III. 411.

Zincum oxydatum bei Chorea minor III. 519. — bei Epilepsie III. 510. bei Facialiskrampf III. 123. — bei Neuralgien III. 28. — bei Stimmritzenkrampf I. 225.

Zincum sulfuricum bei Magenkatarrh II. 77.

Zincum valerianicum bei Chorea minor III. 519. — bei Nackenmuskelkrämpfen III. 126. — bei Neuralgien III. 28.

Zinklähmung III. 120. Zinkvergiftung II. 618.

Zitterbewegungen III. 65. - bei der Basedow'schen Krankheit III. 171. bei Epilepsie III. 502. — bei Ischias III. 40. — bei der multiplen Sclerose des Gehirns und Rückenmarks III. 227. — bei Neurasthenie III. 584. — bei Paralysis agitans III. 521. 522. bei traumat. Neurosen III. 593. - im Typhus abdom. I. 25.

Zittwerblüthen bei Ascariden II. 187. Zottengeschwulst der Harnblase II.

Zucker im Harn bei Gehirnblutung III. 325. — bei Tetanus III. 538.

Zuckerbildung bei Diabetes mell. II. 551. 555. 557. 570. 571. —, Einfluss fieberhafter Erkrankungen auf dies. II. 559, körperl. Arbeit II. 558, 576, psychischer Erregung II. 559. 573.

Zuckerharnruhr II. 549; s. auch

Diabetes mellitus.

Zucker-Nachweis im diabetischen Harn II. 554: durch Circumpolarisation II. 555, durch Gährung II. 555, durch Kalilauge (Moore'sche Probe) II. 555, durch Kupfersulfat (Trommersche Probe) II. 554, durch quantitative Bestimmungen II. 555, durch salpeters. Wismuthoxyd (Böttcher'sche Probe) II. 555.

Zuckungen, rhythmische III. 65. Zuckungsgesetz der elektrischen Nerven- und Muskelreizung III. 82. 83. — bei qualitativer Aenderung ders.

III. 84, bei quantitativer III. 83. Zuuge bei Cholera I. 139. — bei Diabetes II. 560. 580. — bei Dysenterie I. 131. — bei Erysipel I. 105. Krankheiten ders. II. 1. 10. — bei

Magenkatarrh II. 62. 70. — bei Magenkrebs II. 96. - bei Pneumonie I. 321. 324. — bei Scharlach I. 66, 67, —, tuberkulöse Erkrankung ders. I. 352. 375. — bei Typhus abdom. I. 8. 19, exanthem I. 49, recurrens I. 53. Zungenatrophie bei amyotrophischer

Lateralsclerose III. 277. —, halbseitige bei Tabes dors. III. 258. — bei progress. Bulbärparalyse III. 341. bei progress. Muskelatrophie III. 284.

Zungenkrampf III. 124. — bei Clari-

nettenbläsern III. 134.

Zungenlähmung bei acuter Bulbärparalyse III. 359. — bei Bulbärhämor-rhagien III. 354. 356. — bei Compression des verlängerten Marks III. 360. — bei Embolie u. Thrombose der Basilararterie III. 358. — (halbseitige) bei Gehirnblutung III. 428. — bei multipler Neuritis III. 143.

Zungenverletzung beim epilepti-

schen Anfall III. 500. 507.

Zwangsbewegungen III. 67. — bei Erkrankungen der mittleren Kleinbirnschenkel III. 415. 417. — bei Paralysis agitans III. 524.

Zwaugslachen u. Zwangsweinen bei multipler Sclerose des Gehirns u.

Rückenmarks III. 230.

Zwangslage III. 67. — bei Erkrankung der mittleren Kleinhirnschenkel III. 415. 417.

Zwangsvorstellungen der Neur-

astheniker III. 581.

Zwerchfell bei Lungentuberkulose I. 368. — bei Peritonitis II. 200. — bei Pleuritis I. 425. 433.

Zwerchfellatrophie bei progressiver Muskelatrophie III. 282 (der juvenilen

Form) III. 298.

Zwerchfellkrampf, klonischer III. 129. —, tonischer III. 129.

Zwerchfelllähmung III. 114. --, Modification der Athembewegungen bei ders. III. 114. —, Therapie ders. III. 114. Zwie wuchs II. 468.







